

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





. .

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

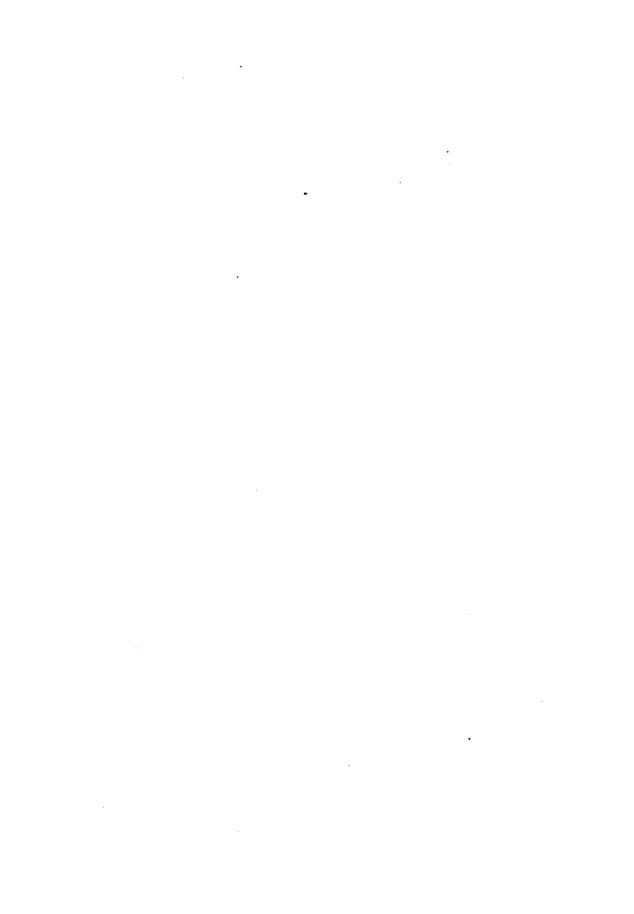



the second

•

•

## Geschichte

ክቀል

# Etzstifts Trier

b. i.

der Stadt Trier und des Trier. Landes,

als

Churfürstenthum und als Erzdiöcese,

pon ben

alteften Zeiten bis jum Jahre 1816

von

Dr. J. Manx

Brofeffor ber Rirchengeschichte und bes Rirchenrechts am bischofilicen Ceminar in Trier.

Dritte Abtheilung.

Trier.

Berlag ber Fr. Ling'ichen Buchhandlung.

1864.

200 0.68

# Geschichte

bes

# Etzstifts Erier

b. i.

der Stadt Trier und des Trier. Landes,

als

Churfürstenthum und als Erzdiöcese,

von ben

älteften Zeiten bis jum Jahre 1816

noa

D'. I. Marx.

Brofeffor ber Kirchengeschichte und bes Kirchenrechts am bischofilchen Seminar in Trier

III. Abtheilung.

Enthaltend die Geschichte des Crierischen Landes seit dem Regierungsantritt des letzten Churcursten Glemens Wenceslaus (1768) bis jum Jahre 1816.

Fünfter Band.

Trier.

Berlag ber &r. Binb'ichen Buchhanblung.

1864.

110 m. 400



Schnellpreffenbrud ber Sr. Lintigen Buchbruderei in Erier.

## Horwort.

In bem vorliegenden V. Bande ift die Geschichte des ehmaligen Erzstiftes Trier von der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts dis zum Jahre 1816 sortgeführt und damit unser Wert vollendet. Der in diesem Bande behandelte Zeitraum ift unstreitig der allerwichtigste unsere ganzen Geschichte; ganz besonders gilt dieses von der Regierungszeit des letzten Churfürsten Clemens Wenceslaus. Waren dis dahin Jahrhunderte hindurch Begebenheiten und Beränderungen meistens nur an der Oberstäche der Dinge einhergegangen, so sehen wir jetzt eine Fülle tiefgreisender Ereignisse sich einander drängen, die alte Gesellschaftsordnung in ihren Fundamenten aufregen und die Geburtsewehen einer neuen Zeit ankündigen.

Diese neue Zeit ist in ber französischen Revolution zu Enbe bes vorigen Jahrhunderts zum Durchbruch gekommen, indem diese mit welterschütternder Gewalt so tief einschneidend zerstört, umgestaltet und neu geschaffen hat, daß dem ganzen europäischen Staatenspstem und der Staatsgesellschaft eine völlig andre Gestalt gezehen worden ist.

Nach Maßgabe ber Wichtigkeit, welche biefe Ereignisse schon an und für sich haben, bann aber insbesondre weil durch sie eben die ganze Gesellschaftsverfassung, in politischer, tirchlicher und socialer Beziehung, in der wir jest leben, geworden ist, haben wir auch eine weit speciellere Darstellung geben zu müssen geglaubt, als dies in den vorhergehenden Bänden der Fall ist, in der Ueberzeugung, daß dadurch der letzte Band unsres Wertes an Interesse für die Leser bedeutend gewinnen werde.

Seit bem Jahre 1816, b. i. seit ber Bereinigung ber Rheinlanbe mit dem Königreich Preußen, hat Trier, hat das Trierische Land keine eigene Geschichte mehr, sondern nur eine mit den übrigen Provinzen dieses Königreichs und der beutschen Bundesstaaten gemeinsame. Mit dem genannten Zeitpunkte hat daher auch unsre Specialgeschichte ihren Abschluß gefunden. Wenn wir aber doch noch die neue kirchliche Organisation in unsrem Lande in den Jahren 1821—1824 gegeben haben, so ist dies nur scheindar eine Ueberschreitung der von uns gesetzten Grenze gewesen, indem die Convention in der Bulle De salute animarum eben nur ausgestührt hat, was der König Friedrich Wilhelm III. bei der Bestinahme der Rheinlande 1815 versprochen hatte.

Trier, ben 15. April 1864.

Ber Berfaffer.

### Drudfehler.

C. 422 3. 19 v. o. parallifiren, lies paralpfiren.

# Inhaltsanzeige.

| Bormori.                                                                       | Erite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rudblid. Das trierifche Land und seine Fürften nach bem westphälischen         | Eun   |
| Frieden (1648), Carl Caspar von der Legen, Johann Sugo von                     |       |
| Orsbed und Carl von Lothringen                                                 | 19    |
| Ler Gurfürst Fran; Ludwig von Pfalz-Reuburg (1716—1729)                        | 9     |
| grang Georg von Schönbern (1729-1756)                                          | 13-26 |
| Johann Philipp von Balberborf                                                  | 26—39 |
| Das Eraftift Erier feit dem Regierungeantritt des letten Churfürften (1768)    | 41    |
| Das Schul: und Unterrichtswesen                                                | 44    |
| Beränderungen in dem Schul- und Unterrichtswesen in Folge der Aushebung        |       |
| des Zesuitenordens (1773)                                                      | 48    |
| Gründung des Clementinischen Priesterseminars zu Trier (1773)                  | 49    |
| Tad Bollsschulwesen                                                            | 59    |
| Bur Forberung bes Unterrichtswefens bilbet Glemens Benceslaus einen            |       |
| Schuljonds                                                                     | 67    |
| Der Beibbifchof v. Sontheim und fein Wert "Juftinus Febronius"                 |       |
| (1763–1779)                                                                    | 90    |
| Kampf gegen den Febronius                                                      | 107   |
| Der Widerruf des Febronius                                                     | 116   |
| Lettes Stadium ber Geschichte bes Wiberrufs                                    | 124   |
| Der Erzbischof Clemens Wenceslaus gegenüber ben firchenfeinblichen Reue-       |       |
| rungen Josephs II. (1781)                                                      | 129   |
| Clemens Benceklaus empfängt ben Papft Pius VI. zu Augsburg (1782) .            | 146   |
| Reformen unter Clemens Wenceslaus. Der Nuntiaturstreit und ber Emser           |       |
| Congref (1785—1790)                                                            | 162   |
| Die Reformen in ben Abteien und Klöftern bes Ergfifts (1785 -1795)             | 176   |
| Buftande und Reformen in den Abteien                                           | 188   |
| Fortsetung ber Rlofterreformen. Die erzbischöflichen Statuten für alle Abteien |       |
| und Rlöfter bes Ergftiftes Trier von 1789                                      | 206   |
| Der Erfolg ber Reformstatuten                                                  | 213   |
| Fortbauer bes Muntiaturftreites. Bebenfliche Beichen ber Beit. Der Erz-        |       |
| bischof entsagt bem Emser Congreß (1786—1790)                                  | 217   |
| Ausbruch der frangösischen Revolution (1789)                                   | 229   |
| Ausbebung der Aloster in Frankreich (1790)                                     | 241   |

|     | Die bürgerliche Constitution ber Geistlichkeit (Constitution civile du clergé) (1790)                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·   | Die durch den geforderten Gid herbeigeführten Wirren (1791)                                                                                |
|     | Der verungludte Zug der Preußen in die Champagne (1792)                                                                                    |
| •   | Die Emigranten in unserm Lande (1790-1794)                                                                                                 |
|     | Die frangofijche Republik. Abichaffung bes driftlichen Cultus. Die republis                                                                |
|     | fanische Zeitrechnung mit ihrem neuen Kalender (1793)                                                                                      |
| . • | Einruden der französischen Truppen in das Trierische Land (1794)                                                                           |
| •   | Die Dinge in unfrer Stadt unmittelbar nach dem Einruden der Franzosen                                                                      |
| •   | Bourbotte hauft ju Trier                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                            |
|     | Bourbotte zu Coblenz                                                                                                                       |
| • . | Das Provisorium von 1795–1798                                                                                                              |
|     | Die Beiftlichfeit bes herzogthums Luremburg und ber republikanifde Gib                                                                     |
|     | Einführung der republifanischen Ginrichtungen in unferm Lande als Gin-                                                                     |
|     | leitung der Bereinigung bestelben mit Frankreich (1798)                                                                                    |
|     | Die republikanischen Feste zu Erier                                                                                                        |
| •   | Die firchlichen Zuftande vom Anfange des Jahres 1798 bis 1801                                                                              |
|     | Der Congreß zu Rastadt (1798 und 1799). Entschäbigungsprojekt. Ob burch Säcularisation?                                                    |
| •   | Das Schuls und Unterrichtswesen nach republikanischen Grundsäten (1798 bis 1801)                                                           |
|     | Die Primarichulen gu Trier und in bem gangen Saar-Departement                                                                              |
|     | Die Sceundär-, auch Intermediärschule                                                                                                      |
|     | Die Centralschule ju Trier                                                                                                                 |
|     | Der Gesandtenmoro bei Rastadt. Die Trauerseier zu Trier (1799)                                                                             |
|     | Die Separatiften zu Trier und Riederemmel (1799)                                                                                           |
|     | Frankreich erhalt eine Consularregierung (1800)                                                                                            |
|     | Das trierische Land wird förmlich mit Frankreich vereinigt (1801)                                                                          |
|     | Deutscher Land betrachtungen über den Lüneviller Frieden                                                                                   |
| :   | Die Entschädigungen und ihre eventuelle Einwirkung auf die Berfassung des beutschen Reiches                                                |
|     | Frankreich kehrt zur Religion zurud. Das Concordat zwischen ber französischen                                                              |
|     | Republik und tem apostolischen Stuhle (1801)                                                                                               |
|     | Das Interbift in dem Bisthum Wet und der Streit des Bisthumsadmi-<br>nifirators mit dem erzbischöflichen Officialat zu Trier über die Auf- |
|     | hebung desjelben                                                                                                                           |
|     | Die Einführung des Concordats von 1801 in unferm Lande. Die Aufhebung aller Klöster und geistlichen Corporationen (1802)                   |
| •   | Die neue Organisation ber weltlichen Regierung                                                                                             |
|     | Berücktigte Rauberbanden an der Wofel und fauf dem Sunsruden (1795-1803)                                                                   |
| •   | Die neue Umschreibung des Bisthums Trier. Die Beraugerung der geist-<br>lichen Guter (1803)                                                |
|     | Die Säcularisation in Deutschland (1803)                                                                                                   |
|     | Die burch ben Deputationsreces herbeigeführten Zustande des Reiches und ber Kirche                                                         |
|     | Navoleon fommt nach Trier (1804)                                                                                                           |

|                                                                               | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Unterdrückung der Central: und der bisherigen Secondärschulz und Ber-         |             |
| schmelzung berselben zu der Secondärschule höbern Ranges (1804)               | 483         |
| Die Central= respettive Secondarschule und die Wiedererrichtung des Priefter= |             |
| feminarð (1803 1805)                                                          | 489         |
| Die Secondärschule nach bem Jahre 1804                                        | 501         |
| Die Domschule (das petit séminaire) (1806)                                    | 503         |
| Die Normalschule zu St. Matthias (1812)                                       | 506         |
| Aufbefferung ber Revenuen des Priefterseminars burch Ueberweifung ber         |             |
| Stadionischen Stiftung (1806—1808)                                            | 506         |
| Die Boblthatigfeitsanftalten unter ber frangofifchen herrichaft. Bereinigung  |             |
| berfelben in ben "Bereinigten Bospitien" ober bem Burgerhospital              |             |
| (1794—1807)                                                                   | 513         |
| Unlegung bes neuen flabtifden Rirchhofs und die neuen Befete über bie         |             |
| Polizei der Kirchhöje (1804-1808)                                             | 523         |
| Die Wiberfeplichfeit gegen die Militaraushebung im Saar-Departement (1809)    | 529         |
| Gründung bes Armenverwahrs (Dépot de mendicité) für das Saar-                 |             |
| Departement in bem (ehmaligen) Augustinerfloster zu Trier (1803 - 1812)       | <b>534</b>  |
| Der Bifchof Carl Mannay (1802-1816)                                           | 535         |
| Rudblid. Beranberungen in ben focialen Buftanben unfres Landes unter          |             |
| frangöfischer Herrschaft (1794-1814)                                          | <b>54</b> 3 |
| Sturg Rapoleons und bes frangofischen Raiserreichs. Bereinigung bes Trieri=   |             |
| ichen Landes mit bem Königreich Preußen (1812- 1816)                          | 548         |
| Die neue kirchliche Organisation in unfrem Lande (1821 - 1824)                | 554         |
| Beilage 1. Die republikanischen Festlieber ju Erier (und 3. 3. Stammel)       | 559         |
| Beilage II. Der Pfarrer Fepen und die Separatiften ju Rieberemmel feit        |             |
| bem Jahre 1803                                                                | 573         |



# Rückhlick. Das Trierische Land und seine fürsten nach dem westphälischen Frieden (1648).

Carl Caspar von ber Lenen (1652-1676). Drei Sabre und etliche Monate waren nach bem Abschluffe bes westphälischen Friedens, ber Deutschland nach bem ichrecklichen breifigiabrigen Rriege Rube wiedergeben follte, verfloffen, als ber Churfürst Bhilipp Christoph. ber seinem Lande nebst den allgemeinen Wirren und Leiden burch Gigenfinn und Herrschsucht noch besondere bereitet hatte, aus diesem Leben geschieden ist (7. Nebr. 1652). Was der gleichzeitige Fortsetzer ber Besta bem hingeschiebenen in einem Epitabbium gewünscht bat. derselbe moge nun im Tobe bie Ruhe erhalten, bie er im Leben nicht haben gefonnt, bas glaubte jest auch bas Trierische Land für sich hoffen zu burfen, ba die ichreckliche Kriegsfackel in jenem Friedensichlusse ausgelöscht worden und ber Störenfried in unfrem Lande von dem Schauplate abgetreten mar. Daber murbe benn auch ber neue Churfürst Carl Caspar von ber Leven von ber Bevolkerung mit Jubel begrüßt, "so daß die Stadt (Trier), die in langen Leiden langst wie begraben gelegen, bei bem Auftreten bes neuen Fürsten, wie beim Erwachen ber Morgenröthe, neu aufzuleben schien."

In der That saumte auch Carl Caspar nicht, seinem Lande väterliche Sorgsalt zuzuwenden und auf Heilung der Wunden zu denken, die der Krieg dem Wohlstande in Stadt und Land geschlagen hatte. Es war aber namentlich die Stadt Trier, die nach den laugen Kriegswirren, den blutigen Kämpsen der Franzosen und Spanier in ihren Straßen, ein Bild schrecklicher Verwüstung, Dede und Verlassenheit darbot. In den Haupt- und Nebenstraßen waren viele Häuser abgerissen oder eingefallen, ruinirt oder verwahrlost. Des neuen Fürsten väterliche Sorgsalt, — "welcher Gestalt nach nunmehr erworbenem Frieden im heil. Röm. Reich unsere von Gott anvertraute Unterthanen, bevorab diese Haupt- und Residenzstadt Trier nach so vielen ausge-

standenen Kriegsrevolutionen und baher erfolgter Ruin mit der Zeit wiederumb in vorigen Flor gebracht und erhalten werbe," — ging daher dahin, die Eigenthümer aller verfallenen Häuser, Gabemen, Boutiquen und andrer Gebäude durch Gewährung von Abgaben-, Hutz und Wachfreiheit auf sechs Jahre zum Wiederaufbau und zur Wieders herstellung aufzumuntern 1).

Auch die Stadt Coblenz hatte in dem Kriege schwer gelitten; Häuser und Stadtmanern waren sehr beschädigt. Auf Wiederherstellung und Verschönerung berselben hat der Churfürst aus eigenen Mitteln aroke Summen verwendet.

In bemfelben Jahr hat ber Churfürft bie Landstände einberufen. um die Buniche bes Landes bezüglich nothwendiger Berbefferungen entgegenzunehmen. Gemäß bem Landtagsabicbiebe haben allerlei Ungeborigfeiten in ber Juftigpflege, willfürliche Ausschreitungen von ben Gerichtsordnungen, Semmung bes Inftanzenzuges, Bergögerungen und übermäkige Strafen ben Ständen Veranlaffung zu Beschwerben gegeben. benen der Fürst durch ftrenaere Ueberwachung der Gerichtsbeborben. Revision und Berbefferung ber alten Gerichtsorbnungen und Regelung bes Inftanzenzuges wie ber Competenzen ber geiftlichen und weltlichen Gerichte Abhilfe anordnete und gute und schnelle Juftig versprach. Ebenso mufte Mifitanden im Steuerwesen abgeholfen werben, inbem in bem Besite bes Grundvermögens burch Berkaufe, Theilungen und Bererbungen bebeutende Veranderungen eingetreten maren, die eine neue Schatzung und Matrikel nothwendig machten, um die Bertheilung ber Steuern mit ben gegenwärtigen Bermogensperbaltniffen wieber in Einklang zu seben. Demnach wurde eine neue Schatzung angeordnet und zugleich festgestellt, baß fortan alle sich burch Räufe, Contratte und Bererbungen ergebenden Beranderungen in ben Bermogensverhaltniffen sofort in die neue Matritel eingetragen werben follten, bamit bie Steuervertheilung beständig im Ginklange mit benselben erhalten würde 2).

Wic sehr Carl Caspar auf Regelung ber Justizpslege in seinem Lande bedacht gewesen ist, zeigt das "Churtrierische Landrecht," bas er zuerst aufgestellt und 1668 publicirt hat. Auch hat er das Studium der Jurisprudenz an der Universität neu belebt, indem er namhaste Rechtsgelehrte an dieselbe berusen und die Gehälter der Prosessoren der juristischen wie der übrigen Fakultäten durch Ueber-

<sup>&#</sup>x27;) Siehe bas betreffende Ebilt aus bem ersten Jahre bes Regierungsantritts (1652) bei Honth, III. p. 671-673.

<sup>2)</sup> Siebe ben Lanbtagerecch bei Honth. III. 673-676.

weisung einer Präbende aus jedem Collegiatstifte des Landes verbessert hat. Ferner hat er sich durch Hebung des theologischen Studiums und zweckmäßige Bildung und Erziehung der Geistlichen um sein Erzstift hoch verdient gemacht, indem es ihm zu verdanken ist, daß Ferdinand von Buchholz-Oren bei Lüttich, der mit dem Borhaben umging, ein Seminar für abelige Cleriker an einer Universität unter Leitung der Jesuiten zu stiften, diese seine Stiftung an unser Universität gemacht hat 1). Für andre Cleriker hat der Churfürst die Stiftung von zwölf Freistellen dem schönen Werke aus eigenen Witteln hinzugesügt und so mit der Buchhold'schen und der eigenen Stiftung den Grund zu einem erzbischöflichen Clerikalseminar gelegt. Als ein "wahrer Bater des Baterlandes," wie ihn mit Recht die Gesta bezeichnen, hat er auch den Armen eine besondre Sorgsalt gewidmet, hat 1657 ein Regulativ für die Berwaltung der Hospitäler gegeben und im Jahre 1676 das Knabenwaisenhaus zu Trier gestistet 2).

Leider ift bem ebeln Gurften nicht gegonnt gewesen, seine landesvaterliche Thatiateit ungestort bis zum Ende feiner Regierung fortzuseten. Der Rumadis an Land und Macht, ben die Ginmischung in die Angelegenheiten bes beutschen Reiches Frankreich im breikigjährigen Priege eingebracht hatte, war allzu verlockend für den herrsche und eroberungsfüchtigen Ludwig XIV., als bak er ben Gelüsten nach neuen Berfuchen hatte widersteben tonnen. Bereits 1670 fielen bie Frangofen wieber in Lothringen ein und brachten neue Rricasgefahren unfrem Lande nabe. Unter nichtswürdigen Borwanden erklarte Frankreich Solland ben Krieg; ichutsloß ber Uebermacht unmittelbar gegenüber gestellt, fab fich ber Churfürst zur Neutralität genotbigt und mußte ben Durchqua ber frangofischen Truppen bie Mosel und ben Ribein hinab durch bas Erzstift gestatten. Seit bem Ende bes Jahres 1671 bis fpat im Jahre 1673 bauerten baher bie Transporte von Truppen, Geschützen und Proviant auf unzähligen Schiffen die Wasserstraße binab nach bem Rieberrheine. Als nun aber in Folge eines Bundnisses zwijchen Solland, bem Raifer und bem Churfursten von Brandenburg bie Kaijerlichen durch Seffen gegen die Frangosen am Rheine heranrudten, haben biefe die Churtrier zugesicherte Reutralität verlet, unfer Erzftift wie Feinbesland behandelt, und burch Besetzung ber Stadt Trier und vieler Lanbstädte mit gahlreichen neuen Truppen basselbe mit Gewalt gegen die Raiferlichen zu behaupten gesucht. Die schrecklichen

<sup>1)</sup> Die Geschichte bieser reichen Stiftung haben wir ausstührlich im II. Banbe, S. 527-538 bieses Berkes gegeben.

<sup>2)</sup> Siehe baselbft, S. 292.

Leiben und Berwüftungen, die in Folge bessen Stadt und Land während breier Jahre (1673—1675) zu erleiden gehabt, haben wir bereits ausstührlich an andrer Stelle (im III. Bande, S. 142—152) geschildert. Alle Bersuche des Königs von Frankreich, Carl Caspar von dem Kaiser und Reich abzulocken und in französisches Interesse hineinzuziehen, sind an dessen selsen und in französischert. Daher heißt es in dem Elogium, das die Gesta ihm spenden, anspielend auf seinen Familiensnamen — von der Lehen — de Petra: "Er war ein Fels, ein Fels, den die Stürme der Schicksalsschläge nicht wankend machten, die Schmeicheleien des Glückes nicht erweichten, der Feinde Austrengungen von der Treue gegen den Kaiser nicht abzogen, Nachstellungen der Welt von der Gottesfurcht und Gelüste des Fleisches von der Keuschheit nicht abbrachten."

Carl Caspars Rachfolger, Johann Hugo von Orsbeck, war bereits 1672 jum Coabjutor gewählt worben und hatte bis zu seinem Antritte ber Regierung (1676) mit ihm ben Kummer über bas von ben Frangofen über unfer Erzftift verhängte Glend getheilt, ohne irgend Abhilfe verschaffen zu können. Und bennoch ging er mit seinem Lande noch größern Leiden entgegen, als fie bisber zu ertragen gehabt hatten. Daber beginnen bie Gesta ihren Bericht über seine Regierung mit den Worten: "Er, ber beste Oberhirt, follte bald unter Thranen feben muffen, wie feine Beerbe gefchoren, ja fast gerfletscht wurde." Zwar waren die Frangosen zu Anfang September 1675 burch die Raiserlichen aus Trier vertrieben worben; bamit aber war ber Krieg noch nicht beendigt, sondern wurde bis zum Jahre 1679 mit abwechselnbem Glücke zwischen bem Kaijer Leopold I. und Ludwig XIV. fortgeführt. Der hierauf zu Nymwegen geschloffene Frieden hatte für Deutschland zunächst nur die Folge, daß Philipps= burg an ben Raiser zurudtam, bagegen Freiburg an Ludwig XIV. überging. Indessen, wenn der ländergierige Ludwig Frieden schloß, bann geschah es in ber Regel, um auf einige Zeit Rube zu haben, neue Rrafte zu fammeln, feindliche Berbundete von einander zu trennen und neue Blane zu weitern Eroberungen zu entwerfen. Bereits in bem erften Jahre nach jenem Frieden errichtete Ludwig zu Befangon, Breifach und Det bie berüchtigten Reunionstammern, benen bie Aufgabe gestellt war, durch archivalische Untersuchungen herauszustellen, welche Territorien, Stadte, Ortschaften, Rlofter und Gerechtsamen zu irgend einer Zeit Dependenzen jener Lander gewesen seien, die er bereits vom beutschen Reiche erobert und durch die bisberigen Friedensschlüsse erhalten hatte. Und was immer biese Kammern als solche Dependenzen erklarten, beffen bemachtigte fich ber Ronig mit Gewalt ber Waffen, Richter und Bollftrecter in eigener Sache. Und obl Reunionstammern es nicht magten, bem Könige bie Reich burg zuzusprechen, fo trug aber Ludwig fein Bebenten Stadt (1681) zu bemächtigen, ohne daß bas beutiche Reid Often von den Türken angegriffen mar, ben Anmakungen In ben nothigen Widerstand hatte leisten konnen 1). In bemfelben beginnt ber König ben Bau ber Festung Saarlouis zum Schute Einariffe in deutsche Reichsgebiete. Endlich bricht Frankreich (16 ben Frieden, indem der Feldberr Crequi die Festung Luremburg nim und sofort mit groker Heeresmacht zu Trier erscheint, um sich 2h rachen für die Niederlage, die er 1675 bier erlitten hatte. Mit biefem Einzuge der Franzosen unter dem Feldmarschall Crequi begann eine vieliährige Leibensperiobe für unfre Stadt und unfer Land, wie fast für bas gange linte Rheinufer, indem die Frangofen bis gum Answiter Frieden (1697) Grauel verübten, wie folde faum von Turfen und Barbaren je erhört worden. Bu Trier gerftort Crequi alle Befestigungen in und aukerhalb ber Stadt, laft bie Ringmauern niederwerfen, Die Braben ausfüllen und bie Mofelbrucke bis auf bie Pfeiler nieberwerfen. Noch schlimmeres batte ber französische Kriegsminister Loupois unsrer Stadt zugedacht, indem er biefelbe ganglich niederbrennen laffen wollte: nur ber feinem Drangen gegenüber ausbrechenbe Born bes Konigs vermochte ihn an der Ausführung zu hindern. Dagegen aber find andre Städte unfres Landes jenem barten Geschicke nicht entgangen. In dem Jahre 1687 hat Ludwig XIV. auf dem Berge gegenüber Trarbach eine starte Festung — Mont-royal — erbaut, von welcher aus die Frangofen Raub, Plunderung, muthwillige Bermuftung, Rieberbrennung weithin an ber Mofel, auf bas Maifelb und in bie Eifel, jelbst bis nach Prum (1691) verbreitet baben. Pfalzel und Wittlich wurden in Brand gesteckt. Cochem wird nach helbenmuthiger Bertheibigung (1789) erfturmt und unter ben ichrecklichsten Graueln und Granfamkeiten an ben Bewohnern niedergebrannt; Coblenz wird in bemselben Jahre in Brand geschoffen und zum britten Theile ein Rant ber Rlammen. Wie ein Berbannter faß Johann Sugo auf Ehrenbreitstein, seufzend über bas Glend seines Landes, bas ihn um fo tiefer noch niederbeugen mußte, als er auch Bischof von Speier mar,

<sup>&#</sup>x27;) Es klingt wie bittere Ironie auf ben Titel "Allerchriftlichster König" (Rex christianissimus), ben die Könige von Frankreich führen, daß sie von Franz I. (zu Ansange bes 16. Jahrhunderts) an dis zum Sinken der Macht bes halbmonds, jo oft sie im Westen bes beutschen Reiches Eroberungen machen wollten, dem Kaiser im Often des Reiches die Türken auf den Hals besten.

und biese Stadt se vollständig niedergebrannt worben, baf ber ehrwurdige Raiferbom nur noch über einem Saufen von Schutt und Alde hervorragte. Den Zuffufterungen bes frangofifchen Gefandten. ber ibn auf die Seite Frankreichs zu verloden suchte, Gebor zu geben verbot ihm die pflichtmäkige Treue gegen Raiser und Reich; und so mufte er benn, wie fein Borganger, mit Rummer und Schmerz, obne belfen zu konnen, Jahre lang bas Glend ansehen, bas bie unerfättliche Ländergier Ludwigs XIV. über sein Land gebracht bat. Endlich sollte, breizehn Rabre nach bem Ginrucken ber Franzosen in unfre Stadt. ber Ryswifer Friede (1697) Rube bringen, indem gemäß Artifel IV Frantreich an ben Raifer, bas Reich und beffen Stanbe Alles gurudgeben mußte, was mit Gewalt ober burch bie Reunionen zu Frankreich geschlagen worden war: "jedoch follte die katholische Religion in ben fo gurudaegebenen Ortichaften in bem gegen= martigen Stanbe erhalten bleiben." Insbesondre mußte (nach Artikel VI) ber Churfürst von Trier und Bischof von Speier in den Besitz ber Stadt Trier und aller Ortschaften, die durch Union und Reunion ihm entzogen worden waren, restituirt, die Festung Montroyal bei Trarbach niedergeriffen werden. Allein die Ruhe dauerte nur wenige Jahre; benn als im Jahre 1700 Carl II., Konig von Spanien, kinderlos ftarb, erhoben fich brei Bewerber um biefes Reich, "über bem bie Sonne nicht unterging," ber Kaifer Leopold L, Lubwig XIV. von Frankreich und ber Churfürst Max Emanuel von Bayern. ba bie beiben mächtigften Bewerber, Leopold und Ludwig, wohl einfahen, baf bie übrigen europäischen Staaten eine Bereinigung ber spanischen Monarchie weber mit bem taiserlichen Sause noch mit Frankreich quaeben murben, fo foling Leopold feinen Sohn Carl und Ludwig seinen Entel Philipp von Anjou für die spanische Krone vor, während England und die Niederlande mehr auf eine Theilung der spanischen Monarchie binarbeiteten. So brach benn abermal 1702 die Kriegsfurie los; und ba England und die Niederlande mit bem Raifer ein Bundnig gegen Frankreich geschlossen hatten, ber Churfürst von Coln, ein bayerischer Pring, mit Bayern zu Frankreich ftand, und bie Krone Reapel und Sicilien, bas Herzogthum Mailand und Flandern zu ber spanischen Monarchie gehörten, so wurden fast alle Länder Europa's in ben schrecklichen, eilf Jahre andauernden spanischen Erbfolgetrieg bereingezogen, und wurden nicht etwa bloß auf einem Kriegsschauplate, sondern auf vielen zu gleicher Zeit, in Spanien, in Italien, am Rheine und in Belgien die blutigen Burfel geworfen. Sogleich beim Beginne bes Krieges 1702 fallen die Frangosen wieder in unser Land ein, legen au St. Martin wieder wie früher ein Fort an und setzen fich bei

Trarbach feit. Die Festung Landau fällt ben Frangojen in Die Sande (1703) und zahlreiche französische Truppen nehmen nun in Trier Der glänzende Sieg Engens und Malboronabs Winterquartier. über das frangofild sbaverifche Beer bei Sochstadt in Banern (ben 13. August 1704) batte amar die Folge, daß die frangosische Besatung zu Trier bei bem Berannaben ber Confoberirten ichnell abzog; bie Lage ber Stadt und bes Landes mar baburch taum gebeffert, inbem Die Confoderirten jett eine ftarke Besatung nach Trier legten und das Land umber zahlreiche Truppen zu ernähren hatte. Saarburg und Trarbach werben jest ben Frangosen entrissen, bei Trier werben grofartige Befestigungen in's Wert gesett, von bem Baulinsflur an über ben Marsberg, bei Beiligfreug, Mebard, an ber Carthaus bis gur Congerbrucke, und auf linker Seite ber Mosel werben Graben und Damme gezogen und mit Bfahlwerken verfeben. Malboroughs Blan mar nämlich, von Trier aus über Det in Franfreich einzufallen: als aber biefer Plan vereitelt murbe und Malborough fich feitwärts nach Belgien wenden munte, fab er fich genothigt, die Befatung von Trier qu fich au ziehen, worauf die Frangosen sogleich wieder hieher gurudkehrten. Alle glanzende Siege Eugens und Malboronabs über bie Frangofen in Belgien, bei Ramillies (1706), bei Oubenard (1708) und bei Malplaquet (1709) veränderten an der gedrückten Lage unfres Landes nichts, indem die Frangosen dasselbe beseth hielten, dasselbe mit unerichwinglichen Lieferungen aussogen, babei Raub und Gewaltthatigfeiten aller Urt verübten ober nur mit Baviergelb bezahlten, bas Ludwig XIV. in der Kinanenoth batte anfertigen lassen, das aber nie eingelöst worden Roch in dem Jahre 1713 nahmen eilftausend Franzosen Winterquartier zu Erier auf acht Monate, zu entsetlicher Plage und Ausfaugung ber Stadt. Erst im September 1714 erfolgte die Unterzeichnung bes Friedens zwischen bem Kaifer und Frankreich, worauf im November bie letten Frangofen von Trier abgezogen find 1).

Waren nun auch Stadt und Land wieder von dem Feinde geräumt, so konnten doch erst nach und nach die Wunden geheilt werden, die der lange dauernde Krieg ihnen geschlagen hatte. Trier war in der Zwischenzeit in seinem Wohlstande tief gesunken, hatte das Aussehen

<sup>1)</sup> Bu meiner nicht geringen Berwunderung sehe ich, daß unser hontheim in seinem Abbrude der Gesta in dem Abschnitte über den spanischen Erbsolgekrieg sich manche Abanderungen und Berstümmelungen des Tertes ersaubt, Ausdrücke gemilbert, Stellen, ja Kapitel weggelassen hat, und zwar zur Schonung Ludwigs XIV.. wo die Berfasser der Gesta, im Anblicke der schrecklichen Leiden, die dieses Königs herrschsucht über fast ganz Europa gebracht hat, ihr nur zu gerechtes Urtheil über ihn und seine Teaten aussprechen. Dies Bersahren hontheims ift in seiner Weise zu rechtscrigen.

eines großen Dorfes, indem seine Ringmauern ganz niedergeworsen waren und erst unter Franz Ludwig in den zwanziger Jahren wieder aufgebaut wurden. Ebenso war die Moselbrücke dis auf die Pfeiler zerstört. Roch vor der Beendigung des Krieges war Johann Hugo (den 6. Januar 1711) gestorben, geliedt und tief betrauert von seinen Unterthanen, als ein weiser und wahrhaft väterlicher Regent, der alle Eigenschaften besessen, sein Land wahrhaft glücklich zu machen, wenn seine Regierung in friedliche Zeiten gesallen wäre. Lange noch bewahrte ihm und seinem Borgänger Carl Caspar das Bolk ein freundliches Andenken, indem, wie Hontheim aus seiner Jugendzeit berichtet, die ältern Leute, wenn auf jene Fürsten, ihr patriarchalisches Regiment und ihre schönen Thaten die Rede gekommen, sich des Schluchzens und der Thränen nicht hätten erwehren können 1).

Die wenigen Friedensjahre seiner Regierung hat Johann Sugo forgfältig benütt, soviel wie möglich die Bunden zu heilen, die Krieg, Roth und Seuchen bem religiöfen und fittlichen Leben ber Diöcefanen geschlagen batten. Sogleich nach bem Antritte seiner Regierung (1676) beauftragte er ben Beibbischof Joh. Beinr. Anethan mit ber Bisitation bes obern Erzstifts, namentlich vorerst ber lothringisch-luremburgischen Dekangte. Gine folde Bisitation aller Bfarreien, Filialen, Oratorien. Rloster. Hospitaler und Renobochien, hieß es in ben Bisitationsatten, sei bringenoft nothwendig gemacht gewesen burch den schrecklichen Rustand, in dem sich die Bevölkerung in Folge ber Kriegswirren, der Roth, ber Rrantheiten, Berbrechen und Sittenlofigfeit befunden babe. Auf Grund ber Bisitationsberichte Anethans und ber Unterrebungen über bie babei gemachten Erfahrungen bat ber Erzbischof im zweiten Jahre barauf ausführliche und treffliche Synobal-Statuten erlaffen, bie fich über bas gange Bebiet ber Seelforge erstrecken 2). andern Theil der Erzbiocese hat er burch den Archidiakon Heinr. Ferd. von der Leven vifitiren lassen und darauf für das betreffende Archibiakonat Verordnungen gegeben, wie sich solche burch bas Ergebnik ber Bisitation als nothwendig ober nütlich herausgestellt hatten. mehre Collegiatstifte bat er Ordinata gegeben, um vorgefundene Uebelftande zu beben, hat ein: neue Agende veranstaltet (1688), eine Reform bes Landrechts vorgenommen, die aber erft von dem Rachfolger publicirt worden (1713), und durch eine Medicinalordnung, wahrscheinlich bom Jahre 1683, die Befugniß jur Ausübung ber Argneikunft, die Honorare der Aerzte, das Apotheferwesen, Apothefertaren, die Chirurgie

<sup>1)</sup> Siehe bie Debifation seines Prodromus.

<sup>2)</sup> Blattau, Statuta synodalia etc. vol. III. p. 176-211.

und bas Hebammenwesen geregelt. Den Unterthanen, die wegen Misswachs, Theuerung und Kriegsschäben ihre Schulden nicht bezahlen tonnten, hat er ein zweijähriges Moratorium zugestanden.

Aus ber kurzen Regierung bes Nachfolgers Carl aus bem herzgoglichen Hause von Lothringen (1711—1715) ift kaum etwas Erhebliches zu berichten. Erft 1715 hat die Leiche seines Borgängers aus der Capuzinerkirche zu Ehrenbreitstein, wo sie wegen der Kriegsunruhen im Oberlande aufbewahrt geblieben, nach Trier zur Beisetzung im Dome gebracht werden können; und in demselben Jahre (den 4. Dez.) ist bereits auch Carl zu Wien an den Bariolen gestorben.

### Der Churfurft frang Ludwig von Pfal3-Meuburg (1716-1729).

Nicht ohne bochliche Mikbilliaung muß ber Rirchenhistoriter bie Beobachtung machen, baf mabrent bes ficbenzehnten und achtzehnten Rabrhunderts bie von ältern und neuern Canones fo ftreng verbotene Cumulation von Beneficien an den deutschen Erz- und Sochstiften au einem baklichen Uebermak angewachsen ift. Philipp Christoph batte bereits die beiben Infuln, von Trier und von Speier, auf seinem Saupte vereinigt; ebenso Johann Hugo; am maklosesten ist aber diese Cumulation in Franz Ludwig aufactreten. Gin Spröfiling bes Hauses Pfalz-Reuburg war er geboren den 24. Juli 1664; den 13. Juli 1694 wurde er jum Deutschmeister gewählt, nachdem er bereits ben 30. Juni 1683 auf ben bischöflichen Sit von Breglau erhoben worden. Bereits Domberr zu Luttich. Munfter und Olmus ift er 1687 ebenfalls Domberr zu Coln und 1695 auch zu Mainz geworden. Darauf ist er Bifchof von Worms und gefürsteter Brobit von Ellwangen geworben und bann 1710 Coabjutor von Maing. Rach bem Ableben bes Churfürsten Carl von Trier wurde er am 20. Februar 1716 als Erzbischof und Churfürst von Trier postulirt, worauf ber Papft eingegangen ift und zugleich erlaubt hat, daß Franz Ludwig betreffenden Falles das Erzbisthum Trier wieder aufgeben und dafür Maing mablen konne. Ungeachtet aller dieser hoben geistlichen Bfründen bat Franz Ludwig bis zu seinem Lebensende (1732) und obgleich 50 Jahre hindurch Bischof von Breslau, nur die vier niederen Weihen gehabt.

Sehen wir nun aber ab von biesem in Deutschland seit lange herkömmlichen Digbrauche, so können wir bem Churfürsten Franz Ludwig als Menschen unfre Hochachtung und als Regenten unfre Bewunderung nicht versagen. Denn, sehen wir ihn auch seiner vielen Pfründen wegen fast beständig auf Reisen, meistens zwar zu Neiße in Schlesien, dann zu Breslau, zu Ehrenbreitstein, zu Worms, zu Trier,

eines großen Dorses, indem seine Ringmauern ganz niedergeworsen waren und erst unter Franz Ludwig in den zwanziger Jahren wieder aufgebaut wurden. Gbenso war die Moselbrücke dis auf die Pfeiler zerftört. Roch vor der Beendigung des Krieges war Johann Hugo (den 6. Januar 1711) gestorden, geliedt und tief betrauert von seinen Unterthanen, als ein weiser und wahrhaft väterlicher Regent, der alle Eigenschaften besessen, seine Land wahrhaft glücklich zu machen, wenn seine Regierung in friedliche Zeiten gesallen wäre. Lange noch bewahrte ihm und seinem Borgänger Carl Caspar das Bolt ein freundliches Andenken, indem, wie Hontheim aus seiser Jugendzeit berichtet, die ältern Leute, wenn auf jene Fürsten, ihr patriarchalisches Regiment und ihre schönen Thaten die Rede gesommen, sich des Schluchzens und der Thränen nicht hätten erwehren können 1).

Die wenigen Friedensiahre seiner Regierung hat Johann Sugo forafaltia benütt, soviel wie moglich die Bunden zu beilen, die Krieg, Roth und Seuchen bem religiöfen und fittlichen Leben ber Diöcefanen acidlagen batten. Sogleich nach bem Antritte seiner Regierung (1676) beauftragte er ben Beibbischof Joh. Beinr. Anethan mit ber Bifitation bes obern Eraftifts, namentlich vorerft ber lothringisch-luremburgischen Dekanate. Gine folche Bisitation aller Pfarreien, Filialen, Oratorien, Rtofter, hospitaler und Lenobochien, bieß es in ben Bisitationsatten, sei bringenost nothwendig gemacht gewesen burch ben schrecklichen Rustand, in dem fich die Bevolkerung in Folge der Kriegswirren, der Roth, ber Krantheiten, Berbrechen und Sittenlofigkeit befunden habe. Auf Grund ber Bisitationsberichte Anethans und ber Unterredungen über die dabei gemachten Erfahrungen hat der Erzbischof im zweiten Jahre barauf ausführliche und treffliche Snnobal-Statuten erlaffen. bie fich über bas gange Gebiet ber Seelforge erftrecken 2). andern Theil ber Erzbiöcese bat er burch ben Archibiaton Seinr. Ferd. von der Lenen visitiren lassen und darauf für bas betreffende Archibiakonat Verordnungen gegeben, wie sich solche burch bas Ergebnik ber Bisitation als nothwendig ober nützlich herausgestellt hatten. mehre Collegiatstifte hat er Ordinata gegeben, um vorgefundene Uebelftanbe zu heben, hat ein: neue Agende verauftaltet (1688), eine Reform bes Landrechts vorgenommen, die aber erft von dem Nachfolger publicirt worden (1713), und durch eine Medicinalordnung, wahrscheinlich vom Jahre 1683, die Befugniß zur Ausübung der Arzneikunft, die Honorare ber Aerate, bas Apothekermesen, Apothekertaren, die Chirurgie

<sup>&#</sup>x27;) Siehe bie Debitation feines Prodromus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Blattau, Statuta synodalia etc. vol. III. p. 176-211.

und bas Hebammenwesen geregelt. Den Unterthanen, die wegen Migwachs, Theuerung und Kriegsschäben ihre Schulben nicht bezahlen konnten, bat er ein zweijähriges Moratorium zugestanden.

Aus ber kurzen Regierung bes Nachfolgers Carl aus bem herzoglichen Hause won Lothringen (1711—1715) ist kaum etwas Erhebliches zu berichten. Erst 1715 hat die Leiche seines Borgängers aus der Capuzinerkirche zu Chrenbreitstein, wo sie wegen der Kriegsunruhen im Oberlande aufbewahrt geblieben, nach Trier zur Beisetzung im Dome gebracht werden können; und in demselben Jahre (den 4. Dez.) ist bereits auch Carl zu Wien an den Bariolen gestorben.

## Der Churfurft frang Ludwig von Pfal3-Neuburg (1716-1729).

Nicht ohne bochliche Mikbilliaung muß ber Kirchenhistoriter bie Beobachtung maden, baf mahrend bes fichenzehnten und achtzehnten Nahrhunderts die von ältern und neuern Canones fo ftreng verbotene Cumulation von Beneficien an ben beutschen Erze und Sochstiften zu einem häßlichen Uebermaß angewachsen ift. Philipp Christoph batte bereits bie beiben Infuln, von Trier und von Speier, auf seinem Saupte vereinigt; ebenso Johann Sugo; am maflofesten ist aber biefe Cumulation in Franz Ludwig aufgetreten. Gin Spröfling bes hauses Bfalz-Reuburg mar er geboren ben 24. Juli 1664; ben 13. Juli 1694 wurde er jum Deutschmeister gewählt, nachdem er bereits ben 30. Juni 1683 auf ben bischöflichen Sit von Breglau erhoben worben. Bereits Domberr ju Luttich, Munfter und Olmus ift er 1687 ebenfalls Domberr zu Coln und 1695 auch zu Mainz geworden. Darauf ist er Bifchof von Worms und gefürsteter Brobit von Ellmangen geworben und bann 1710 Coabjutor von Maing. Rach bem Ableben bes Churfürsten Carl von Trier murbe er am 20. Februar 1716 als Erzbischof und Churfürst von Trier postulirt, worauf der Bapft eingegangen ift und zugleich erlaubt hat, daß Franz Ludwig betreffenden Falles das Erzbisthum Trier wieder aufgeben und dafür Maing wählen tonne. Ungeachtet aller dieser hohen geistlichen Pfründen bat Frang Ludwig bis zu seinem Lebensende (1732) und obaleich 50 Rahre hindurch Bischof von Breslau, nur die vier niederen Weiben gehabt.

Sehen wir nun aber ab von biesem in Deutschland seit lange herkömmlichen Migbrauche, so können wir dem Churfürsten Franz Ludwig als Menschen unfre Hochachtung und als Regenten unfre Bewunderung nicht versagen. Denn, sehen wir ihn auch seiner vielen Pfrunden wegen fast beständig auf Reisen, meistens zwar zu Neiße in Schlesien, dann zu Breslau, zu Ehrenbreitstein, zu Borms, zu Trier,

qu Mainz, bann am kaiserlichen Hose zu Wien, dann an jenem zu Mannheim, so hat er bennoch in allen seiner Hirtensorgfalt anvertrauten Sprengeln sich durch weise Einrichtungen und großartige Schöpfungen ein gesegnetes Andenken bei der Nachwelt hinterlassen. Als Deutschmeister hatte er den Muth, gegen die Annahme des Königstitels in Preußen durch das Haus Brandenburg (1701) zu protestiren und das Herzogthum Preußen für den Deutschherrenorden in Anspruch zu nehmen; allerdings ohne Erfolg. Jedoch wollen wir hier Franz Ludwigs Wirtsamkeit in seinen andern Sprengeln nicht näher besprechen, sondern nur seine Regierung als Churfürst von Trier zur Darstellung bringen.

Datirt auch biefes Churfürsten Regierung von bem 29. Mars 1716, fo hat er boch erst den 24. August 1717, noch zu Breglau weilenb. ben durfürstlichen Titel angenommen und erft zu Anfang bes Jahres 1718 ist er zu Coblenz eingetroffen, um die Regierung wirklich anzutreten. Die gehn Sahre seiner Regierung bis zu seinem Uebergange nach Mainz waren eine glückliche Zeit für unser Land; ben 29. Nov. 1714 hatten in Folge bes Friedensschluffes von Baden die letten frangösischen Truppen unfre Stadt verlassen und waren unfrem Lande zum erstenmal nach einer langen Reihe verberblicher Kriegsjahre Rube und Frieden wiedergegeben, und find auch während der Regierung Franz Ludwigs nicht wieber gestört worben. War nun einerseits biesc Beit geeignet für Bornahme nothiger Reformen und neuer zeitgemäßer Einrichtungen in ben verschiedenen Zweigen bes geiftlichen und weltlichen Regimentes, so war auch Franz Ludwig gang ber geeignete Mann, die während langer Rriegswirren eingeriffenen Unordnungen und Uebelstande ichnell tennen zu lernen und die zwedmäßigsten Beilmittel bagegen anzuwenden. Rebst einem ungewöhnlichen Regierungstalente besaß er eine ausgebreitete Beichaftstenntnik und reiche Erfahrungen aus feiner bereits langjährigen Regierung bes Bisthums Breslau, fo bag er mit ficherer Sand schon ein Sahr nach seinem Eintreffen in Coblenz wichtige Umgeftaltungen in unfrem Lanbe vornehmen tounte. Den Anfana machte er mit einer burchareifenden Reform bes ganzen geiftlichen und weltlichen Juftizwesens und ber Berwaltung, die er mit ber Braliminar-Juftizverordnung vom 1. Januar 1719 einleitete, ber bald banach bie Bochgerichts., Amts: und Revisionsverordnung, sodann die Geschäfts: verordnung für bas Officialat zu Trier und bas Commissariat zu Cobleng gefolgt find, über die wir bereits im II. Bande diefes Bertes, S. 66-71, ngl. S. 81 f. und S. 174-176 ausführlich gehandelt haben. In dem barauffolgenden bis jum Jahre 1724 hat er zur Regulirung bes Steuerwefens eine neue Bermeffung und Abschätzung

bes Landes pornehmen, ben Simpelfuß feststellen und baraufbin Grundbucher für jebe Gemeinde aulegen laffen, auf beren Grundlage fortan bie Steuern erhoben murben und bie im Befentlichen bas gange achtzebnte Rabrhundert hindurch maggebend geblieben find, wie wir ausführlicher im II. Bande, S. 226-231 bargelegt haben. Huch bem boberen Unterrichtswesen hat er seine weise Sorafalt zugewendet, indem er bas Lebrversonal an der Universität vermehrte, die Gehälter aufbesserte, die Doktion bes jus publicum civile einführte, die langere Zeit vernachläffigte medizinische Fakultät berftellte und burch ein Regulativ ben Lebrolan. Berfassung und die innere Ginrichtung ordnete. (Siebe den II. Band, S. 482-485). Auch in die Ruftande ber vielen Sosvitäler und andrer milben Stiftungen bes Landes wollte ber Churfurft Ginficht erhalten, ließ baber im Jahre 1728 Bifitationen berfelben vornehmen und von jeder einzelnen Anftalt genque Protofolle aufstellen über ben Bermogensstand, die ftiftungsmäßige Bestimmung, die Verwaltung und Berwendung ber Ginfunfte. Mus ben Berichten überzeugte fich Frang Lubwig, bak biefe Unstalten burch bie Kriegswirren, baufig auch burch ichlechte Bermaltung große Berlufte erlitten hatten, fo wie auch bag bier und bort bie Gintunfte zu frembartigen Zweden verwendet wurden. Erbaltung bes noch vorhandenen Bermogens, gemiffenhafte Bermaltung und stiftungsmäßige Bermenbung stellten fich ihm baber als nothwendig zu erftrebende Biele beraus, bie er burch Riebersetzung einer eigenen ftebenben Commission für die lieberwachung fammtlicher milben Unftalten bes Lanbes, burch eine fur bieje Commiffion aufgestellte Geschäftsanweisung und endlich eine Instruktion fur die einzelnen Lokalprovisoren. Meister und Kellner ber hospitäler in bochst zweckmäkiger Weife au erreichen wufite. (Siebe ben II. Band, S. 269 u. 270).

Gewissenhafte und sorgfältige Verwaltung wohlthätiger Anstalten und stiftungsmäßige Verwendung der Einkunfte sind nicht allein geboten durch die Sache selber, sondern sind auch nothwendig, um die Geneigtheit, neue Stiftungen zu machen, zu unterhalten und zu beleben. Ein schöneres Siegel hätte Franz Ludwig nicht auf seine Regulative für die Verwaltung der milden Anstalten drücken können, als durch die Stiftung des Waisenhauses zu Coblenz, das er aus eigenen Witteln, gleichzeitig mit jenen Regulativen (1729) errichtet und dotirt hat, indem er mit großen Kosten ein eigenes Haus erbauen ließ und dasselbe mit 60,000 Gulden dotirte, wie wir im II. Bande, S. 306 des Weiteren ansgesührt haben. Sodann hat er ebenfalls ein Priesterhaus neben jener Anstalt gegründet, indem er einen aus älterer Zeit noch zu solchem Zwecke vorhandenen Fond bis zu 54,150 Thlr. erhöhte, damit acht alte verdiente Geistliche in die Anstalt aufgenommen

und zwölf junge Beiftliche bes Landes gebilbet werben könnten. (Siehe ben U. Band, S. 526).

In ben kurz verwichenen Kriegsjahren hatten die Frauzosen die Moselbrucke bis auf die Pfeiler zerstört und ebenso die Stadtmauern niedergerissen. Die Moselbrucke war nun zwar bald nach dem Abzuge der Franzosen während der Zwischenregierung vor Franz Ludwigs Eintressen von dem Domkapitel wiederhergestellt worden; dagegen aber war an den Wiederausbau der Stadtmauern noch keine Hand angelegt. Den 9. April 1722 läßt daher der Churfürst den ersten Stein am Neuthore auf die alten Fundamente legen und auf Landes-kosten in dem genannten und dem solgenden Jahre die Ringmauer vollenden. Zur Erleichterung des Verkehrs mit der Eisel hat er sodann noch eine Straße bei Pallien, den sogenannten neuen Weg, führen lassen.

Franz Ludwig mar bereits zum Erzbischof gewählt, batte aber bie Regierung noch nicht wirklich angetreten, als am 17. August, bem Borabende des Helenafestes, 1717 Feuer auf dem Dome ausgebrochen ift und bas gange Dachwerk sammt ben zwei östlichen Thurmen in Asche gelegt bat. Ohne Saumen wurde auch bier zur Wiederherstellung hand angelegt, wobei nur zu bedauern, daß es nicht bei ber Wieder: berftellung geblieben ift. Der Churfürft wollte nämlich biefe Gelegenheit benüten, bem Dome eine Art Rreugform ju geben, ließ ju biefem Ende bas hauptehor am Eingange etwas verfürzen, burchbrach bie Ueberwölbung ber Scitenschiffe neben bem Chore und lief in ben Umfaffungemauern, die er ungefahr um ein Drittel ber Sobe abgetragen, auf ber Nord: und ber Gudfeite hohe Giebel bilben, woburch allerbings eine Art Rreuxform berangebracht, bagegen aber bie Reinheit und Schönheit bes Bauftples in bedauerlicher Beise gefälscht und verunstaltet worden ist. Die beiden öftlichen Thurme hat er erhöhen und ihnen laternenartige Belme auffeten laffen. (Siehe ben IV. Band, S. 52 u. 53). Bedeutende Rosten bei biefer Restauration bes Domes hat Franz Ludwig aus eigenen Mitteln bestritten. Go hat er namentlich die beiden marmorenen Altäre am Gingange bes Chores und den marmorenen Altar in ber Seiligthumstammer aufführen laffen. Gelbst noch nach seinem Uebergange nach Mainz hat er unfre Domfirche mit einem toftbaren Geschenke bebacht. Bur wurdigen Aufbewahrung bes h. Rockes Chrifti hat er nämlich einen filbernen vergoldeten Altarauffat, ber Altarnische in ber Beiligthumstammer angepagt, bei einem Goldarbeiter in Augsburg, im Werthe von 2951' Gld. 15 Rr., aufertigen laffen, ber einige Beit nach bes Churfürften Ableben in Mainz angekommen und 1733 in ber Heiligthumskammer aufgestellt worden ift.

Diefer Schat ift, wie so viele andre unfrer Domkirche, in der franzönichen Revolution für uns verloren gegangen 1).

Dies war die Wirksamkeit Franz Ludwigs in unfrem Graftifte. Unitreitig wird fich in ber gangen Reibe unfrer Churfürsten keiner auffinden laffen, ber in fo turger Zeit fo vieles Berfallene hergeftellt, fo grofartige Reformen eingeführt und fo viele neue Schöpfungen in's Leben gerufen batte.

Frang Georg von Schönborn (1729-1756). Rach bem Uebergange Franz Ludwigs auf ben Sit von Mainz ift am 2. Mai 1729 Frang Georg, Graf von Schonborn, einstimmig von bem Domkapitel jum Erzbischof gewählt worben. Die Geschichte seiner langen Regierung ift binlanglicher Beweiß bafur, daß bicie Ginstimmigkeit ber Wahl einzig durch hinblick auf die ausgezeichneten Eigenschaften bes Mannes erzielt worden ist. Aus einem Saufe entsproffen, bas der Kirche für die Sitze von Mainz, Bamberg, Würzburg, Worms. Speier und Conftang bereits treffliche Bischöfe gegeben hatte, bat er bem ererbten Ruhme neuen hinzugefügt, indem er fich durch Beredfamteit. Besonnenheit, weisen Rath, Standhaftigkeit, acht patriotische Befinnung und garte Bewiffenhaftigkeit in allen Dingen bie Soch achtung seiner Zeitgenossen erworben bat. Die Raiserin Maria Theresia fcatte ihn boch, nicht minder der ausgezeichnete Bapft Benebift XIV., Friedrich II. von Breuken nannte ihn einen großen Regenten, viele Fürsten Europa's holten Rath bei ibm, und kann es ihm endlich auch nur zur Ehre gereichen, baf er von Frankreich, dem Erbfeinde Deutschlands, gehaft wurde. Denn burch nichts Anbres hat er fich ben Sag Ludwigs XV. zugezogen, als weil er nicht mude geworden, seinen Mitständen an's Berg zu legen, daß alles Unbeil im bentichen Baterlande gang allein von der großen Uneinigkeit ber Stanbe von jeher gekommen fei, welchen Zwiefpalt frembe Machte ftets benütt hatten. Aus biefen ernften Rugen und Mahnungen im Rathe ber beutschen Fürsten wird es benn auch zu ertlaren fein, bag er in und außer Deutschland mit bem Beinamen "Cato" beehrt worden ift.

Schon als junger Graf batte Franz Georg fich burch Klucheit und gewandte Geschäftsführung ausgezeichnet und fich die Sochichakung beutscher Fürsten erworben. Bon seinem Obeim, bem Churfürften von Mainz, war er mit einer Sendung an Papft Clemens Xl. betraut worden; bas Collegium ber Churfürsten batte ihn nach Spanien gesandt. um Carl III. seine Ermählung zum Raiser zu überbringen; sobann

<sup>&#</sup>x27;) Siebe Marr, Geschichte bes b. Rodes, G. 113 u. 114.

war er nach Utrecht zum Friedenskongreß als Gesandter geschickt worden, und hatte sich in allen diesen wichtigen Geschäften die Zufriedenheit seiner Committenten erworden. Betrachten wir Franz Georg zuerst als Bischof.

Bu jener Zeit und auch icon fruber mar es nichts Geltenes. bak geiftliche Kurften fich bie bischöfliche Beibe nicht geben und bis zu ihrem Lebensende die Vontificalbandlungen burch ihre Weibbischöfe pornehmen lieken. Gin geiftlicher Churfürst konnte baber schon als besonders religie und fromm erscheinen, wenn er als Erzbischof auftrat. fich die Weibe geben lieft und die feiner geiftlichen Burbe entsprechenden beiligen Handlungen verrichtete. Bei aller sittlichen Reinheit, bei allen ionstigen lobwurdigen Gigenschaften, mit benen fich bie vier letten Borganger, namentlich Carl Caspar, Johann Sugo und Franz Lubwig, als Menschen und als Regenten die Hochachtung und Liebe ihrer Untergebenen erworben, hatten sie boch durch Ueberlassung der bischöfs lichen handlungen an ihre Stellvertreter zu wenig ben Anforderungen ibrer boben Burbe entsprochen. Daber ist es benn gekommen, bak, als Franz Geora fich soaleich nach feiner Erwählung die bischöfliche Weihe hatte geben laffen und im Dome bas Hochamt celebrirte, die Gefta biefes als etwas Aukerorbentliches aufzeichneten, mit bem Bemerken. baß folches in beiläufig 140 Sahren nicht mehr im Dome gesehen worden fei. Die Erwartungen, Die fich hieran anknupfen liegen, daß nämlich Frang Georg über bem Fürften ben Bischof nicht vergeffen werbe, find in bobem Make befriedigt worden. Hatten feine Borganger seit fehr langer Zeit fast beständig auf Chrenbreitstein residirt und nur felten und schnell vorübergebend zu Trier fich aufgehalten, fo finden wir dagegen Franz Georg fehr häufig zu Trier, seben ibn als Bischof bei jeiner Kirche resibiren, in berselben ben seierlichen Gottesbienft balten, bie bh. Weihen und die Firmung fpenden, feben ihn überhaupt zu Trier an allen firchlichen Andachten und Feierlichkeiten Antheil nehmen und die bischöflichen Funktionen selber vornehmen. Gottesbienft, Gebet, Undacht waren ihm mahrhaft Bergensfache, wie icon baraus zu entnehmen ist, daß die allgemeinen und gewöhnlichen Gebetsformeln feinem Andachtsbedürfnisse nicht genügten, und er baber felber viele Gebetsformeln für fich verfakt bat. Aus eigener Erfahrung wird er auch die Mängel des frühern Breviers gefannt haben, durch die er hauptfächlich bewogen worden, eine neue Ausgabe bestelben mit bedeutenden Reformen zu verauftalten, die bann 1748 erschienen und bem gangen Weltelerus ber Erzbioceje zu ausschließlichem Gebrauche vorgeschrieben worden ist. Bis zum Jahre 1731 hatte jede Pfarrei ber Stadt Trier bie Frohnleichnamsprozession gesondert für fich gehalten;

Franz Geora fand es mit Recht geeigneter zur Bebung ber Feierlichkeit und Anbacht, wenn bie gange Stadt zu einer Brozession vereinigt fei. ordnete baber an, bak die fammtlichen Pfarreien biefen Festzug von ber Domfirche aus balten follten und bat ihn bas erfte Sahr felber aus- und wieber guruckgeführt. Um bem Gottesbienfte Burbe gu verleiben, Die Secliorae zu forbern und Die Frommiafeit ber Glaubigen anzufeuern, bat er auf Beritellung und Ausschmudung von Rirchen große Rosten verwendet. Sechszig Sabre bindurch batte bie burch bie Franzosen unter Ludwig XIV. gerftorte Baulinskirche in ihrem Schutte gelegen; Frang Georg bat bieselbe auf eigene Rosten, im Betrage von bunderttaufend Riblr, von Grund aus neu erbauen und im Innern. jo wie fie jest zu feben ift, ausichmuden laffen. Gur Wicherherftellung bes ebenfalls unter Ludwig XIV. verwüsteten Domes zu Speier bat er 40,000 Glon, bergegeben, bat ju Brum bas Klofter ber Benebiftiner mit ber fürstlichen Abtswohnung aufführen lassen. Richt minder bat' er groke Liebe und Sorgfalt gegen bie Armen an Tag gelegt, wukte burch forgfältige Bermaltung bie Rammereinkunfte zu vermehren, fpeicherte Fruchte in Menge auf, um fie in Rotbigbren zu billigen Breifen an bedrängte Unterthanen abzulassen und Arme zu unterstützen. arme Weltgeiftliche bat er bie Summe von 60,000 Glbn, vermacht.

Mehr noch als Regent und als Reichsfürst denn als Bischof bat fich Franz Georg boch über bas gewöhnliche Mak erhoben. Friedrich II. von Preußen pflegte zu fagen, es gebe blog Drei (in Europa), die regierten; alle anderen wurden regiert; die Drei seien er, ber Bapft (Beneditt XIV.) und ber Churfürst Frang Georg von Trier. Siemit übereinstimmend wiffen die Gefta und die Leichenrede auf ihn von ihm zu ruhmen, bağ er regiert, daß er allein regiert habe; Alles was im Hofrathe, in ber Rentkammer und an allen Gerichtshöfen, geiftlichen und weltlichen, seines Landes vorgekommen ift, das mußte ihm vorgelegt werben, alle Urtheile, die ergangen waren, ließ er fich von Zeit zu Zeit zu forafaltiger Brufung einschiefen. Staatsgeschäfte bearbeitete er meistens allein, führte felbst die wichtigern Correspondenzen mit seinen Botichaftern an fremben Sofen, und leate fur die auswärtigen Berhandlungen forgfältig geführte und bewahrte Correspondenzbucher an, je nach Monaten bandweise geordnet, beren sich eine ziemliche Unzahl in ber Stadtbibliothet befinbet.

Maria Theresia nannte unsern Franz Georg einen "klugen Bater bes beutschen Reich es;" leider zählte das deutsche Reich damal allzu wenig Fürsten, denen ein solcher Shrenname gebührt hätte, wie sich bei Gelegenheit des polnischen Thronsolgestreites, der unsrem Lande so verderblich geworden ist, herausgestellt hat. Nachdem nämlich

am 1. Februar 1733 König August von Polen und Chursurst von Sachsen gestorben war, suchte Frankreich den Stanislaus Leszinski, Schwiegervater Ludwigs XV., auf den polnischen Thron zu erheben, während der Kaiser Carl VI., Rußland und Preußen keinen französischen Schützling in Polen haben wollten und dagegen den Emanuel, Bruder des Königs Johann V. von Portugal, als Candidaten aufstellten. Während aber eine Partei in Polen den Stanislaus wirklich wählte, erhob sich der Sohn des verstorbenen Königs, Friedrich August II. als Bewerder, gewann durch Anerkennung der pragmatischen Sanstion den Kaiser für sich und ebenso die Czarin Anna von Rußland, während Preußen, weil es für seine Unterstützung einen gar zu hohen Preis sorderte, aufgegeben wurde. Russische Truppen rückten hierauf in Polen ein und bewirkten die Wahl und Krönung Friedrich August's zum Könige von Polen.

War es nun auch Rukland bauptjächlich gewesen, bas ben Plan Ludwigs XV. vereitelt und ben Stanislaus zu ichneller Klucht nach Frankreich genothigt batte, so kehrte fich bie Rache bes frauzösischen Hofes boch gegen ben Raifer, weil man bier eine gunftige Gelegenheit zu haben glaubte, auf Roften bes beutiden Reiches Eroberung gu machen, wozu bas Herzogthum Lothringen schon längere Zeit in Aussicht genommen war. Sofort erklärte Frankreich am 10. Oktober 1733 bem Raifer ben Krieg, "um Rache zu nehmen an ihm, wie bas Manifest fagt, für die Beleidigung, die berfelbe bem Konige Ludwig in ber Berfou seines Schwiegervaters zugefügt habe." Frangofische Beere eröffneten barauf die Feindseligkeiten am Oberrhein und fielen in Lothringen ein; und ba somit Reichsgebict angegriffen mar, erforberte bie Reichspflicht gemeinsamen Widerstand gegen Frankreich. Siefur aber konnte ein allgemeiner Beichluß nicht erzielt werben, indem mehren Furften ihre Sonderintereffen bober ftanben, als die gemeinsame Wohlfahrt bes Reiches. Carl Albert, Churfürft von Bayern, geizte nach ber Raifertrone und war an Frankreich verkauft; Clemens August, Churfürst von Coln, ein Bruber jenes, schloß fich berselben reichsfeindlichen Politik an, und ebenso ihr naber Bermandter, ber Churfürst von ber Pfalz, die daher erklärten, an dem Kriege sich nicht zu betheiligen, sondern neutral zu bleiben. Daß unser Churfürst fich nicht für Reutralität erflärt, sondern es für seine Pflicht gehalten hatte, dem Raiser beizustehen, zumal ber Keind schon Reichsgebiet angegriffen hatte, bas wurde ihm böswillig von Frankreich dahin ausgelegt, als habe er burch seinen Rath und Ginfluß an dem Reichstage es babin gebracht. baß bie Mehrheit ber Stimmen fich fur ben Reichstrieg entschieden hatte. Wie wenig dies nun auch in Wahrheit begründet mar, so bat

boch Frankreich biese Beschulbigung zum Vorwand genommen, ein heer unter bem Grafen Belle-Jole in unser Land einrucken zu lassen und badselbe während bes ganzen Krieges mit ausgesuchter harte zu bedrücken und systematisch auszusaugen 1).

Es war im Monate Marz bes Jahres 1734, wo ber Graf Belle-Role mit 20,000 Mann in unfer Land eingefallen ift, um basfelbe bis jum Rahre 1737 nicht wieber zu verlaffen. Ueber bie Salfte biefer Truppen murben in die Stadt Trier gelegt und fast unerschwingliche Lieferungen für biefelben geforbert. Roch anbre Truppen folgten nach und wurden auf die Dörfer an der Mosel bis nach Trarbach einquartirt, die Festung Trarbach bombarbirt und eingenommen. Bei Conz und an ber Mofelbrude legten bie Frangolen Befestigungen an. ichabigten die Waldungen umber und bieben Obstbäume nieder, forderten hobe Schatungen an Gelb zu Schiffbrudenbau und fur Demolirung ber Feftungswerte von Trarbach, Fouragelieferungen ohne Dag, nebst ben schweren Einquartirungen, die zu solcher Sobe gesteigert waren, daß einzelne Klöfter bis gegen 800 Mann zu beköftigen batten. Zudem waren alle Eintunfte ber geiftlichen Corporationen, die fie von ibren Gutern in Frankreich zu beziehen hatten, confiscirt, der Churfurft felbst bezog seit bem Beginne bes Krieges keinen Kreuger für sich und

<sup>1)</sup> Bie unrecht Frankreich bierin unserm Churfürsten gethan, bat er in einem Briefe an ben Beibbildof v. Ralbach bargelegt, ben er für eine Gelanbtichaft an Belle: Bele nach Trarbach und fobann an ben frangofischen Sof inftruirte, um jene Befchulbigung von fich abzulehnen und eine milbere Behandlung feines Landes von Seite Frankreichs ju erzielen. In biesem Schreiben fagt er, bag er bei ben Fürftenberathungen und am Reichstage fo behutsam und vorsichtig vorgegangen fei, bag er fich baburch fogar verbächtig gemacht habe; auch fei sein am Reichstage abgegebenes Botum so manierlich und mobeft gewesen, als nur immer möglich, und boch solle und muffe er ber Gingige fein, ber an bem bedauernswerthen Rriege bie hauptursache und Schulb trage, auch anbre Stanbe bazu aufgereizt und verführt habe. Mit anbern gurften habe er in biefer Angelegenbeit in feiner Correspondens gestanden, jenen von Coln und Bfals nur geantwortet, also nicht proprio motu gehandelt. "Dag mich aber barin und bei meinem zu Regensburg, fpat genug, abgegebenen Botum ben Reichsprincipien nach betragen und außern muffen, ift mir um fo weniger mit Billigfeit ju verbenten und zu veraraen, als mich einestheils meine aufbabenbe Affichten bazu anwiefen, und anberntheils bie Sache fo flar am Tage gelegen, bag ich folche unmöglich bem Raifer und ben ohne mich vorbanden gemesenen majoribus votis hatte ableugnen fonnen; bei welchen Umftanben sofort auch bie bloge Unmöglichkeit war, meines Orts mich für bie Reutralität zu erflären, wohl überlegend, bag, wenn ich foldes thun würbe, man mich und meine Lande fogleich von Seite bes Raifers für feinbfelig wurde ansehen und bas Oberftift von Luremburg aus bafür traftirt haben." Das Nieberergftift, heißt es weiter, wurde nicht beffer gefahren fein, indem ber Raifer, jur Sicherheit bes Reiches, die Festung Ehrenbreitstein befest haben wurde. (Gesta III. 264).

seinen Hofftaat, und viele seiner Unterthanen waren ber Berzweislung nahe gebracht, waren entschlossen, sich ausplündern zu lassen, Haus und Hof zu verlassen, weil ihnen ja doch nichts als das bloße Leben übrig bliebe. Um den Forderungen irgend ein Ziel zu seten, schlossen die Landstände einen Bertrag zu Metz am 6. Mai 1734, gemäß welchem das Land als Schatzung 340,000 Livres, dann 150,000 statt 100,000 Rationen Fourage, dann 10,000 für Schiffbrückendau und 5000 für Holz und Licht sollte zu entrichten haben. Als aber Belle Isle fortsuhr, auch über diesen Bertrag hinaus dem Lande neue Lasten aufzulegen, entschloß sich der Churfürst an dem französischen Hofe Schritte zu thun, um, wo möglich, eine mildere Behandlung seines Landes zu erwirken.

Es war ber Weibbischof v. Ralbach, ein kluger und in Geschäfts= führung gewandter Mann, ber von dem Churfürsten und den Landständen mit biefer wichtigen Mission betraut murbe. Diefer beaab fich über Met nach Baris, besuchte ben Bischof von Met und ben Armee-Intendanten, um fich Empfehlungen und Beisungen geben zu laffen, um die Wege zu erfahren, auf benen er burch bem Sofe nabe stehende Versonen allmählig bis zum Könige vorbringen und biefem die Leiden und Beschwerben bes Trierischen Landes über die schrecklichen Bebruckungen vorlegen konnte. Mit vieler Mube erzielte er, unterftutt von dem Cardinal Fleury und der Königin, einige Milberung, tonnte aber feine Abanderung bes Beschlusses, fur ben Winter 1714 eine starte Garnison in Trier Quartier beziehen zu lassen, erwirken 1). Wie schrecklich aber bieses Winterquartier von ungefähr 15,000 Mann Truppen auf ber Stadt gelaftet habe, bas tann man einigermaßen an ber Thatsache bemessen, bak bie Abtei St. Matthias allein an Beköftigung und Schädigungen einen Berluft von 18.000 Riblen, ju erleiben batte.

Was den Verlauf des Krieges selbst angeht, der unsrem Lande so theuer zu stehen gekommen, so hatten die neutral gebliebenen deutschen Reichsfürsten, von ihren Sonderinteressen verblendet, nicht gemerkt, daß Frankreich, der Erbseind des deutschen Reiches, Spanien und Sardinien, die gemeinschaftlich mit ihm den Krieg erklärt hatten, die polnische Thronstreitigkeit nur als Vorwand benützten, um im Süden und Westen auf Kosten des Reiches Eroberungen zu machen, und zu diesem Ende die Reichsfürsten durch das Vorgeben, die polnischen Händel gingen das deutsche Reich nichts an, von dem Kaiser zu trennen

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die diplomatische Sendung des Beihhischofs v. Nalbach nach Paris sehe man das Gymnasial-Programm vom Jahre 1845.

suchten. Das Betrügerische solchen Vorgebens hatte unser Franz Georg burchschaut und barum auch es für seine und jedes deutschen Fürsten Pflicht gehalten, dem Kaiser und mit ihm dem Reiche beizustehen, indem er schrieb: "Unter dem Vorwande jener, das römische Reich gar nichts angehender polnischer Wahlhändel, wurden sowohl die wälschen Lande und Reichslehen, als auch die Reichsveste Kehl, und mithin das allerdings unschuldige Reich selbst, mit fremder Kriegsmacht augegriffen, überwältigt und hinweggenommen."

Un einem tuchtigen Welbberrn fehlte es bem Raifer nicht, benn Bring Eugenius lebte noch; allein die Reichsarmee befand fich in einem Auftande, daß mahrend des Sommers 1734 kein entscheidender Schlag ausgeführt werben tonnte. Selbst im Sommer 1735 stanben fich die feindlichen Heere am Oberrhein fast gang unthätig einander gegenüber, und hatte es ben Anschein im Monate Oftober, als follten beiberseits wieder Winterquartiere bezogen und ein neuer Felbaug für bas tommende Sahr vorbereitet werben, als Gugen beschloft, vorber noch burch eine Bewegung gegen Trier bin ben Franzosen mit Besetung bes Gebietes amifchen Mofel und Maas auvoraufommen und fur ben tunftigen Feldaug bart an ber frangofischen Grenze festen Ruß ju fassen. Dieser Blan Gugens führte zu ber Affaire ober ber Schlacht bei Clausen, die, wie unerheblich sie auch au sich gewesen sein mag, bennoch fur die Beendigung bes Rrieges von großem Ginflusse gewesen ift. Die Bedeutung biefes Gefechtes auf Trierischem Boben ift, meines Biffens, niraends fo flar herausgestellt worden, als in der Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts bei Gfrorer, weshalb wir feine Darftellung bes Herganges unverfürzt aufnehmen wollen.

"Zwei Oberossiciere baten, daß ihnen diese Unternehmung übertragen werde; der Graf Seckendors, des Kaisers Feldmarschall, und der Fürst Leopold von Dessau. Eugen zog den Desterreicher vor, weil er den unverträglichen Charakter des Dessauers kannte. Leopold, voll Buth, verließ alsdald das Heer und bewog auch seinen König, daß dieser sogleich seinem General v. Köder dei Berlust des Kopses verdot, Theil an dem Zuge zu nehmen, obgleich Prinz Eugen die 10,000 Preußen zu dem Marsch nach Trier beordert hatte. Ohne sich um den Kaiser und den Prinzen Eugenius zu bekümmern, kehrten die Preußen Ende September (1735) unter allgemeiner Mißbilligung über den Rhein zurück. Mit 44 Bataillonen und 81 Schwadronen brach Seckendors aus dem Lager dei Mainz, wo er disher stand, auf und erreichte den 6. Oktober Simmern, zog von da weiter und schlug den 10. eine Brücke über die Mosel dei Bernkastel und besetze den wichtigen Paß von Clausen. Den 10. Oktober erhielt Seckendorf

Nachricht, daß der französische Marschall Belle-Jele mit 69 Bataillonen und 105 Schwadronen gegen ihn heranrücke und nur noch drei Stunden entfernt sei. Obgleich die Franzosen an Zahl ihm etwa um die Hälste überlegen waren, beschloß Seckendorf sich ihm zum Kampse zu stellen. Den 20. Oktober kam es wirklich zum Gesecht, die Franzosen wurden zurückgebrängt und Seckendorf rückte auf Trier los, als ein Eilbote ihm die Nachricht vom Abschluß des Friedens überbrachte.

"Schon zu Ende bes Jahres 1734 batten nämlich die Seemächte 211 Bien und Baris einen Friedensentwurf porgelegt, ber bie meiften der nachber wirklich angenommenen Bunkte enthielt, aber von der Abtretung Lothringens schwieg. Der Kaiser und bie übrigen Mächte ertlarten ihre Geneigtheit barauf einzugeben, nur Frankreich verwarf ben Blan. . . Run bewog England bie Generalstagten, ber Bermittelung burch Waffen Rachbruck zu geben." Da bie Generalstaaten aber gegen ben Kaifer eine bobe Sprache führten, brach er bie Unterhandlungen mit ihnen ab und beschloß, unmittelbar mit Frankreich in Unterhandlung au treten, worauf ber Carbinal Fleurn auch einging. "Hinter bem Rucken ber Berbunbeten Frankreichs, ber Kronen Spanien und Sarbinien, schickte er beimlich einen Gesandten, Berrn be la Beaume, nach Wien. Die Sache war im September (1735) reif, und be la Beaume fertigte einen Gilboten nach Baris mit bem Gesuch ab. ben vorgelegten Bunften bie lette Genehmigung zu ertheilen. unterzeichnete, aber boch unter einem großen Borbehalt. Der Bote, welcher bie Genehmigung nach Wien über= bringen follte, erhielt Befchl, bei Trier ein entschei= benbes Treffen abzumarten. Kalle basjelbe gunftig für Frankreich aus, fo folle er augenblicklich wieber nach Berfailles gurucktehren, im entgegengesetten Kalle bagegen bic Reise nach Wien fortsetzen und unterwegs ben Bergog von Burttemberg von ber Bestätigung bes Baffenftillstandes benachrichtigen, damit sofort die Keindseligkeiten aufborten. Der Bote mar bei Trier angekommen, als bas Gefecht bei Claufen ftattfand; so tam es, daß Seckenborfs Baffenthat beu Rricg beenbigte 1)."

So ift ber Friede zu Wien geschlossen worden, datirt vom 3. Ott., also zwar vor dem Gesechte bei Clausen, was sich aber aus der vorstehenden Darstellung natürlich erklärt, indem ohne den Sieg der Kaiserlichen die Genehmigung des Friedens nicht nach Wien gelangt und der Krieg sich wahrscheinlich noch weiter in die Länge gezogen haben würde.

<sup>1)</sup> Gfrarer, Gefchichte bes 18. 3abrh. 2. 3b., G. 276-279.

War nun auch bereits im Oktober 1735 ber Friede zu Wien geschlossen worden, in welchem ber Kaiser bas Herzogthum Lothringen bat abtreten mussen, so sind doch erst im Februar 1737 die Franzosen von Trier abgezogen.

haben wir in der Geschichte dieses Krieges bie Treue und Sorgfalt unfres Churfürsten fur Raifer und Reich ertannt, ihn und fein Land bafür bittere Drangfale erleiben feben, mabrend andrerfeits in verblenbeter Selbitfucht und Uneiniakeit mancher beutschen Fürften fich bie Schmache bes Reiches gegenüber ber fteigenben Unmakung und Eroberungefucht Frankreichs berausgestellt bat, fo feben wir unfern Churfurften auch bei bem balb bangch eintretenben ofterreichischen Erbfolgefriege flar. wie faum ein anderer Fürst, die Gefahren bes Reiches burchichauen. in Treue und Gemissenbaftigleit in einer Richtung vorgeben, Die. wenn fich alle Reichsfürsten ihr angeschloffen batten, bas Reich por ber größten Ricberlage und Schmach, bie es feit bem breifigiahrigen Rriege erlitten, bewahrt haben wurde. Raifer Carl VI. batte namlich ben bereits besichenden Bestimmungen über bie Erbfolge in ben öfterreichischen Ländern neue für besondere Eventualitäten hinzugefügt und bas Bange in ein Befetz unter bem Ramen "pragmatische Santtion" Dieselbe besaat: Für ewige Reiten bleiben bie ofterzusammengefakt. reichischen Erblande ungetheilt; die Nachfolge gebührt nach bem Rechte der Erftgeburt ben Göbnen, und in Ermangelung berielben ben Tochtern Carle VI.; fehlt es an beiben, fo treten bie Gobne bes Brubers u. f. w. ein, nach bem Grabe ber nähern Bermandtschaft. Als danach bem Raiser ein Sohn geboren worden, der aber bald gestorben, bann die Maria Therejia, ging bes Raifers ganges Beftreben dabin, biefer feiner Lochter die Erbfolge zu sichern und zu diesem Ende die pragmatifche Santtion von allen europäischen Mächten anertennen zu laffen. Saben nun auch Spanien, Frankreich und andre Mächte diese Sanktion anerkannt, fo haben fie es boch, wie ber Erfolg gezeigt hat, mit bem geheimen Borbehalt gethan, sich an die Anerkennung nicht zu binben. Frankreich, Spanien, Friedrich II. von Breugen, Bagern und Sardinien lauerten nur auf ben Tob bes Raifers, um über bas Erbe ber Maria Therefia beraufallen, basselbe unter sich zu theilen, und um bieses leichter zu erreichen, bei ber bevorstehenben Raiserwahl bas öfterreichische Haus, ben Franz Stephan, Gemahl ber Maria Therefia, zu übergeben und aus einem andern Surftenhause mablen zu laffen. Sogleich beim Sintreffen der Rachricht von dem Tobe bes Raifers (1740) in Paris trat ber Graf Belle-Jole, ber in bem letten Rriege unfer Land fo schrecklich behandelt hatte, an ben Minister Cardinal Fleury beran mit bem Gutachten, jest fei ber geeignete Zeitpunkt gekommen, bie

öfterreichische Macht, die allein bisher der französischen im Wege gestanden, gänzlich zu vernichten. Durchaus müsse verhindert werden, daß Franz Stephan, Gemahl der Maria Theresia, zum Kaiser gewählt werde; sonst würde er Lothringen wiedererobern, in Italien die spanische Linie der Bourbonen vertreiben und die alte Allianz gegen Frankreich erneuern. Es müsse die Kaiserkrone an ein andres Haus — es war schon der an Frankreich verkauste Chursürst Carl Albert von Bayern dafür ausersehen — gebracht und dann der österreichische Länderbessisgetheilt werden. Diese Vertheilung war schon gemacht unter Frankreich, Bayern, Preußen, Spanien und Sardinien, so daß der Maria Theresia bloß das Erzherzogthum Oesterreich und Ungarn, aber auch diese nur aus Gnade von Frankreich verbleiben sollten.

Dag biefes bereits feit bem fechszehnten Sahrhundert ber Blan Frankreichs gegen Deutschland gewesen war, bas konnte keinem unbefangenen beutschen Fürsten, auch ohne jenes Gutachten Belle: Able's, ein Gebeimnik fein; nicht minder war leicht einzuseben, daß Frankreich aus teinem anbern Grunde bas ofterreichische haus von ber Raifer-Erone ausgeschlossen haben wollte, als um einen Fürften aus einem minder mächtigen und bazu noch seit bem spanischen Erbfolgetriege an Frankreich verkauften Saufe zum Raifer mahlen zu laffen und baburch leichter und sicherer zu seinem Ziele, ber Beraubung und Schwächung Unter folden Umftanden muften bic Deutschlanbs, zu gelangen. Churfürften allen Borspiegelungen der frangofischen Diplomaten die Augen verschließen, ohne alle eigennützige Bestrebungen einig und fest ausammensteben, und gerade das Gegentheil von Dem thun, mas ber notorische Keind des Reiches ihnen anzurathen sich so eifrig bemühete. So handelte unfer Frang Georg gegenüber bem frangofischen Gefandten, bem Grafen Belle-Bele, ber, wie er jenen feindseligen Blan entworfen batte, also auch von seinem Sofe zum Wertzeug erwählt worben mar, benselben in biplomatischen Berhandlungen und als Marschall im Felbe burchzuführen; und fo handelte Frang Georg bem Konig Ludwig XV. gegenüber und bei dem Wahlconvente zu Frankfurt. Da er ben Blan bes frangofischen Sofes burchschaute, bie Raiserkrone bei bem mächtigen Saufe Desterreich erhalten wollte, aber auch nicht vorzeitig ben König von Frankreich reizen durfte, um seinem Lande nicht wieber harte Leiben zuzuziehen, fo gab er bem Gefandten, ber ihn fur Carl Albert von Bayern stimmen wollte, nur eine allgemeine und ablehnende Antwort; er konne für seine Person sich jest für nichts bestimmt erklaren, bis er sich mit ben übrigen Wahlfürsten in biesem wichtigen Geschäfte wurde benommen haben. Und an den König schrieb er, er habe kein andres Berlangen, als kräftig babin zu wirken, bag

vie heilige Religion erhalten und in den politischen Verhältnissen Ruhe und Ordnung sest begründet würden. Selbst etliche Tage später, als der Gesandte von seiner Reise an den Colner Churhof zurückgekehrt, wo er bei Elemens Angust, dem Bruder des Churfürsten von Bayern, ein leichtes Geschäft gehabt, und jest sogar eine Orohung mit Krieg hervorblicken ließ, konnte er keine andre als eine ausweichende Antwort erbalten.

Die Kaiserwahl wurde auf den 1. Marz 1741 nach Frankfurt ausaeschrieben, ift aber bamal nicht zu Stande gekommen, weil keine Musficht auf eine Majoritat fur einen Canbibaten zu erzielen war. Boren wir, wie 3. 3. Mofer bie Saltung unfres Churfürften bei Diefem fur Deutschland fo verbangniftvollen Geichafte barftellt. "Der Churfurst zu Trier, Franz Georg, batte nicht nur ben festen Entschluß gefakt, fondern auch unveränderlich behanptet, bei biefer ganzen Sache weber eitle Ehre, noch Lob, noch Dank, am allermindeften einiges Interesse (wie seine eigenbandigen Formalien lauteten) vor Augen zu baben, und fich bavon weber burch Bersprechungen noch Drobungen abwendig madjen zu laffen, sondern allein bas Gewiffen und bas Deil des deutschen Reiches die Norm aller seiner Handlungen bei Diesem Wahlgeschäfte sein zu laffen; in beffen Gefolge bat er auch niemalen einigem Candibaten bis in bas Babl-Conclave binein feine Stimme versprochen. Doch ware fehr mahrscheinlich, bag er fein Botum, wenn es bamal zur Wahl gekommen mare, zu faveur bes Daufes Desterreich gegeben baben murbe 1)." Es ift nicht blok mahrscheinlich, es ist gewiß, daß Frang Georg fur bas Baus Defterreich. ben Gemabl ber Maria Theresia, gestimmt haben murbe; benn wenn es anders gewejen mare, bann hatte er fich, burch Gingeben auf bie Buniche bes frangofischen Sofes, ben warmften Dant und die Bunft Dieses Hofes gewonnen, Bortheile, die, wenn sie mit Deutschlands Boblfahrt vereinbar gewesen maren, Franz Georg gewiß nicht gurud: gewiesen haben murbe.

Daß das deutsche Reich damal wenig Fürsten, insbesondre Wahlfürsten, hatte wie Franz Georg, ist ihm bald sehr theuer zu stehen gekommen. Sogleich nach des Kaisers Ableben ist Friedrich II. von Preußen in Schlessen eingefallen; Carl Albrecht brach in Oesterreich ein, und die Franzosen ließen zwei Armeen zugleich, eine am Obers, die andre am Riederrhein, in Deutschland einrücken, führten ihren Clienten Carl Albert in Böhmen ein, wo er sich zum Könige ausrusen

<sup>1) 3. 3.</sup> Moser, Staatshistorie Deutschlands unter Raiser Carl VII. 1. Bb., 6. 3, 4 u. 26.

liek. Der Maricall Belle-Iste operirte im Felbe und qualeich machte er ben Unterbandler, um für Carl Albert die Stimmen bei ber Raifermabl zu gewinnen, was ibm leiber am 24. Januar 1742 nur zu aut gegluckt ift. "Der Churfürst von Trier aber, sagt Moser, bebarrte ein= por allemal barauf, seine Stimme erft im Conclape zu eröffnen. da er bann benen übrigen votis auch bengetreten". — natürlich, als er gefeben, bak fein abweichenbes Botum ohne Erfolg fein murbe. Moler gesteht ein, daß Frankreich sich direkter als je zuvor in biese Babl eingemischt babe und noch viel mehr, als dem deutschen Reiche aut war. Offenbar aber murbe, wenn fich bie übrigen Churfurften fo gewiffenhaft, uneigennutig und einzig Deutschlands Bobl im Auge baltend benommen batten, wie unfer Frang Georg, es bem frangofischen Gefandten nimmer gelungen fein, einen folden für bas Reich fcmachvollen und verderblichen Ginfluß auf die Raiferwahl auszuuben. Deutschland murbe bann nicht in Carl Albert einen Gurften gum Raifer erhalten haben, ber als folder brei Jahre hindurch die jammerlichfte Rolle gespielt, die je ein beutscher Raiser fich gemählt bat, die Rolle einer Buppe bes frangofischen hofes, von bem er fich fogar bas Gelb bergeben liek, um seinen lächerlichen Aufwand zu bestreiten. Raiserwahl, zu beren Erzielung fich Bflichtvergeffenheit beutscher Fürsten und chrlofe Politit mehrer europäischer Sofe die Sande gereicht hatten, tonnte nur zur Schmach und zum Berberben bes Reiches ausschlagen. Den Bahlumtrieben im Jahre 1741 gegenüber ichrieb baber unfer Frang Georg an feinen Beibbifchof v. Ralbach: "Liebfter Gr. Beibbischoff, es ist beutiges Tags kein Trew und Ehrlichkendt mehr in ber Welbt zu finden, und bie Endidmubr werben fur nichts gegehtet. fondern ichlechterdinge nur für obnverbundliche Ceremonien gehalten." Und als Frankreich, Spanien, Sarbinien, Preußen und Bayern über bie österreichischen Länder berfielen, schrieb er: "Ge scheint, ber feste Schluß ist gemacht, daß bas gange Reich umbgesturget und zu Grunde gerichtet werben folle, und tommt es meines Beduntens nur lediglich noch barauf an, ob der allmächtige Rox Regum folches zulaffen und gestatten wolle." Seiner Treue gegen bas Reith und seines Bedauerns ber Noth besselben ungeachtet sab sich Franz Georg zur Reutwittat in dem Erbfolgekriege genothigt; schwerlich aber wurde biefe Reutralität allein schon unfer Land gegen Kriegsbedrangnisse geschützt haben, wenn nicht auch die weite Entfernung bes Kriegsschauplages bazu mitgewirtt hatte 1).

<sup>1)</sup> Ein Brief bes Chorbischofs v. Keffelftatt an unfern Churfürsten über bie Borgange bei jener Raiserwahl berichtet einen eigenthümlichen Bug von bem spanischen Gefandten, bem wir hier eine Stelle genatten wollen.

Als im Jahre 1741 verschiebene Gesandte europäischer bofe sich an ben geift:

Fünfundamangig Sabre batte Frang Georg bas Ergftift regiert, qualeich auch Bischof von Worms und gefürsteter Propit von Ellwangen, als er bei bem papftlichen Stuble mit ber Bitte einkam, ihm, in Unbetracht feines vorgeschrittenen Alters und andrer wichtiger Urfachen, einen Coadjutor gewähren zu wollen. Darauf hat das Domkavitel am 11. Juni 1754 einstimmig den Domdechanten Johann Philipp von Balderdorf zum Coadjutor mit bem Rechte ber Nachfolge gewählt. Rur ein Jahr und etliche Monate bat Franz Georg biefen Art noch überlebt, indem er am 18. Januar 1756, in einem Alter von 73 Jahren und 6 Monaten auf Ehrenbreitstein gestorben ift. Gin treuer und fluger Reichsfürft, ein machfamer und milber Regent feinen Unterthanen, gewiffenhafter und eifriger Bischof, ift er auch als ein frommer Chrift in bochft auferbaulicher und rubrender Beise aus diesem Leben geschieben, tief betrauert von allen feinen Landeskindern. Gin Reitgenoffe berichtet jeinen Tob in folgenden Worten: "Zehn Tage vor dem seligen hintritt biefes großen Erzbischofs hat er ein Sendichreiben an alle Gemeinben seiner Unterthanen ergeben laffen, jene öffentlich von ben Rangeln um Berzeihung zu bitten, bie er etwa unwissend in seiner Regierung beleidigt haben follte. . Den 1. Januar 1756 murbe er von einem anbaltenben bigigen gehrenben Rieber mit ftartem Erbrechen ergriffen. Die Rrantheit nahm immer zu und fah man bie Gefahr zu sterben vor Augen: baber ihm biefe von feinem Beichtvater, einem Capuginer, wie er selbst begehrt, angebeutet murbe, für welche Radricht er bem Beichtvater gebankt, mit bem beroischen Busate: ich fürchte nicht zu fterben, dabero auch bereit bin, mich mit allen bh. Saframenten zeitlich

lichen Churhöfen am Rheine einfanden, um für ihre Candidaten bei der bevorsichenden Raiserwahl zu wirken, traf als Gesandter von Spanien der Graf Montho, ein Abne der jehigen Raiserin Eugenie von Frankreich, ein. Ueber die spanische Grandesza biefes herrn erzählt ein Brief des Chordischofs v. Kesselstatt, der von Mainz aus an unsern Churfürsten Franz Georg regelmäßig Bericht zu erstatten hatte, solgende den kolzen Spanier bezeichnende Anethote.

<sup>&</sup>quot;Der spanische Gesanbte ist im Wirthsbause von bem Hofe (bes Chursursten) frei gehalten worden, welches berselbe für einen Affront bat ausnehmen wollen. Da man ihm aber die Bersich rung gegeben, daß dieses die größte Auszeichnung in deutschen Landen sei, so hat sich berselbe endlich darin gefunden. Jedoch um der spanischen Grandezza nichts zu vergeben, hat er unter der Hand den Wirth befragen lassen, wie boch sich die Beche belaufen. Man nannte ihm 200 Gulben. Er ließ hierauf dem Birth sagen, daß er die vom Chursürsten ihm bewiesene Gnade in Bezahlung der Zeche annehme; aber er überschiede hiemit den Knechten und Mägden des Wirthshauses 300 Gulben als Trintgeld." Der Chordischof macht dazu die Schlusbemerkung: "Benn nun viele dergleichen Gesandte in das Wirthshaus einkehren sollten, dürsten tie Knechte und Mägde aller andern Herrschaften Dienst verlassen."

versehen zu lassen, wie er bann auch den 13. Januar durch eine allgemeine Beicht zur Nießung der letzten Wegzehrung mit höchster Auserbaulichkeit sich bequemt. Seinem Chursolger Johann Philipp übergab er seine letzte Willensmeinung mit eigenen Händen, mit angehefteter Bitte, daß er solche in seinen Schutz wolle auf- und ansnehmen. Weiters recommandirte er seine getreuen Diener und sämmtliche Unterthanen, worauf er sein Haupt entblößte und begehrte von seinem Chursolger mit gefalteten Händen den erzbischössischen Segen, dessen Hände er kurz zuwor mit der Salbung des h. Dels selber geheisigt hatte 1)."

Robann Bhilipp von Balberdorf (1756-1768). Bon wichtigen Attionen aus ber Regierungszeit biefes Churfürften bat die Geschichte und nichts zu berichten. Der glanzente Rubm ber freiberrlichen Balberdorfischen Familie, die ber Kirche und bem Reiche viele ausgezeichnete Manner gegeben batte, und bie unter Johann Bhilipp von Joseph II. in den Grafenstand erhoben worden, wie nicht minder die auferorbentliche Liebensmurbiakeit feines Charakters batten icon die Aufmerksamkeit Frang Ludwigs auf ihn gezogen, ber ihn zu seinem Kämmerer gewählt und als steten Begleiter um sich batte. Im Jahre 1730 in bas Domtapitel aufgenommen, ift er 1742 Bropft zu St. Simeon geworben, bann Dombechant und Statthalter zu Trier, und hat in biefem Umte fich burch große Leutseligfeit und Berablaffung die Liebe des Bolfes und des Clerus in so hohem Make erworben, daß seine Wahl zum Coadjutor 1754 mit allgemeiner Freude aufgenommen wurde. Kaum ift es in jener Beit vorgekommen, bag ein geiftlicher Churfürft nur eine Inful getragen hatte; 1763 ift Johann Bhilipp auch Bischof von Worms geworden. Fiel auch der siebenjährige Rrieg in seine Regierungszeit, so ist boch unser Land nicht unmittelbar von bemselben berührt worden. Die durtrierische Kriegsmannschaft, 2000 Mann, hatte Johann Bhilipp in pflichtmäkiger Treue gegen bas Reich bem Raiser gang zur Berfügung gestellt.

Nach allem, was die Gesta und andre Nachrichten über den persönlichen Charatter Johann Philipps enthalten, ist es keine Ueberstreibung, wenn in der Grabschrift auf ihn gesagt ist, "er sei die Freude der Menschen gewesen, unter benen es einstimmig geheißen, leicht sei den Fürsten zu sehen, schwer ihn zu sehen und nicht zu lieben, am schwersten aber ihn zum Unwillen zu reizen 2)." In diesen Worten

<sup>1)</sup> Gesta Trev. vol. III. p. 274 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Delicium generis humani, cujus una vox erat, Principem videre fuisse facile, visum non amare difficile, difficillimum ad iram illum compellere.

ift der gange Charafter bes Churfürsten bezeichnet. Berablassend. leutselig und freundlich ging er mit seinen Unterthanen wie ein Bater mit seinen Kindern um, gewährte Jebem Butritt und bereitwilliges Behor, war sichtlich erfreut, wenn er hörte, daß es seinen Unterthanen wohl ergehe, wurde aber auch bis zur Weichheit betrübt, wenn er von Roth oder Unfällen unter benfelben Runde erhielt. Seine außerordentliche Herzensaute mar in einem bochft einnehmenden und freundlichen Angesichte ausgeprägt, fo bak vielfach berichtet murbe. Berfonen. bie eine Audienz bei ihm erhalten, feien burch ben Anblick besfelben io bezaubert morben, daß fie ihr Anliegen barüber vergeffen und fich dann eine neue Audiens batten erbitten muffen, um ihr eigentliches Borbaben auszuführen. Seine große Gute machte ihn bann auch freigebig bis zur Berschwendung, und hatte er eine besondre Freude baran, feinem Hofpersonal und Fremden Geschenke zu machen, namentlich mit goldnen Uhren, Tabatieren u. dal. Daß er sehr jovial gewesen, baufig zu Gaft gelaben und bei bem Abel zu Gaft gegangen, bagu prachtliebend und großer Jagdliebhaber, wollen wir ihm nicht zum Lobe rechnen; noch viel weniger, bag eine Urt Räuflichkeit ber Beamtenstellen unter ihm üblich geworben, die fein Nachfolger Clemens Wencestaus mit gerechtem Abscheu abgeschafft bat. War er auch fromm, so ichlug boch ber gange Ton an seinem Hofe start ins Weltliche, Brunkente: bie Liebhabereien an Uhren. Tabatieren, Rleiberpracht, Schmucksachen, toftbaren Meubeln, an der Jagd und kleinen Sunden laffen, bei allen fonftigen liebensmurbigen Gigenschaften, ben nothigen Ernft bes Mannes und bie Burbe bes Bischofs vermiffen. Beweise feiner Brachtliebe find bie Schlöffer zu Engers. Wittlich und ber fühliche Alugel bes Ballaftes zu Trier, die er gang neu aufgeführt und kostspielig meublirt hat. Rum Ruhme rechnen wir ihm an, daß er zur Förderung bes Berkehrs Straffen und Wege namhaft verbeffert und daß er ben Trierischen Unterthanen das jus albinagii in Frankreich erworben hat, b. i. das Recht, daß churtrierische Unterthanen in Frankreich erben konnten, wie Frangofen im Trierischen Lande. Die Stadt Coblenz verdankt ihm bie Ginführung ber nächtlichen Strafenbeleuchtung, die zu Trier erft in ben neunziger Jahren eingeführt worden ist. Dagegen ist Trier in andrer Beise von ihm namhaft verschönert worden, burch bie nach ihm benannte Strake zwischen ber Brod- und ber Rleischaasse - die Sobann-Philippostrafe - und ben St. Georgenbrunnen auf bem Kornmartte 1).

<sup>&#</sup>x27;) Der Name ber Strafe ift angegeben burch bie Bilbnisse ber Patrone bes Gurstürften, ber Apostel Johannes und Philippus an ben beiben Eden an ber Brobstrafe. Früher hatte bloß ein schmaler Gang Brob- und Fleischgasse miteinander verbunden.

In den letzten Regierungsjahren Johann Philipps hat sich ein mehrjähriger Streit zwischen der Universität und dem Lambertinischen Seminarium oder den Jesuiten entsponnen, der wegen seines mehrsfachen topographischen Interesses für unsre Stadt hier seine Stelle finden mag.

Wie wir im Il. Bande dieser Geschichte (S. 488-493) berichtet baben, find im Rahre 1763 von ben frangofischen Barlamenten bie icharfften Berfügungen gegen bie Resuiten ergangen, babin lautenb. bak biejenigen jungen Manner, welche tunftiabin in ober aukerhalb Frankreichs bie Schulen ber Jesuiten besuchen murben, baburch allen Unspruch auf Pfrunden und alle geiftliche und weltliche Unstellungen in Frankreich verlieren und für immer bavon ausgeschloffen fein murben. Da nun aber junge Manner aus bem frangofischen Antheil unfrer Erabiocefe ibre Studien an unfrer Univerfitat zu machen pflegten, fo mar porauszuseben, bak biefe unfre Universität fernerbin nicht mehr besuchen, die Frequenz also eine nambatte Abnahme erleiben murbe. wenn nicht eine Bortehr getroffen murbe, bag bie Stubirenben einen vollständigen atademischen Unterricht genießen könnten, obne bei einem Professor aus bem Jesuitenorden Borlejungen zu hören. Um bies au bewertstelligen, bat ber Churfürft mehre Benedittiner aus ben Abteien St. Marimin, St. Matthias und St. Martin als Brofessoren in die Universität aufnehmen laffen, so daß die Lehrstühle vollzählig besetzt waren, ohne bie Jesuiten in Rechnung zu bringen. In Folge biefer Bermehrung bes Lehrpersonals, bie auch die Ermittelung mehrer neuen Sorfale wie auch Beschaffung von Wohnungen fur die neuen Brofesforen nothwendig machte, ift ein langwieriger und heftiger Streit bezüglich eines Theiles ber Seminargebaude zum b. Lambertus an ber Universität ausgebrochen, in welchem Reller wieber wie früher eine große Leidenschaftlichkeit gegen die Resuiten an Tag gelegt bat. Durch die Bermehrung des Lehrversonals maren nämlich die bisberigen Raume an ber Universität zu enge geworben; eine Erweiterung war nothwendig, aber bei ber nicht gar reichlichen Dotation ber Universität nicht so leicht zu bewerkstelligen. Dazu beschwerten sich bie neu eingetretenen Professoren aus den Abteien ber Bororte ber Stadt, daß sie gar zu weit zu gehen hatten, und wurde baber Bebacht genommen, ein neues Inmnafium (Borfale mit Bohnungen) zu ermitteln. Siezu ichien sich nun in bemselben Sahre (1764) eine gunftige Gelegenbeit au bieten. Die Carthäuser befagen nämlich in ber Rabe ber Laurentiusfirche und bes churfürstlichen Ballaftes einige alte Saufer, hatten bieselben eben niederreißen laffen, um ein großes Gebaude mit mehren Kamilienwohnungen aufzuführen und die Wohnungen an burgerliche

Familien zu vermiethen. Als man Kunde von biesem Plane erhalten und eben die Fundamente des Neubaucs dem Boden gleich aufgeführt waren, trug der Weihbischof v. Hontheim dem Erzbischof vor, wie vorzüglich jene Stelle für ein neues Gymnasium geeignet sei; der Erzbischof möge daher befehlen, daß dort ein großer Bau aufgeführt und zu einem Lyceum für die theologischen, juridischen, medicinischen und philosophischen Vorlesungen eingerichtet werde; die Universität werde nicht ermangeln, der Carthaus entsprechende Miethe zu entrichten.

Der Erzbischof geht auf ben Vorschlag ein, gibt das verlangte Mandat an die Carthäuser, läßt sogleich eine Zeichnung von dem auf 30,000 Athle. veranschlagten Bau durch den Hofarchitekten machen, nach welcher der Bau zu einem neuen Gymnasium eingerichtet werden sollte. Die Carthäuser aber baten dringend um Rücknahme des Mandats, wiesen nach, daß die angebotene Wiethe von 100 Athlen. dei weitem nicht den Baukosten entspreche; wenn ihnen indessen gestattet werde, den Bau nach ihrem Plane aufzusühren und ein Drittel mehr Miethe hinzugefügt werde, so wollten sie auf den Vorschlag der Universität eingehen.

Als die Verhandlungen auf diesem Punkte angelangt waren, trat der Professor Reller, Dekan der juridischen Fakultät, mit der Erössnung auf, er habe in dem Universitätsarchive Dokumente aufgesunden, wonach die von dem Churfürsten Carl Caspar v. der Leven dem Lambertinischen Seminar geschenkten Plätze der Universität zugehört hätten, und die Schenkung also null und nichtig sei. Demnach musse Seminar angehalten werden, entweder zu restituiren, oder aber ein neues Gebäude für die Universität auf seine Kosten aufführen. Damit aber kein such Parteien kostspieliger Prozes hierüber entstehe, halte er es für das Geeignetste, daß der Churfürst nach seinem Ersmessen darüber entscheide.

Da das Seminar der adeligen Cleriker zum h. Lambertus, dicht an der Universität, stiftungsmäßig der Leitung der Jesuiten in geistlichen und weltlichen Dingen übergeben war, so ließ Reller diese Gelegenheit nicht vorübergehen, ohne neue, hier offenbar ungerechte Ausfälle gegen dieselben zu machen, und ging so weit, den Churfürsten Carl Caspar einer offenbaren Beraubung der Universität zu beschuldigen. Im August des Jahres 1765 überschiefte er eine Deduktion an den Chursürsten Johann Philipp, worin er Beschwerde sührt, die Universität sei im Jahre 1667 durch Carl Caspar oder die Jesuiten mehrer Plätze beraubt worden; es sei daher billig, daß der Chursürst Johann Philipp das Entzogene wieder erstatte und so das Unrecht seines Borgängers wieder gut mache.

Fürwahr, ein verwegenes Vorgehen, bas sich nur einigermaßen aus ber Kühnheit, die Reller'n überhaupt eigen, bann aus seiner Protektion burch v. Hontheim am Hofe, aus ber großen Milbe bes Johann Philipp, an den er sich wandte, und endlich aus ber Demüsthiaung, welche die Jesuiten eben erlitten hatten, begreifen läftt.

In seiner Debuktion legt nun Reller bar, bak bie unter Satob v. Sirt gegrundete Universität sich amischen ber Bohmer- und ber Dietrichsaasse, als einem ber ftillsten Orte ber Stadt, die Stelle für ihre Schulen gewählt und nach und nach baselbst Bebaube zu ihrer Ausbehnung acquirirt habe. Zuerst nämlich habe bie Universität bas in ber Dietrichogaffe gelegene fogenannte "große Berrn-Ernft Bolffenshaus" angekauft und zum hauptcollegium eingerichtet; binter bemfelben seien bie Schulen für Rhetorit und Philosophie gemesen, baneben ein Rirchlein und über biefem ein gebeiztes Rimmer 1). Sobann babe die Universität im Nahre 1509 an Richard Gramann, beiber Rechte Doftor und Official zu Trier, einen großen Wohlthater gefunden, ber bem Stadtmagiftrat ein ftabtisches Saus, genannt "zur Caube" (ad columbam), um 500 rhein. Golbaulben abgetauft und ber Universität geschenkt habe - "zu einem Collegium ober Burfe barinnen aufzurichten für Dottor, Meifter ober Studenten." Dieses ansehnliche Saus babe einen Bor- und Binterbof, Reben= und Sintergebaufe, Stalle, Scheuern und einen Garten gehabt. "Item noch ein ander bazu gehöriges Saus zur Dietrichsaaffen zu: gegen Mittag ftofte es an bie Bohmergaffe, gegen Abend an bie Beingaffe, die nunmehr verschloffen ift und bas Seminarium von bem freiberrlich v. Haagen'ichen Saufe icheibet. Gegen Morgen ftokte es an bas Bfarrhaus Sti Gangolphi, so bamals hinter bem großen Auditorio gelegen mar zwischen ber Böhmer- und ber Dietrichsgasse." Als banach. fagt Reller weiter, die Universität verfiel, bemächtigte fich ber Stabt: magistrat einer Scheuer oben gegen bie Metelgasse zu sammt babei gelegener Gebäube, Garten und Plate; aber im Jahre 1563 hat ber Churfurft Johann v. ber Legen, welcher bie verfallene Atademie wieder berftellen und auch die grammatischen Schulen von St. German borthin verlegen wollte, der Universität befohlen, sie folle jene Stude pom Stadtmagistrate reclamiren, ber bann auch autwillig barauf eingegangen fei.

<sup>1)</sup> Bon allen diesen Gebäulichkeiten, sagt Neller 1765, sei der Universität nichts übrig geblieben, als das Auditorium juridico — medicum, majus et minus, sammt dem Gange zum Ofen und einem Holzplate im Hose, wo das Seminarium (nobilium) stehe.

Muf bas Collegium Columbae "bas Saus gur Tanben." um bas es fich bei bem Streite eigentlich banbelte, übergebenb, berichtet nun Reller in feiner Darftellung, ber Churfurft Johann v. ber Leven babe, als er im Jahre 1560 burch Berufung ber Jesuiten bie verfallene Universität babe berftellen wollen, biefen vorläufig jenes Collegium jur Bohnung angewiesen, bis babin, bag-eine geeignetere Rieberlaffung für fie burch ibn ober einen seiner Nachfolger ermittelt sein wurde. Dies fei aber burch Ueberweisung bes Minoritenklosters an die Resuiten im Nabre 1570 — nunmehr Collegium SS. Trinitatis gengunt gescheben, bei welcher biese auf bas "Saus zur Tauben" in bie Sande ber Universität Bergicht geleiftet batten. 2war batten sie jenes Saus mit Bubehör zu acquiriren gewünscht, um ein Noviciat darin zu errichten und der Universität 2000 Rthlr. für basselbe geboten, worauf aber biese nicht eingegangen fei, fonbern bas Saus behalten und felber zu Schulfalen und Wohnungen für Dienstpersonal benützt habe. Später (1606) babe bas "Haus zur Tauben" insofern von bem Churfürsten Lothar von Metternich eine Anfechtung erlitten, als dieser eine Wohnung für ben zeitlichen Statthalter (Statthalterei) aus bemfelben machen wollte; die Universität habe aber remonstrirt, wiederholt 1608 und 1611, wo diefelbe erklart, ber Churfurft tonne eine folche Beranderung gegen ben Willen und bie Absicht bes Stifters, bes Officials Gramann. nicht thun." mit Bitte, er moge die alte Schenkung, die Gigenthum ber Universität sei, ungeschmälert und unverändert berfelben erhalten.

Bis zu dieser Stelle wird gegen Nellers Deduktion nichts Erhebliches einzuwenden sein. Unders aber wird es sich wohl mit dem nun Folgenden verhalten. Er fährt nämlich, dem Sinne nach, sort: das haus sei der Universität damal wirklich geblieben und von ihr gegen Zins dis zum Jahre 1666 verlehnt worden; von diesem Jahre ab sänden sich keine Notizen mehr von jenem Hause in den Schriften der Universität. Denn in dem darauffolgenden Jahre 1667 habe der Freiherr Ferdinand v. Buchholt das Collegium nobilium (das Lambertinische Seminar) fundirt, wozu ihm der Chursürst Carl Caspar mit Zustimmung des Domkapitels das "Haus zur Taube" geschenkt habe. So sei der Universität ein ansehnlicher Theil ihrer bisherigen Gebäulichkeiten widerrechtlich entzogen worden 1).

<sup>1)</sup> Ueber biese Schenfung bes Hauses zur Taube in ber Dietrichsgasse burch ben Churffirften Carl Caspar an die Buchholhische Stiftung bes Seminars für abelige Clerifer sagt Reller, die Universität habe ihre Zustimmung zu berselben nicht gegeben, oder es mußten dieses die alleinigen Jesuiten gethan haben. Die Schenkung sei von Ansang an null und nichtig gewesen und habe durch keine Verjährung gültig gemacht werden konnen — ex desectu bonne Adel. — in der sich das Lambertinische Seminar

So lautet bie Darstellung Rellers 1). Anbers verhält es sich mit letterm Borgange nach ber Geschichtserzählung einer Bertbeibiaunasschrift bes Lambertinischen Seminars, bie von ben Resuiten ausgegangen ift und fich im Semingrarchip befindet: und biefe Darstellung wird, ba sie in andern aukern und innern Grunden Stuten findet, als bie richtige angeseben werben muffen. Rach bem Berichte ber Jesuiten bes Lambertinischen Seminars ift bas Saus zur Taube unter Lothar v. Metternich ber Universität nicht mehr verblieben, fonbern bat vielmehr ber Churfurst "bie baufälligen Saufer, in benen porber die Resuiten in der Dietrichsgasse gewohnt hatten, niederreiken und ein neues Saus bort zur Wohnung fur ben Statthalter, baber Statthaltereihaus genannt, erbauen laffen. Bum Erfate bafur bat er aber ber Universität ein andres Haus geschenkt, obgleich biese ungern auf ben Taufch eingegangen ift. Daß es fich mit bem fraglichen Bergange fo, und nicht wie Reller aus, wie es scheint, unvollständigen Rachrichten erzählt, verhalten habe, dafür spricht eine ausbrückliche Angabe ber Gefta jum Jahre 1609, indem hier gefagt wird: "Um biefe Reit bat Lothar bas Saus ber Universität, genannt "zur Taube," bas ehmal zu Brofessorenwohnungen gedient, banach von ben Resuiten als Professoren bewohnt gewesen, in eine Statthalterei - Wohnung umgewandelt, und bagegen ber Universität ein andres Saus überwiesen. bie biefe Beränderung fich ungern bat gefallen laffen." 2)

Ferner aber stehen, nebst bieser bestimmten Nachricht ber Gesta, ber Darstellung Nellers noch andre Gründe entgegen. Der Churfürst Carl Caspar, der ein überaus ebler, rechtlicher Charakter, ein noch viele Decennien nach seinem Ableben so hochgepriesener Regent gewesen ist, soll, noch dazu mit Zustimmung des Domkapitels, im Angesichte seines Bolkes, eine so offenbar ungerechte Handlung begangen haben,

niemal befunden habe. Der Stifter habe es zur Universität und anders nicht verwendet haben wollen, wogegen es jest zu ber v. Buchholhischen Seminarstiftung gezogen worden, über welche, nach der Stiftungsurkunde, Riemand etwas zu sagen haben solle, als die Resuiten, die doch keine wesentliche Mitalieder der Universität seien.

<sup>1)</sup> Aften ber Univerfitat. Manuscripte ber Stabtbibliothet Ro. 1467.

<sup>2)</sup> Gesta Trev. vol. III. p. 65. Den Bertretern bes Lambertinischen Seminars ift diese Angabe der Gesta offendar nicht bekannt gewesen, indem dieselben sonst gewiß in ihren Bertheidigungsschriften sich auf dieselbe berusen haben würden. Denn wenn darin auch zugestanden ist, daß die Universität sich den Tausch sehr ungern habe gefallen lassen (coacte feronti mutationem), so ist denn doch das Wesentliche der Neller'schen Beschuldigung, das Haus zur Taube sei der Universität geradezu, ohne irgend welche Bergütung, von dem spätern Chursurstürsten Carl Caspar genommen und dem Lamberstinischen Seminar geschenkt worden, damit als völlig unrichtig und ungegründet abgewiesen.

wie ibn Reller beschulbigt. Dies ist schon an und für fich in bobem Dake unwahrscheinlich, wird aber, zusammengehalten mit obiger Ungabe ber Gesta. vollende als unwahr bezeichnet werben muffen. Biegu tommt noch bas gangliche Stillschweigen ber Universität bei ber leberweisung bes Statthaltereibauses - benn zu biesem mar bas Saus zur Taube umgewandelt worden' - an bas Lambertinische Seminar im Rabre 1667, indem Neller bei feiner forgfältigften Durchforschung des Universitätsardivs von einem Broteste, einer Beschwerde ber Universität bei bieser Ueberweisung nichts gefunden bat, indem er ionst sicher bavon Gebrauch gemacht haben murbe. Neller wird allerdings in dem Archive Remonstrationen ber Universität bezüglich einer Beränderung mit dem Saufe zur Taube vorgefunden baben, aber nicht aus ber Zeit von Carl Caspar, ber bas Statthaltereibaus bem Seminar (1667) überwiesen bat, sonbern aus ber Reit bes Churfürsten Lothar, ber um 1609 bas haus zur Taube in eine Statthaltereiwohnung umgewandelt und bagegen ber Universität ein anbred Saus überwiesen bat. Denn bag bamal von ber Universität remonstrirt worden ift, vermuthlich, weil das ihr überwiesene haus nicht so bequem gelegen war, wie das haus zur Taube, das ift auch aus der Angabe ber Gefta zu entnehmen und ist von Reller ausbrudlich gesagt. Offenbar falich ift bann aber, mas Reller aus jenen Remonstrationen aus ben Rabren 1608 und 1611 entnimmt, bag bamal bas haus zur Taube ber Universität verblieben sei. Salte ich Alles zusammen, mas die Berichte Rellers, bie Bertheibigungsichriften bes Lambertinischen Seminars ober ber Resuiten und die Gesta über die Geschichte bes hauses zur Taube enthalten, bann bietet sich mir eine Unnahme als mahrscheinlich, burch bie Reller von bem Berbachte wissentlicher Entstellung frei gesprochen werben tann. Reller fagt nämlich, jenes Saus fei, als bie Refuiten 1570 basselbe verlaffen hatten, von ber Universität benütt worben; bie Schulen seien dort geblieben, die Akademie habe barin ihren Pfortner, ibren Bebell, einen Carcer, die Schulubr u. dal. gehabt. Dieses hat unbeameifelt feine Richtigkeit. Auf einmal heißt es jest bei Reller aus ber Zeit, mo Lothar bas haus, wie wir aus ben Gesten wissen, 1608-1611, ju einem Statthaltereihause umgewandelt batte, bas haus fei von ber Universität gegen Binfen vermiethet worben bis zum Jahre 1666, wo es bas Jahr barauf an das Lambertinische Seminar von Carl Caspar verschenkt worden sei. Also bis auf Lothar hat die Universität das Haus selber benützt zu Schulzwecken; von da an hat fie das hand vermiethet; es liegt nun die Annahme nahe, daß das Haus, welches Lothar gegen bas haus zur Taube überwiesen hatte, ber Universität zur eigenen Benutung nicht nabe genug gelegen bat, und daß es daher von

1

ihr vermiethet worden ist; und ferner, daß in den Universitätsrechnungen die jährlichen Zinsen aufgeführt worden als von dem ehmaligen Hause zur Taube herrührend, und hiedurch Neller, der sich oben auf Zinserechnungen als Beweise, daß die Universität jenes Haus noch besessen habe, beruft, zu der irrigen Unnahme verleitet worden ist, nicht allein, daß das Haus nach 1611 noch bestanden, was nicht der Fall war, sondern auch der Universität noch gehört habe. So, aber auch nur so erklären sich alle Angaden, ohne den Chursürsten Carl Caspar offendarer Ungerechtigkeit, oder den Neller verwegener Verläumdung für schuldig zu balten.

So muffen wir allerdings jest und ben Bergang erklaren, und amar gestützt auf die wichtige Angabe ber Gefta über Ueberweisung eines anbern Saufes burch Lotbar an die Universität, die im Jahre 1765 beiben Barteien, ber burch Reller pertretenen, wie bem Lambertinischen Seminar, nicht bekannt gewesen ift, indem sonft ein Streit über das ebemalige Haus zur Taube nicht batte entstehen konnen. Derfelbe Umftand aber, ber bie Entstehung bes Streites möglich gemacht, nämlich die Unkenntuik von der Ueberweisung eines andern Hauses an die Universität durch Lothar, berselbe hat auch die Erledigung bes Streites febr erichwert. Neller nämlich baute auf feine oben bargelegte Geschichtserzählung von dem an der Universität begangenen Unrecht einen Borfcblag, babin lautenb, baß ber Churfürst Johann Philipp ben "ungerechten" Utt seines Borgangers Carl Caspar wieber aut machen und bas Lambertinische Seminar zur Burudgabe ber betreffenden Gebäude anhalten folle. Da biefelben aber nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt bei bem Seminar porbanden feien 1). fo folle bas Seminar ben gangen Bau best juribischen Aubitoriums abtreten, nebst einem hintern Sofe, ber von ihm abzusonbern fei. Kerner folle es die zwei tauflichen Mcelbaum'ichen Saufer, die oben in ber Dietrichsgaasse bart am juribischen Borfale liegen, ankaufen und au philosophischen Borjalen fur die Studirenden einrichten, die wegen ber frangofischen Sbitte die Schulen ber Jesuiten zu frequentiren nicht wagen ober aus anbern Grunden nicht frequentiren mogen 2). Dann

<sup>1)</sup> Dieselben waren nämlich in bas Statthaltereihaus von Lothar umgewandelt worden und als solches hatte Carl Caspar basselbe an das Lambertinische Seminar geschenkt; Borgange, die Reller theils gar nicht gekannt, theils unrichtig ausgesaßt hatte.

<sup>&</sup>quot;) Eines bieser Meelbaum'schen hauser war bas sogenannte "Haus zum Püt, " bem jetigen Pfarrhause von St. Gangolph gegenüber. Dasselbe hatte gegen Ende bes 16. Jahrhunderts bem "Franz Zorn vom ober zum Daöl," ber sich in ber Geschichte ber Austreibung bes Olevian burch seine Entschiedenheit hervorgethan hat, zugehört. Danach ift es an die Familie Meelbaum gekommen. Im Jahre 1779, wo

folle bas Seminar brittens zum täglichen Gebrauche ber Philosophen. welche Messe und ihre akademischen Bredigten zu boren und ben Sobalitätsanbachten beizuwohnen baben, seine Rirche ftatt ber ehmaligen Universitätstavelle gestatten, wozu es bann auch eine Orgel anzuschaffen batte. Auf die übrigen ber Universität unrechtlicherweise abgenommenen Blate wolle fie bann Bergicht leiften, und murbe bann bas Seminar noch gewonnen baben. Lettlich, beikt ce weiter bei Reller, batte auch bas sogenannte Collegium Gülpae ober bas haus ad Gülpam in ber Dietrichsaasse zwischen bem v. Warsbergischen und bem v. Randt'ichen Saufe ber Universität gebort 1). Dasselbe mar, wie Reller fagt, ein Univerfitätsgebaube, worin theils geftiftet, theils ungeftiftet arme Studenten gewohnt baben, benen viele Almosen von Abteien und einzelnen Berren jabrlich augefloffen find, wie die befondern Rechnungen ausweisen. Daß aber über bas Jahr 1666 bingus biefes Baus ber Universität nicht verblieben, sei aus eben folden Rechnungen qu erfeben. Wie fich bei einer nachfolgenben Untersuchung Nellers ergeben hat, ift biefes haus ad Gulpam burch ben Churfurften Carl Caspar zu einem Baisenbause verwendet worden. Auch in diesem Atte fand Reller eine Rullität, die nunmehr wieder gut zu machen sei, und um so leichter gut gemacht werben konne, als ber Stadtmagistrat schon lange bes Sinnes gewesen sei, bieses Baifenhaus in bas Burgerhospital zu St. Jakob zu verlegen, wo fich Raum genug finde; und bann konnten die brei Professoren, welche jest für die Philosophie anzuftellen feien, bort Wohnung beziehen.

Diese seine Aufstellung hat Neller bem Churfürsten eingesandt, mit dem Antrage, derselbe moge nach seiner Gerechtigkeitsliebe der Universität das ihr durch Carl Caspar widerrechtlich Entzogene wiedererstatten.

Der Neller'schen Schrift gegenüber sah sich ber Churfürst in eine peinliche Lage versetzt. In berselben war die Beschulbigung, daß Carl Caspar ein Unrecht gegen die Universität begangen und dem

Elemens Wenceslaus das bisberige Klosterhoshaus der Abtei Wadgassen auf dem Beberbache zu dem Priesterseminar zu schlagen wünschte, hat er der Abtei jenes Haus zum Pütz angekauft und überwiesen. Nach Ausbedung der Klöster (1802) ist dasselbe als Domänegut verkauft worden, zuerst für 10,000 Franken an Dagerau, dann im Jahre 1818 an den General-Abvokaten Fritsch übergegangen, dann an den Wirth Fischer und gehört jetzt den Erben des Justigraths Bririus.

<sup>&#</sup>x27;) Dieser Bezeichnung gemäß muß das haus ad Gulpam, bas seit 1667 Baisenhaus war, auf der Stelle gestanden haben, wo jeht das Psarrhaus von St. Gangolph steht. Denn das v. Warsbergische haus ift das jehige Rautenstrauch'sche, das ebemalige v. Zandt'sche aber das jeht der Familie Endres gehörige.

Lambertinischen Seminar Bebäube, Die ihm nicht augehört, geschenkt babe, so zuversichtlich ausgesprochen, bak Robann Bhitipp, wie schwer es ibm auch ankommen mochte, benten mußte, es könne boch wohl fich wirklich fo verhalten wie Reller behaupte: und dann murbe er kein Bebenten getragen haben. Restitution an die Universität zu befehlen. Mus idulbiger Rudficht auf feinen Borganger, beffen Ghre und Anfeben, wollte er bie Sache aber nicht vor die Gerichte gebracht feben; und ba er auch bas Seminar nicht ungebort verurtheilen burfte, fo überschickte er Nellers Schrift an den Rektor des Seminars. Vanatius Rumebiet, und forberte ibn jum Berichte barüber auf, mann und wie bas Seminar in ben Befit ber Plate getommen fei, von benen bie Schrift Rellers handle. Rach Brufung ber beiberseitigen Angaben werbe er enticheiben, mas aum Nuken ber Studien in Trier biene: benn er wolle nicht, bak die Sache por die Gerichte gebracht werbe. Acht Tage nach bem Gintreffen biefer Schriften (29. Sept.) übersandte ber Rettor bem Churfürsten bie Schenfungsurfunden über die Seminargebaube jur Ginficht, in ber Erwartung, daß berfelbe biefe bloß aufmerklam anzusehen brauche, um ber Universität Stillschweigen aufzuerlegen. Der Churfürst aber wollte so glimpflich als möglich in ber Sache vorgeben, und überschickte baber auch wieber bie Schrift= ftude bes Seminars an die Universität ober Reller, mit ber Aufforberung. fofern er etwas barauf porzubringen babe, biefes anzugeben nicht faumen. Reller ichrieb bierauf eine große Denkichrift, worin er feine frühere Aufstellung zu beweisen sucht, die, von dem Rektor der Universität und ben Dekanen breier Fakultäten unterzeichnet, ben 6. Nov. an ben Churfürsten abgegangen ist. Natürlich munte nun, auf bem einmal betretenen Wege, biese Schrift auch wieber bem Seminar mitgetheilt werden, in beffen Auftrag ber durfürftliche Sofrath Reis, ein tüchtiger Jurift, eine Bertheidigungsschrift verfaft bat, die unter bem 26. Jan. 1766 burch ben Rettor bem Churfürften überfandt worben ift. Rebstbem aber hatte ber Hofrath Reis bem Rektor ben Rath gegeben, das Domkapitel um Unterftützung bes Seminars beim Churfürsten anzugeben, wie bies nach ben Schenkungsurtunden bem Rechte gemäß sei, indem Carl Caspar seine Schenkungen an bas Seminar mit Ruftimmung des Domkapitels gemacht babe.

Damit nun aber auch bes Domkapitels Intervention nicht etwa willkurlich erscheine, sondern sich auf rechtliche Gründe stütze, erhielt ber Syndicus desselben, Hofrath Wirtz, den Auftrag, die beiderseitigen Denkschriften und Beweisstude zu prüfen und daraushin dem Kapitel sein Urtheil vorzulegen. Auf Grund des von ihm am 18. Febr. in der Kapitelsversammlung abgegebenen Urtheils haben alle Kapitularen

erflart: es fiebe ihnen ju, bas Seminar in feinen Befitnungen ju icuten: baber muffe ein Schreiben an ben Churfurften abgeschickt werden, worin die Umtriebe ber Universität aufgebeckt wurden und bas Rapitel erkläre, daß co für bas Seminar intervenire und nicht augeben wolle, bak bie burch Carl Caspar und feine Nachfolger mit fo groker Feierlichkeit gemachte und fo vielfaltig bestätigte Schenfung irgenbmie umgestoken werbe. Statt ichriftlicher Mittheilung biefes Beichlusses an ben Churfürsten acceptirte indessen bas Ravitel bas Anerbieten bes Dombechanten und Statthalters Boos v. Balbect, ber ohnebin nach Cobleng an ben Sof reifen mufte, die Anficht und Willensmeinung bes Kavitels bem Churfürsten munblich vortragen zu wollen, und werbe biefer bann bie Forberung ber Universität als eine ungerechte ertennen und abweisen. Als ber Dombechant nach vierwöchentlichem Aufenthalte am Sofe zurudtehrte, eröffnete er bem Rettor bes Seminars. ber Churfurft werbe nichts in ber Sache betretiren, die eingereichten Schriften in Stillschweigen begraben, und Alles werde in dem bisberigen Auftanbe verbleiben.

Diese auffallende Entschliekung bes Churfursten rührte obne Zweifel baber, bag er, trop ber langen Dentschriften beiberfeits, bes vielen Schreibens und Rebens über biefe Sache, über ben eigentlichen Sachverhalt nicht klug werben fonnte. Darum wollte er biefelbe in Stillschweigen begraben; ba aber Raume fur bie Universitat beidaft werben muften, fo tehrte ber Churfurft zu bem frubern Brojette gurud, bie Cartbaufer zu brangen, bak fie ibren Neubau auf ein Somnaffum berechnen und einrichten follten. Die besfallfige Aufforderung an bie Carthaufer hatte ber Dombechant icon von Coblen; mitgebracht. Als berfelbe mit bem Weihbischofe v. Hontheim und ben vornehmften Mitaliebern ber Universität sich am 3. April (1766) auf bie Carthaus begab, bem Prior die Willensmeinung bes Churfürsten zu eröffnen, erflärte biefer, er tonne ben Befehl nicht ausführen, wenn nicht ber Confens feines Orbensgenerals und bes gangen Convents gegeben und bagu die Berficherung der jahrlichen Miethe nach Makgabe bes Bautapitals gestellt werbe, ba nach seiner Meinung aber wohl teines von beiben eintreffen werbe, fo bente er ju gut von ber Milbe bes gurften, als bag er burch seine Weigerung fich bessen Ungnabe zuziehen follte.

Und abermal mußte der Churfürst zurücktreten; Reller schrieb wieder, das Seminar replicirte, und auch das Domkapitel intervenirte wieder, wit der Eröffnung an den Churfürsten, daß es das abelige Seminar in ruhigem Besitze gehandhabt und die Berträge der Borsindren unangetastet haben wolle. Endlich wurde eine Bersammlung aller Mitglieder der Universität auf den 9. Juli angesagt; der Rektor

magnificus überreichte bier ein verflegeltes Schreiben bes Churfurften an ben hofrath Eichermann, bas biefer in Gegenwart ber Berfammelten erbrach und verlas. Darin war gefagt, die Universität moge sich erklaren, mas fie auf die lette Schrift bes Seminars zu erwibern babe, bamit endlich ein Beschluft gefaft und die icon fo lange ichwebende Angelegenheit zu Ende gebracht werben tonne. Sierauf erklärte Reller: er, ber Rektor und die zwei Dekane (ber theologischen und ber medici= nischen Katultat) wurden fich mit ber Sache befaffen; fie batten biefelbe gegen bas Seminar angefangen, fie wollten fie auch zu Ende führen. Damit verstummte bie ganze Bersammlung; und was noch verwunder= licher ift, bamit brechen auf einmal alle Berbandlungen und alle Berichte in biefer Affaire ab: bie Aften ber Universität haben teine Solbe mehr. was banach geschehen; ebenso auch brechen die Schriftstude des Seminars mit benfelben Worten Rellers plöglich ab; nicht minder endlich auch bie Schriftstude bes ehemaligen Brofessors Weber, ber viele Nachrichten gur Geschichte ber Universität niebergeschrieben bat.

Alle Nachforschungen, die ber Berfasser in Urchiven und Sandichriften in Bibliotheten über ben fernern Berlauf und Ausgang biefer Sache angestellt bat, find insofern gang fruchtloß gewesen, als er keine positive Angaben hat auffinden konnen. Und so ist derselbe denn außer Stande, etwas mehr zu geben, als eine burch Combination fich ibm ergebende Vermuthung. Es ift aber biefe. Im Juli bes Jahres 1766, wo ber Streit awischen Reller ober ber Universität und bem Seminar in vorbesagter Beise ploplich abgebrochen worden ist, bestand ber jetige große Bau des Lambertinischen Seminars (nunmehr das Justiggebäude) noch nicht, sondern noch der ursprüngliche Bau, wie er 1667 unter Carl Caspar aufgeführt und bas Statthaltereihaus (früher bas haus gur Taube) zu bemfelben geschlagen worden mar. Run aber muß ber jetige Bau fehr balb nach bem Jahre 1766 aufgeführt worben fein. 2war habe ich, ungeachtet ber genquesten Untersuchung, keine Sahresaabl an bemfelben auffinden konnen; bagegen aber findet fich in einer im Auftrage bes Clemens Wenceslaus, bes Nachfolgers von Johann Philipp, unter dem 11. Oftober 1773 in Kolge ber Aufbebung bes Resuitenordens ergangenen öffentlichen Anzeige eine Andeutung, aus welcher hervorgeht, daß ber Neubau bes Lambertinischen Seminars entweber bereits in ben letten Lebenstagen bes Johann Philipp, b. i. im Jahre 1767, ober fogleich ju Anfang ber Regierung best Clemens Wencestaus, b. i. 1768 ober 69 angefangen und schnell vollenbet worden ift. Diese Anzeige beginnt nämlich mit ben Worten : "Die Aufhebung bes Jesuitenordens bat im hiesigen berühmten, mit vielen Simmern für Abelige und sonstige Roftganger von erhobenem Stande versebenen.

por einigen Rabren zu boditem Bergnugen Sbro durfürftl. Durchlaucht zierlich erbauten erzbischöflichen Seminario Nobilium et Clericorum . . . so weniger Berfall gemacht hieraus ergibt sich, bag ber Neubau unter Clemens u. f. w." Wenceslaus meniaftens vollendet worden; und ba berfelbe 1773 icon etliche Sahre bestand, so muß berfelbe in ben erften Jahren feiner Regierung, die im Februar 1768 begann, aufgeführt worben fein. Es liegt bemnach ber Schluf nabe, bak ber Neubau in Folge ienes Streites in's Wert gesett worden ift und daß burch ben großen Umfang besfelben die nothigen Raume für Universitätszwecke beschafft worben find. Db aber die Universität, die überbaupt febr targlich mit Gintunften persehen mar, irgend etwas zu ben Bautosten contribuirt habe, bas muß ich fehr bezweifeln, und bin eber geneigt anzunehmen, baß aus Mitteln bes Churfürsten bagu beigesteuert worben sei. Bu bem Sabre 1773 ift bie Universität, wie wir weiter unten seben werben, in bas Dreifaltiakeit&-Collegium verlegt worben.



# Das Erzstift Trier seit dem Regierungsantritt des letzten Churfürsten (1768).

Die Regierungszeit bes Clemens Wenccslaus, bes letten Churfürsten von Trier, ist burch so viele ungewöhnliche und folgenreiche Greigniffe ausgezeichnet, daß in biefer Hinsicht keine andre mit ihr verglichen werben fann. Vorerst mar nämlich seine Regierung schon an und für sich eine ungewöhnlich lange bauernde, von dem Sahre 1768 bis zu ber Säcularisation ber geiftlichen Staaten 1803, wonach er noch als Bischof von Augsburg Zeuge ber gewaltigen Zeitereignisse gewesen ift bis in bas Sahr 1812, wo Rapoleon feinen verbangnifvollen Rug nach Rufland angetreten bat. Wie baber in ben Anfang feiner Regierung die ersten noch leisen Vorboten der französischen Revolution fallen, so ist zu Ende berfelben jenes Ereignik im Werben begriffen. das in dem Feuermeere von Mostau das Signal zur Umtehr ber Revolution gegeben und beren Zertretung burch bie Alliirten in Paris, von wo sie ausgegangen war, herbeigeführt hat. In den großen Rahmen ber Regierung bieses Churfürften und Bischofs ift baber bie gange Geschichte jenes gewaltigen Greigniffes eingeschrieben, bas bie whitische, kirchliche und sociale Ordnung von mehr als einem Jahrtaufend in faft gang Europa umgefturzt und bann die Zustände und Einrichtungen bewirkt und die Grundfate zur Geltung gebracht bat, auf benen bie ftaatlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse der Gegenwart beruhen. Aber auch abgesehen von diesem folgenschweren Ereignisse hat bie Regierung bes Clemens Wenceslaus fo viele wichtige Angelegenbeiten und Borgange aufzuweisen, als sonft in einem ganzen gahrhundert unfrer erzstiftischen Geschichte nicht vorgekommen sind. Dahin gehören bie wichtigen Reformen im ganzen Schul= und Unterrichtswesen, bie Aufhebung bes Jesnitenorbens und bie neuen Ginrichtungen, bie warch herbeigeführt worden find; sodann die Angelegenheit bes

Febronius, welche die Gelehrten und die Staatsmanner in fast ganz Europa in Bewegung gesetzt hat, der Nuntiaturstreit, der Emser Congreß, die kirchenseindlichen Resormen Josephs II. und die weitzgreisenden Resormen, welche der Churfürst selber in sammtlichen Rlöstern unsres Erzstifts angesangen hat. Alle diese Angelegenheiten waren dem Ansbruche der Revolution vorhergegangen, also unabhängig von ihr, obgleich sich in denselben bereits ein mit jener sehr nahe verwandter Geist zu erkennen aegeben hat.

Die Ordnung und Methode, in welcher wir die Geschichte dieses letten Zeitraums (1768 bis 1816) zu behandeln haben, ergeben sich ganz ungezwungen aus der Natur der verschiedenen Gegenstände und Begebenheiten. Vorerst haben wir die Persönlichkeit des Churfürsten in's Auge zu sassen, dessen Regierung nahezu den ganzen Zeitraum umspannt, der hier zur Darstellung kommt; dann bieten sich zunächst die Angelegenheiten in der Zeit seiner Regierung dar, in denen er selbst hauptsächlich thätig gewesen ist, und die alle, eine jede für sich, als abgeschlossene Ganze am füglichsten dargestellt werden. Bon dem Jahre 1789 aber ab, wo die Geschicke unsres Landes allmälig in den Berlauf der französischen Staatsumwälzung verstochten werden, wird eine ganz specielle und nahezu annalistische Darstellung, wenigstens bis zu der neuen Organisation des Landes, gewählt werden müssen.

Clemens Wenceslaus, koniglicher Bring von Bolen, Bergog gu Sachsen, war geboren ben 28. September 1739, hatte sich aufangs ber militärischen Laufbahn gewibmet, und ift 1760 zu Wien in öfterreichische Dienste getreten, worauf er als General-Kelbmarschall-Lieutenant beim Beginne bes siebenjährigen Krieges in ber Schlacht bei Torgau mitgetampft bat. Leibesgebrechen haben ibn aber genothigt, ben Kriegsbienft aufzugeben, mas ihm um so weniger schwer gefallen sein wirb, als jener Dienst seiner großen Milbe und seiner Frommigkeit wenig zusagen konnte. Da er burch seine Mutter Josepha, älteste Tochter des Raifers Joseph I., mit dem Wiener Hofe gang nabe, ebenfalls mit bem bayerischen, bem spanischen und bem frangösischen verwandt war, so konnte es ihm an hober Protektion nicht fehlen, und mußte diese ihm auf der geiftlichen Laufbahn um so sicherer zu großen Ehren verhelfen, als in jener Zeit hohe Geburt eine wirksame Empfehlung für die bischöfliche Burbe in Deutschland mar. Den 17. Mai 1761 erhielt er bie erste Tonsur, und zu Anfange bes Nahres 1763 erscheint er schon als Candidat bei ber Bischofswahl in Luttich gegenüber bem Grafen Dultremont; und ba die Bahl als eine zwiespältige bem Papfte zur Entscheidung vorgelegt werben mußte, ift er noch vor bem Eintreffen ber papftlichen Entscheidung ben 18. April besfelben Jahres aum Bildof von Freifingen und ben 27. April zum Bifchof von Regensburg ermählt morben. Nachbem bie Lütticher Wahl gegen ihn entschieben worben, bat er fich ben 12. September (1763) nach Freifingen begeben, tonnte aber, weil noch zu jung, die Regierung noch nicht felbst antreten und bat baber einen Coadminiftrator erhalten. Im Juni best folgenben Kabres bat er als Bischof von Regensburg Besit genommen, nachbem er ben 1. Mai zu Munchen seine Brimiz gefeiert batte. Roch in bemselben Jahre (1764) ben 5. November wird er auch zum Coadiutor bes Bischofs von Augsburg gewählt, halt bann bie Trauung bes romischen Königs Joseph II. mit ber bagerischen Bringeffin Maria Rosepha, ebenso jene bes Erzberzogs Leopold, nachmaligen Raisers, mit ber Infantin Maria Luise von Spanien (1765), ist bäufig auf Besuchen an ben Sofen ju Wien, Paris, Dresben, Munchen und andern, daß nicht wohl zu begreifen ift, wie noch Reit zu geiftlichen Studien übrig bleiben konnte. Den 10. August 1766 hat er sich die bijdofliche Beibe geben laffen. Obgleich bereits Bifchof von Freifingen und Regensburg und Coadiutor von Augsburg mit bem Rechte ber Rachfolge erhielt er im September bes Jahres 1767 von Rom ein Breve ber Bablbarkeit für bie Coabjutorie zu Trier, mar ber Tag ber Babl bereits angefündigt (19. Jan. 1768), als ber Churfürft Robann Bhilipp ftarb, und hierauf die Stiftallabung von den Thoren ber Domtirche abgeriffen wurde, indem jest die Zwischenregierung bes Domtapitels eintrat und bann die Wahl eines Nachfolgers vorgenommen werben mufitc. Bei ber Wahl eines Nachfolgers bes Johann Philipp hatte Clemens Wencestaus an bem Dombechanten Carl Frang Boos von Balbect, fur ben 10 Stimmen in Aussicht ftanben, einen gefährlichen Gegencandibaten; seine bringende Empfehlung burch bie Raiserin Maria Theresia bat aber den Dombechanten selbst für ihn gewonnen, worauf seine Wahl nicht mehr zweifelhaft sein konnte. Den 10. Februar 1768 fand die Babl ftatt, deren Graebnik einer ber Babler in bem turgen und sinnigen Chronikon veröffentlichte:

#### GaVDete TreVIrenses

#### **CLeMens**

#### erIt PrInCeps Vester.

Nach papftlichem Indulte sollte Elemens Wenceslaus die beiden Bisthümer Freisingen und Regensburg so lange beibehalten können, bis der Bischof von Augsburg gestorben wäre und er dieses Bisthum anzutreten habe, was noch in demselben Jahre (1768) den 20. August eingetreten ist. Dagegen ist er aber zwei Jahre später wieder zum Coadjutor des gefürsteten Propstes von Elwangen gewählt worden und später auch in dieser Würde gefolgt.

Da Clemens Wencestaus mit bem 21. Februar in Trier einzutreffen beschloffen hatte, so richtete er, in ber milben und fürsorglichen Absicht, seinen neuen Unterthanen Koften zu ersparen, die Weisung an die Regierung, allen Memtern ben Befehl zugeben zu laffen, "bak bei Gelegenheit feiner bevorftebenben Ankunft im Erzstift und auch bei kunftigen Sulbigungefeierlichkeiten aller koftspielige Aufwand mit Muminationen. Ehrenpforten und bergleichen gelbverzehrenden öffent: lichen Bezeigungen verboten sei, ba ber Churfurft sich die aufrichtige Liebe seiner treu-geborsamften armen Unterthanen zur vorzüglichsten Ehrenbezeigung rechne, sobann aber auch hieburch alle Belegenheit beseitigt wiffen wolle, unter bergleichen Bormanden allerhand Umlagen und Gelberpressungen bei ben ohnehin nothbürftigen Unterthanen au verursachen." Da dieser Befehl ernstlich gemeint und von den Behörden auch ernstlich bekannt gemacht worben, so find auch alle mit Rosten verbundenen Rubereitungen unterblieben. Um 21. Febr. brach Clemens Benceslaus in der Canonie Claufen, wo er übernachtet batte, auf und langte gegen 12 Uhr unter Glockengeläute. Lojung ber Geschute. Trommeln=, Trompeten= und Baufenichall in ber Stabt an, von bem Beibbischofe v. Hontheim mit einer lateinischen Anrede begrüft. Un bem folgenden Tage als bem Feste ber Stuhlfeier bes h. Petrus ist er feierlich im Dome inthronisirt worden, bat sodann die Hulbigung ber Stadt por ber Steip auf bem Markte entgegengenommen und hierauf die Regierung übernommen. Begleiten wir nun den neuen Churfürften in feine verschiebenen Regierungshandlungen und bie großen Zeitereignisse.

### Das Schul= und Unterrichtsmefen.

Unter bem neuen Churfürsten ist eine bebeutende Umgestaltung in dem Hossen und der ganzen Regierung vorgegangen. Elemens Wenceslaus hatte eine vornehme Erziehung und seine Bildung erhalten, war ein Mann von reinen Sitten, dessen Benehmen, Lebens= und Handlungsweise das Gepräge edeln Anstandes und sittlicher Würde trug. Tafelercesse, deren unter dem Borgänger nicht selten vorgesommen, waren ihm ein Gräuel; und war Johann Philipp ein leidenschaftlicher Jagdliebhaber gewesen, so psiegte Clemens Wenceslaus die Jagd sehr gemäßigt, fand ein reineres und auch für den Bischof geziemenderes Bergnügen in der Musik, die er liebte, psiegte und am Hose in hohen Flor brachte. So wie die Lebensweise am Hose edlere Formen angenommen, also auch ist in die Regierung mehr Ordnung und Regelmäßigkeit eingeführt worden und in den Berordnungen eine größere sprachliche Reinheit bemerkdar. Ueber alle Sitzungen und Berhandlungen

bes Bicariats und bes Officialats munten bie genauesten Brotofolle geführt werben und allen Beichlüffen bie Enticheibungsgrunde beigefügt fein: und wenn nicht alle Ratbe übereingestimmt batten, so mußten auch bie Bota ber Minberheit mit ihrer Motivirung angegeben fein. Die Dechanten batten, wie ichon altere Berordnungen porichrieben. iebes Bierteliahr Berichte über ben Ruftand ber Bfarreien und bie Ergebnisse ber Carolinischen Congregationen einzuschicken. Alle biefe Brotofolle und Berichte mußten jede drei Monate bem Churfürsten porgelegt werben, wodurch nicht allein er in beständiger Bekanntschaft mit ben Ruftanden und Borgangen im Erzstifte, sondern auch alle Behörden in Wachsamfeit und Bunktlichkeit in ihrer Bflichterfüllung erbalten murben. Ebenso bielt er es mit ben Berichten ber Rloftervisitatoren. Protofolle und Berichte über geistliche und weltliche Angelegenheiten aus feiner Regierung find noch beute Beweise bafür. bak bie ganze Verwaltung eine burchaus geordnete, punktliche und musterbafte gewesen ist.

Eine ber ersten und vornehmsten Sorgen bes Churfürsten, und zwar die ganze Zeit seiner Regierung hindurch zu Trier und zu Augsburg, mar bie für zwedmäkige Ginrichtung bes Schul- und Unterrichtsmelens. Bereits in bem erften Sabre seiner Regierung bat er eine ausführliche Verordnung für die Universität und die Rittelschulen gegeben und barin nicht allein ben Umfang ber Lehrgegenstände in den verschiedenen Fakultaten der Universität und in andern Schulen bezeichnet, bier und bort erweitert, sondern auch ben Beift und die Methode, wie einzelne Facher, ben Beitbedürfniffen entsprechend, gelehrt werben follten. Bereits hatten bie Borganger weise Anordnungen getroffen, nutlojes Barteigezant zwischen Thomisten und Scotisten aus bem Bortrage ber Theologie zu verbannen und biefe nach ben Concilien, ber Tradition und der Auslegung der heiligen Bater mit Silfe ber Kirchengeschichte behandeln zu lassen. Deffenungeachtet icharft jest Clemens Wenceslaus bie Weifung allen Brofessoren der Theologie ein, etwaige Ueberbleibsel jenes Unwesens auszutilgen, in Thesen und Disputationen alles Schulgezank bei Seite liegen qu laffen, und bag fammtliche Professoren einhellig ben Unglauben, bie Freigeisterei, die Regerei bekampfen und bem frivolen Zeitgeiste, ber fich in Berachtung und Beripottung der Religion kund gebe, entgegenautreten. Der zeitläufigen Anpreifung ber natürlichen Religion und ihrer Allgenügendheit gegenüber folle die Nothwendigkeit einer göttlichen Offenbarung gehörig nachgewiesen werden.

Unter bem letten Churfürsten war die juristische Fakultat in Berfall gerathen, zum Theil baburch, daß die Brofessoren bes Rechts

auch an ben Gerichtsbofen verwendet wurden, baburch aber verbindert ihre Vorlesungen nicht regelmäßig balten konnten, in Folge beffen viele junge Manner ausländische Universitäten zu besuchen veranlaft wurden. Daber maren jest bie Sorfale bes weltlichen Rechts faft gang verlaffen, und wurben einige Zweige bes Rechts, aus Mangel an Ruborern, nicht mehr bocirt. Clemens Benceslaus verbietet baber strenge jebe Bermenbung ber Rechtslehrer ber Universität an ben Dikafterien, bamit fie ungehindert ber Doktion obliegen und alle Ameige bes Rechts portragen fonnten. Auf ber anbern Seite brang er ebenso enticbieben auf Besuch und fleikiges Stubium bes gesammten Rechts, und erklarte, "bag er teine andre als in allen Theilen ber Rechtsaelehrtheit ausgeübte Canbibaten zu feinen Diensten aufnehmen merbe." Alchnliche Weisungen sind auch für die beiden andern Fakultäten gegeben. In allen wollte er Sandbucher ben Bortragen zu Grunde gelegt, bas Dittiren nur auf Erlauterungen einzelner wichtiger Partien, die vom Autor entweder übergangen ober nicht grundlich genug behandelt seien, beschränkt haben, weil bei anhaltenbem Diftiren viel koftbare Zeit verschwendet werbe.

Bas die Mittelschulen angeht, so hat der Churfurst in benfelben ju Trier und ju Coblenz allerdings eine zahlreiche Jugend vorgefunden, aber auch bald erkannt, daß die bei der Aufnahme junger Leute zu ben Studien nöthige Vorsicht nicht angewendet werbe, daß bingegen mitunter Lehrer und Studienvorsteher eine Ehre barin suchten, nur eine recht zahlreiche Schule zu haben und baber ohne Brufung aufnahmen, wer immer sich melbete ober von ben Eltern vorgestellt wurde. Daber find nicht felten Knaben zu ben Studien aufgenommen worden, die keine Anlagen batten, find burch bie Rlaffen bindurchgelaufen, obne bie für irgend ein Umt nothigen Renntniffe fich erwerben zu konnen. Ru Zeiten, wo die Erwerbung eines Amtes von einer ftrengen und gewiffenhaften Brufung abhangig ift, murben folche Subjette eben nur fich Schaben zufügen, inbem fie nach mehrjährigem Studienlaufe boch aus jedem öffentlichen Amte ferngehalten murben. Damal aber. wo so viele wohlhabende Abteien und Collegiatstifte bestanden, und es so viele und einträgliche Pfarreien gab, die von Batronen vergeben wurden, war es auch folden Mannern, die ohne Talent und Beruf in die Studienbahn eingetreten waren, nicht schwer, Gonner und Batrone zu finden, "welche ihnen, wie der Churfürst sagt, vor andern wackern Leuten in beren Abtenen, Collegiatstifteren, ja sogar in beren Bfarreien ju benen erft= und erträglichften Stellen, wie jeweilen auch zu benen Civil-Bedienungen hulfliche Sand bieten, wodurch bann dem Kirchenund Welt-Staat ein unfäglicher Schaben geschiehet." Daber gibt benn

ber Churfurst bie Weisung, bei Unmelbungen von Knaben bas natürliche Talent. Geift. Luft und Kabigfeit mohl zu prufen, und mo biefe Gaben feblen, Die Rnaben entidieben abzumeisen. Much folle ben Eltern an's Berg gelegt werben, wie großer Schaben ihnen baraus ermachfe, wenn ibre Gobne bei bochft mittelmäßigen Unlagen aufgenommen murben, viel Gelb auf ihre Studien permendet murbe und bieselben banach boch weber zum welt= noch orbensaeistlichen Stanbe fich bequemen wollten. Sollten Lehrer fich anfangs in Beurtheilung eines Rnaben geirrt baben und banach in ber Mitte bes Jahres feben, bag berfelbe aus Mangel an Unlagen ober Fleif es zu nichts Nechtem bringen werbe, fo follen fie fofort an die Eltern berichten und fie angeben, ben Rnaben gurudaugieben, bamit er noch frubzeitig genng ein anbred Geschäft ergreifen Wer am Ende bes Jahres unfabig fei, zu fteigen, ber folle entlaffen werben, es fei benn, bak fichere Befferung in Ausficht ftebe. Selbst in bem Kalle, mo Stubirende ein Kamilien- ober anbres Stipendium zu genießen haben, follen diese Makregeln zur Anwendung kommen, indem es bei solchen nicht felten porkommt. "daß sie in steter Unwissenheit eine Schule nach ber anbern gurudlegen, endlich aber durch allerband Wege bie geistlichen Pfründen por den Wohlverdienten ju erschleichen wissen." Bei ber großen Wohlthätigkeit unfrer Abteien. Stifte und ber Burgerichaft gab ce auch eine beträchtliche Anzahl armer Studenten, die einzig von Almojen lebten, und unter biefen nicht wenige, die ohne Unlagen und Beruf, einzig eines bequemen Lebens wegen, in die Studien eintraten. Diesem Unfuge fuchte ber Churfurft au steuern, indem er den Befehl gab, solche Bettel-Studenten, die bisber wenig ober nichts geleistet batten, sogleich fortzuschicken, in Aufunft feine andre Urme mehr aufzunehmen, als Landestinder, und auch von biefen nur folde. "woran ein ausnehmenbes Talent, icharfer Berftand. natürliche gefunde Vernunft, sonderbare Luft zum Lernen mit wahrer Arommiafeit und guter Leibesgestalt scheinbar ift." Ru bemfelben Amerte, allen Unberufenen die Studienlaufbahn zu versperren und alle Schleichwege bazu abzuschneiben, hat ber Churfurft auch ftreng verboten, einem untauglichen Studenten, ber ausgestoßen worben ober Miffethat balber entfloben ist, auf Bitten ber Eltern und Fürsprache von Freunden ein sogenanntes "barmberziges Testimonium" auszustellen, damit er mberwarts wieder Aufnahme finde.

Bas die Disciplin unter den Studirenden dieser Schulen anging, so glaubte der Churfürst für diese in dem bekannten Gifer der Bater der Gesellschaft Jesu genügende Bürgschaft zu haben und weitere Borschriften darüber sparen zu können. Dagegen genügte es einem Ranne von feiner Bildung, wie er war, nicht, wenn die Studirenden

steißig lernten und auch fromm waren; er verlangte von ihnen auch gute Manieren, Lebensart und Wohlanständigkeit in dem äußern Benehmen, in Haltung, Kleidung, Sprache und Umgang mit den Wenschen, und verordnete er daher, daß ihnen von Zeit zu Zeit die Regeln des Anstandes und der Höflichkeit verlesen würden. Die in den Zesuitenschulen am Ende des Schulsahres oder jeden Semesters üblichen Schauspiele mißsielen dem Churfürsten; was aber Sutes damit erzielt werden sollte, nämlich unbefangenes Auftreten der jungen Leute und Beherztheit in öffentlichem Sprechen, das wollte er bei den Studenten der untern Klassen durch öffentliche Dialoge und bei jenen der höhern durch Deklamationen erstrebt haben.

Veränderungen in bem Schule und Unterrichtswesen in Folge ber Aufhebung bes Zesuitenordens 1773.

Wo immer, vor und nach ber Aufhebung bes Jesuitenordens, Clemens Wenceslaus auf bie Jesuiten ju fprechen kommt, ba fpricht er mit großer Hochachtung von ihnen und rühmt insbesondere ihre Berdienste um bas Unterrichtswesen. Ru Trier wirkten bieselben als Lebrer und Erzieher in bem Noviciat im Krabnen, bann in bem Collegium ber bb. Dreifaltigkeit, an ber Universität und in bem Lambertinischen Seminar in ber Dietrichsgasse und in Coblenz batten sie ein Collegium und bocirten ebenfalls bafelbit Theologie in bem von Franz Ludwig errichteten Seminar. In bem Jahre ber Aufhebung bes Orbens gablten fie zu Trier allein 125 Köpfe. Als Clemens Wenceslaus das Aufhebungsbreve von Bapft Clemens XIV. erbrochen und gelesen hatte, sprach er höchst betroffen: Cecidit corona capitis nostri. Als es in Coblenz ben Anschein batte, als sollte bas bisberige Sesuiten= collegium mit Beltgeiftlichen befett werben, verlangte die Burgerschaft in zwei Bittidriften an ben Churfurften bringend bie Beibehaltung ber bisherigen Lehrer aus ben Jesuiten, worin sie unter andern von bem Orben berfelben schreiben: "Die katholische Religion verliert an ber Gefellschaft Jesu ihre beste, stärtste und sicherste Stute, ber Batican ben beften Stein, die Rirche ihren Glang und ber Glaube feine wichtiaften Bertheibiger."

í.

Die Güter bes aufgehobenen Orbens in unsrem Churfürstenthum bestanden in dem Noviciat im Krahnen mit seiner Dotation, dem Collegium der hh. Dreifaltigkeit zu Trier und dem Collegium zu Coblenz, in den zu diesen Anstalten gehörenden Wohngebäuden, Schullokalen, Kirchen, Bibliotheken, dann den Grundgütern, Neckern, Weinbergen, Wiesen, Höfen u. dgl. und Kapitalien. War das Seminarium für adelige Cleriker zum h. Lambertus in der Dietrichs-

gaffe auch ben Jesuiten zur Leitung übergeben, so gehörte bennoch diese Anstalt bem Orden nicht an und hätte auch dann, wenn der Shurfürst, gleich mehren andern Fürsten, die Güter des aufgehobenen Ordens mit den Domänen vereinigt hätte, ihrer disherigen stiftungs-mäßigen Bestimmung erhalten werden müssen. Indessen war Elemens Wenceslaus weit davon entfernt, auch nur das Geringste von jenen Gütern zu andern als den in der Aushebungsbulle bezeichneten Zwecken zu verwenden. "Kirche, Bibliothet, Wohn- und Schulgebäude und sonstige Güter, berichten die Gesta, wurden bei uns nicht zum Bortheil der Hoftammer veräußert ober verpachtet; sondern blieben ihrer ersten, eblern Bestimmung entsprechend, ausschließlich zur Ausstattung der Wissenschaften und Lehranstalten gewidmet 1)."

In der innern Organisation des gesammten Unterrichtswesens und in der Lehrmethode ist in Folge der Aussichung des Jesuitenordens taum etwas Wesentliches verändert worden. Die Mitglieder des Ordens traten mit der Auflösung desselben in den Weltpriesterstand zurud, und stand nichts im Wege, dieselben in dem Lehrsache zu belassen. Aber auch in den Anstalten, wo Weltgeistliche als Lehrer angestellt wurden, haben diese, "was aus der Lehrmethode der Jesuiten sich als zwedmäßig bewährt hatte, beibehalten, und nur da, wo es nothig schien, Umänderungen zu machen versucht 2)."

Die wesentlichste Beränderung, die durch Auflösung jenes Ordens überhaupt in unsrem Lande herbeigeführt worden ift, bestand in der Brundung eines Priesterseminars.

## Grundung des Clementinischen Driefterfeminars gu Erier (1773).

Der Churfürst Clemens Wenceslaus hatte schon sogleich nach bem Antritte seiner Regierung die Wahrnehmung gemacht, daß die beiden Seminarien, das Lambertinische zu Trier und jenes zu Coblenz, bei weitem den Anforderungen des Concils von Trient an die Diöcessanseminarien und den Bedürsnissen der über achthundert Pfarreien zählenden Erzdiözese nicht entsprächen. Es mußten daher häusig junge Männer zu den hh. Weihen zugelassen werden, die in Seminarien weder gedildet noch geprüft worden waren. Um den hiedurch verursachten Uebelständen abzuhelsen, hatte der Churfürst bereits sein Generalvikariat aufgefordert, zweckbienliche Vorschläge einzureichen, als unter dem 21. Juli 1773 die Bulle Dominus ac Redemtor ausging, in welcher Papst Clemens XIV. den berühmten Orden der Jesuiten

<sup>1)</sup> Gest. Trevir. vol. III. p. 293.

<sup>\*)</sup> M. a. D.

<sup>3.</sup> SR azz, Gefdicte bon Trier, V. Banb.

auflöste, und zwar mit ber Verfügung, daß überall bie bem Orben augehörigen Guter zu firchlichen und Schulameden verwendet werben In ber Bulle ift nämlich von ben Mitaliebern bes nun aufgeloften Ordens gefagt, baß fie tein Saus mehr follen errichten und erwerben, auch weber Saufer noch Guter, die fie jest besiten, veraukern tonnen - "auf bak bie Saufer, bie nunmehr frei gewor= ben find, zu frommen 3meden verwendet werben tonnen, in ber Beife, wie es ben Rirchengefegen, bem Billen ber Stifter, ber Körberung bes Gottesbienftes, bem Seelenheil ber Glaubigen und bem allgemeinen Boble je nach Ort und Zeit angemessen fein wirb 1)." schmerzlich nun auch an und für sich bem Churfürsten bie Aufhebung biefes berühmten Orbens gefallen ift, fo fab er fich boch jett in Folge berfelben auf einmal aller Sorgen enthoben, woher die Mittel zu nehmen, um ein hinreichend grofes Seminar zu grunden. "Da fich nun inzwischen gefüget, sagt er in seinem Hirtenbriefe vom 16. Oktober 1773, daß durch Berhangniß Seiner papstlichen Seiligkeit Clementis XIV. bas bis hiehin gewesene weitschichtige Jesuiter Noviciathaus ad S. Joannem Baptistam im Krabuen zu Trier uns mit bem Belaft ber Berwendung zu Gottseligen Diensten anbeimgefallen ift, haben Wir fogleich erachtet, es wurde tein Gottaefalligerer, unferm Eraftift ersprieflicherer und tenen Rirchen : Regeln gleichformigerer Gebrauch besselben in Rutunft ersonnen werben konnen. als wenn biefer Gottseliger Ort zu einem beständigen Seminario clericorum gewidmet und milbest verwenbet murbe 2)."

So wurbe nun das bisherige Noviciathaus der Jesuiten (das jetige Mutterhaus der barmherzigen Schwestern von dem h. Carl) schon für den Herbst des Jahres 1773 zu einem Priesterseminar eingerichtet, und demselben der ganze Compler der ihm früher zugehörigen Güter als Dotation zugewiesen. In demselben Herbste verlegte der Churfürst die Universität aus der Dietrichsgasse in das disherige, nunmehr von den Jesuiten geräumte Collegium zur hh. Dreifaltigkeit ("Jesuiten-Collegium"). In Andetracht aber, daß das neue Seminar, von dem Churfürsten, seinem Gründer, Clementinisches genannt, von der Universität zu weit entlegen set, hat derselbe, nebst weltgeistlichen Borstehern, tüchtige Prosessonen der h. Schrift, der orientalischen Sprachen, der Dogmatik und Moraltheologie dort angestellt, mit dem Privilegium, "daß derselben Anhörung so gut sein und gelten solle,

<sup>1)</sup> Bullar. rom. Continuat. Tom. IV. p. 615.

<sup>3)</sup> Siehe Blattau, Statuta. vol. V. p. 182 et 183.

als wenn die Alumnen die Universitätsschulen betreten hätten." Zugleich verordnete er, "daß von nun an alle diejenigen Clerici, welche ad ordines sacros sich melden wollen, wann sie Landeskinder sind, zwei, auch nach unsrem Gutbefinden drei Jahre lang bei löblicher Aufführung und Befähigung darin gestanden sein müßen, ausländische Dioecesani hingegen alsdann hievon befreit sein sollen, wann sie anderstwo in einem Seminario obgemelte Zeit werden zugebracht und gute Zeugnuß geschöpften Rutens vorgezeiget haben 1)."

Nach Errichtung bieses neuen Seminars lag es nahe, die in dem Lambertinischen Alumnate für Theologen von Carl Caspar von der Lepen und Johann Hugo gestisteten zwölf Freistellen in das Clementinische Seminar zu transferiren, was im Jahr 1775 auch bewerkstelligt worden ist.

Bald überzeugte sich aber ber Churfürst, daß die mit dem neuen Seminar verbundenen Ginkunste nicht außreichten, ein vollständiges Lehrpersonal zu unterhalten; und da außerdem die theologische Fakultät an der seit 1773 in daß Trinitätscollegium verlegten Unisversität vollständig besetzt sein mußte, dadurch ein gedoppelter Haußhalt

<sup>1)</sup> Das in bem neuen Seminar angestellte Borftands: und Lebrberfongl bestand nach Angabe bes Hoffalenbers von 1774 aus ben herren: Joh. Theobor Dehms als Regens, Johann Bert als Subregens, ber jugleich orientalische Sprachen und Rirchengefdicte lehrte, Johann Gregor Reet ale Defonomen, ber auch mit ber Dottion bes Richenrechts betraut mar; Consultor bes Saufes war Nicol. Butters; Professoren, Phil. Cordier (Erjefuit) fur die Scriptur, Friedr. Deutsch fur Dogmatit, Carl Manbaum für Moral; Prafektus (spirit.) Mart. Benber, jugleich Doctor supplens bafelbft. — Die Gründe, warum der Churfürst wenigstens einen zweijährigen Aufentbalt in einem Seminar als Bedingung für die Aufnahme zu ben Beiben ftellte. waren aus ben Erfahrungen bergenommen, die er icon langer gemacht batte; -"und biefes zwar aus Ginficht, bag es ber außerhalbigen Berwendung beren Studenten m benen theologischen Biffenschaften gemeiniglich entweber an ber Mannigfaltig : feit, ober an Rleiß, Ordnung, öfterer Brufung und Grundlichkeit gebreche; bauptfachlich aber, bag außer benen Geminariis bas geift: lige Leben und Amt burd tagliche Betrachtung, geiftliche Borlefungen und Befprach, nebft anberen Anbachte: und Caremonienübungen nicht eingeprägt werben, fofort bie Stubenten ohne genugfame Borbereitung gu ben hoben Beiben gingen." Der Churfurft wollte baber auch nur bann von jener Berordnung eine Ausnahme machen und von einem Jahre bisbenfiren, "wenn die betreffenden Theologen ju Trier ober ju Cobleng die gange Beologie gebort batten ober auch mit Batronat-Benefigien wirklich verseben find, sofern beren also nicht versebenen Fabigfeiten guvorberft burch ben Gubregens ober zwei Brofefforen bes Seminars ber Erzbifcoff. Commiffion wird bezeuget fein." Blattau, statuta, vol. V. p. 185 et 186. Beitere Erforberniffe miffenichaftlicher Bilbung und berufsmäßiger Aufführung für Aufnahme in bas Ceminar und zu ben Weiben fiehe bafelbft pag. 191 u. 192.

für Professoren ber Theologie zu unterhalten war, bat ber Churfürst fich entschlossen, einen neuen Flügel an bas Trinitätscollegium für Mlumnenwohnungen anbauen zu laffen, bortbin bas Geminar zu verlegen, um fo mehr, als baburch ben Semingriften bie Belegenbeit verschafft wurde, die Auditorien an der bicht anstokenden Universität zu frequentiren und ben akabemischen Aften beizuwohnen, baburch augleich Rostenersparnisse an bem Lebrversonal gemacht und aur Berbesserung ber theologischen Studien und andrer bobern Schulen verwendet werden konnten 1). Am 6. Ottober 1775 bat Clemens Benceslaus, in Begleitung Ihrer toniglichen Sobeit feiner Schwefter Cuniqunde, bes gangen hofftaates, in Beifein bes gesammten Abels und einer großen Menge aus ber Geiftlichfeit und Burgerichaft mit groker Reierlichkeit ben ersten Stein zu biesem Seminariumsgebaube Diefer Stein liegt eingesentt auf ber Gde nach Guben aeleat. bin; ber Rame bes Churfürsten ift ibm eingeprägt; Mungen, im Trierischen geprägt, und zwei Gefafe, eines mit weifem, bas andre mit rothem Weine, brefigen Bachsthums, find eingeschloffen; bei Umgehung und Ginfegnung bes gangen Bauberinges affiftirte bem Churfürften ber Weihbischof von Sontheim 2). Gin abeliger Alumnus bes Lambertinischen Collegiums, ber Freiberr Friedrich von Juben v. Borgholz, überreichte bem Churfürften im Ramen jener Unftalt eine lateinische Dbe und hielt eine kleine frangofische Unrebe. "Durchlauchtigfter gurft und gnabigfter Berr, rebete er ihn an, bas Gebaube, bas fich zu erheben anfangt, wird auf einen um fo festeren Stein gegrundet fein, als eine konigliche Freigebigkeit, die Religion und Frommigkeit benfelben burch bie Sanbe Gurer Sobeit gelegt haben. ein Monument, mahrhaft murbig eines Fürsten, ben ber Gifer für bas haus Gottes verzehrt, eines Bischofs, ber bas Mufter feines Clerus ift. Diefer ftille Aufenthalt wird, anabiafter Berr, indem er gute Diener bes Altars bilbet, Ihren Ruhm unfterblich machen, und bie Zeit, welche Alles zerftort, wird, ftatt ihn zu schwächen, ihn von Jahrhundert zu Jahrhundert ftrahlen laffen. Die Butunft ift erschaut, ber Orakelspruch ergangen, ber chriftliche Parnaß hat bavon wiedergehallt, seine Dusen haben es niedergeschrieben; es ist ein Tribut, ben fie Eurer Sobeit ichulbig find, und einer ihrer Roglinge ift es. ber bie Ehre hat, benselben Ihnen ju Fugen zu legen 3)."

In dem vorhergehenden Jahre (1774) im Monat Juni war in

<sup>1)</sup> Siehe Blattau, Statuta etc. vol. V. p. 280 et 281.

<sup>2)</sup> Confluv. hist. Montis B. M. V. prope Bopp. (mspt) ad ann. 1775.

<sup>1) &</sup>quot;Trier. Bochenblättchen" von 1775, Ro. 41.

bem hintern an die Dreifaltigkeitskirche anstohenden Flügel, der mit der Weberbachstraße parallel läuft, der frühere Sommerspeisesaal der Zesuiten zu einem Hörsaale für die Juristen, das zweite und britte Stockwerk zu einem Promotionssaale und einem andern Universitätsstocke eingerichtet worden.). An diesen Promotionssaal und das darunter besindliche juridische Auditorium wurde nunmehr der neue Flügel für das Clementinische Seminar nach Süden dicht angeschlossen. Dadurch wurde die Engelgasse, die von der Fahrs und Neugasse auf den Weberbach führte, abgesperrt.). Im Herbste des Jahres 1779 war der neue Seminariumsdau vollendet und ist am 11. November von dem Weihbischose von Trier, Bischof von Askalon, Joh. Maria v. Herbain, eingeweiht worden; Tages darauf, am Abend haben die Seminaristen ihren Einzug in dasselbe gehalten.

Bur Gewinnung nöthigen Zubehörs an Räumlichkeiten für das neue Seminar und Abrundung seines Beringes hat der Churfürst theils vor, theils nach Vollendung des Hauptgebäudes, durch Kauf und Tausch mehre anstoßende Häuser acquirirt. Zuerst war es der "Badgassener Hof", zwischen der Weberbachstraße und der Küche des neuen Seminars gelegen, der dem Churfürsten von der Abtei Wadgassen zu Ansang des Jahres 1777 überlassen wurde, wogegen dieser das in der Dietrichsgasse gelegene sogenannte "Haus zum Püh" der Universität abgekauft und jener Abtei zu ihrem Hofhause gegeben hat. Sbenfalls zu Ansang (im Januar) des Jahres 1777 hat der Churfürst das unmittelbar oberhalb des Wadgassener Hofes gelegene haus mit Zubehör von dem Wollenweder Joh. Pet. Mathen für 900 Rthlr. angekauft und dem Seminar überwiesen. Endlich hat derselbe im Jahr 1780 die sämmtlichen Gedäude der Alexianern der Engelbrüder, mit Zubehör, zu dem Seminar geschlagen, den Alexianern

<sup>1)</sup> In dem Erdgeschoffe dieses Baues, wo damals der juridische Hörsaal, befinden sich jett das Münz: und Naturalienkadinet; der ehemalige Promotionssaal aber diente zum Oratorium des Gymnasiums dis zu Ostern 1861, wo das Gymnasium pum Mitgebrauche der dem Priesterseminar wieder zurückgegeb: en Oreisaltigkeitskirche mgelassen worden ist. Der ehemalige Prosessor Joh. Gert war der Erste, der in diesem neuen Promotionssaale (1775 am 21. Sept.), in Beisein des Chursursten und keiner Schwester Cunigunde, von Phil. Cordier, Prosessor der Scriptur, zum Doktor der Theologie promodirt worden ist.

<sup>2)</sup> Daburch wurde ber Stadtmagiftrat veranlaßt zu dem Gesuche an den Churfürften, er möge erlauben, daß, um die Communitation der genannten Stragen einigermaßen herzustellen, daß sogenannte Jesuitengäßchen, das an der Jesuitenkirche vordeiführt und bei Nachtszeit unten mit einem eisernen Gitter und oben mit einem Thore abgeschlossen war, in Zukunst nicht mehr gesperrt werden möge, was auch danach bewilligt worden ift.

1 .

bafür bas Noviciatgebäube (mit Ausnahme bes Weinkellers im Borhofe und ben Gebäuben in bem großen Garten) mit einem Stückhen Garten im Krahnen überwiesen, wohin sie am 7. Sept. 1780 mit vorgetragenem Kreuze processionsweise übergesiedelt sinb.

Anzwischen war auch, seit ber Errichtung bes Clementinischen Seminars im Rrahnen (1773) bis zur Berlegung bestelben in ben neuen Flügel an bem Collegium, für bie Dotation ber neuen Anftalt von dem Churfürsten selbst und andern Wohlthatern in grokartiger Liberalität gesorat worben. Borerft nämlich batte berfelbe, offenbar gang entsprechend bem Beifte ber papstlichen Bulle "Dominus ac Redemtor." bas Noviciathaus und sämmtliche bem Noviciate anneren Buter jur Errichtung und Dotation bes Seminars verwendet: fobann hat er bie von den Churfürsten Carl Caspar und Johann Hugo in bas Lambertinische Collegium gemachte Kundation von zwölf Freistellen für Alumnen in bas Clementinische Seminar transferirt. Ferner erhielt basselbe unter bem 9. Sept. 1775 ein fehr nambaftes Bermächtnik von dem durfürstlichen Kammer-Rath und gräflich-wittgenfteinischen Amtmann zu Reumagen. Beter Saw, in ber Summe von 60,000 Glon, ober 40,000 Riblr., wofür jederzeit zwölf Alumnen aus ber Familie bes Testators, ober wenn so viele Aspiranten aus berselben nicht vorhanden seien, andre würdige Theologen frei gehalten werden sollten 1). Unter bem 2. Dez. 1776 bat ber Churfurst bas betreffenbe Testament bestätigt fammt ben besondern Bestimmungen, die in bemfelben für den Genuß der Aundation von dem Testator aufgestellt maren 2).

Als bann ferner ber Churfürst die Erfahrung gemacht, daß bei bem gedoppelten Haushalte und gedoppelten Lehrpersonal in bem Seminar und in bem Collegium zur hh. Dreifaltigkeit (beibe aus ben Gütern ber Jesuiten fundirt) die Zwecke ber beiben Anstalten nur mangelhaft erreicht werden könnten, und er nun bieselben vereinigte, bat er bem Seminar alle Güter ber ehemaligen Jesuiten

<sup>1)</sup> Beter Haw war Pachtherr und Amtmann des Grafen von Wittgenstein zu Neumagen an der Mosel und hatte sich durch weise Sparsamkeit ein Bermögen von 160,000 Glbn. erworben. Derselbe hatte nur einen Erben, einen Sohn, der zu Trier an der Universität Jurisprudenz studirte. Als derselbe aber vor ihm stard, hat er mit der angegebenen Summe eine Fundation in das Seminar gemacht, das Uedrige (100,000 Gldn.) durch Testament seinen Berwandten vermacht. Im 82. Jahre seines Alters ist er am 11. Sept. 1775 gestorben. Der Chursurst und seine Schwester Eunigunde beehrten sein Leichenbegängniß mit ihrer Gegenwart. (Conflux. dist. mont. B. M. V. propo Bopp.).

<sup>2)</sup> Diefe Bestätigung mit Angabe ber Bebingungen für bie Aufnahme jum Genusse bes Stipenbiums ift ju lesen bei Blattau, statuta etc. vol. V. p. 221-223.

bes Churfürstenthums Trier, d. i. die Güter bes Collegiums ad Ss. Trinitatem wie bes Noviciats, wessen Orts, Namens und Art sie immer herrühren ober sein mögen," dem Seminar incorporirt, so wie er die Personale der beiden Anstalten vereinigt hat'). Ein Pro-memoria des damaligen Prosessos der Moral, Gerhard Fischer, in dem Seminararchive bemerkt dazu, daß die so vereinigten Güter einer Commission zur Berwaltung vom Churfürsten übergeben worden, mit den Anordnungen, "daß aus dieser vereinigten Gütermasse nicht allein die Erzesuiten fortan ihren Untersbalt zu beziehen hätten, sondern auch die angestellten Regenten, Moderatoren, Präsetten, Prosessoren der Theologie, Philosophie und der Humanioren und die zwei Domprediger nehst einem siren Sehalte nöthige Subsistenzmittel (omnia ad vitae usum necessaria) mit Ausnahme der Kleidung erhalten sollten 2)."

Da das öfterreichische Herzogthum Luxemburg größtentheils zu unsrer Erzdiöcese gehörte und die Heranbildung von Geistlichen für dasselbe dem Erzdischose von Tricr oblag, so hatte Elemens Wenceslaus auch am kaiserlichen Hose dahin gewirkt, daß die dem aufgehobenen Zesuitenorden ehemals im Luxemburgischen zugehörenden Güter für die Zwecke des Seminars insoweit zur Disposition gestellt würden, als der k. k. Rentmeister zu Luxemburg jährlich 900 Bradantische Gulden an das Seminar zu Trier auszuzahlen hatte, wogegen dann sechs Allumnen, Luxemburgische Unterthanen, frei gehalten werden

<sup>1) — &</sup>quot;also ziwar, sagt die Urkunde barüber, baß die Fundi und Einkunften beider bieser häuseren, würkliche und etwa zukunstige, weisen Orts, Namens und Art sie immer herrühren oder sehn mögen, zusammengezogen und nur eine Massam ause machen, aus welcher sowohl die zur ersprießlichen Fortsührung der in unster Trierischen Universität eingeführten Doction, als auch zur Direktion des neu errichteten Seminarii elericorum nöthige Kösen bestritten werden sollen." Siehe Blattau Statuta, vol. V. p. 280 et 281.

<sup>2)</sup> In bemselben "Pro-memoria" ist auch gesagt, daß die Mitglieder des Borskands: und Lehrpersonals, wenn sie durch Alter oder Kränklichseit dienstunsähig geworden, ihr Schalt mit freier Stellung dis zu ihrem Lehensende zu beziehen haben. Vi statutorum, quae primo die aperti seminarii promulgata nodis sunt a Reverendissimo episcopo Ascalunensi Maria de Herdain seminarii praeside gratia concessa est peculiariter et praecise superioribus domus, qui nominabantur Regens, Sudregens, praesectus spiritualis, oeconomus, prosessores theologiae et eloquentiae sacrae intra domum assumpti et habitantes, ut sive ex aegritudine sive ex senio si officio suo porro sungi non valeant, salario suo et omnibus utilitatibus et commoditatibus ad dies vitae frui pergant; ac post mortem, humatione sumptibus seminarii sacta, per triduum a seminaristis exsequiae peragantur.

mußten 1). Ebenso wußte er die ehemaligen Jesuitengüter in Lothringen, so weit dieses zur Erzdiöcese Trier gehörte, für das Seminar im Jahre 1779 zu gewinnen, mit dem Vorbehalt jedoch, daß immer zwei Alumnen aus Frankreich freie Aufnahme im Seminar erhielten 2). Endlich hat Clemens Wenceslaus dem Seminar eine jährliche Rente von 4000 Livres von der Abtei Wettlach überwiesen, wogegen das Seminar einen oder zwei Conviktoren aus jener Abtei frei auszunehmen hatte 3).

Eine andere, obgleich kleine Stiftung ist dem Seminar zu Theil geworden von dem Dechanten und Pfarrer Johann Georg Niesen zu Wadern. Dieser hatte durch Testament sein Bermögen zum Besten der Missionen in Indien bestimmt; als aber die Jesuiten, noch vor Ausbedung ihres Ordens, in Indien supprimirt worden waren, überstrug der Stifter in einem Codicill zu seinem Testamente das Bermächtniß dem Rektor der Jesuiten zu Trier, mit der Erklärung, daß sein

<sup>1)</sup> Clements Benceslaus hatte sich an die Kaiserin Maria Theresta um eine Beisteuer für die Dotation des Seminars gewendet, und die unserm Chursürsten nahe verwandte und sehr gewogene Kaiserin erkannte gern die Bisligkeit an, für ihre zur Trierischen Erzbidzese gehörige Provinz Luremburg etwas zur Dotation des Seminars beizutragen. Unter dem 20. Februar 1777 wies sie daher den General-Gouverneur der Riederlande an, auf ewige Zeiten jährlich 900 Glon. von sechs zu sechs Monaten, ansangend mit dem 1. November 1775, an das Priesterseminar aus der kaisers. Real-kammer zu Luremburg auszuzahlen. — In der Diöcesanchronis vom Jahre 1828 S. 196. Anmerk. \* steht unrichtig 1000 Glon.; die Originalurkunde in dem Seminararchive sagt "nous cent korins".

<sup>2)</sup> Die Rente, welche bas Seminar von Frankreich (aus Lothringen) bezog, bestand in 542 Malter 7 Faß Früchten, theils Weizen, theils Korn; sogleich nach bem Ausbruche ber Nevolution ist dieselbe aber nicht mehr entrichtet worden.

<sup>\*)</sup> Clemens Wenceslaus batte nämlich burch eine papfiliche Bulle vom 6. Oft. 1778 fich und seinen Nachfolgern bie Abtei Mettlach als Commente übergeben laffen. Die Conventualen aber machten Remonstrationen hiegegen, wollten der Abtei das Recht ber freien Abtsmahl erhalten, haben fich bann aber, um biefelbe nicht in einen verbieklichen und fostspieligen Brozek mit bem Churfürsten zu verwideln, unter bem 17. Mai 1779 ju bem Bergleiche verftanben, wonach bie Abtei ihre Probftei Ouberen in Franfreich mit allen anneren Gutern und Rechten bem erzbischen Geminar abtrat, wogegen ber Churfurft auf fein zu Rom erworbenes Recht ber Coabjutorie (cum jure succedendi) für fich und feine Nachfolger verzichtete, ber Abtei bas Recht ber freien Abtswahl wieber aufommen ließ, jugleich bie Erlaubnig ertheilte, im Churfürstenthum Erier so viel Guter ju erwerben, bis ber Ausfall jener Brobftei einigermaßen ersett fei. Bu Ende Sept. und Anfang Oft. 1784 (bie hurfürstl. Ratification ift vom 4. Oft.) wurde ber Bergleich babin abgeanbert, bag bie Abtei ihre Brobftei wiedererhielt, bagegen bem erzbischöflichen Seminar einen Schulbbrief von 100,000 Livres ausstellte und fich verpflichtete, biefe Summe mit 4000 Livres jahrlich an bas Seminar zu verzinsen. Den Berlauf ber Ueberweisung biefer Rente haben wir ausführlicher in ber Geschichte ber Abtei Mettlach, im III. Bbe. G. 422 ff., berichtet.

Bermögen zur Shre Gottes und zum Heile ber Menschen in andrer Beise verwendet werden solle. Als nun aber der Orden allgemein aufgehoben wurde, ging diese Stiftung mit den Jesuitengütern an das Seminar über, in dem Betrage von 2986 preuß, Thalern 1).

Solcher Art und Abkunft waren die Güter, mit benen das erzstichöfliche Seminar gegen Ende des vorigen Jahrhunderts dotirt war. Rach der Rechnung vom Jahre 1793 betrug die Gesammteinnahme desselben in genanntem Jahre 24,348 Rthlr. 49 Alb. 6 Den.; das Totale der in demselben Jahre ausgelehnt stehenden Capitalien betrug 176,815 Rthlr. 17 Alb. 5 Den. Damals aber war die oben angegedene Fruchtrente aus Frankreich bereits drei Jahre nicht mehr eingegangen, was einen immerhin bedeutenden Ausfall verursachte. Die Gesammtausgaben beliefen sich auf 23,097 Rthlr. 36 Alb. 4 Den. Wit ungefähr diesem Bermögenöstande ist das Seminar — und das mit ihm zu einer und derselben Rassa und Haushaltung vereinigte Collegium — in das verhängnisvolle Jahr 1794 übergegangen <sup>2</sup>).

Das Lambertinische Seminar in der Dietrichsgaffe hat burch Auflosung der Gesellschaft Jesu nicht die mindeste Beranderung erlitten;

<sup>1)</sup> Der Decant Riefen und feine Mutter Catharing Riefen batten im Sabre 1770 biefe teftamentarifche Bestimmung mit ibrer Sinterlaffenschaft getroffen; biefelbe follte nach ihrem Ableben verfilbert, bas Gelb im ganbe als Capital angelegt, und bie jährlichen Binfen, nach Entrichtung einiger Legate, "jur Unterhaltung jo viel möglicher Catechiften in Indien verwendet, und bes Endes durch das Jesuitencollegium ju Trier babin abgeschidet werben." Sollte fich bas Collegium nicht zur Annahme bes Bermachtniffes versteben, so feien die Binsen an die Pfarrfirche von Babern zu entrichten gegen Lefung beiliger Deffen für Betehrung ber Beiben. Das Collegium bat aber bas Bermachtniß angenommen; als aber bie Jesuiten aus beiben Inbien vertrieben wurden, machte Riefen unter bem 6. Mars 1770 einen Rachtrag zu feinem Teflamente, anbebend mit ben Worten : "So ift bann aus Bulaffung Gottes ber Teufel Meifter worben und alle S. S. Resniten aus allen Indien vertrieben." Er traf nun bie weitere Bestimmung, bak, fofern nun nicht mehr in ber zuerft angegebenen Beise ber fo beilige 3med @ Berberrlichung Gottes und Beil ber blinben Beiben - erreicht werben konne, er es bem Bater Provincial und bem Reftor ber Jesuiten zu Trier überlaffe, "baß fie all feine Berlaffenschaft nach ihrem Gewiffen fo verwenden, bag bie Gunder befehrt, Unwissende gelehrt und bie fonft am himmel Gefahr batten, burch Beibilf bahin gelangen, mehrere felig, fo Gott ewig vielfaltig gelobt und geehret werbe." Da die Resuiten-Novizen sonntäglich ausgingen, um Christenlehre zu halten, so sollte nm vorläufig ein Theil ber Binfen verwendet werben ju Befchenten für bie Catechismusichüler, bis das Gelb nüplicher werbe verwendet werden konnen. Go ift bas Bermächtniß an die Jesuiten und nach Auflösung bes Orbens an das Seminar übergegangen.

<sup>2)</sup> Die spätern Schickfale bes Seminars, seine Drangsale mabrend ber frangofisichen Occupation und die Erneuerung beffelben nach bem frangofischen Concordate, werben tiefer unten an betreffenber Stelle jur Darftellung tommen.

selbst ber bisberige Borfteber, ber Bater Roctor Dechen, ift geblieben, nur bak er fortan Consultor domus genannt wurde. In ben erften Nahren ber Regierung best Clemens Wenceslaus mar bas neue Gebäube bieles abeligen Seminars, so wie es jest noch als Landgerichtsgebäube besteht, aufgeführt worden, und batten Grafen, Freiberren und andre junge Manner von boberm Stande, gegen ein makiges Roftgeld, mit ober ohne eigenen Hofmeister, für die gange Laufbahn ber Studien Aufnahme gefunden. Den Unterricht besuchten bie Boglinge an bem Collegium, b. i. ben funf Rlaffen bes Gomnafiums, und bann an ber Universität: bagegen waren in bem Seminarium Lehrer, welche mit ben Alumnen und Convictoren Revetitorien über alle Unterrichtsgegenstände und gehörte Lektionen zu halten und die Erziehung zu leiten batten. Und zu folden Lehrern ober Repctenten murben jest meiftens bisberige Resuiten auserlesen, die bemnach, wie die öffentliche Bekanntmadung fagte, ben jungen Männern, geiftlichen und weltlichen Stanbes. von der erften Schule an bis zur Theologie einschlieflich die Repetitorien zu halten hatten, so bak also in jener Anstalt die Theologie. alle Theile ber geiftlichen und weltlichen Rechte, Die Geschichte, Philosophie, Mathematit, Rhetorit, Poetit und Grammatit beutscher. lateinischer und frangosischer Sprache grundlich zu erlernen maren. Auf Berlangen ber Eltern wurde auch burch Meifter aus ber Stadt Unterricht im Rechten, Tangen, in Musit, Schonschreiben und Leichnen gegen monatliche Belohnung gegeben 1).

Eine fernere Beränderung bestand darin, daß die Universität aus der Dietrichsgasse in das Dreisaltigkeits-Collegium, und zwar schon im Oktober des Jahres 1773, verlegt worden ist. In dem Herbste des solgenden Jahres ist auch die Universitätsdibliothet in das Collegium transferirt und mit der Jesuiten- oder Collegiums-bibliothet vereinigt worden. Auch ist, wie früher schon angegeben, für Abhaltung der akademischen Akte von dem Churfürsten die neue Ausa erbaut worden. Da aber nach Verlegung des Clementinischen Seminars an das Collegium und Vereinigung dieser beiden Anstalten zu einer Anstalt im Jahre 1779 für das Gymnasium nicht mehr Raum genug in dem Dreisaltigkeitscollegium war, so wurden die füns Symnasialksassen in die frei gewordenen Säle in der Dietrichsgasse verlegt und das Lehramt in demselben den hieher berusenen Piaristen (piarum scholarum Patres) übertragen.

Durch Gewinnung größerer Raume für bie Universität in bem Collegium war es ermöglicht worben, fortan neue Borlesungen einzu-

<sup>1)</sup> Erier. Wochenbl. 1773 Ro. 42.

führen. So wurde denn jetzt auch der Anfang mit dem Studium der orientalischen Sprachen gemacht; es wurden für Juristen praktische Borlesungen angeordnet und endlich auch für Geburtshilse und Anatomie Collegien eröffnet.

Im Zusammenbange mit ben vorstebenben Beränderungen ift endlich auch in sogenannten Tyrocinien eine zweckmäßige Uebergangestufe aus ben Bfarr= ober Elementarichulen in bas Gymnafium gebilbet worden. Da die bermalige Schuleinrichtung ein besseres Enrocinium erforberte, als ebedem, nicht nur in ber lateinischen Sprache, sonbern auch in ber Geschichte, Erbbeschreibung, Rechenkunft u. bal. jur Erlernung biefer Gegenftande aber auf bem Lande befonders bie Belegenheit meiftens abging, so murben einstweilen bis zu befinitiver Einrichtung geeignete Lehrer bestellt, bie jenen Unterricht gegen billiges Honorar ertheilten. In dem darauffolgenden Jahre (1776) hat ber Churfürst bie befinitive Anordnung getroffen, bag in ber Stadt Trier brei solche öffentliche Enrocinien ober Borbereitungsklaffen gebilbet wurden, und awar fur brei Gektionen ber Stadt, und baf bie Domini= taner, die Augustiner und die Carmeliten die Bflege berfelben in ihren Möstern erhielten: Die Dominitaner Die Sektion von dem Simeonsthore links, über ben Martt, bie Brod- und Neugasse hindurch bis jum Reuthor, Die Carmeliten jene vom Simeonsthore rechts bis zur Ragelund Johannisgasse und rechter Hand bis in ben Krahnen, und ben ganzen Rest die Augustiner 1)."

Nach Einrichtung bieser Tyrocinien war der Stusengang der gesammten Studien solgender. Die Uebergangsstuse aus dem Elementarunterrichte in die Mittelschulen oder das Gymnasium bildeten die Tyrocinien; hierauf folgten fünf Classen oder Schulen des Gymnasiums, genannt Insima, Secunda, Syntaxis, sogenannte grammatische Classen; sodann Poetica und Rhetorica. Bon der letztern Classe geschah der Uebergang zu den höhern Studien an der Universität, zunächst den philosophischen, nämlich zur Logik, Physik, Psychologie, Metaphysik und Ethik, für welche gewöhnlich zwei Jahre angesetzt waren; endlich zu einem der Fachstudien, dem sich Jemand zuwenden wollte, der Theologie, Jurisprudenz oder Medicin.

## Das Volksichulmefen.

Unfre Erzbischöfe haben zu allen Zeiten allzu gut bie hohe Bichtigkeit ber Bolksschulen für bie religiose und sittliche Erziehung

<sup>1)</sup> Trier. Wochenbl. 1775 No. 50, und 1776 No. 51.

ber Rugend erkannt, als bak fie es an geeigneten Makregeln gur Körberung berfelben zu irgend einer Zeit hatten fehlen laffen. Schulen befanden fich gang in ben Sanden und in ber Obbut ber Rirche als ihrer Mutter; ber Pfarrer nahm ben Schullehrer an, ber Detan batte die Aufficht über die Schulen bes Detanats: Regulative und Berordnungen fur biefelben gab ber Churfurft, und ber Bfarrer mit ben Sendscheffen hatte die unmittelbare Inspettion und die Sorge für Befolgung ber Schulgesette. Aus bem hauptzwecke ber Boltsichule. namlich religios-fittliche Erziehung ber Jugend, ergeben fich bie Eigenschaften, die an ben Boltslehrer zu ftellen find. Daber heißt es in Berordnungen bes Ergbischofs Lothar von Metternich aus bem Sabre 1618: "Da ber rechte Unterricht ber Jugend eine Sache von fo hober Bichtigkeit ift, bag von ihm so zu sagen die Wohlfahrt bes gesammten Gemeinwefens abhangt, fo wollen Wir, daß fortan Riemand zu bem Amte eines Schullehrers angenommen werbe, ber nicht in Reinheit bes Glaubens. Unbescholtenheit ber Sitten und Ginficht bie nothige Begabung befitt, um die ihm anzuvertrauende Jugend in bem mahren Glauben, in Gottesfurcht, in ber rechten Lebensweise und in auten Renntnissen unterrichten und erziehen zu tonnen und zu wollen." Bu biefem Ende mußte jeder aufzunehmende Schullehrer vorher eine Brufung vor bem Dechanten besteben und vor Antritt seines Umtes bas Glaubensbekenntnig bes Trienter Concils ablegen 1). Auch nachfolgende Churfürften haben, fo wie Zeit und Umftande es erheischten, Gifer und Sorgfalt ber Pfarrer für bie Schulen burch Berordnungen rege erhalten. So forbert Johann Sugo (1678) die Pfarrer auf, bie vorhandenen Schulen zu pflegen und zu fördern, und wo noch teine find, folde einzuführen, sobann zu Lehrern Manner anzustellen, bie nach Lehre und Bandel bewährt feien. Bur Befolbung berfelben muften alle Barochianen, fie mogen Kinder baben ober nicht, contribuiren : benn bie Soule sei ein Bert für bie gange Gescllichaft und habe die gemeinsame öffentliche Boblfahrt gum 3wede. Wo es nur immer thunlich fei, follten Knaben und Daboben in ben Schulen gesondert sein und bie Madchen von Lehrerinnen gebilbet werben. Bfarrer und Senbicheffen hatten über Regelmäßigfeit bes Schulbesuches zu machen 2).

Derselbe Churfürst hat 1685 weitere Regulative für die Boltsschulen gegeben, benen er die richtige Würdigung der Schulen an die Spite stellt, in den Worten, auf wohlbestellten Schulen

<sup>1)</sup> Statuta et ordinationes etc. Vol. III. p. 23.

<sup>2)</sup> Daf. p. 196.

beruhe bas Gebeiben und bie Boblfahrt bes Gemeinwefens: benn fie feien bes geiftlichen und meltlichen Stanbes Blanggarten. Sobann normirt er bie Schulpflichtigfeit ber Rinder vom 7. bis jum vollendeten 11. Jahre, verbietet ben Schullehrern "einigen hantirungen nachzugeben, fich als Schreiber ober fonft zu anbern Geschäften gebrauchen zu laffen, woburch bie Rugenb verfaumt werbe 1)." Unter Franz Georg ist eine eigene Commission jur Brufung ber Lebrer niebergefest und im Gefolge bavon ein ftrenges Berbot gegen Reben- und Wintelichulen, b. i. folde, die von nicht approbirten Lehrern gehalten murben, erlaffen worben. Für Erbauung und Unterhaltung ber Schulbäufer batten die Barochianen au forgen. wozu natürlich auch die Filiglisten contribuiren mukten, wenn sie es nicht vorzogen, sich ein eigenes Schulbaus zu erbauen, in welchem Kalle fie von Beihilfe aum Pfarrichulbaufe frei maren. Da bie Armen jur Entrichtung von Schulgelb nicht angehalten werben konnten, fo hat Franz Ludwig erlaubt, zur Entschädigung ber Lehrer für ben Ausfall Beitrage aus Kabrit- ober Hospitalseinfünften zu gemähren. Bon bem Pfarrorte gar ju entfernte Filialiften mußten wenigstens forgen, daß fie fur ben Winter einen eigenen Lehrer anstellten, etwa einen Sandwerksmann, ber Lefens und Schreibens erfahren, bem bie Roft von Haus zu Haufe und baneben ein kleines Salar gegeben würde.

Ungeachtet vieler zweckmäßigen Berordnungen über die Boltsioulen bat Clemens Wenceslaus boch noch manche bedeutende Mangel in dem ganzen Bolksichulwesen vorgefunden. Denn man weiß, mit wie vielen Schwieriakeiten jebe Regierung in biefem Gebiete au tampfen bat, und bak fur ein geiftliches Regiment biese Schwierigkeiten sich in dem Make steigern, als es seiner Natur nach die Milbe und Rachficht vorwalten läßt, wo mitunter nur Strenge jum Biele führen tonnte. Wurden 3. B. auch früher Verfäumniftliften an den Pfarrer und die Sendscheffen abgegeben, so hat man boch nicht an eine so ftrenge Bestrafung ber Bersaumnisse gebacht, wie solche in spaterer Zeit üblich geworden ist. Aber auch selbst für Beschaffung geeigneter Schulbäuser und einer anständigen Besoldung ber Lehrer war bisher nicht mit ber nothigen Energie gewirft worben. Clemens Wenceslaus bat baber eine Reihe Makregeln ergriffen, um alle jene Bedingungen in's Wert zu feten, von benen das Gebeiben ber Bolksichulen abbangig ift. bon Berichten, die er fich über die Zustande ber Schulen in ben Städten und auf dem Lande hatte einsenden laffen, bat er zugleich burch bas Generalvitariat an die Detane und burch die Regierung

<sup>1)</sup> Daf. p. 236.

an die Amtmänner den Befehl ergehen lassen, gemeinsamer Hand alle Mittel und Wege ausstindig zu machen, in allen Ortschaften die Schulhäuser in gehörigen Stand zu setzen und wo noch keine vorsindlich, solche zu erbauen; nicht minder auch, für anständige Wohnung und billigmäßige Besoldung der Lehrer alle Sorgsalt anzuwenden, indem bei Ermangelung des einen und andern nicht zu erwarten stehe, daß man jemal wackere und geschickte Leute zur Uebernahme eines so wichtigen Amtes bewegen könne.

Ferner war ber Churfürst bebacht, eine zweckmäßige Methobe für Ertheilung bes Unterrichts in ben Bolksschulen einzusühren, hat zu biesem Ende im Jahre 1775 in ben Schulen zu Coblenz und ben benachbarten Ortschaften eine kurze Anweisung eingeführt, und ba sich dieselbe durch die erzielten Resultate gut bewährt hatte, im darauffolgenden Jahre "die Grundsähe der angewendeten Lehrart, welche sowohl in Ansehung der zum Unterricht nöthigen Zeit die geschwindeste, als auch in Ansehung des für die Jugend daher entstehenden Nutzens die sicherste und brauchbarste ist, in einem eigenen Aussa zusammens gesaßt und durch den Oruck zum Unterricht der Pfarrer und Schullehrer gemeinnützig gemacht 2)."

Satte ber Churfurst auch bereits im Beginne seiner Reformen im Schulwesen fich Berichte über bie Buftanbe besselben in ben Stäbten und auf bem Lande einsenden lassen, so begnügte er sich damit noch nicht, sondern bat im Rahre 1779 eine eigene Commission niedergesett, bie burch Lokaluntersuchungen bie wirklichen Zustande und die etwaigen Mangel an's Licht stellen follte. Der Grund fur Bilbung einer eigenen Commission von Schulvisitatoren wird ohne Zweifel ber gewesen sein, weil durch eine solche größere Genauigkeit, Zuverlässigkeit Gleichförmigkeit in Aufnahme ber Zuftanbe zu erzielen mar, als bei ben von ben einzelnen Dechanten ausgegangenen Berichten. Bisitation ber einzelnen Schulen waren Interrogatorien aufgestellt und ben Bfarrern zugeschickt, beren gewissenhafte Beantwortung vor ber Commission ihnen zur Pflicht gemacht mar. Dieselben betrafen aber die Beschaffenheit des Schullofals, die Bahl ber schulpflichtigen Anaben und Madchen, die Renutnisse und Fertigkeiten ber Kinder im Lesen, Schreiben, biblifcher Geschichte und im Ratechismus (nach Felbiger);

<sup>1)</sup> Statuta et ordinationes etc. vol. V. p. 215 et 216.

<sup>2)</sup> Statuta et ordinat. etc. vol. V. p. 219. 3ch habe vielerwärts biefen Auffat, die damal eingeführte Lehrmethode in den Pfarriculen, aufgefucht, aber nirgends ein Exemplar finden tounen; worüber ich mich um so mehr wundern muß, als jeder Pfarrei ein Exemplar unentgeltlich zugestellt worden ist.

ferner bie Besolbung bes Schullehrers, seine Amisführung und endlich ben Besuch ber Schule burch ben Pfarrer ober Caplan ').

Unter bem 13. April 1784 bat er eine neue Schulcommission gebildet und berfelben zugleich auch die Mittelschulen bezüglich bes Unterrichts untergeordnet. Dieselbe bestand aus bem Official Beck als Brafes, den geiftlichen Rathen Saubs und Conrad und den Hofrathen Bemak ber biefer Commiffion augefertigten Benber und Merner. Instruction standen alle Lehrer ohne Ausnahme, was das eigentliche Lebramt angebt, unter berfelben, tonnte tein Lebrer an= und aufge= nommen ober von seinen Obern verschickt werben, ohne daß die Commission aus Ueberzeugung von seinen Kähigkeiten ober von ber Entbebrlichkeit besselben an ber bisberigen Stelle ibre Ginwilligung gegeben babe. Singegen follte bie eigentliche Inftallirung ber Glemen= tarlebrer, jedoch nach porbergegangener Brüfung por ber Commission. und auch Absekung berselben wegen sittlicher und in bas Amt eines Klöckners einschlagender Fehler durch die Confisiorien geschehen, die Anweisung gemeiner Nugbarteiten und die Bestimmung ber Beitrage ju der Befoldung der Lehrer der Landesregierung zustehen. aber hatte die Commission die Bisitation aller Schulen fortzuseten, und zwar mußte fie mehrmal bes Jahres und unangemelbet in benfelben erscheinen, die bisberigen Berichte genau prufen und mo Mangel vorgefunden wurden. Berbesserungsvorschläge bei dem Churfürsten Weiterhin macht die Instruction barauf aufmertsam, daß ber Churfurst beabsichtige, ein Schullebrer-Seminarium (eine Normalidule) für Heranbildung tücktiger Lehrer zu gründen, und zu dem Ende die beiden Priefter Höner und Lang eigens ausgeschickt habe, um die Einrichtung eines folchen Inftituts zu ftubiren, und bag bie Commission baber ein Gutachten über Borbebingungen einer solchen Schule einreichen mochte.

Allerbings war eine Lehranstalt zur Heranbilbung tüchtiger Lehrer bas unumgänglichste Mittel, die Bolksschulen zu heben, indem ohne eine solche die besten Berordnungen, Lehrmethoden, Schulcommissionen und Bistationen wenig genüt haben würden. In demselben Jahre (1784) den 22. Oktober schritt daher der Chursürst zur Gründung einer Normalschule in dem erzbischössischen Collegium zu Coblenz, deren Erössnung den 11. November vor sich gehen sollte. In dieser Schule sollten die Lehrer und Lehrerinnen vor Antritt ihres Amtes im allen nöthigen Kenntnissen unterrichtet und besähigt, die zwecknäßigste Lehrmethode ihnen beigebracht und so Gleichsörmigkeit in den Unterricht gebracht werden.

<sup>1)</sup> A. g. D. p. 283 seg.

Diese Normalschule, nach jetiger Benennung Schullebrer-Seminar. mar ein bedeutender Fortichritt in der Berbefferung des Boltsichulwefens, war so zwedmakig und praftisch eingerichtet, bak, wenn nicht bie balb ausgebrochene Revolution bie Anstalt vernichtet batte. zu froblichem Gebeiben ber Bollsichulen taum mehr als Erhaltung ber bestebenben Ginrichtungen nothig gewesen sein wurde. Schule wurden nämlich brei Lehrer und ein Choral = Inftruttor angestellt und mar einem jeden ziemlich genau bas Gebiet bezeichnet. über bas sich sein Unterricht erstrecken und wie berselbe beschaffen sein Der Lebrer ber Rate detil batte nach ben Lebrbuchern von follte. Kelbiger ben Katechismus und die biblische Geschichte zu lehren und in bem beutschen Gesang au üben. Gin aweiter Lehrer mar angestellt für Sprachlehre, Schreibetunft und Landwirthichaft, und batte, bezüglich bes erften Gegenstanbes, nach ben Buchern und ber Lehrmethobe von Felbiger mit bem Buchftabiren und Lefen angufangen, aum Schon- und Rechtschreiben überzugeben und endlich mit ber eigentlichen Sprachkunft nach ben Regeln zu endigen, und biebei ber Sprachlebre von Abelung fich zu bedienen. Auch batte berfelbe bie Candidaten in fertiger Faffung ber im gemeinen Leben vortommenden ichriftlichen Auffage, Briefe, Contratte, Schuldicheine, Berichte und bergleichen zu unterrichten, theils nach einem Sandbuch (von haman), theils auch so, bag er solche biftirte bei talligraphischen Uebungen und banach bie Canbibaten felber folche verfassen lieft, bie er bann burchzusehen und zu corrigiren hatte. Sehr prattifch mar besonders der Unterricht in der Landwirthschaft, dem Mayers Feldbau-Ratechismus zu Grunde gelegt war. Dieser Unterricht bestand nicht etwa blod in Zusammenstellung von Regeln und Erfahrungen über Landwirthschaft, sondern dem Lehrer mar die Weisung gegeben, auf bie physischen Gesetze und Ursachen ber Dinge hinzuweisen und bie Canbibaten zu eigenem Nachbenken anzuleiten, aus ben Grunbfaten bie Folgen und Wirkungen zu entnehmen. "Er bat hiebei bie Gelegenheit, von ben verschiebenen Arten ber Feld= und Garten=Erbe, von ber Urfache ihrer Fruchtbarkeit ober Unfruchtbarkeit, ein Gleiches von bem Relb- und Barten-Saamenwert, von ficherer Aufbewahrung, Erhaltung. verschiedener Berwendung ber Feld-, Baum- und Gartenfruchte und Gemuse, von der Witterung und ihren Regeln, zu welchem Ende ein Barometer und Thermometer in ber Normalicule aufzuhängen und berfelben Gebrauch ben Schülern zu erklaren ift; bann von ben verschiebenen Arten Weinreben, von ihrer Unpflanzung und Behandlung in Schiefer- ober Grundbergen, und von ber Berschiedenbeit ber baber au erwartenden Beingute und Bortheile; von funftlichen Biefen,

Futterkräutern, besonders Klee, und berselben Behandlung; von Erhaltung und Besorgung des Biehes; vom Verhältniß des Viehstandes gegen jenen der Felder und Weinberge; von der Verschiedenheit der Hölzer, von der Eultur und Wartung der Waldungen und überhaupt von den wesentlichsten derlei landwirthschaftlichen Gegenständen zu reden, und bei jeder Materie und bei jedem schieklichen Anlaß der verschiedenen abergläubischen Gebräuche zu erwähnen, womit sich der Landmann auch in Ansehung der landwirthschaftlichen und häußlichen Gegenstände oft noch abzugeden psiegt. Er muß ihnen hiebei aus physischen Gründen ihren Unsinn, ihr Lächerliches und ihren Widerspruch mit der Natur und den von Gott in die Natur gelegten Gesehen, nach welchen der Mensch handeln solle, deutlich, jedoch kürzlich zeigen und vorlegen 1)."

Der Lehrer der Mathematik endlich hatte die Candidaten in der Rechenkunst mit ganzen und gebrochenen Zahlen, in den Proportionen und in der Geometrie zu unterrichten. Damit dieser Unterricht nicht etwa bloße Gedächtnißsache würde, sollten für die Regeln überall die Gründe faßlich dargelegt werden; außerdem sollte der Lehrer seinem Unterrichte überhaupt eine praktische Richtung zu geben nicht verabsäumen und zu dem Ende bei den Uebungen und Beispielen die tünstigen Lebensverhältnisse des Bürgers und Landmannes im Auge behalten und die Kenntniß der Münzsorten, Maße, Gewichte u. dgl. in dieselben einstechten.

Der Bortrag aller bieser Lehrgegenstände sollte so beschaffen sein, wie die Candidaten sich ihn für die Boltsschulen selbst anzugewöhnen hätten; und um Fertigkeit in der Ausübung des Bortrags zu gewinnen, mußten die Candidaten von Zeit zu Zeit über das Gehörte eraminirt werden; dann sollte bald dieser, bald jener aufgefordert werden, den Mitschulern darüber Unterricht zu geben und sie zu eraminiren; und mblich nach zweimonatlichen Uebungen solcher Art hatte der Lehrer die Candidaten in die öffentlichen Stadtschulen zu führen, wo sie nicht allein dem Schullehrer zusehen, sondern auch mit Erlaubniß besselben wechselweise über den vorkommenden Gegenstand Schule balten sollten <sup>2</sup>).

Bugleich mit der Gröffnung dieser Bilbungsanstalt fur Lehrer und Lehrerinnen gab der Churfurft die Berordnung, daß fortan kein

<sup>1)</sup> Ich habe diese Stelle über den Unterricht in der Laudwirthichaft wörtlich bieber geset, damit man ersebe, wie der geistliche Churfürst auch für das zeitliche Wohl kiner Unterthanen bedacht gewesen ist, und daß schwerlich heut zu Tage noch ein Schullehrerseminar in diesem Fache mehr leistet, als jenes unfres Memens Wenceslaus vor nunmehr achtzig Jahren.

<sup>2)</sup> Statuta et ordinationes etc. vol. V. p. 389-392.

<sup>3.</sup> Rarr, Befchichte von Trier, V. Banb.

Candibat zu einem Schulamte ans und aufgenommen werben folle, er babe fich benn vorher in biefer Normalichule für biefes Umt geboria befähigt und hierüber ein Zeugnif vorgelegt. Demnach musse bas anmakliche Bertommen in Gemeinden, einen ober mehre Candidaten aum Schullebrer porzuichlagen ober gar benielben eigenmächtig angunehmen und zu entlaffen, ale ein Mikbrauch aufhören. Der Beiftlichkeit eröffnete ber Churfurft, bak er es mit besondrem Boblaefallen anseben werbe, wenn Beiftliche, die fich zu einem Bfarramte qualificiren wollten, bie Normalichule besuchen wurden, um fich bie Methode bes Unterrichts anqueignen und gur Beit bie unter ihnen ftebenben Schullehrer befto beffer überfeben und vortommenben Kalls zurechtweifen zu tonnen. Die Candidaten muften wenigstens ein halbes, auch wohl ein ganzes Sabr und barüber ben Unterricht in ber Normalschule besuchen und sollten nicht cher entlaffen werben, bis fie bie binlangliche Befähigung jum Lehramte erlangt hätten. Bezüglich ber bereits angestellten Lehrer und Lehrerinnen war verordnet, daß sie fich einer neuen Brufung zu unterwerfen batten, bamit biejenigen, welchen bie nothwendigen Renntniffe fehlten, zur Nachholung berfelben in ber Normalichule angewiesen, bie gang Unfähigen bagegen aus bem Schulamte entfernt murben 1).

Satte Clemens Wenceslaus in folder Beise fur zwedmäßige Heranbilbung von Schullehrern geforgt, so war er nun auch barauf bedacht, diefelben von allen die Schule ftorenben Berfonallaften zu befreien und ihr Ginkommen zu verbeffern. Daher hat er benselben bie Personalfreiheit, b. i. Befreiung von Feld- und Waldhut, von Tagund Nachtwachen, von Botengangen und Jagofrohnden gewährt, und banach (ben 7. Febr. 1788) bie weitere Freiheit von ber Biebhut, wenn folde von ben Burgern in ber Reibe geleiftet wirb, ansonst aber von bem beshalbigen Gelbbeitrag" bingugefügt. Beiterhin hat er gur Aufmunterung ber Schullehrer und Berbefferung ihrer bauslichen Berhaltniffe ihren Sohnen Militarfreiheit verlieben. Ferner bat er ihnen ben 11. Dez. 1787 einen Bürgerantheil an ben Gemeinde= und ben durfürftlichen Balbungen, fofern auf lettern bie Gemeinben gur Beholzung berechtigt, zugewiesen, und zwar ohne zu ber hiefur üblichen Abgabe an Frucht ober Gelb verpflichtet zu fein. Bu biesem Antheil waren bieselben in ihrer Eigenschaft als Lehrer berechtigt, so baß fie, jo fern fie icon fruber als Burger anfaffig gemefen, zwei Burgerantheile an ben Gemeinbenutbarkeiten zu ziehen hatten.

Endlich hat der Churfurft die reichern Abteien zu Gelbbeitragen für Aufbefferung ber Lehrerbefoldungen angegangen und ift von diefen

<sup>&#</sup>x27;) Dafelbst p. 387-389.

vor und nach eine jährliche Summe von 5913 Rthlr. 18 Alb. bewilligt und hiezu noch eine Stiftung bes Officials Hurth genommen und baraus ein Schulfonds gebildet worden. Bezüglich jener Schullehrer, die auch den Küsterdienst hatten, ließ sich der Churfürst auch Bericht von den Pfarrern erstatten, in wiesern aus Fabrit- oder Stiftungs- und Kapelleneinkunften etwas zur Besserung des Einkommens genommen werden könne 1).

Gemäß der im Jahre 1786 der Schulcommission ertheilten neuen Instruktion sollte das jährliche Gehalt eines Schullehrers hundert Ehlr. an Geld, nebst freier Wohnung, einem Bürgerantheil an allen Gemeindenutharkeiten, etwas Feld, Wiesen oder wenigstens Garten und vier Malter Korn bestehen; wo eine Gemeinde dieses nicht Alles zu leisten vermöge, sollte das Fehlende aus dem Schulsonds ergänzt werden 2).

Bur Forberung bes Unterrichtsmesens bilbet Clemens Benceslaus einen Schulfonbs.

Sat Raifer Joseph II. von dem Beginne seiner Regierung an in seinen Erbstaaten eine groke Anzahl Klöster aufgehoben, ben entlassenen Orbensleuten eine lebenslängliche Benfion ausgeworfen. im Uebrigen aber die Gebäude und das sonstige Bermögen zu andern 3meden, namentlich zur Hebung bes Schulwefens, verwendet, fo konnte biefes Beispiel, von höchster Stelle im Reiche ausgegangen, und allzu sehr zur Nachahmung lockend, kaum ohne Ginfluß auf die Reichsfürsten in ihrem Berhalten gegen bie Rlofter ihrer Territorien bleiben. Schnelle Rachahmung bat bas Beispiel bei bem Churfürsten von Mainz gefunden, ber drei reiche Rlofter, die Carthaus, Altmunfter und Reichen-Claren, aufgehoben und die Ginfunfte berfelben zur Erweiterung und Berbesserung ber Universität verwendet bat. Milber als ber Raiser und als ber Churfurft von Mains gebachte unfer Clemens Wenceslaus zu verfahren: amar bat auch er die Nothwendigkeit erkannt, gur Sebung bes gangen Schulwesens, insonderheit auch der Universität, fur die er einige tüchtige Lehrkräfte aus andern Ländern gewinnen wollte, reichere Mittel zu verwenden, als bisher geschehen und als er aus den gewöhnlichen Quellen zu schöpfen im Stande mar. Bur Gewinnung neuer Mittel aber Rlöfter aufzuheben, wie jener von Mainz gethan, bazu mar Clemens

<sup>&#</sup>x27;) In Braun's Geschichte ber Bischöfe von Augsburg finde ich die Notig, bag Clemens Wenceslaus auch 1788 noch einen Preis von 100 Riblen, für ben besten Plan per Berbefferung ber Lanbichulen ausgesetzt hat. (4. Band. S. 565).

<sup>1)</sup> Statuta etc. vol. VI. p. 40-45,

Wenceslaus zu gewissenhaft; baber faßte er ben Entschluß, bie reichern Rlofter bes Churstagtes um freiwillige jahrliche Beitrage zu bem Lanbesichulfonds anzugeben und beauftragte im September bes Jahres 1782 ben Gebeimrath Beck zu bem Enbe mit ben vier Benebiftinerabten von St. Marimin, St. Matthias, St. Marien und St. Martin, und bem Brior ber Carthaus bei Trier, in Bernehmen zu treten. Diesen funf Rlofterporftebern eröffnete ber Gebeimrath am 14. September (1782) mundlich und ichriftlich bic Willensmeinung bes Lanbesberrn. Diefe lautete babin. Go nabe bie gute Ginrichtung ber Universität zu Trier und bes Schulwesens im Trier'ichen Erzstift überhaupt, als ein wefentlicher Theil ber landesherrlichen Bflichten Ihrer churf. Durcht, am Bergen gelegen fei, fo empfindlich muffe ber Churfurft bie aus Mangel bes nöthigen Fonds annoch barin berrichende Unrichtigkeit und Berabfaumnik bes auten Unterrichts für die Landesingend billig ansehen. Bon biefer bebauerungswürdigen Lage gründlich unterrichtet und von ber unentbehrlichen Nothwendiakeit bie angemessenen Auskunftsmittel einzuschlagen überführt, babe ber Churfürst auf alle Wege ben anädigsten Bebacht genommen, wodurch dieser sittlichen Noth bes Staates gesteuert und den bisherigen Rlagen des vernünftigen Bublitums abgeholfen werben konne. Die Unterhaltung bes in hiefigem Staate erforberlichen Personales habe bishero hauptsächlich zwei Quellen gehabt, die eine, nämlich jene Cammeral-Ginkunfte, woraus die churfürftl. Rathe und Bebienten, und bie andre, die Steuern ber Landschaft, woraus bas Militair und die Gesandtschaften bezahlt worden. Weber in dem durfürstl. Aerar, welches wegen vermehrter Arbeiten auch mehr Rathe zu unterbalten, bieburch aber, aller vom Churfürsten gemachten Ersparnisse ungeachtet, erschöpft sei, noch in ben lanbichaftlichen Steuern, aufer welchen ber weltliche Unterthan, nach bem Geständnik ber Geiftlichkeit selbst, und bem gegenwärtig angesetten Provinzial = Quantum nichts mehr abzugeben im Stanbe ift, konne man einige Silfe suchen, und bleibe baber bem Churfürsten weiter zu thun nichts mehr übrig, als auf die hiesigen so ansehnlichen Stiftungen ein gerechtes Augenmert ju nehmen, welche immer in bem Falle ber gemeinen Bedurfniffe bas einzige und beste Rettungsmittel seien. Der Churfürst sei zwar von jener Bollftredungsart, beren man fich in andern Staaten Deutschlands bediene, noch zur Reit und aus ber Urfache entfernt, weil er zu ben Abteien bes Erzstiftes bie gnabigfte Zuversicht bege, bag man von felbst bie Billigkeit eines jahrlichen Beitrags ju biefem nütlichen Inftitute erkennen und es auf andre unangenehme Verfügungen nicht werbe ankommen laffen, wie benn dieselben die lobwürdige Vermuthung ohnehin für sich hatten, daß fie vom Beifte ber Kirche angefrischt, ohne an bem

äußern Glanze und der willkurlichen Berwendung in ihrer hänslichen Berfassung, zur hilfe der Armen und Lehre der Unwissenden alles Mögliche zu entbehren, als diesem gottgefälligen Werke unthätig und mit Gleichgültigkeit zuzusehen bereit seien. Demnach lasse der Churfürst den Abteien andurch gnädigst eröffnen, daß nach gemachtem Ueberschlag wenigstens zwölftausend Athle. jährlicher Einkünste zur Unterstützung des ganzen Schulwesens von ihrer Seite unentbehrlich seien, und erwarte Derselbe daher, daß sämmtliche Aebte sich vordersamst zum Beitritt pro rata und desfallsiger Unterschrift bereit zeigen würden.

In bieser Ansprache bes Geheimraths Beck an die Aebte war nichts vergessen, was dazu dienen kounte, diese zu einem freiwillig gezwungenen Beitrage zu vermögen. Der Churfürst hat die Mittel nöthig; andre Quellen stehen ihm nicht zu Gebote; er könnte, wenn er wollte, ohne Weiteres etliche Abteien ausbeben und die sämmtlichen Güter einziehen; indessen will er das doch jetzt noch nicht thun, in der sesten Zuversicht, daß die Abteien die gewünschten Beiträge freiwillig geben und es nicht auf Zwangsmaßregeln aukommen lassen werden.

Wie klug die Eröffnung auch formulirt gewesen, so fand sie doch bei den Aebten keine gunftige Aufnahme; dieselben entschuldigten sich vorerft, keine bestimmte Antwort geben zu können, ba eine Berufung aller Nebte und eine gemeinsame Berathung vorhergeben muffe. Genehmigung bes Geheimrathes wurde baber eine allgemeine Bersammlung aller Aebte bes Ober- und Niedererzstiftes auf ben 2. Ottober nach Trier anberaumt. Sehr balb aber liefen von den Achten und Brioren ber Klöster bes Nieberergftiftes Entschulbigungsschreiben an die Trierischen Aebte ein, worin sie unter Angabe verschiedener Grunde ju erscheinen sich weigerten. Demnach fanden sich bei bem Congresse ju Trier bloß die Rlofterobern bes Oberergftiftes ein und murbe von biefen unter bem 3. Ottober eine Beschwerbe über die zu große ihnen zugemuthete Laft mit bemuthiger Gegenvorstellung an den Churfürsten m Protofoll gegeben, und außerdem den vier Benediftinerabten bei Trier bie weitere Führung ber Berhandlungen im Namen aller andern Rlöfter übertragen.

Diese vier Achte setzten sich hierauf in Vernehmen mit den Abteien des Ricdererzstiftes, und nachdem die Ansichten aller einzelnen Superioren entgegengenommen waren, wurde im Namen der ganzen Ordenssezistlichkeit des Erzstiftes unter dem 5. Februar 1783 eine Supplit um Abwendung der unerträglichen Last an den Churfürsten abgeschickt. Auf diese Eingabe ersolgte unter dem 17. April von dem Geheimrath Beck im Auftrage des Churfürsten ein ziemlich ungnädiges Rescript, des Inhaltes: Was für eine ungezwungene Vorkehr der Churfürst

behufs einer Berbefferung bes Schulmefens als eines mit bem allgemeinen Beften fo genau verbundenen Gegenstandes nach feiner anädigen Denkunagart getroffen und wie fehr Derfelbe zu dem Ende einen freiwilligen und gang willfürlichen Beitrag gewünscht babe, ohne anbre ihm unangenehme und zu jegiger Zeit Auffeben erregende Mittel zu gebrauchen, muffe ben Mebten aus ben porbergegangenen Gröffnungen bekannt fein. Mit Beranugen babe ber Churfurft auch anfangs pernommen, bak einige Rlofterobern bereitwillig auf feine Unfichten ein= gegangen seien; nunmehr aber seien ihm feine mahrhaft vaterlichen Absichten mindeutet worben, indem man feinem anäbigften Unfinnen ben Anstrich einer unbilligen ständischen Auflage zu geben und fich ipaar bes gebaffigen Husbrucks einer Erpreffung zu bebienen erlaubt babe. Der Gebeimrath eröffne baber im Auftrage bes Churfürsten. bak weber von einer ftanbischen Auflage, noch von einem Beitrag ber armen und unvermögenden Klöfter, oder aber von der alleinigen außerlichen Berbesserung ber Trierischen Universität jemalen bie Frage gewesen sei, sonbern bak bes Churfürsten Absichten nur auf einen freiwilligen Beitrag ber reichen und ungeachtet biefes Abzugs zu ihrer Unterhaltung noch hinreichend vermögenden Klöster, und zwar zu ihrer eigenen Erhaltung gerichtet, und nichts andres als eine bessere Ginrichtung bes gangen Schulwesens, besonders auf bem Lande, wo bie Bilbung ber Jugend in einem bie Menschheit abwurdigenden Rustande sich befinde, gewünscht habe. Nach bem entworfenen Blane erfordre das berechnete Bedürfnif eine jährliche Rulage von 12000 Thir. bie nur nothburftig ausreiche, wovon aber ber Churfurft auch um fo weniger abgeben tonne, als feine Regentenpflichten eine folche Berbefferung unnachsichtlich erforberten. Die Achte möchten baber balb ihre Entschliefung faffen, mas ein jeber nach Maafgabe ber ötonomischen Berhältniffe jahrlich beitragen wolle; ber Churfürst wolle noch gur Zeit nichts andres, als einen freiwilligen Beitrag bezielt haben, verschiedene willfährige Erklarungen seien bereits eingegangen, und ber Churfurft muniche nicht in die Nothwendigkeit verfest zu werden, zu bebenklichern Mitteln ichreiten zu muffen.

Eine abermalige Beschwerbe ber Aebte vom 27. April (1783) an den Churfürsten fand keine Beachtung, und nahmen dieselben baher Recurs an den Papst, erhielten aber durch den Nuntius zu Coln unter dem 10. Mai 1784 eine für sie wenig befriedigende Antwort. Dieselbe lautete nämlich dahin: daß der Churfürst von Trier zur Forderung eines jährlichen Beitrags von 12000 Thir. vom Papste autorisitt sei; daß zu dem Ende durch Commissionen der Vermögensstand der Klöster untersucht werden solle, und daß, um solche Weitläusigkeit zu ersparen,

vie Klöster sich freiwillig zu jener Abgabe verstehen und die Concurrenz unter sich selbst keststellen sollten. Noch einmal wandte sich die Orbenszgeistlichkeit supplicirend durch den Nuntius an den Papst am 2. Juni 1784; worauf unter dem 10. Juli die Antwort eintraf, daß Seine Heiligkeit dem Erzbischofe in dieser Angelegenheit seine Entschließung mittheilen würden. Für die Klöster erhielt aber die Sache keine andre Bendung, vielmehr wurde unter dem 9. August desselben Jahres eine Commission von dem Erzbischof ernannt, um in den Klöstern den Bermögensstand genau aufzunehmen.

Die Klosterobern hatten in ihren Gegenvorstellungen an ben Churfürsten Geringheit ihrer Einkunfte vorgeschützt, da diese kaum hinreichten, die ursprüngliche Anzahl von Conventualen zu unterhalten. Indessen war diese Entschuldigung so wenig geeignet, den Churfürsten von seinem Borhaben abzubringen, daß er darin vielmehr einen neuen Beweggrund fand, eine genaue Bistation aller Klöster vornehmen zu lassen. Das ergibt sich aus den Bollmachtsschreiben desselben an die Commissarien, gerichtet an die einzelnen Klöster, die im Wesentlichen gleichlautend waren. Die Bollmacht für den geistlichen Rath und Canonicus Liel und den Hostammer-Rath Carove, denen die Bistation von St. Martin übertragen war, lautete aber:

"Wie febr unfer Trierisches Eraftift mit geiftlichen Stiftungen bereichert und zur Aufnahme einer unzähligen Menge gottgeweihter Bersonen vermögend sei, so habe boch ber Churfurst zu seiner nicht geringen Empfindung durch die eigenen Berichte der ihrer Stiftung nach vornehmsten Abteien und Klöster in Erfahrung gebracht, bak ihnen bei jegiger Zeit taum ihr hinreichendes Austommen mehr übrig bleibe, auch viele berselben bie ursprüngliche Bahl ber Chorgeiftlichen ju unterhalten nicht mehr im Stande seien. Nach seinen sowohl erzbischöflichen als landesberrlichen Bflichten habe Derfelbe nun auf bie Quelle biefes Berfalles und die Mittel bemfelben zu fteuern ben unverzüglichen Bebacht genommen und fich babin überzeugen muffen. dak, ba bei ben meisten Gottesbäusern bie ursprünglichen Besitzungen annoch vorhanden seien, bas vorgegebene Unvermögen aus einer übeln Bermaltung herfließe. Der Churfürft finde baber bei biesen Umftanben vorbersamst nothwendig, vermittels einer Local = Commission biese Um= ftanbe näher einzuseben, um alsbann bas Nöthige verordnen und zum Ruben biefer Rlöfter einrichten zu können. Er ertheile andurch bem geistlichen Rath und Canonicus Liel und bem Hoftammer=Rath Carove ben Auftrag, die Abtei St. Martin bei Trier in Ansehung ihres Dekonomiewesens und was damit eine Berbindung habe, in loco zu visitiren, nicht nur die Rechnungen sich vorlegen zu lassen, sonbern

nach ber beigefügten Fassions-Tabelle bas ganze Vermögen und jährliche Einkunfte zu untersuchen, nach Gutbefinden oder erheischender Rothdurft sich an Ort und Stelle auch außer der Abtei zu begeben und bas pünktlich aufzunehmen, die Officianten und die übrigen Klostergeistlichen erforderlichen Falls eidlich abzuhören und bemnächst Ihm, sobald als möglich, den pflichtmäßigen Bericht zu erstatten. Er befehle zugleich bem Abte und Convente, der angesetzten Commission nach Verlangen alle mögliche Kundschaft zu leisten, ihr sämmtliches Vermögen getreulich anzugeben und im Verschweigungsfalle zu gewärtigen, daß gegen sie nach Umständen auf das Schärfste versahren werde."

Gleichlautend maren bie Vollmachtsichreiben ber anbern Commissa: rien, benen Bisitation andrer Rlöster übertragen mar. und bemfelben Tage bes Monats August. erschien eine folde Commission in ber Abtei St. Martin im Ober- und in ber Abtei Romersborf im Nieber-Erzstifte; bie zu Martin arbeitete fünf Wochen hindurch, machte bann ihren Bericht über ben Vermögensstand ber Abtei an ben Churfürsten, ber sobann unter bem 4. Oktober (1784) bem Abte burch ben Statthalter von Trier, Freiberrn von Kerven, eröffnen liek, bak bie Abtei jabrlich einen Beitrag von 500 Thlen, an Die Schulkasse zu entrichten habe. Diese Eröffnung mar aber also formulirt. "Obwobl bie Abtei St. Martin in ihrer wegen bes Beitrags zum Schulwesen abaegebenen Erklärung bas Unvermögen ihrer jährlichen Ginkunfte scheinbar zu machen gesucht habe, so zeige boch ber hiebeigeschlossene Erfolg, daß auch bei ber jetigen nicht zum Beften eingerichteten Berwaltung ein merklicher leberschuß sich ergebe; ber Churfürst habe baber solche Makregeln bereits bestimmt, welche ohne den mindesten Abbruch bes Convents und ber übrigen häuslichen Nothwendigkeit zur Ersparung eines noch weit größern Ertrages hinreichend seien; gleichwohl ertheile Er bem Statthalter Freiherrn von Rerpen ben Auftrag, sich perfonlich in die gemeldete Abtei zu verfügen, den Abt und Convent zu versammeln und sämmtlichen bekannt zu machen, daß zur Bermeibung andrer unannehmlicher Schritte ihnen annoch frei stebe. eine jahrliche Abgabe zum Schulfonds, welche jeboch unter fünf= hundert Thir. nicht angenommen werde, freiwillig zu erbieten, ober zu gewärtigen, daß ber Churfürst aus erzbischöflicher und landesherrlicher Macht solche Mittel einzuschlagen gezwungen werbe, welche theils eine genauere Ginrichtung ber Abtei, theils eine ergiebigere Steuer jur Aufftellung biefes nothigen Inftituts zu erzielen im Stanbe feien."

Zwar machte ber Abt gegen biefe Tare als eine für die Einkunfte bes Klofters viel zu hohe Gegenvorstellungen bei dem Churfürsten;

die Abtei wiederholte bieselbe burch eine eigens an den Sof abgeschickte Deputation, aber alle Schritte waren fruchtlos. Der Statthalter. Freiberr von Kerpen, erhielt unter bem 15. Nov. ben Auftrag, bem Abte zu eröffnen, baf ber Churfurft von bem freiwilligen Beitrag ber angeforberten 500 Thir, zu ben Schulen um fo weniger abgebe, als die geschehene Untersuchung bas Bermogen ber Abtei biezu binreichend berausaeftellt babe: fobann babe berfelbe bicje Summe zur Unterhaltung ber Congregation B. M. V. (ber welfchen Ronnen) in Trier um fo mehr milbest auserseben und bestimmt, als biese sich ber Unterweisung ber Jugend thatig verwendet und bas Beste ber hauptstadt Trier bochbemfelben nabe am Bergen liege. Der Abt habe fodann biefe Abgabe vom Monate November 1. 3. (1784) angefangen in Quartalraten mit 125 Riblr. obenbemelbeter Congregation in ber Bufunft einzuliefern und bem abteilichen Convent biefe bochfte Willensmeinung zu unausfeblicher Befolanna bekannt zu machen.

Eine erneuerte Remonstration bes Abtes vom 22. Decemb. 1785 wurde mit der Anzeige beantwortet, daß das Generalvicariat bereits unter dem 19. d. M. Auftrag erhalten habe, mit Execution vorzusschreiten, sosen die Summe nicht gezahlt werde; und ist auch dieses Randat unter Androhung der Strafe der Execution der Abtei unter dem 31. December mitgetheilt worden 1).

So hat fich also bie Abtei erft ein volles Sahr und barüber nach der vom Churfürsten ergangenen Forberung gefügt, und zwar nur ber Nothwendigkeit weichend. Richt minder haben auch die meiften anbern Rlöfter fich lange geweigert, ber ergangenen Forberung Folge au leiften. Die Rlofterobern waren ber Anficht, bag ber Churfürft feine Befugniffe überschreite, indem er eine folche Forderung an die Gottesbauser zu machen nicht berechtigt sei. Der Churfürst scheint biefes felber gefühlt zu haben, indem er ber Forderung von Anfang bis zu Ende ihr Gehäffiges zu benehmen suchte, immer nur von freiwilliger Gabe sprechend, mahrend jedoch jedesmal im Bermeige= rungsfalle mit ben schärfften Dagregeln und nur wenig verftedt mit Aufhebung ber Rlofter gebroht wurde. Es scheint, daß die Rathe bes Churfürsten, die ber Ordensgeistlichkeit nicht eben hold und von ber josephinischen Aufklarerei angesteckt maren, alles Beil von ben Schulen erwartend, ben Unichlag zu einer Besteuerung ber Rlöster ober zur Aufhebung einiger zu Gunften bes Schulfonds gegeben, die bekannte

<sup>1)</sup> Die bisherige Darlegung der Berhandlungen in biefer Angelegenheit ift dem Chartularium (Blstoria diplom. monasterii S. Martini prope Treviros Tom. II, p. 453—463) entnommen.

Milbe bes Churfürsten aber basselbe Riel burch freiwilliac Beifteuern der reichern Rlofter zu erzielen fuchte: und als die Rlofter eine folche verweigerten, gerieth er ihnen gegenüber in bie ichiefe bis jur Abgeschmacktheit festgebaltene Stellung, immer von einem freiwilligen Beitrag zu fprechen, mabrend von Anfang bis zu Ende nichts Freiwilliges babei zu erkennen mar, bie Summe für jebes Rlofter vom Churfürsten bestimmt und erecutorisch erklärt murbe. Der Abt von St. Martin hatte feinen Zweifel, baf bas Berfahren bes Churfürsten ein unbefugtes fei. In bem Chartularium ber Abtei fchreibt er über biefe Angelegenheit: "Mit welchem Rechte und auf welche Antorität bin es erlaubt fei, bem Ginen bas Seinige au nehmen und es einem Anbern au geben, bas au beur= theilen überlaffen mir bem Allerbochften. Bon allen Rechtsgelehrten moge Leifer über biefe Materie gehört werben. ""Nur in ber außersten Roth fei es erlaubt, einem Privaten aus Grunben ber öffentlichen Boblfahrt ein erworbenes Recht zu nehmen. Aber gewöhnlich wird biefe öffentliche Boblfahrt jum Deckmantel ber größten Ungerechtigkeiten genommen . . .: wegen ber "offentlichen Bohl: fahrt" werben Menschen ber Besitzungen, die fie feit Jahrhunderten inne hatten, beraubt . . .; ich aber habe ftets biefen Deckmantel ber Ungerechtigkeit verbammt, und auch jest sage ich warnend: ber Borwand bes öffentlichen Bohles ift nur bann zulässig, wenn auf bas Augenscheinlichste herausgestellt ift, baf bas allgemeine Bobl in teiner andern Beife aufrecht erhalten werben tann". Und ich bin ber Meinung, daß selbst bie nachgesuchte und erlangte Buftimmung bes Papftes jur Begnahme und Berauferung von Rirchengutern ben nicht ficher stellen, ber fich berselben bemächtigt, wie Schledwein, Professor bes Rechtes an ber Universität ju Giefen, lehrt, indem er auch bem Papfte bas Recht nicht zugefteht, über bas Eigenthum eines Andern zu verfügen".

Es wird kaum nöthig sein zu bemerken, daß die Behauptung bes Abtes zu weit geht und falsch ist. Allerdings hat der Papst nicht das Recht, über das Eigenthum eines Andern, nämlich eines Privaten oder einer nicht kirchlichen Corporation, zu verfügen; über Kirchenvermögen aber, — und von solchem handelt es sich hier, — hat er wohl das Recht, versteht sich innerhalb und nach dem Geiste der Kirchengesetze, zu verfügen.

Ungeachtet ber Remonstrationen ber Abteien gegen ben abgeforberten jahrlichen Beitrag jum Schulfonds ift ber Churfurst von seinem Borhaben nicht abgegangen, mas er auch um so weniger zu thun sich

bewogen fand, als seine Absicht aut war und ber Bapit seine Austim= mung gegeben batte. Nach und nach baben fich baber auch bie Abteien gefügt und ben, nach Makagbe bes genau burch Commissarien ermittelten Bermogens einer jeden, normirten Beitrag entrichtet. Satte fich eine ein und anbred Sabr noch geweigert, ben ihr abverlangten Beitrag gu gablen, fo batte sie bei endlich erfolgtem Gingeben barauf eine vom Churfurften bestimmte ermakigte Summe von der verflossenen Reit vorab zu entrichten und bann ihre Normalfumme für jedes tommende So hat die Abtei Laach, beren Gesammteinnahme im Rahre 1793 auf 10,691 Riblr, angegeben ift, 1000 Riblr, auf einmal entrichten muffen (1793); bierauf sollte ihr jabrlicher Beitrag fich auf 400 Rthlr. Die Abtei St. Martin bat, wie wir oben gesehen baben. einen jährlichen Beitrag von 500 Rthlr. zu zahlen gehabt. Die Abtei Romersborf mar 1784 bei einer (jährlichen) Einnahme von 7633 Rthlr. um einen jahrlichen Beitrag von 500 Rtblr. jur Schulfaffe angegangen worben, hat sich aber erft nach vielem Sträuben (ben 12. Oct. 1784) zu einem Beitrage von 300 Rthlr. verstanden. Delienungeachtet beschwerte sich die Abtei auch danach noch öfter gegen diese Abgabe und tam mehrmal bei bem Churfürsten um partiale ober gangliche Erlassung für ein Jahr ein. Bei ber verschwenderischen Sospitalität aber, bie in der Abtei getrieben murde und den kostspieligen Bauten mar ber Churfürst nichts weniger als geneigt, auf die Gesuche einzugehen und bat ber Abtei bemerken laffen, daß bei guter Berwaltung felbst mehr als 500 Rtblr. jährlich abgegeben werben könnten. Und noch unter bem 3. Rebr. 1786 rescribirte er, bak er ftatt bes geforberten Beitrags von 500 Riblen, ienen von 300 auf zwei Sabre bereits anabia aufgenommen, aber von diesem Sate (300) nicht abgeben tonne. Abtei St. Mathias ift bei einer Einnahme von c. 25,000 Rthlrn, au einem jahrlichen Beitrage von 2000 flor, berangezogen worben. Den Sat für die Abtei St. Marien habe ich nicht auffinden konnen; ba aber in bem Bisitationsprotofolle von 1786 die jährliche Einnahme auf 18,256 Riblr. angegeben ift, also noch höher stand, als jene von Martin, so schließe ich aus ber Analogic, bag ber jahrliche Beitrag von Marien wenigstens 500 Rthlr. betragen haben muffe.

Schwierigkeiten machten alle Abteien, die eine mehr, die andre weniger. Für die Abtei Springiersbach war die Einforderung und Bestimmung eines Beitrags mit besondern Schwierigkeiten verdunden, weil bieselbe nicht allein zu der Gemeinherrschaft des Eröver Reichs gehörte, sondern auch viele ihrer Güter in diesem geneinschaftlichen Territorium gelegen waren, und also nur nach Maßgabe der Churtrier zustehenden Hoheit herangezogen werden konnte. Zudem war die Abtei auch an

und für sich nicht geneigt, freiwillig etwas beizutragen. Nicht eben viele Schwierigkeiten scheint die Abtei Himmerod gemacht zu haben. "Da churf. Durchlaucht, heißt es im erzbischössichen Perpetuale, aus ber commissarischen Aufnahme des Bermögenszustandes der Abtei Himmerod und aus der nähern Berichtigung der dagegen gemachten Einwendungen sich nunmehr überzeugt haben, daß sie einen jährlichen Beitrag von 500 Athlrn., wozu dieselbe sich bereits erboten, zum Schulsonds zu leisten im Stande ist, so haben Commissari die höchste Bistiationscharte dem Abten und Convente gemeldeter Abtei mit dem weitern gnädigsten Besehle zu publiciren, daß sie die bestimmte Summe für das Jahr 1786 nunmehro, für das Jahr 1787 aber zu Ende des Dezember I. J. an Prosessor habe."

Am meisten unter allen Abteien hat sich, wie aus ihrer ganzen Geschichte zu erwarten stand, die von St. Maximin der Anforderung bes Churfürsten entgegengestemmt und ihre Widersetlichkeit dis zu öffentlichem Aergernisse getrieben, ohne schließlich an der geforderten Abgade vorbeizukommen. Das Benehmen dieser Abtei in Angelegenheit des Schulsonds und der zur Ermittelung des Vermögendstandes angesordieten Visitation hat einen so ernstlichen Charakter angenommen, daß der Churfürst es für nöthig erachtet hat, durch eine eigene Denkschrift (Pro-Memoria) seine Berechtigung zur Visitation wie zur Absorderung eines Veitrags für die Schulen öffentlich darlegen zu lassen, die sonach für die Beurtheilung dieser ganzen Angelegenheit von besondrem Interesse ist und daher hier etwas näher besprochen werden muß.

Der Churfürst bat, ist ber Gebankengang bieser Denkschrift, in bem Bewuftsein seiner Bflicht, fur bas Beste ber Schulen, namentlich ber Boltsichulen zu forgen, bie reichern Rlöfter feines Landes angeagnaen, zu biefem Ende bem bedürftigen Nachsten wenigstens aus ihren überflüssigen Gintunften freiwillig beizusteuern. Er batte geglaubt für biefen ber driftlichen Liebe jo angemeffenen Bunfch um jo geneigteres Gehor zu finden, als es gewiß ift, dag im deutschen Reiche die Rlofter nur auf die Bedingung gegrundet ober von der Reichspolizei erhalten worben find, daß in den einzelnen Klöftern Schulen, interne gur Bilbung ber Monche und Priefter, und erterne fur andre Glaubige eingerichtet und gehalten werben follten. Go fprechen fich bie Capitularien ber Rönige und ber Raifer von Deutschland aus. Gben bieselben Capitularien und die Canones von National= und Provincialconcilien, Defretalen ber Bavfte und bie Rirchenreformations = Orbnungen im Reiche besagen, bag bie Grundung und Besorgung ber Akademien und

die Obsorge für das Schulwesen den Bischöfen und dem Primas aller Bischöfe zustehen, auf daß von ihnen mit den Einkünsten der Kirchen und Klöster sowohl der Pflicht der Kirche als des Staates in Bezug auf Schulen Genüge gethan werde. Obgleich daher seder Klosterobere des Erzstiftes Trier voraussehen konnte, daß der Chursürst dieses den Constitutionen so gemäße Berlangen, zumal ihm als Landesherrn die Regalien zustehen, ohne Schwierigkeit durchsehen könne, so haben doch einige, und namentlich das Kloster zu St. Maximin, entgegengehalten: des Klosters Einkünste seien in Wirklichkeit so gering, daß für jenes Bedürfniß des Nächsten nichts oder nur wenig jährlich ausgeworfen werden könne.

So weit hat die Denkschrift das Rechtsverhältniß des Churfürsten zu allen Klöstern des Landes in dieser Angelegenheit in's Auge gesaßt. Nunmehr wendet sie sich speciell gegen die Abtei St. Warimin, anknüpsend an das Vorgeben derselben, daß ihre geringen Einkunste ihr nicht gestatteten, sich auf eine solche Abgabe einzulassen. Daher wird des Weitern ausgeführt:

Sind zur Friedenszeit eines reichen Klosters Ginkunfte, zumal ohne ein besondres Ungluck, so herabgekommen, daß sie nichts zur Hebung des Schulwesens abwerfen können, so darf man offenbar daraus auf eine schlechte Berwaltung schließen. Zu diesem Selbstgeskändnisse der Abtei ist sodann auch das Gerücht, nicht allein von schlechter Berwaltung in der Abtei überhaupt, sondern auch und insbesondre von Berschwendung der Einkunfte des Elisabethenhospitals, als Bestätigung hinzugekommen. Es blieb daher nichts Andres übrig, als nach Weisung der Gesete und Canones eine Visitation vorzunehmen.

Zur Abhaltung einer solchen Bisitation wurden von dem Chursturften der Domdechant von Kerpen und zwei Commissäre abgeordnet, während Abt und Convent sich derselben zu unterziehen weigerten und nur das Eine zusagten, die Rechnungen und Literalien über die Berwaltung des Elisabethenhospitals vorlegen zu wollen. Als sodann aber die Bisitation des Hospitals wirklich begonnen werden sollte, haben sie ebenso von dem Hospitals wirklich begonnen werden sollte, haben sie ebenso von dem Hospitale wie von der Abtei Rechnungen vorzulegen oder eine Bisitation zuzulassen stolz und hartnäckig sich geweigert. Hiemit nicht genug. Die Bisitateren begannen ihre Arbeit; als sie aber von dem Chursürsten einige Zeit Ferien erhielten, jedoch so, daß sie ihre Geräthschaften und Papiere in den Zimmern der Abtei Liegen lassen sollten, um nach kurzen Ferien die Arbeit fortzussehen und hievon den Abt und den Convent in Kenntniß gesetzt hatten, sind die Mönche in der Berwegenheit so weit gegangen, die Arbeitszimmer der Bisitatoren gewaltsam zu erbrechen, die Papiere zu durchsuchen,

Risten und Kleiber hinauszuwerfen und bann burch ben Conventssecretar ben Commissarien zu wissen zu thun, baß sie ihre Sachen abnehmen lassen möchten.

Es kann nicht gesagt werben, welches Aergerniß diese Ausstoßung ber Bistation im Publikum verursacht hat. Jeder staunte über diesen frechen Uebermuth, mit welchem Wönche ihrem Erzbischof und Landes-herrn in seiner Commission Trot boten. Die Mönche aber glaubten ihr ganzes Benehmen schon gerechtfertigt mit ihrer Behauptung, ihr Kloster sei exemt.

So war also das alte Gelüste der Abtei nach Reichsunmittels barkeit, obgleich mehrmal von Kaiser und Reich rechtskräftig abgewiesen, noch immer nicht ausgegeben. Das Pro-Memoria geht daher von dem Berichte des vorstehenden Thatsächlichen zur Widerlegung jenes Borgebens über und führt den Beweis, daß die Aebte von St. Maximin in geistlichen und Ordensangelegenheiten dem Ordinariate und in weltlichen Dingen der landesherrlichen Gerichtsbarkeit des Churfürsten unterworsen seine 1).

Inawischen batte sich die Abtei an das Reichs-Rammergericht au Beklar gewandt. Beichwerde gegen ben Churfürften geführt und gegen bie aufgebrungene Bisitation um Schutz nachgesucht. Biel schneller aber als sonst Klagen und Prozesse am Kammergericht erledigt zu werben pflegten, ift biefe Beschwerbe ber Abtei Maximin zu Beplar abgemacht worben, und zwar in folgender Beise. Bie wir früher in ber Geschichte biefer Abtei nachgewiesen haben, ift bereits 1570 berselben bie Immedietat rechtsträftig aberkannt worden. Als beffen ungeachtet der Abt Nicolaus Hontheim im Jahre 1613 auf dem Reichstage zu Regensburg erschien und als Reichsstand Sit und Stimme in ber Reichsversammlung in Anspruch nahm, bat ber bamalige Churfürst Lothar von Metternich bagegen protestirt, weil die Abtei mediat sei, worauf der Abt auch wirklich abgewiesen worden ist. Diese Borgange sowie ber baraus ersichtliche Rechtszustand ber Abtei war am Rammergerichte febr wohl befannt. Als baber ber Agent ber Abtei au Wettlar die Beschwerde vorbringen wollte, und fich in den Aufidriften ber betreffenden Supplifen der Bezeichnung der Abtei Maximin

<sup>&#</sup>x27;) So weit das Pro-Memoria. Dasselbe ift ohne Datum und ohne ben Ramen des Berfasser; ich hatte daher ansangs hontheim als Verfasser vermuthet, bis ich auf einem Eremplare der Stadtbibliothet horir in Mainz als Autor angegeben sand. Auf einem andern Eremplare ist das Datum geschrieben - im Februar 1786 — was mit der Geschichte der Klostervisitationen und der Schulkasse überhaupt ganz übereinstimmt. Die Bisitation zu St. Marimin und die Aussehnung der Mönche fällt also in den Nachsommer, zum Theil in die Ferienzeit, Oktober, 1785.

als — "Kaiserliche unmittelbare Abtei" bebient hatte, hat ihn bas Gericht auf jenen Borgang zu Regensburg verwiesen und bamit die ganze Klage ohne weiteres als vor sein Forum nicht gehörig zurückgewiesen.

Ohne Ameifel bat biese unerwartet schnelle und nachbruckliche Burudweisung ber Abtei unter bie Gerichtsbarkeit bes Churfürsten. den fie fo fcwer beleidigt batte, die schnelle Bekchrung in der Abtei bewirkt, die nach Angaben des erzbischöflichen Vervetugle schon im Monate Marg 1786 eingetreten gewesen sein muß. Dort nämlich wird berichtet, die Abtei habe dem Churfürsten ihre Unterwürfigkeit angezeigt und bas lobenswerthe Borhaben erklärt, an bem glücklichen Berke ihrer kunftigen Besserung mitzugrbeiten. Darauf bat ber Churfürst ihr eröffnen lassen, daß die erzbischöfliche und landesberrliche Dilbe bas vorgegangene Betragen ber Abtei vergeffen und keine Abnbung eintreten lassen werbe, sofern sie fortfahre, seinen Anordnungen folgsames Gebor zu geben. "Bon biesem entsprechenden abteilichen Betragen burch bie lettern Borftellungen vom 30. Marz und 20. April (1786) überzeugt, ertheile daber ber Churfürst ber Abtei bie weitere Sochite Erklärung, daß Sochitbero ben erbotenen jährlichen Beitrag jum Schulfonde ad 3000 Flor. einftweilen in hochsten Gnaben auf= und annehmen, die besfallfige Bahlungsfrift aber wie bei ben übrigen Abteien auf ben fünftigen Martinitag festseten."

So haben sich allmälig alle herangezogenen Abteien fügen und den gesorderten Beitrag zur Schulkasse entrichten müssen. Da die Summe von jährlich 12,000 Athlr. zur Berbesserung der Universität, der Mittelschulen (Gymnasien) und der Trivial= (Elementar=) Schulen des ganzen Churfürstenthums bestimmt war, so konnte auf die einzelnen Anstalten natürlich nur ein sehr bescheidener Antheil sallen, und kann es uns nicht wundern zu vernehmen, daß der Churfürst bei seinem großen Eiser sur Hebung der Schulen noch auf weitere Mittel Bedacht genommen hat, zumal auch von Kennern des damaligen Schul= wesens immer noch zu geringe Besoldung des Lehrpersonals als eine Mitursache namhaster Mängel desselben dem Churfürsten bezeichnet wurde. So wie dieser sich daher seit 1782 an die reichern Abteien um freiwillige Beiträge für den Schulsonds gewendet hatte, so wandte er sich im Jahre 1790 an die Collegiatsstifte, um auch von diesen jährliche Beisteuern in Anspruch zu nehmen.

Die Stifte bes Churfürstenthums Trier erhielten baher unter bem 12. Hornung 1790 eine Aufforderung von dem Landesherrn, innerhalb breier Monate Borschläge einzureichen über freiwillige Beiträge zur Berbesserung ber Universität ober zu gewärtigen, daß die früher in ben Stiften bestandenen Dottoralprabenden wieber erneuert werben murben. Diese Aufforderung fant eine abnifibe Aufnahme. wie bie früher an die Abteien ergangene: Die Borfteber ber Stifte reichten eine motivirte gemeinschaftliche Remonstration ein, einige Stifte baneben noch besondre, wie jenes zu Kullburg, worin fie mit Rücksicht auf die zusammengeschmolzenen Ginfunfte, Reduftion ber ursprunglichen Augahl von Prabenben, theuere Zeiten u. bgl. die Zumuthung von fich ablebnten. Auch sei in vielen Stiften burch bie aus ihrer Mitte gezogenen Beibbischöfe, geheimen und geiftlichen Rathe, Professoren, Hoffaplane u. bal. icon ohnehin eine Bergeringerung bes Refibential= bienftes in ihren Kirchen eingetreten, und fonnte ihnen nicht burch Bilbung von Doftoralprabenden ein neuer Berluft aufgeburbet merben. Sobann ift ausgeführt, bak bie Dottoralprabenben in ben Stiften und Metropolitankirchen feit bem 12. Sahrhunderte entstanden seien; ausbrudlich habe das Concilium Lateran. IV. cap. 4, die Synode zu Basel (Sess. 31. cap. 3) und iene zu Trient (Sess. 5. cap. 1 de ref.) bie Errichtung folder in ben Metropolitan=, Cathebral= und Collegiat= firchen angeordnet. Allein es fei ber Zweck biefer Doftoralprabenben gemefen, bak an ben eigenen Rirchen ber junge Clerus in ben Berufswiffenschafen unterrichtet werben folle, und baber batten die mit Prabenben versehenen Dottoren in ihren respettiven Rirchen Borlesungen über Theologie und die heiligen Schriften gehalten, die von dem diesen Rirchen angeborigen Clerus besucht worben feien. Daraus ergebe fich, bag bie ehmaligen Doktoralprabenden nicht der Universität au Theil wurden. folglich bak fie nicht zu beren Grundung Die ersten Quellen gewesen, und daß ber Kall nicht obwalte. Profesioren ber Theologie auf Rosten ber Stifte anzustellen. Dazu sei jest bas Studium theologicum bestens eingerichtet, indem die Elementinische Pflanzschule guter Geiftlichen boppelfach ben obbesagten 3med jener Rirchenspnoben ersete. Wolle man aber boch die früher bestandenen Doktoralprabenden wieder erneuern, so begreife man nicht, warum die Collegiatstifte allein bavon getroffen werben follten; warum man benn nicht mit bem Metropolitankapitel ben Anfang bazu mache: "Der Ehre bes Borranges burfte boch nicht vorgegriffen werben1)."

Ist in diesem Schlußsate ber Remonstration ber Kylburger Stiftsherren auch offenbar etwas Malice zu erkennen, so muß boch zugestanden werden, daß auch eine gewichtige Wahrheit darin enthalten ist. Denn, was waren die Einkunste eines Collegiatstiftes, wie jenes zu Kylburg, gegen die c. 100,000 Rthlr., auf die die jährlichen Ein-

<sup>1)</sup> Stadtbibliothet, Mipte., 9to. 1467.

tunfte des Domstiftes angeschlagen wurden! Und da die reichern geistelichen Corporationen billig zuerst und zumeist zu Beiträgen herangezogen werden sollten, so mußte es jedenfalls höchlich auffallen, daß das Domstopitel 1782 verschont und nnn auch 1790 nicht herangezogen worden ist. Ohne Zweisel ist es dies Heille in der Sache gewesen, das den Chursstellen vor weiterm Urgiren der Stifte scheu gemacht hat; wenigstens habe ich in allen Nachrichten und Attenstücken über das Schulwesen in jener Zeit keine Spur von fernerm Borgehen mit den Stiften vorgefunden.

Der schöne Gebanke, bas gesammte Schul- und Unterrichtswesen in unfrem Lande zu heben, mit bem Beifte ber Wiffenschaft und Gottesfurcht zu burchbringen, bat Clemens Wencestaus mabrend feiner ganzen langen Regierung nicht verlaffen. Dit biefem Gebanten bat er feine Regierung angefangen, und biefer Gebante beschäftigte ihn noch, als er 1793 icon wegen Rabe ber frangofischen Truppen sein Land auf einige Reit bat verlaffen muffen. Auch tann nicht vertannt werben. bak er für wirkliche Berbesserung bes Schul- und Unterrichtswesens ganz geeignete Makregeln ergriffen und Unordnungen getroffen bat. und bak in Folge seiner edeln Bemubungen biefer bochft wichtige Aweig geiftlicher und weltlicher Regierung unter ihm fehr viel beffer beftellt gewesen ift, als unter irgend einem seiner Borganger. Leiber ift feine Thatiateit auf diesem Gebiete in eine Beit gefallen, in ber seine Ausfaat nicht por Untraut bewahrt werden tonnte, und ift felbst bas viele Sute, bas er zu Stande gebracht batte, burch bie bald ausgebrochene Revolution und die Auflösung aller öffentlichen Unterrichtsanstalten großentheils vernichtet worben. Die zweite Salfte bes vorigen Sahrhunberts war bie Zeit ber sogenannten Muminaten ober Freigeister und ber von ihnen betriebenen seichten Aufflärerei auf bem Gebiete ber Religion, ber Kirche und bes Unterrichtswesens; es war eine Zeit ber Reformen, bie baufig von taltem Rationalismus, mitunter von form= lichem Unglauben biktirt worben. Wie fehr Clemens Wenceslaus fich auch (1779) bemuht hatte, den Weihbischof v. Sontheim zum Widerruf seines Febronius zu vermögen, so ift er bennoch 1786 in Angelegenheit bes Emser Congresses und bes Nuntiaturstreites in die Richtung der Grundfate bes Febronius bereingezogen worden. Richt minder batte er 1781 fich noch mit eblem Freimuthe ben verwegenen Reformen **Hiephs** II. und seinen widerrechtlichen Eingriffen in die Freiheiten ber Kirche widersett, und bennoch hat er brei Jahre später eine Reihe bon Reformen angefangen, die, wie berechtigt bieselben auch jum Theil gewesen sind, bennoch nicht selten nach Josephinismus schmeden und ficher bem Ginflusse von Mannern in seiner Umgebung, bie aus bem Taumelbecher ber Muminaten getrunten hatten, zugeschrieben werden

muffen. War ber Churfurft auch gewissenbaft und fromm, ber Rirche und ihrem Oberhaupte in Treue gang ergeben, so mar er aber nicht genug theplogisch burchgebilbet und befak zu wenig Gelbitftanbigfeit. um fich gegen bie Gefahren bes bamaligen Reitgeistes binreichenb ichüken zu fonnen. Das Muminatenwesen wollte unser Churfurft burchaus nicht; bat er ja 1781 bauptfächlich aus bem Grunde vier Nahre fur die theologischen Studien, ftatt breier, angesett, damit bie Canbibaten um so grundlicher durchgebilbet und befähigt werden konnten. "ber einfchleichenben Freibenterei und anbern fleinen Setten ebenfo wie ben altern Arrthumern entgegentreten und die Glaubigen in ber Bahrheit erhalten und ichüten zu können." Namentlich follte zu bem genannten Zwecke zwei Sabre binburch bie Rirchengeschichte ausammenbangend vorgetragen werden. Auch ist es unverkennbar, daß in unfrem Lande in Bergleich mit bem Churfürstenthum Mainz, mit Bavern. Defterreich und andern Landern bas Alluminatenweien in aukerst gabmer Beftalt aufgetreten ift. Inbeffen bat bie Freibenterei zu jener Zeit gleichsam in ber Luft gelegen, und ift es auch Clemens Benceslaus bei bem besten Willen nicht möglich gewesen, ben Unfichten und Tenbenzen berfelben alle Bugange zu verschließen. Durch ben bebenklichen Berlauf. ben ber Emfer Congrek genommen bat, ift er querft ftutig geworben, bat fich am ersten unter ben Theilnehmern von ber Tendenz beffelben loggefagt und die Reformen im Cultus und Rircheuregiment, zu benen er fich batte bereden laffen, zurudgenommen. Und ba er auch bei feinen, obaleich aut gemeinten Reformen in ber Orbensbisciplin nicht glücklich gewesen, so ist er gegen Reformen überhaupt miktrauisch geworben. und bies um fo mehr, als es einzelne Manner, befonbers jungere, in ber geiftlichen und in ber Schulverwaltung gab, die in ben Neuerungen bas rechte Mak nicht zu balten wuften. Als baber bie Grunbfatte bes Unglaubens und zugellofer Freiheit im benachbarten Frankreich immer lauter verfundiat murben, die Gabrung ber Gemuther gunahm und die Borboten ber Revolution sich allenthalben merten liegen, glaubte ber Churfurft besonders auf dem Gebiete bes Schul- und Unterrichtswesens gegen alle Neuerungen auf ber Suth sein und ben freigeifterischen Zeitanfichten in Bolitit und Religion alle Eingange verschließen zu muffen. Daber wurde benn ichon am 3. April 1789 bie Schulcommission burch ben Churfürsten von Trier nach Coblena verlegt, und zwar, wie ich aus Rachfolgenbem vermuthen muß, in ber Absicht, diefelbe beffer übermachen zu tonnen. Im Commer beffelben Jahres ift in Paris die Revolution ausgebrochen, und haben in Folge ber bortigen Borgange bie Gesandten ber Stande best oberrheinischen Reichstreises ein Warnungspatent gegen Störer ber öffentlichen Rube.

welche ben verberblichen in auswärtigen Staaten berrichenben Beift bes Aufruhre und ber Emporung auf bie Nachbarlander zu verbreiten Abnicht haben möchten, erlassen. Und ba bereits in bemselben Sabre in Trier ein Aufruhr ausgebrochen ift, fo murbe natürlich ber Churfürst immer anaftlicher und gagbafter und ergriff eine Reibe Makregeln, bie alle eine ftrenge Control im Unterrichtswesen bezweckten. Brubiabre erft nach Coblenz verlegte Schulcommiffion murbe am 1. Dezember (1789) bereits aufgehoben und bem Generalvicariate au Trier und bem Officialate ju Coblenz bie Aufficht über bas gange Schulwesen, "bie Trivial-, lateinischen und bobern Schulen," übertragen. Die Beweggrunde für biese Magregel sind ziemlich beutlich in ber betreffenden Berordnung ausgesprochen, indem es beifet, ber Churfürst fei wohl überzeugt von bem guten Fortgange ber Schuler in profanen Biffenschaften; "es bleibe ihm jedoch ber Bunsch übrig, die Lehre bes ächten Chriftenthums, worauf die wahre Glückseligkeit einzelner Menschen und ganger Stagten berubet, nicht nur in den Schulen felbst unverfehrt zu erhalten, sondern in jenem vollkommenen Dake ben Spergen ber Jugend eingeprägt ju miffen, moburch ben gefährlichen Grundfaten verberbter Schriften und ben täuschenben Vorurtheilen mancher Religionsipotter standhaft begegnet und bie reinen Begriffe gegen biefe aefabrliche Berführung ohngeftort erhalten murben." In andern Worten beifit bies, man habe bisber in ben Schulen vorwiegend auf bas Wiffen bingearbeitet: es fei nun aber besonders nothwendig, der Jugend eine grundliche religiofe Bilbung zu verleihen, weil von biefer bie Wohlfahrt bes einzelnen Menfchen und ber gangen Gefellichaft abhange, und weil burch viele verkehrte Zeitansichten die Religiosität sehr gefährbet werbe. Die beiben geiftlichen Stellen, im Ober- und Niebereraftift, follten fortan Aufficht. Gewalt und Obliegenheit einer Studien : Commission über bas geiftliche Recht, bie Theologie, Rirchengeschichte, Bhilosophie, Gymnasien und Landschulen in Rudficht ber Lehre haben. Ohne Approbation jener Stellen sollte kein Lehrbuch in ben genannten Fachern gebraucht und auf Verlangen auch in die vorbanbenen Einsicht gestattet werben. Ferner burften von jetzt an keine Thefes und teine Abhandlungen in jenen Kächern zum Drucke beförbert werben, die nicht vorber einer jener Stellen gur Butheigung vorgelegen batten. "Daber haben wir, heißt es weiter, bei unferm Generalvicgriat m Trier die geheimen Rathe von Biboll und von Steinhausen und beim Officialate ju Coblenz bie geiftlichen Rathe Ropp und Besgen als beständige Referenten und Auffeber ernannt, die Wir hiemit ermächtigen und auf ihre theuern Pflichten anweisen, von Zeit zu Zeit ben Lehren in bem geiftlichen Recht, ber Theologie, Philosophie, wie

auch in unfrem Seminarium zu Trier, bem Collegium zu Coblenz. allen Somnafien und Normalichulen beizuwohnen, Bifitationen zu balten, bierüber Erfundigungen einzuziehen und bei bem Generalvicariat und Officialat alfobald über bie allenfalls ericheinenben bebenklichen und gefährlichen Lehren bie Anzeige zu machen." Qualeich wirb ben beiben geiftlichen Stellen bie Gewalt ertheilt, nach Befund ber Wichtigteit ber Sache jeben Brofessor, Lebrer, Lanbichulmeifter megen ge= fabrlicher Lebren in ber Schule ober auch folder Meugerungen im Umgange vom Amte zu suspendiren. Endlich follten bie beiben geiftlichen Stellen ein wachsames Muge auf bie Buchlaben tragen, bamit feine irreligiofen ober fonft argerliche Bucher öffentlich vertauft wurden 1). In berfelben Richtung wurde ben Brofefforen ber Theologic und Philosophie die nabere Weisung gegeben, für ihre Differtationen fich nutliche und fur jegige Reit politisch unverfängliche Themata zu mablen und vor ber Beröffentlichung eine Stizze bavon bem Churfurften einzuschicken.

Aller biefer Borfichtsmakregeln ungeachtet verbreitete fich im Rabre 1790 bas Gerücht im Bublitum, bak in bem Seminarium zu Trier "unächte mit ben Grunbfaten unfrer beiligen Religion nicht wohl vereinbarliche Lehren von Einzelnen vorgetragen, auch burch unregelmäßiges und leichtes, bem geiftlichen Stande nicht angemeffenes Betragen und Beispiel einiger Lehrer felbst ber jungen Pflanze anstedenbes Gift eingepfropfet werbe." Gine barüber unter bem 19. Febr. vom Churfürsten angeordnete Bisitation bat nun zwar nicht eben ein Verbrechen vorgetragener Errlehren ober fittlicher Ausschweifung berausgestellt, nichts besto weniger aber noch Besoranik genug übrig gelaffen, um ernftgemeffene Ermahnungen an Lebrer bes Seminars au provociren, in ihren Vorträgen und privaten Meußerungen immer bie achtesten und keinem Verbachte ausgesetzten Glaubens: und Sittenlehren vorzutragen. An ben Alumnen und ben Studirenben insgesammt wurde bin und wieder eine allaulockere und zügellose Denkungsart berrichend, die in bem Lesen von Broichuren, für Religion und Sitten verberblicher Bucher, bie mit verführerischen Reigen bie jugenblichen Bergen anfteckten, ihre Quelle batten. Daber gab ber Churfurft ben Befehl, daß tein Buchbanbler unter Strafe ber Confiscation und 10 Gulben Strafe ein andres als ein Schulbuch ober ein folches, worüber eine schriftliche Erlaubnif von ben Professoren vorgezeigt werbe, einem Alumnus ober andern Studenten verfaufen burfe 2).

<sup>1)</sup> Statuta et ordinat., vol. VI. p. 166 seq.

<sup>3)</sup> Statuta et ordinat., vol. VI. p. 186-189.

Bas die Superioren und Professoren angeht, so hatten einige die condemnirten Grundsate des Febronius eingesogen, und sind es diese und andre neuerungssüchtige Ansichten gewesen, die das Gerücht won unkirchlichen Doktrinen im Seminar veranlaßt hatten. Schon drei Jahre vorher war eine anonyme Schrift erschienen unter dem Litel: Templum alumnis Trevirensidus sacrum, in deren Vorrede sich Jemand im Seminar gegen die Beschuldigung zu vertheidigen sucht, daß jeht die Zöglinge eine auffallende Arroganz zeigten, Alles wissen wollten, und daß dieselbe von einer neuen und neuerungssüchtigen Lehrmethode herrühre. Diese Beschuldigung komme aber daher, daß er auf ein Porträt des Hontheim die Verse geschrieben habe:

Justos pontificum regumque sacrata Potestas, Quos habeat fines, Honthemius iste docebat.

Man habe ihn hierauf verdächtigt und ihm das Bertrauen bes Churfürsten, dem er nebst Gott Alles verdanke, zu rauben gesucht. Auf solche Borrede folgt dann ein lateinisches und französisches Gedicht, worin die Alumnen das Lob des Clemens Benceslaus und ihr eigenes Slūck, unter ihm im Seminar gebildet zu werden, besingen, und schließlich ein Gedicht auf Hontheim, der hoch zum himmel hinauf gepriesen wird. Ran wird nicht sagen können, daß dieses Schriftchen geeignet gewesen sei, die Beschuldigung auf Febronianische Doktrinen im Seminar zu verwischen.

Der Verbacht bes Febronianismus und andrer neologischer Unfichten scheint gang besonders auf dem damaligen Subregens und Brofessor ber Theologie Wilh. Joseph Castello gehaftet zu haben, indem berselbe in bem Jahre 1790, wo ber Churfurst Bisitation im Seminar hat balten laffen, mit mehren Alumnen eine öffentliche Disputation veranstaltet hat, in welcher geklagt wird, daß ber bamaligen Beit Berbachtigung und Berkeberungssucht besonders eigen fei, daß gewisse Renichen überall über Gefahr und Untergrabung bes mahren Glaubens seufzten, in Allem, mas zu ihrem Spfteme nicht passe, Barefien witterten und Anderebentenbe ichmabten. Damit nicht genug, im barauffolgenben Jahre hat er eine große Differtation herausgegeben unter bem Titel: De immoderata alios haereseos insimulandi libidine aetate nostra admodum familiari et ejusdem causis, die aber an vielen Stellen ben handgreiflichsten Beweis bafur ablegt, bag er bie Grunbfate bes Rebronius vollständig in sich aufgenommen batte, daß er auch da Berteperungsfucht fant, wo er ben gewissenhaftesten Rampf fur bie Rechte und Lehren ber tatholischen Rirche batte feben follen, und Manner als unschulbig Berbachtigte in Schut nahm, bie mit allem Rechte wegen ihrer Lehren und Sitten in Verruf gekommen waren. So behauptet er, aus Berketerungssucht sei die Opposition gegen die

nützlichen Reformen Rosephs II. hervorgegangen, nicht minder auch bas Geschrei gegen bie Synobe zu Biftoja; aus berselben Quelle sei ber Rampf bes Carbinals Frankenberg in Belgien gegen bas Generalseminar zu Löwen entsprungen: mit ber höchsten Indianation babe man aufgenommen, mas Reller und andre Schriftsteller gegen bie beutschen Erzbischöfe (in Angelegenheiten bes Emfer Congresses) geschrieben batten. Dann Magt er weiter, bak es taum eine beutsche Atademie gebe, wo nicht ausgezeichnete Lehrer ber Heterodorie beschulbigt und verfolgt worben seien, erinnert an die Afademie zu Bonn, an die au Maing, wo ber "febr berühmte" Blau (clarissimus Blau!!) angefeindet worben u. bal. Unter den in dieser Differtation citirten Schriftstellern wiegen bie protestantischen weit vor und figurirt sogar Beishaupt, bas Saupt ber Muminaten, unter benfelben mit feiner Ansicht über Aufflarung; fo bag also mobl ber Churfurft und bas Bublitum nicht ohne Urfache Zweifel in die Aechtheit mancher Dottrinen im Geminar feten mußten.

Solchen Erscheinungen gegenüber und immer mehr erschreckt durch bie Borgänge in dem benachbarten Frankreich, wo die Revolution an Bösartigkeit zunahm und Ende 1792 bis zur Abschaffung des Christensthums vorgeschritten war, stieg das Mißtrauen der churfürstlichen Regierung in die damaligen Leiter des öffentlichen Unterrichts, so daß sie 1793 mit dem Gedanken umging, einen gänzlichen Wechsel mit dem Lehrpersonal vorzunehmen. Bevor sie aber zur Aussührung schreiten wollte, ließ sie sich von dem Generalvicariate zu Trier ein Gutachten über folgende zwei Fragen aufstellen:

- 1) Ob die akademischen Mittelschulen (Gymnasien) einem Regulärorden, und welchem, aufzutragen? oder
- 2) Bei der Weltgeiftlichkeit zu belaffen seien, und unter welchen Modificationen und Berbefferungen?

An der Stellung der beiden Fragen, zusammengehalten mit der Stimmung der churfürstlichen Regierung und den Zeiterscheinungen, läßt sich schon erkennen, daß die Regierung sich zu der Ansicht neigte, die studirende Jugend würde mehr gegen die Jrrthümer der Zeit in Religion, Sitten und Politik geschützt werden in Schulen, die von Ordensleuten geleitet würden, als in solchen, die sich in Händen von Weltgeistlichen besänden.

Das Gutachten ist bezeichnend für die Unforderungen, die man bamal an einen Gymnasiallehrer stellte und für das Urtheil, das einssichtsvolle Männer über den damaligen Regulärclerus fällten. Zur Beantwortung der ersten Frage, wird ausgeführt, musse man zuerst die Borfrage stellen, ob einer von den religiösen Orden die erforderlichen

Subiette zu ben Lebramtern an ben Gomnafien jest und in ber Qutunft aufstellen tonne; eine Frage, die man nach bem Umfange Deffen. was ein Schulmann wissen muffe, und "nach bem Umrift, ben man fic von Orbensleuten, wie fie jest find," mache, unbedenklich mit Rein beantworten tonne. Denn ein Lebrer an Spmnafien muffe. - nebft grundlicher Religionstenntnik, benn fie tragen auf ben feche Rlaffen auch ben Religionsunterricht vor. - grundliche Kenntnif ber griechischen, lateinischen und beutschen Sprache befiten: biezu aber gebore mehr als Grammatit: er muffe tief in ben Beift biefer Sprachen eingebrungen sein. Ferner ba bas Lesen ber griechischen und lateinischen Autoren den doppelten 3med habe, der studirenden Jugend reiche Renntniffe ju gemahren und alle Unlagen und Beiftestrafte ju üben und den Geschmack zu bilben; so muffe ein Lebrer an Gomnafien in ben Geift bes Alterthums eingebrungen fein, muffe bic politische und Literargeschichte fennen, eine anichauliche Kenntnif von ben Lanbern. ben Staatsperfassungen, bem Gottesbienite, ber Bripatlebensmeife, ben Meinungen, Kenninissen und der Denfunggart der Alten baben: musse Die Grunde verschiedener Meinungen, Ginrichtungen, Gitten und Gefete auffpuren : muffe auch bas mubfame Studium ber Rritit fich gefallen laffen, um die portrefflichen Werte ber Alten da, wo fie burch Lange ber Beit ober Nachlässigteit ber Menschen entstellt find, zu berichtigen und in ihrer Reinheit wiederherzustellen. Wenn nun ein Lebrer Diese und noch manche andre Kenntnisse grundlich besitzen muffe, so werbe man, nach ben bisberigen Erfahrungen, ben 3meifel, ob ein Regularorben folde Manner fiefern tonne, fur gang gegrundet balten. Dan habe mit ben Bigriften 1), beren Beruf es fei, Schulen zu leiten, ben Beriuch am Trierischen Gmmnasium gemacht (1779-1786), und - fic betrogen; mit ben Carmeliten. Dominikanern und Augustinern hat man's in Betreff ber Tyrocinien versucht, und - sich betrogen; wollte man's mit andern an den Inmnasien zu Trier und Coblenz, 3. B. ben Minoriten und Frangistanern, bei benen bie Stubien am besten stehen sollen, versuchen, so sei wahrscheinlich, daß man sich noch mehr betrogen finden wurbe.

Auch sei überhaupt gar nicht zu hoffen, daß irgend ein Regulärsorben ben Wünschen nach Verbesserung des Schulwesens entsprechen werbe, "da bekanntlich gute Köpfe auch vorbin, wo die Aftien des Klosterstandes höher standen, selten in Klöster traten, zumal nicht in Mendikantenorden; zudem sei auch die frühere Versassung der Men-

<sup>1)</sup> Diese Benennung ift gebilbet burch Busammenziehung von Piarum scholarum Patres, Bater ber frommen Schulen.

bikantenklöster nicht geeignet gewesen, aus mittelmäßigen Subjekten Philologen von Geschmack zu bilben, und lasse der jetzt herrschende Rlostergeist, wo so wenig Trieb zum Studiren sei, nicht hoffen, daß Philologie unter ihnen Aufnahme sinden würde. Auch würden nebst den hier unentbehrlichen Kenntnissen auch noch manche andre Eigensschaften für einen Symnasiallehrer erfordert, "und die dei Religiosen — so wie wir sie hier zu Lande und in den sogenannten Provinzen, die das Land durchkreuzen, kennen — eine seltene Erscheinung sind."
— Ein hartes, aber wie wir weiter unten in der Geschichte der Rlosterresormen aus den achtziger Jahren sehen werden, nicht ungesrechtes Urtheil über die Religiosen jener Zeit.

Dieser Debuktion gemäß geht das Botum des Referenten des Generalvicariats dahin, die Schulen in Händen der Weltgeiftlichkeit zu belassen. Denn diese sei von Gott berusen, Lehrerin der Bölker zu sein; sie sei auch abhängiger von dem Landesherrn, als die Ordensegeistlichen, und stehe daher in Beziehung auf Lehrart, Lehrgegenstände und ganzes Versahren den normirenden Anordnungen desselben mehr zu Gebote. Auch habe die Weltgeistlichkeit dis zur Einführung der Gesellschaft Jesu in den mittlern und höhern Schulen ersprießliche Dienste geleistet und nach Aushebung jener Gesellschaft wieder angesangen, gute Dienste zu thun. Dieselbe gewähre auch für die Zukunst, salls man ihr die gehörige Richtung gewähre, die besten Aussichten, "da durchgängig die besten Candidaten sich zu biesem Stande entsschließen," und aus den besten Candidaten werde man auch die besten Lehrer bilden können.

Es war nun aber von der Regierung weiter gefragt, unter welchen Mobificationen bie Schulen ber Weltgeiftlichkeit belaffen bleiben follten. Damit war angebeutet, bag auch im Falle ber Belaffung ber Weltgeiftlichen als Lehrer Abanderungen nöthig feien; ba aber von bestimmten Fehlern weber in ber Verfassung noch im Lehrpersonal Erwähnung gethan mar, so weiset ber Referent auf ein Sauptgebrechen in bem bamaligen Schulwesen überhaupt bin, nicht bloß in unfrem Lande, sondern in den meiften Landern, auf den Mangel, ber von ben meisten pabagogischen Schriftstellern beklagt werbe, ben man aber nicht ben Lehrern, sondern vielmehr ben Regierungen auschreiben muffe, "weil sie bas Schulwesen nicht nach Burbigkeit achteten, bie Schulmanner zu färglich besolbeten, ja nebstbem fie auch noch in Berachtung leben ließen." Dieser Mangel finde sich nun auch zum Theil in unfrem vaterlandischen Schulwefen, und fo burfte benn die wirksamfte Mobification zur Verbefferung bes Schulwefens barin bestehen, bem Schulftanbe burch beffere Besolbung Achtung zu verschaffen, und babin

ju wirken, daß man einmal aufhöre, das Professoriren als Mittel jur Bersorgung zu gelangen anzusehen, sondern daß das Schulamt von guten Köpfen als Zweck möchte angesehen werden, den man bemühet wäre zu behalten; denn Professoren seien, wie Neller gesagt, nicht Mauern, die man heute niederreiße und morgen neu und besser hinkelle, sondern Bäume, die lange wachsen müßten, ehe sie zur Bollommenbeit gelangten.

Es war im September bes Jahres 1793, wo biefes Gutachten bes Generalvicariats an bie durfürstliche Regierung ausgestellt worben ift, also zu einer Zeit, wo die frangofisch = republikanischen Truppen bereits fo weit in unfer Land eingebrungen waren, daß ber Churfürft, wenn auch für diesmal nur vorübergebend, fich über ben Rhein zurudgezogen hatte. Da er bereits sieben Jahre fruher zur Bebung bes Soul- und Unterrichtswesens bie reichern Abteien mit großer Dube zu einem jährlichen Beitrage von 12,000 Riblr, berangezogen, 1790 einen ahnlichen Berfuch mit den Collegiatstiften ohne sonderlichen Erfola gemacht batte, so kann man kaum mit Babricheinlichkeit vermuthen. was er im Hinblick auf obiges Gutachten fernerhin zur Aufbesserung ber Lehrerbesolbungen gethan haben murbe, falls nicht die im Jahre 1794 erfolgte bleibende Occupation unfres Landes feiner biesseitigen Regierung vollends ein Ende gemacht hatte. Nach Aeukerungen, die er in ben Aufforderungen an die Abteien um Beitrage in ben Jahren 1783-1786 gethan hat, zu schließen, konnte man vermuthen, er wurbe, bem Beispiele bes Churfürsten von Maing und Josephs II. folgend, einiae reiche Rlöfter aufgehoben und die Revenuen berselben zur Berbesserung ber Schulen verwendet haben. Allein zu Ende der achtziger Rabre, und mehr noch seit ber äußerft bosen Wendung ber Revolution in Frankreich und bem schlimmen Ausgange ber Reformen bes Raisers in seinen Erbstaaten war ber Churfürst, erschrocken vor den Folgen ber Reuerungssucht und ber herrschenden Freiheitsibeen, außerft zaghaft und schwankend geworden, und murbe es schwerlich gewagt haben, zu einer fo großes Aufsehen erregenden Magregel, wie die Aufhebung einer Abtei gemesen mare, ju greifen. Alle feine Regierungsmaßregeln feit bem Jahre 1789, auf firchlichem Gebiete noch früher, tragen bas Gepräge rudgangiger Bewegung. Bollends aber im Jahre 1793, wie unter andern auch die gleichzeitig mit obiger Frage über bas Schulwefen erfolgte Berordnung bes Churfürsten zeigt, gemäß welcher "aus febr wichtigen Grunden bewogen berfelbe die Entschlieftung gefaßt hat,

<sup>1)</sup> Siehe ben wörtlichen Abbrud bes Gutachtens bes Generalvicariats in ber Ereviris. Jahr 1834 Ro. 46-49.

bie bisherige Lesegesellschaft zu Trier und alle andre ber Art im ganzen Erzstifte ganzlich aufzuheben und keine neue mehr zu gestatten." Bucherverzeichnisse dieser Gesellschaften mußten ber Regierung eingereicht werden, worauf die verbotenen, verbächtigen, von der Regierung mit Rothstift bezeichnet waren und ausgeliesert werden mußten, während die Mitglieder über die andern nach Belieben verfügen muchten 1).

Bezüglich ber Schulen ift es bei bem bisberigen Stanbe geblieben. Der Churfurft antwortete auf die mit Bezug auf obiges Gutachten von v. Biboll gemachten Borichlage von Augsburg aus unter bem . 4. August 1794, also nur funf Tage por bem Ginmariche ber Frangolen in Trier: "Bielleicht erhalten wir bis gur Raumung meines Eraftiftes bie fo bochft ermunichte Bieberauf: richtung bes Resuitenorbens, wo bann bie Ginrichtung ber lateinischen Schulen um fo mehr erleichtert werben burfte, als ich ganglich übergeugt bin, baf ber Tehler nicht in ben Borichriften, sondern in ben Brafetten und Lebrern liege, gleichwie foldes in Betreff meines erzbischöflichen Seminars ebenfalls ber Fall ift." So ift in bem fcmeralichen Musruf unfres Clemens Wenceslaus bei Aufbebung bes Refuitenordens im Jahre 1773: "Gefallen ift bie Rrone unfres Sandtes!" und in ber 1794 noch gehegten Soffnung auf Bieberaufrichtung biefes Orbens bie feste, burch traurige Erfahrung bestärtte Ueberzeugung ausgesprochen, daß durch Auflösung ber Gesellschaft Seju in bem Schulwesen eine Lucke entstanden ift, die jo balb nicht ausgefüllt werben konnte. Wohl ift jene hoffnung bes Churfürsten, bak ber Tesuitenorden wieder aufgerichtet werden wurde, in Erfullung gegangen; auch ift bieselbe gleichzeitig mit ber Räumung bes Trierischen Landes von den frangosischen Truppen (1814) eingetreten. Allein bas Erzstift war und blieb aufgeloft, ber Churfurft bat sein Land nie wiedergesehen und hat die Erneuerung des von ihm mit Recht so boch geschätzten Orbens nicht mehr erlebt, indem er 1812 gestorben ift.

## Der Weihbischbof v. Hontheim und sein Werk Justinus Sebronius (1763-1779).

Joh. Nic. v. Hontheim war geboren zu Trier ben 27. Januar 1701 aus einer Patriciersamilic, machte seine Studien in den Schulen seiner Baterstadt, vollendete dieselben auf der Universität Löwen und wurde 1724 zu Trier zum Doktor der Rechte promovirt. Hierauf begab er sich nach Rom, wo er ungefähr drei Jahre verweilend gelehrten

<sup>1)</sup> Statuta et ordinat., vol. VI. p. 309 seq.

Studien oblag und fich mit ber geiftlichen Berwaltung an der Eurie vertraut machte. Rach Trier gurudgekehrt, ist er 1728 gum Uffessor und wiftlichen Rath am Confistorium ernannt worden, nachdem am 21. Juni beffelben Kahres seine Aufnahme als Canonicus in das Rapitel bes Stifts St. Simeon stattgefunden batte 1). Bier Jahre später trat er ale Projector bes Civilrechts an univer Universität auf, bis er 1738 um Official an dem Commiffariat ju Coblenz ernannt wurde. Sier in Coblenz war es besonders, wo er in unermudlicher Arbeit und mit großem Roftenaufwand die Materialien sammelte und bearbeitete für kein großes Werk der Historia diplom. Trevir., das im Jahre 1750 in brei Foliobanden zu Augsburg erschienen und bem 1757 ber Prodromus gefolgt ift. In Folge großer Unftrengung fühlte aber Southeim 1747 seine Besundheit jo jehr geschwächt, daß er bei bem Erzbischof um Entbindung von feinem Umte einfommen mußte. In Beit eines Rabres batte er fich wieder erholt, so bak bas Stift Simeon ibn nach bem Ableben bes Lothar v. Ralbach 1748 zu beffen Rachfolger als Stifebetan und der Erzbischof Frang Georg gum Beibbischof mit dem Litel eines Bischofs von Minriophit erwählen konnte.

Als Beihbischof unter ben brei letten Churfürsten, Franz Georg, Ishann Philipp und Clemens Wenceslaus, von 1748 bis zu seinem 1790 erfolgten Tode hat Hontheim überaus segenreich gewirkt, nicht allein durch Spendung der Sakramente der Weihe und der Firmung, durch Bistationen in dem ganzen Erzstisste, sondern auch durch seinen einstußreichen Antheil an der geistlichen und weltlichen Regierung unter den drei genannten Churfürsten überhaupt, die ihn in allen wichtigen Dingen zu Rath zogen. Ungeachtet seiner vielen amtlichen Arbeiten hat er seine gesehrten Studien dis in sein hohes Alter sortgeset; Beweise dessen sind das canonistische Wert Justinus Febronius, von dem sogleich gehandelt werden soll, und seine Bibliothet, die unbezweiselt die reichste Privatbibliothet in dem Trierischen Lande gewesen ist und an neuern, namentlich historischen Werten selbst manche Klosterbibliotheten an Reichthum übertrossen hat 2).

War Hontheims Bibliothet reich an hiftorischen Quellenwerken, fo war sie es aber verhältnismäßig noch mehr an theologischen und

<sup>&#</sup>x27;) Hontheim war erft 12 Jahre alt, als 1713 ber Canonicus Schlabart gestorben ift und ber Canonicus Sugo Friedr. v. Anethan, hontheims Oheim, bem ex juro turni die Berleihung bes vacanten Canonicats zustand, basselbe seinem Neffen verlieb.

<sup>2)</sup> Diese Bibliothef ist selbst, nachbem hontheim einen großen Theil werthvoller Quellenwerke der Universitätsbibliothek geschenkt hatte, den Gebrauch dis zu seinem Ableben sich reservirend, noch eine reiche und werthvolle gewesen. In dem Jahre 1846 hat der Berfasser dieses dieselbe durch Kauf an sich gebracht.

canoniftischen Werken ber Gallikaner und aller solcher Autoren, die dem Gallikanismus zugethan waren, und beren Anhäufung in seinem Büchervorrath schon eine frühe Vorliebe für jene Grundsätze ebenso vorausssehen läßt, als sie dieselbe fortwährend in ihm genährt hat. Es war daher nicht eben zu verwundern, daß er in der Richtung jener Grundsätze noch weiter gegangen ist, als die Gallikaner und eine Theorie über die Kirchengewalt aufgestelt hat, die auch von jenen als unkirchlich verabscheut worden ist.

Als bie Gefandten ber Churfursten fich im Jahre 1741 au Frankfurt versammelten, um an Stelle bes verstorbenen Raisers Carl VI. ein neues Reichsoberhaupt zu mablen, befand fich in Begleitung bes durtrierischen Botschafters Beinrich Freiherr von Spangenberg ber Official von Sontheim. Satten bereits feit langen Zeiten in Deutschland unerledigte Beschwerben ber Fürsten gegen ben romischen Stubl bestanden, so bat der papstliche Nuntius bei jener Bahlbandlung, Dorig, burch fein Auftreten die Unzufriedenheit mancher Fürsten in hobem Grade erweckt und zu beftigen Rlagen Anlak gegeben. Seit Carls V. Zeiten mußte ber jedesmalige Raifer bei seiner Bahl in ber Capitulation ben Churfürsten versprechen, daß er nach Rraften bei bem papstlichen Stuhle babin wirfen wolle, daß bie Beichwerben wegen Uebertretungen ber Fürstenconcordate, namentlich in Forberung der Unnaten, burch Reservationen von Bfrunden. Dispensationen, Appellationen u. bal. geboben und ber Bapft zur Beachtung iener Concordate angehalten werbe. Der papftliche Nuntius fuchte aus allen Kräften zu bewirken, daß bieser Artitel (ber XIV. in ber Capitulation) weggelassen wurde, und als er bies nicht batte erreichen können, bat er insgeheim bei bem durmainzischen Direttorium eine schriftliche Brotestation gegen benselben eingereicht. Imgleichen hat er auch die feit 1648 bei feierlichen Reichsverhandlungen übliche Protestation bes papstlichen Stuhles gegen ben westphälischen Frieden in einem eigenen, dem durmainzischen Direttorium geheim eingereichten Aftenftude wiederholt. Gine britte Protestation endlich hat berfelbe gegen die (neunte) Churwurbe, die Braunschweigische, bei bemselben Direktorium eingelegt. Aukerbem machte ber Runtius. in formlichem Auftrage Benebitte XIV. im Geremonigle Anspruche an bie geiftlichen Churfürften, bie von biefen nur mit Wiberwillen jugeftanben wurden; 3. B. daß die Churfürsten dem Runtius die erfte Bifite geben follten, und das Behaupten ber rechten Sand bei Busammenfunften bes Nuntius mit ben einzelnen Churfurften in ihren Refibenzen; Dinge, bie an fich schon fehr kleinlich sind, bic aber gerabe bamal, von Dorig als Wichtigkeiten behandelt, bei ernftgefinnten Mannern um fo mehr Unwillen erwecken mußten, als bie Wohlfahrt

bes Reiches in bobem Make bebroht mar und es sich bei ber Raiserwahl um die allerwichtigften Angelegenheiten handelte. In der eigens pur Berathung jener Brotestationen im Jahre 1742 nach Frankfurt berufenen Versammlung ber durfürstlichen Gesandten sind von Sachsen, Brandenburg und Braunschweig gar barte Worte gegen jene Atte gefallen. In ber burch biefe Berathung aufgeregten Stimmung mar 8. wo ber durtrierische Gesandte von Spangenberg in einer ansehnlichen Gefellichaft ben Bunfch außerte, in bem Schoofe ber beutichen Geift= lichteit einen Belehrten zu finden, ber ben Unterfcbieb amifchen ber gegrunbeten Macht bes Bapftes in firchlichen Dingen und ben bloken Unmakungen ber romifden Curie in's Licht setzen und so die richtige Grenglinie zwischen ber geistlichen und weltlichen Macht ziehen mochte. Sontheim, ber zugegen war und in berfelben Stimmung fich befand, griff ben Bebanten warm auf, und von diesem Tage an arbeitete er an jenem Werke, bas er zwanzig Jahre banach im Manuscript zum Drucke in berselben Stadt eingebracht bat, in welcher bie Ibee zu bemselben entstanden mar 1). Es mar bies bas Wert, das er unter bem erborgten Namen eines "Rechtsge= lebrten Juftinus Rebronius," und mit bem fingirten Dructorte "Bonillon," "über ben Buftanb ber Rirche und bie recht= maßige Bewalt bes Papftes" (Justini Febronii Icti de statu Ecclesiae et legitima potestate Pontificis, liber singularis), unb amor mit ber Zwedbeftimmung "gur Wiebervereinigung ber Getrennten mit ber tatholischen Rirde" herausgegeben hat 2).

<sup>&#</sup>x27;) Daß von dem Beginne dieses Werkes, das ursprünglich in einem Bande bestand, die ju seinem Erscheinen zwanzig Jahre verlausen sind, wird uns nicht auffallen, wenn wir in Betracht ziehen, daß während besselben Zeitraumes auch die Historia diplomat. Trovir. in drei und der Prodromus zu derselben in zwei Foliobänden ausgearbeitet worden, und daß Hontheim, wie jest noch an den angestrichenen Stellen m sehen ist, eine große Menge bedeutender historischer und canonistischer Werke in Vorskuben zu jenem seinem Werke durchlesen hat.

<sup>2)</sup> Der wirkliche Drudort war Frankfurt a. M., wohin Hontheim im Jahre 1762 sein Wert im Manuscript an seinen Freund Krust aus Wien, seinen intimsten Bertrauten bis zu seinem Lebensende, zum Drude geschickt hatte, und wo es 1763 (in erster Austage) erschienen ist. Hontheim hatte eine Schwester, Namens Justina Febronia, in der adeligen Damenabtei Juvigny, nach welcher et sich den singirten Ramen Justinus Febronius beigelegt hat. Wenn Müller aus blinder Borliebe sür hontheim (Trier. Chronis, 1820. S. 99) sagt, man habe in dem churtrier. Staatsstalender der Schwester Hontheims den "Namen Justina Febronia beigestlickt," wie um eine kleinliche Rache an ihm und seinem Werke zu nehmen; so ist er damit völlig im Jurthum; denn jenes war ihr wirklicher Kame und dieser ist auch in den Jahrzängen bes Kalenders zu lesen, die dem Bekanntwerden der Autorschaft Hontheims vorderzugangen sind.

Richt nur auf bem Titel biefes Bertes, sonbern auch in ber an Bauft Clemens XIII. gerichteten Borrede gibt Febronius Wiebervereinianna ber Brotestanten mit ber Rirche als bas Riel an, bas ibm por Augen geschwebt babe. "Alle meine Buniche und Beftrebungen baben sum Amede, bak einmal die perhängnikvolle Trennung gufbore. bie ichon über zweihundert Sahre die Rirche spaltet," schreibt er. Die Häretiker bielten uns immer die Mikbräuche vor, die sie von Bereiniqung abhielten, und unter biefe gebore als größter bas Uebermaß ber geiftlichen Gewalt. Sobann wendet er fich auch an die Ronige und Rurften ber Chriftenbeit; erinnert baran, daß auß ben Religionsbiffibien fo viele Kriege und fangtische Morbversuche gegen Könige entstanden seien: baß ohne Ginigkeit in ber Religion auch tein Friedstand auf politischem Bebiete zu erhalten fei. Gie mochten baber burch gelehrte Bischofe bie rechten Grenzen ber papitlichen Gewalt genau bezeichnen laffen, bamit bie Bischöfe die volle ihnen gebührende Gerichtsbarteit wieber gurud. erhielten und bann Alles entfernten, mas ben aufer ber Rirche Stebenben aum Aergernift und Sinbernift gereiche. Alle andre Berfuche au einer Wiebervereinigung scit bem jechstebnten Jahrhundert auf Colloquien, in Traftaten n. bal. icien fruchtlos geblieben; benn gegen ben Bak ber papftlichen Herrschaft habe fein tatholischer Theologe ein Beilmittel gegeben, vielmehr batten insbesondere Orbensmanner burch maklofe Behauptungen von der papftlichen Macht ben Saf noch gefteigert. Der Weg gur Wiebervereinigung fei Entfernung alles Ueber: fluffigen und alles Gehäffigen aus ber Rirche. Rach einer Diefem Gebanten entsprechenben Unrebe an Die Bischöfe und Erzbischöfe wendet sich lettlich Febronius an die Doktoren der Theologie und die Canonisten, gibt biesen einen auten Theil ber Schuld an ben firchlichen Ruftanben, indem fie auf Grund ber papftlichen Defretalen bas monarchische Brincip in ter Rirche ausgebilbet und lettlich zu einem fo unerträglichen Abfolutismus gefteigert batten, wie er auf weltlichem Bebiete nicht vortomme.

Nach einer solchen Borrebe läßt sich schon einigermaßen auf die Theorie schließen, die nunmehr in dem Werke des Febronius zur Entwicklung kommt. Die papstliche Gewalt, wie sie damal war und wie sie seiner langen Reihe Jahrhunderte gewesen, meinte er, sei eine nicht rechtmäßige; dieselbe sei, nachdem sie achthundert Jahre eine sehr gemäßigte gewesen, allmälig durch widerrechtliche Schmälerung der Gerichtsbarkeit der Bischöse und Metropoliten zu einer monarchischen, ja absoluten gesteigert worden, unter welcher die Bischöse kaum mehr etwas Andres, als Bicare des Papstes seien. Die Hauptschuld dieser wesentlichen Beränderung, ja Fälschung der Bersassung der Kriche sei

ben Detretalen bes Bleuboifibor im neunten Sabrbunberte quauschreiben. in Kolge beren die Aristofratie des Epistopats zur Monarchie des Bapftes ansaebilbet worden jei: daß durch Schmälerung der bischöflichen Ruris: bittion die Rirchenzucht in Berfall gerathen, vielerlei Mikbrauche einseichlichen feien, por Allem aber ber papitliche Stubl burch fein absolutes Regiment in geistlichen Dingen die verschiedenen Landeskirchen geknechtet und durch seine Ueberariffe in die Rechte der weltlichen Macht sich den bak ber Regierungen zugezogen babe. Unter folchen Umftanben tonne die jo wunschenswerthe, ja nothwendige Wiedervereinigung der Protestanten mit ber Rirche nicht zu Stande kommen. Die papstliche Bewalt muffe vorber wieder in jene Grenzen zurückgeführt werden, innerhalb beren fie nach ben Canones ber acht ersien Sahrhunderte bestanden babe, und amar burch Burudnahme jener Rechte für bie Bischöfe und Retropoliten, burch beren Entziehung bie papitliche Gewalt zur Ungebubr angewachsen sei. Das Snitem bes Kebronius will biezn bie Berechtigung nachweisen und ben Weg angeben.

Heben wir nun die Hauptfate feines Spftems aus. An ber Spite beffelben fteht:

Chriftus hat die Schlüsselgewalt oder die Gerichtsbarkeit nicht einer Person, sondern er hat sie der Kirche als Ganzen überstragen; und die Kirche übt dieselbe aus durch die Bischöse, unter denen der Papst der Erste ist. In andern Worten: dem Papste und den Bischösen kommt die Gerichtsbarkeit nur durch die Kirche zu, deren Diener sie sind behufs der Ausübung, dieser Gerichtsbarkeit. Die Regierung der Kirche ist also nicht monarchisch, sondern ist aristostratisch.

Ein General-Concil repräsentirt die ganze Kirche; solche Concilien sind acht Jahrhunderte hindurch von den Kaisern berufen worden; zur Zeit des abendländischen Schisma ist die Berufung durch die Cardinäle geschehen. Seit mehre christliche Reiche bestehen, ist durch die Umstände und stillschweigende Zustimmung die Besugniß, ein allgemeines Concil anzusagen, auf den Papst übergegangen. Aus diesen Thatsachen ergibt sich, daß ein General-Concil auch ohne den Papst berufen werden, und daß ein gesetzlich berufenes sich der unzeitigen Austösung durch den Vapst widersehen könne.

Das General=Concil steht über bem Papste. Wenn Christus ein vom Leibe unabhängiges Haupt gesetzt und zum absoluten Monarchen gemacht hätte, dann wurde es wahr sein, daß der Papst über dem Concil stehe. Dieser Annahme widerstreite aber die h. Schrift, and beweise die Geschichte, daß wichtigere Controversen bezüglich des Glaubens und der Disciplin auf allgemeinen Spnoben verhandelt und

entschieben worden seien, selbst nachdem der Papst bereits sein Urtheil barüber ausgesprochen hatte. Das ganze Thun der Päpste in der langen Reihe von Lehrstreitigkeiten seit dem vierten Jahrhunderte zeige, daß sie selber ein allgemeines Concil als eine über ihnen stehende Instanz anerkannt hätten.

Es gibt einen Brimat in ber Rirde, unb zwar aus abttlicher Ginfenung. Chriftus bat bem Betrus benfelben verlieben: auch follte er, nach göttlicher Anordnung, fortbauern. Aft es nun auch abtiliche Anordnung, bak es eine Nachfolge (successio) bes Brimates überhaupt gibt, so ist die Art und Beise der Rachfolge aber menschliche Einrichtung: fo a. B., daß ber Sit bes Primas zu Rom, und nicht zu Antiochien ift. Es konne baber auch ber Brimat mit seinem ganzen Borrechte anderswohin transferirt werben. Auf Concilien babe die Kirche die Ausübung des Brimates approbirt und die Raiser batten ibn confirmirt. Nach conftanter Tradition babe berfelbe in a wei Dingen bestanden: 1) barin, daß in wichtigen die Kirche berührenden Angelegenheiten an den Primas berichtet worden; und 2) in der Nothwendigkeit ber Gemeinschaft mit ihm als bem haupte. Wesentliche Rechte bes Brimates seien nur biejenigen, ohne welche bie Ginbeit ber Rirche nicht erhalten werben tonne. Demgemäß seien bie Rechte bes Brimates aus gottlicher Ginrichtung auf biefe vier zu reduciren:

1) Ru machen, daß die Detrete ber Kirche bezualich bes Glaubens und ber Sitten unversehrt erhalten und beobachtet wurden; 2) bie Bischöfe au schüten gegen Die, welche sie ungerecht bruden ober ihre Rechte schmälern; 3) ber Bapft ift Richter über Controversen in Sachen bes Glaubens und ter Sitten, besonders wenn die Bischöfe nicht im Stanbe find, dieselben zu ichlichten; 4) Begnugen fich einzelne Rirchen nicht mit seiner Entscheidung, so hat ber Bapft bas Recht, eine allgemeine Spnobe zu berufen und barauf zu prafibiren. Diesen vier Rechten tann man noch binzufugen bas Recht zu bispensiren in Gefeten, welche Die Kirche gegeben bat, in den Fällen, wo eine allgemeine Spnobe bispenfiren murbe, und ben Regeln gemäß, bie von Synoben fur Dispensationen festgestellt find. In Glaubenssachen hat bas Urtheil bes Bapftes awar ein besondres Gewicht und geben seine Entscheibungen alle Rirchen an: aber es ift nicht irreformabel, es fei benn, bag bie Ruftimmung ber Kirche erfolgt. Ebenso verhält es sich auch in Disciplinarsachen; ber Papst tann nicht Disciplinargesetze geben, welche bie gange Kirche banben, wenn nicht Reception und Confens ber Bischöfe hinzukommt.

Diesem gemäß sind als zufällige Rechte bes Papstes, als solche, bie Jahrhunderte lang den Metropoliten zugestanden haben und

biefen auf verschiedene Beise, besonders aber durch die pseudo-ifidorischen Detretalen, von dem Papste entzogen worden sind, zu betrachten: die Confirmation der Bischofswahlen, die Consecration, die Postulation der Bischofe, Renuntiation, Absehung derselben, Sehung eines Coadsjutors, Errichtung neuer Bisthumer und Canonisation der Heiligen.

Nachbem Febronius nun ferner noch andre vom Papste beanspruchte Rechte als geradezu salsche oder bestrittene bezeichnet hat, wie die Inssalibilität, die Gewalt in weltlichen Dingen der Könige, die mit den Bischösen in allen Dingen concurrirende Gerichtsbarkeit, geht er über zur Aufzählung jener Nechte, die der Papst sich durch widerrechtliche Schmälerung der Gerichtsbarkeit der Bischöse angeeignet habe. Solche seinen die Reservation von Sünden, d. i. die Vordehaltung des Rechts, von gewissen Sünden zu absolviren; die Erentption der Ordensleute von der bischössichen Gerichtsbarkeit, die Verleihung von Prädenden und Dignitäten; Beschränkung der canonischen Wahl der Bischöse durch Borbehalte, die Annaten, die Auslübung einer unmittelbaren Gesetzgebung in den Didcesen, die Reservation vieler Dispensationen, die Appellationen von den Sprüchen jedes untern Richters.

Durch alle biefe Dinge ift bie Kirche in eine bakliche, schmachvolle und bochft verberbliche Rnechtschaft unter einem absoluten Regimente bes romischen Stuhles verfallen. Alle (National-) Kirchen forbern daber ihre Freiheit zurud: die gallikanische und die beutsche forbern fie zurud, und die englische hat es gethan, als sie noch katholisch war. Bis auf Conftantin ben Großen seufzte die Rirche unter heibnischem Jode; spater ist sie in eine neue Sklaverei unter jene gerathen, bie fie am allermeiften hatten schuten sollen, unter bie romischen Bapfte. Jene Unfreiheit hat die Kirche befestigt und ausgebreitet; diese ist Anlaß zu großem Abfalle (im 16. Jahrhunderte) geworben. Diefe neue hat im zehnten Jahrhunderte angefangen, ift gestiegen bis zu ben Synoben zu Conftanz und Bafel, wo sie etwas gemilbert worben; allein weber die Morentiner, noch die Lateranensische, noch die Trienter Synobe haben biefelbe gang gehoben. Freiheiten der Kirche aber, bie guruckverlangt werben, nennen wir die Rechte, welche aus Chrifti und ber Apostel Ginsetung und Anordnung der beiligen Canones allen Kirchen jufteben; und Beschwerben (gravamina) nennen wir Schmälerungen dieser Rechte, die entweder durch die falschen Dekretalen oder andre traurige Geschicke zum Nachtheil ber Kirchenzucht, zur Beschwerung ber Boller und besonders zum Prajudiz der Bischöfe eingeführt worden sind.

Die Gewalt ber Bischofe, unmittelbar von Chriftus herrührenb, ift bie höchfte und in Bezug auf jebe einzelne Diocese unumschrantt; nämlich in Entscheidung von Glaubenssachen, Spendung ber Sakramente,

Einsekung von Dienern ber Rirche und in richterlichen Dingen : und wo ber Bijchof feine Bflicht erfüllt, ift bem Bapfte tein Recht gelaffen. irgend eine Gewalt über seine Geerbe auszuüben ober iene bes Bijchofs in irgend etwas zu beengen. In biefem Rechte aber haben bie Bapfte bie Bischöfe vielfältig beeintrachtigt und thun es noch, besonbers burch bie porgebliche Gewalt mit ben Bischofen in ber Gerichtsbarkeit au concurriren, entweber selbst ober burch ihre Legaten. Die Bablen ber Bischöfe baben burch Sahrbunderte bem Clerus und Bolte frei augeftanben; banach baben bie Bapfte biefelben unter mancherlei Bormanben an sich gezogen: Bostulationen, Translationen, Depositionen von Bischöfen. Beigebung von Coabiutoren find burch bie Brovinzialsvnoben vorgenommen worden; auch biefe baben bie Ravste alle an fich aezogen. Die Bischöfe konnten Propinzialinnoben balten, ohne bazu eine Erlaubnik bes Bapftes notbig zu baben: Die faliden Defretalen (benen jest noch bierin die Congregation der interpret. Concil. Trid. folgt) fordern bazu Autorisation und Genehmigung bes Bapstes. Die Brovinzialinnobe mar bas bochfte Gericht in einer Broving und von diesem war eine Appellation an die römische Curic nicht gestattet; burch die Defretalen ift biese Appellation zu großer Beschwerung ber Nationen eingeführt worben. Alle Diöcesanen, besonders Clerifer, sind in firchlichen Dingen ihrem Bischofe unterworfen; Rom bat alle Orbensleute, ja auch manche weltgeistliche Capitel von ber bischöflichen Gerichtsbarteit erimirt. Die Bischöfe baben, gleichsam aus natürlichem Rechte, alle Beneficien verlieben: ber Bapft bat bie Berachung ber meiften fich refervirt. Die Bischöfe baben biefelben ohne Belaftung conferirt; ber Bapft forbert bafur ichwere Annaten. Die Bijchofe baben bas Recht. von allen Berbrechen zu absolviren, haben zwar zuweilen große Berbrecher nach Rom geschickt, um durch Erschwerung ber Absolution abzuschrecken; die Babite baben allmalia die Bischofe von ihrem Rechte gang ausgeschlossen. Ungefähr baffelbe bat stattgefunden mit ben Disvensationen. Shemal batten papstliche Gesche feine Rechtsgultigkeit, sofern sie nicht angenommen worden; beute richtet man aber zu Rom nach neuen Constitutionen, die nicht allein nicht angenommen (von ben Bischöfen), sondern auch außerhalb Rom nicht einmal publicirt find. Die Concilien, namentlich die acht ersten, maren, wie fie fein follen, völlig frei; auf ben folgenden bat bie romische Gurie fich eine folde Herricaft angemakt, bak baburd bie erforberliche Freiheit gebemmt und die notbigen Reformen verbindert worden find. Endlich verlangt ber Papft bie Rirche zu regieren als' Monarch, als Alleinherricher; bies widerstreitet aber ber Ginrichtung Christi und ber natürlichen Freiheit ber Chriften.

Fragt es sich nun nach ben allgemeinen Freiheiten ber Kirchen (von besondern (National-) Kirchen reden wir hier nicht), so sagen wir, daß dieselben bestehen innerhalb der Grenzen der Gesehsammlung des Dionysius (Erig.), den Carl d. Gr. was Papst Hadrian I. unverfälscht erhalten und das Abendland unverssälscht aufgenommen hat. Alles, was diesem ächten Rechte zuwiderläuft, ist aus den salschen Briefen des Jsidor aufgesommen, schmälert die Rechte der Bischen, oder beschwert die Bölter und ist ungehörige Knechtschaft. Unsere Freiheiten bestehen in der Beodachtung der alten Canones und der alten Gewohnheiten. Die Kirche hat nie aufgehört, ihre Freiheiten zurückzusordern; solches haben zethan Hinkmar von Rheims, Ivo von Chartres, der h. Bernard, Beter von Blois, Ludwig der Heilige, Wilhelm Durand, das Concil zu Constanz und jenes zu Basel. Es ist sonach eine rechtliche Forderung, das den Kirchen ihre Freiheiten zurückzestellt werden.

An dieser Stelle der Entwickelung angelangt, nimmt bes Febronius Theorie jene Wendung, welche dieselbe den Regenten, Staatsmannern und fürstlichen Hösen so überaus angenehm, dagegen der

Kirche in demselben Maße verderblich gemacht hat.

Rebst anbern Schluffen, die sich aus bem Bisberigen ergeben. sucht Febronius in bem Folgenden zu zeigen, ist in Betracht ber Reformen ber Kirche und ber Wiebervereinigung (ber Getrennten) offenbar. baß biefes Geschäft, um einen glücklichen Erfolg zu gewinnen, weber ber römischen Curie, noch — was weit mehr zu beklagen den allgemeinen Concilien allein (wenn sie in Bezug auf Reformen so gehalten werben, wie bas lette) überlassen bleiben tonne, sondern von katholischen weltlichen Fürsten zugleich angegriffen werben muffe. Auch ftehe ber weltlichen Dacht bas Recht zu, mit ber kirchlichen in gewissen Dingen und Angelegenheiten m concurriren, in folden, "bie auf bes Boltes Bohlfahrt in irgend einem Betrachte Ginflug haben, ober feine burger= liche Freiheit beengen ober die weltliche Regierung be= einträchtigen tonnen." Und hierauf: "bie weltlichen Fürften tonnen und muffen bicfe Freiheiten ben Rirchen wieber berschaffen." In den Mitteln und Wegen, die sodann Febronius ben weltlichen Fürften zur Erftrebung biefes Zieles angibt, können wir bas Programm sehen, nach welchem etliche Jahre später Kaiser Islah II. die Kirche in den österreichischen Erbstaaten geknechtet hat. Diese Mittel leitet er in folgender Weise ein. Nicht allein als höchster herrscher des Gemeinwesens, sondern auch als Schirmherr der Kirche habe ber König, ber Kaiser, bas Recht, Gesetze zu geben in Dingen welche die Disciplin der Kirche betreffen. Zu diesem Schirmrechte welches eine strenge Pslicht in sich begreife, gehöre auch die Sorg dasur, daß die sehr heilfamen Dekrete der alten Bater rein und unversehrt beobachtet würden; daß Alles, was mit Verletzun; derselben zu großem Nachtheil in dieselbe eingeschlichen sei, entsern und so die Freiheit der Kirche aufrecht erhalten werde; daß die Recht der Geiftlichen unangetastet bleiben.

Da nun, wie Febronius eingesteht, ein gemeinsames Birke aller tatholischen Fürsten zu jenem Ziele taum gehofft werben tonm so geht seine Ansicht und sein Rath bahin, jeder Fürst solle für fin seinem Lande alles Dasjenige anordnen und vornehmen, wodur i die Geltung bes alten Rechtes wieder hergestellt werde Mittel biezu sind:

1) Unausgesett muß man forafältig 'achten und wachen über alle Schritte bes romifchen hofes, die bem achten Rirchenrechte gw wiber und ben Rechten ber einzelnen Rirchen prajudicirlich find. 2) Das Boll, insbesondre die Bornehmern in bemfelben, muffen grundlich aber bie rechten Grenzen ber papstlichen Gewalt und bie ben Bischöfen ih gegenüber zustebenden Rechte belehrt werben. 3) Gelehrte, welche bisbe bie Rechte ber Bischofe und ber Fariten gegen bie Satelliten be romischen Eurie in Schutz genommen, batten Schaben gelitten, obn von ben fürften geschützt worben zu sein. Dies muffe anders werben 4) Bu verwundern sei, daß außerhalb Italiens Bucher, welche bi maklofen Anmakungen ber Romer vertheibigten, fo ungebinbert gebrud und abgesett wurden. Dies muffe auch anders werben. 5) Ein allge meines Concil foll berufen werben, um die Beschwerben ber ganger Rirche gegen ben Papft zu beben; wolle ber Papft ein folches nich berufen, fo folle es ohne feinen Billen berufen merben hier feien bie Fragen zu erledigen: ob und inwickern mit Einwilliaun ber Bifcofe und ber gurften ber romifche Stubl bie Rechte befite die er babe. 6) Ein ferneres Mittel feien bie Nationalconcilien, an benen auch, je nachbem es tomme, Berfagung bes Geborfam: gegen ben Papit beidloffen werben tonne. Der gurft un bie Pralaten eines Reiches follen nur bie achten Kirchengesete tennen ber Surft unerichrocken und fur gute Ordnung geneigt fein; auf feine Seite fieben bann bie unterrichteten und guten Bijchofe und Priefter ebrgeizige und widersenliche foll bas Anseben bes furfien in Respel erbalten. Und bann voran und bie Sade ift abgetban 7) Ein gemeinsamer Bejdblug ber fatbolischen gurften unter Beirat von Beiftlichen. Diebei joll man bie Blige ber Ceniuren nicht fürchten and jei teine Gefahr eines Schisma's vorbanten; auch nicht einma

Die Ercommunication von Ram sei zu fürchten; benn damit diese binde, wisse sie geschlich sein. 8) Ein andres Mittel ist Zurüchaltung der appstolischen Bullen und Breven (das Placetum regium). 9) Ein Algemeines Mittel ist in dem gesetzlichen Widerstande zu suchen. 10) Das letzte Mittel wäre dann die Appellatio ab abusu.

Rritit ber Grundgebanten. Febronius hat an die Spite seiner Theorie die Behauptung gestellt. Christus habe die Schlüssels gewalt ber Rirche als Bangem übertragen, und diefe übe diefelbe burch die Bischöfe aus: ber Kirche stebe bie Gewalt zunächst, eigentlich und welentlich zu: ber Bapft und die Bischofe seien die Werkzeuge, Die Diener, burch welche die Kirche iene Gewalt ausübe. Diese Behauptung war barauf berechnet, als Grundlage zu bienen, ber Kirche ben monarchisch en Charafter abzusprechen und ihr bagegen einen aristo= fratischen zu vindiciren, b. i. die Rechte bes Papftes als Primas ju schmälern, bie ber Bischöfe bagegen zu erweitern. Dies ift benn auch die Tendenz, die sich durch das ganze Werk des Febronius bindurch= icht, obaleich er nicht selten mit sich selber in Widerspruch geräth, wie 3 B. wenn er, feiner obigen Grundlehre gegenüber, im Berlaufe bes Bertes wiederholt behauptet, die bischöfliche Gewalt sei un mittelbar von Cott 1). Jene Grundlehre bes Febronius war gar nicht neu; bieselbe findet fich buchftablich bei dem Gallikaner Com. Richer, von dem Febronius fie entlehnt bat, und ist im Grunde genommen nichts Andres, als bie Lehre, welche die Reformatoren im fechstehnten Sahrhundert über die Lirdengewalt aufgestellt batten, nämlich, die Kirchengewalt rube ursprunglich in ber Gemeinde, im Volke — als allgemeines Briefterthum —, und werbe von der Gesammtheit an Einzelne als Diener (ministri) über= tragen 2). Richer und Febronius haben nicht gemerkt, daß mit biesem Grundsate nicht allein die Prarogative bes b. Vetrus und seiner Rach= folger untergraben, sondern auch die Rechte und die Gewalt der ganzen hierarchie zerftort werben, indem fie ursprunglich in die Gesammtheit ber Gläubigen gesetzt werden. Auch ist ihnen entgangen, daß sie conjequent mit jener Grundlehre nicht babei fteben bleiben burften, ber

<sup>1)</sup> Es find dem Febronius überhaupt in seinem Werke eine Menge Widersprüche machgewiesen worden. Daß solche in Menge darin vorgekommen, war nicht zu verswindern, da das Werk aus vielen verschiedenen Werken zusammengetragen war, der Bersaffer Behauptungen von Autoren, die sehr verschiedene Standpunkte eingenommen, sootiet hatte, die also unmöglich in Harmonie stehen konnten. Protestanten, Gallikaner, besonders Comund Richer, Jansenisten, der Apostat Antonius de Dominis waren die Autoren, aus denen er die gegen den päpstlichen Stuhl gerichteten Doktrinen geschöpft hat.

<sup>3)</sup> So lehrt Richer, bem Febronius folgt: "Sacerdotium Christi ecclesiae in commune creditum est, velut causa efficiens potestatis clavium et juris-dictionis ecclesiasticae.

Rirche ben monarchischen Charafter abzusprechen, sonbern ihr auc ben griftotratischen absvrechen und fie als Demotratie bezeichne mukten, ba ja Bifchofe und Bapft auf aleiche Beise bie Schluffelgewal erhalten haben, nämlich von ber Rirche als Gangem. Bei jener Grund lehre bleibt nichts andres übrig, wie ber gelehrte Martin Gerber Abt in St. Blaffen im Schwarzwalde, Hontbeims Freund, ausführt als fortauschreiten zu bem revolutionaren Syftem Gersons, bas banac ben Batern zu Bafel zum Falle gebient bat: bak bie Stanbe, bi Stänbeversammlungen jebes Reiches ober Rurftentbum: über bem gurften felbft ftanben; bag bas Bolt, bie Maff. eine bobere Autoritat besite, als bie Obrigteit, und b Dacht bes eigenen Rurften beidranten tonne. Rurg, jes Grundlebre ift auf firchlichem Gebiete baffelbe, mas auf politischem Gebie bie Lehre von ber Souveranetat bes Bolles ift 1). Daber i benn auch die Sorbonne, nachbem bas Concil zu Conftanz auf Betreibe Gersons und auf Grund jenes Brincips ben Bapft Johannes XXII abgesett batte, wegen bes Berbachtes, jene Lehre zu begen, bei be Ronige von Frankreich in Mikkrebit und übeln Ruf gekommen. Die Consequengen, welche Gerbert bem Richer vorhalt und bie ben Rort von Frankreich mit Recht schon im fünfzehnten Jahrhunderte besor gemacht haben, find bem Rebronius auch von seinen Gegnern vorg halten worden. Um beutlichsten hat bies Thom. Mar. Mamachi, b respettabelite Beaner bes Kebronius, gethan, indem er ihm nachwei bak er eigentlich auf bem Standpuntte Rouffeau's ftebe, gemak welche Berfassung und Regierung ber Gesellschaft von bem willfürlichen & meffen bes Boltes abbange und bangch verändert werden konne. D Rebronius Grundfage mußten baber auch fur bie Throne gefährli werben, besonders in Frankreich, wo die "ftarten Beifter," t Afterphilosophen ihre verderblichen Grundsätze ausgestreut, ber Rixe ben Rrieg erklart, weil biefe bie Schutwehr ber Throne fei. Mamas ahnete die Dinge, welche wenige (13) Jahre banach über Frankrei

<sup>1)</sup> Es tommt mir vor, als habe Gerbert Renntnis von dem Borbaden fein Freundes hontheim gehabt und ihn von demfelben durch seine 1761 erschienene Schr De communione potestatis ecclosiasticae, wovon er ein Eremplar dem Hontheis geschickt hat, abbringen wollen. Denn in dieser Schrift widerlegt Gerbert mit groß Gründlichkeit die ganze Theorie Richers, die Hontheim nur adoptirt und rüdsichtslof fortgeführt hat. Allerdings war bei dem Erscheinen der Schrift Gerberts das Bedes Febronius im Manuscript ganz oder doch größtentheils vollendet, indem Hontheis dasselbes feinem Freunde Arufft aus Wien in Frankfurt zum Drucke überreichte; hätte er auf Gerberts Wert Rücksicht nehmen wollen, dann hätte er das seinig ganz verwerfen müssen, indem es auf einen von Gerbert als salsch nachgewiesene Grundsap gebaut ift.

eingebrochen sind. Allerdings ist Mamachi weit davon entfernt, dem Febronius eine solche Gesinnung zuzuschreiben, wie solche jene Feinde des Thrones und des Altares in Frankreich hegten: allein seine Grundsläte, sagte er, wirkten in derselben Richtung!).

Der Lehre bes Febronius von bem aristofratischen Charafter ber Rirde entspricht die fernere Behauptung: Das General-Concil ftebt über bem Bapfte. Denn, fagt er als Begrundung, wenn Chriftus ein vom Leibe unabhängiges Saupt gesetht und zum absoluten Monarchen geseth batte, bann murbe co mahr sein, bag ber Bapft über bem Concil stebe. Hier, mochte man sagen, ist Kebronius gerabezu über die Wahrheit gestolpert und hat sie nicht gemerkt. Christus hat Merbings tein vom Leibe unabhangiges Saupt, aber auch ebenso wenig einen vom Saupte getrennten Leib gesett; jenes bat Febronius manut, diejes aber hat er übersehen; baber seine faliche Gegeneinanderftellung bes hauptes und bes Leibes. So gewiß zur Kirche als einem lebendigen Leibe das Haupt gebort, so gewiß gehört zu einem allgemeinen Concil, bas ja bie gange Kirche reprasentirt, auch bas Haupt, und ist ein Concil obne ben Bapft kein allgemeines, noch weniger ein Concil. das gegen ben Papft steht. Auch unser gelehrter Landsmann Ricolaus bon Cues, den Febronius aut gekannt hat, ist zur Zeit ber Eröffnung

<sup>1)</sup> Mamachi bat ex professo bas Staatsgefährliche ber Grunbfate bes Kebronius bervorgeboben in seinem gegen ibn gerichteten Werke vol. I. p. 92-109. Ich bemerke Diefes besonders mit Bezug auf ein bochft mertwurbiges Urtheil Leffings uber Bebronius. Derfelbe fagte nämlich: "Es ware eine unverschämte Schmeichelei gegen Die Fürsten, was Febronius und seine Anhänger behaupteten; benn alle ihre Grunde Regen bie Recte bes Rapfies maren entweber feine Grunbe, ober fie galten boppelt und breifach ben Gurften felbft. Begreifen tonne bies ein Jeber; und bag es noch Teiner öffentlich gefagt batte mit aller Bunbigfeit und Scharfe, bie ein folcher Begen-Rand gelitten und verbient, unter fo vielen, die ben bringenbften Beruf bagu gehabt; Dieles ware seltsam genug und ein äußerst schlimmes Zeichen." Jakobi's Werke, II. Bb., C. 334. Offenbar biefelbe Rritit gegen Febronius, wenn auch verbullt, liegt in bes Johann v. Müller Worten: "Bas ift ber Papft? Man fagt, er ift nur ein Bischof. Chenso wie Maria Theresia eine Grafin von Saboburg, Ludwig XVI. ein Graf zu Paris, ber helb von Rogbach und Leuthen einer von Zollern." Die Kritit gegen bie Grunbfate bes Gebronius war aber nicht fo verhullt, bag fie von ben Beitgenoffen micht herausgefühlt worben ware. Unmittelbar an die Worte Leffings fligt Jakobi an: "Giner hat es endlich boch gefagt, und laut genug, um von Jebermann gebort ju werten, nur nicht mit burren Borten" - er meint aber: Muller, in feinen "Reifen ber Bapfte." Müller hatte Jafobi'n 1782 jene feine Schrift jugeschickt, und biefer wollte biefelbe burch eine umftanbliche Anzeige in bem hamburger Correspondenten empfehlen. Allein Reimarus konnte bie Aufnahme ber Anzeige nicht erlangen, "ba feine Obrigkeit sich scheute, ben Druck eines Auffates zu gestatten, ber eine, bem Paiser Joseph wahrscheinlich mißfällige, Schrift empfahl." A. a. D. S. 327.

bes Concils zu Bafel jener Lehre von ber Superiorität bes Concile mit jugenblichem Feuer zugethan gewesen und bat bieselbe zu begründen gesucht; im Berlaufe ber Berbandlungen biefes Concils aber, wo bu Consequenzen jener Lebre in ber attentirten Absekung bes Bapftes Eugen IV. ihm por Augen traten und er in berfelben ein Mittel aus Berreifung ber Rirche, aber nicht zur Ginigung und Befestigum erblickte, ist er in sich gegangen, bat jene Lebre reiflicher gebruft unt bann auch vollständig die Bertehrtbeit berfelben erkannt und biefelbe aurudaenommen 1). Allein, wie es zu geschehen pflegt, wenn Jemani Sabre lang an einer Theorie baut und fich immer tiefer in biefelbe binein lebt, bann fieht er am Ende ober beachtet nur mehr, mas in bieselbe hincinvakt; so ist es bem Febronius mit bem gelehrten Car binal von Ques ergangen. Daß biefer bie Superiorität bes Concile über den Bapft gelehrt habe, das hat Febronius angemerkt und erhoben: daß berfelbe aber einige Jahre danach (1442) jene Lehre als falfd verworfen und ihr entfaat bat, bavon wird keine Erwähnung getban

In ber Begrundung feiner Unficht von bem Berhaltniffe bes Concils jum Papfte bringt Febronius mitunter Beweise, bei benen man fich munbern muk, bak er fie als Beweise anfieht. Aus bei Thatfache, baß in ben Jahrhunderten ber Lehrstreitigkeiten (vom 4. bis zum 7. Nahrhunderte) allgemeine Concilien Dinge verhandelt unt entschieden hatten, nachdem ber Babit bereits fein Urtheil barüber aus: gesprochen gehabt, gieht er ben Schlug, Die Bapfte hatten bier, burd Bulaffung folder Entscheibungen, thatfachlich eine allgemeine Sunob als eine über ihnen stehende Inftang anerkannt. - Obne Ameifel hat Febronius nicht in Abrede ftellen wollen, daß den Aposteln einen jeben einzeln für sich Unfehlbarkeit zugekommen ift. Demnach batte jeber Apostel allein, also gewiß auch ber h. Petrus, die zu Antiochier aufgetauchte Controverse über die Berbindlichkeit des Ceremonialgesetzes endaultig, weil unfehlbar, entscheiben konnen. Und bennoch versammelter sich bie Apostel zu Jerusalem zu einer Snnobe und entschieden bi Streitfrage gemeinschaftlich. Denn wenn auch obiektiv bieburch kein größere Sicherheit erzielt wurde, so hat boch die gemeinschaftliche unt einstimmige Entscheidung aller Apostel fur bie Aufnahme unt Durchführung bes Urtheils ein unvergleichlich größeres Gewich gegeben, als wenn baffelbe von einem Apostel allein ausgeganger gewesen ware. Und bies findet auch in bobem Grade seine Anwendung au Berhandlungen und Entscheidungen allgemeiner Concilien bezüglich folder Angelegenheiten, über die ber Papst bereits sein Urtheil abgegeben batte

<sup>1)</sup> Siehe unsern 2. Banb, S. 424-427.

Die Lebre bes Tebronius über ben Brimat bes apoftolischen Stubles ift ber Mittelpuntt feines gangen Wertes: alles Anbre atht entweber in Bramiffen ober in Confequenzen jener Lehre aus. Awar erkennt Kebronius einen Brimat in der Kirche, und zwar aus citlichem Rechte, an: allein berfelbe wird in ber Beschräntung, in bie er ibn fant, wirklich ein tobter Brimat, mabrend die Kirche, als in lebendiger Leib, einen leben bigen und thätigen Brimat nothig bit. Er bat einen Brimat ber Orbnung (ordinis) - wonach ber Booft ber Erste ift -. ber Aufsicht (inspectionis) und ber Leitung (directionis), aber nicht einen Brimat ber Gerichtsbarteit; er bat einen Primat ber Ehre (honoris), und in diesem ist allerbings ein biberes Unfeben (auctoritas) und ein größerer Ginfluß (potestas) mihalten; aber eine Gerichtsbarkeit über bie Rirche ift in bem Primate des Bapstes, nach Febronius, nicht enthalten. Mit einem solden Brimate ist aber zur Erhaltung der Einheit in der Kirche und bies ift ja feine eigentliche, von Gott gesetzte Bestimmung, nichts anzufangen, wenigstens nicht auszureichen, und ist ber Bapft sone Gerichtsbarkeit nicht im Stande, auch nur jene Rechte auszuüben und Obliegenheiten zu erfüllen, die Febronius felbst als burchaus nothwendige und wesentliche ihm beilegt. Der Brimas ift das centrum unitatis, fagt Febronius; wie fann er aber biefe Bestimmung erfüllen, wenn er nicht zur Aufrechthaltung ber Einbeit Awordnungen treffen und über Beobachtung berfelben machen. Abweidungen ahnben tann, b. h. teine Berichtsbarkeit befitt? Er foll. nach Kebronius, auch custos und vindex canonum sein: wie kann er bies, wenn er über Verleger berfelben teine Gerichtsbarkeit besitt? Auch lehrt Febronius, in der alten Kirche habe nach constanter Tra= dition der Brimat in zweien Dingen bestanden; darin, daß in wichtigen bie Kirche betreffenden Angelegenheiten an den Bapft berichtet worden. und in der Nothwendigkeit der Gemeinschaft mit ihm. Nun muß man aber fragen, mas foll ber Bapft mit ben Berichten aufangen, wenn er kine Gerichtsbarkeit besitht, ober, was soll er anfangen, wenn irgendwo man die Gemeinschaft mit ihm nicht halten will? Rurg, ber Primat bes Papftes ist bei Febronius ein gebundener, zur Unthätigkeit verurtheilter. Doch nein, einige Thätigkeit nach außen wird ihm zugefanden, nämlich innerhalb jener Grenzen, in denen er sich historisch bis zum achten Jahrhunderte bethätigt hatte. Denn das ist des Febronius fire Jbee, bis zu Ende bes achten Jahrhunderts sei die Verfassung und Regierung ber Kirche in ihrer ursprünglichen Aechtheit und Reinheit erhalten geblieben; durch das Auftauchen der falschen Detretalen (bes Pfeudoisidor) aber sei bieselbe wesentlich alterirt, gefälscht worden;

bemnach mußten bie alten Canones ber Rirche, wie fie in ber achte Sammlung enthalten, die Bapft Nabrian L. Carl bem Groken in frankliche Reich geschickt, wieder bergestellt und ber Brimat bes Bank auf bie Rechte beschränkt werben, bie in biesen Canonen anertan feien. Einer folden Ibee gegenüber muß man wohl fragen: batte fi mit bem Ablauf ber acht ersten Jahrhunderte die Mission ber Rird bereits erfüllt, so bak ber Entwickelung ihres Lebens und ihrer Thatigt in ihrem damaligen Stadium für immer Stillftand geboten werb tonnte? Die Rirche, als gottliche Beilsanstalt bis zum Enbe ber Reite bat in verschiebenen Jahrhunderten mancherlei Rampfe zu bestehen ut mancherlei Thatiafeit und Einwirkung zu entwickeln. Das fichtba Haupt ber Kirche muß naturlich immer an ber Spite ber au jeb Reit nothwendigen Thatigteit und Ginwirkung steben, die in ihr Formen und Modalitäten, je nach Zeitverhältniffen, wechseln muffe Wie ware bies moglich bei Bannung bes Brimates in biejenigen Rech bie er bistorisch erweislich in ben ersten Jahrhunderten ausgeübt u mit benen er in jenen Zeiten ausgereicht bat? Der Brimat mar nie berechnet und nicht bestimmt für etwa achthundert Rabre, sonbern bat bie Bestimmung, ber Musbruck und bas Mittel bet Ginh ber Rirche au fein und zu bleiben bis zum Enbe ber Reiten, und tomme ihm baher auch alle jene Rechte wesentlich zu, bie, je nach Eigenthumlicht ber Reiten, jur Erreichung jener Bestimmung erforberlich finb. Musbrud ber Ginheit hat Febronius ben Brimat gelten laffen; all. er hat ihm bie Ausstattung, auch Mittel berselben fein zu tonn. abaeiprochen.

Mit allem Rechte ist dem Febronius auch seine Behauptul der Primat könne mit seinem ganzen Rechte durch kutorität der Kirche anderswohin verlegt, d. h. ein andern Sitze übertragen werden, gerügt worden. Der Priminhärirt dem Sitze des h. Petrus aus göttlichem Rechte; der resmäßige Inhaber dieses Sitzes kann, wenn es nöthig befunden wit anderswohin übersiedeln und dadurch den Sitz des h. Petrus trazferiren und damit zugleich die Prärogative desselben; allein den Prinz von diesem Sitze des h. Petrus loszutrennen und einem andern Sizu verleihen, dazu hat selbst die Kirche nicht das Recht, weil sie eigöttliche Anordnung abzuändern nicht befugt ist.

Auf biese irrige Behauptung war Febronius aber hauptsächli gekommen durch seine Unterscheidung von successio und ratio su cossionis beim Primate; jene, sagt er, ist aus göttlichem Recht b. i. es muß immer einen Primat in der Kirche geben; die Art un Weise der Nachfolge darin sei aus menschlichem Rechte, wie z. L baß ber Primat nicht zu Antiochien, wo Petrus vorübergehend seinen Sitz gehabt, sondern zu Rom sei. Demnach genügt es dem Febronius, wenn überhaupt nur ein Primas, Träger des Primats da ist; und dann könnte die Kirche beschließen, daß derselbe fortan nicht mehr dem römischen Stuhle eigen sein solle, sondern einem andern, den sie dafür außersehen wolle 1).

Bei allen auffallenben Täuschungen und Arrungen, in bie Febronius in Betreff bes Brimates, bes romischen Stuhles, gefallen ift, muß man aber zu einiger Entschuldigung gnerkennen, daß er auch groke Bersuchungen zur Opposition zu bestehen batte. barf man nicht, daß es zu seiner Zeit noch manche grobe Auswüchse an ber Curie aegeben bat, über welche, namentlich in ber beutschen Rirche, mit Recht große Beschwerbe geführt wurde. Noch im Jahre 1769 ben 13. Dez. haben bie brei geiftlichen Abgeordneten ber Ergbifcofe von Mainz, Trier und Coln, B. Deel, J. N. v. Sontheim und Carl Hillesheim, zu Coblenz im Ramen ihrer Mandatare eine Aufftellung von Beschwerben gegen bie Curic gemacht und bem Raifer Aur Befürwortung zu Rom überfandt, bie man alle für unwahr, fingirt Quegeben munte, wenn man in Abrede stellen wollte, dan es febr gegrundete Beschwerben gegen die Curic in Behandlung beutscher Kirchenangelegen= beiten gegeben habe 2). Allein um die Migbrauche einer Institution zu entfernen, barf man bas Wefen ber Inftitution felber nicht aufbeben.

## Rampf gegen ben Febronius.

Schon im ersten Jahre nach bem Erscheinen bes Febronius sind mehre Schriften gegen benselben erschienen: eine in Form eines Briefes unter bem angenommenen Namen Justinian Frobenius, bann eine Schrift bes Jesuiten Joseph Rleiner, Prosessor ber Theologic an der Universität zu Heibelberg, und eine von dem protestantischen Masgister C. Friedr. Bahrdt zu Leipzig. In dem Jahre 1765 erschien Ferner ein akademisches Urtheil der Universität zu Coln gegen Febronius und nebstdem ein größeres Werk in zwei Theilen von Georg Trautwein, ansags unter dem erborgten Namen Antonius de Vigilibus, in einem ganz unwürdigen Tone geschrieben. Das Jahr darauf erschienen vier

<sup>1)</sup> Bei Darlegung obiger Behauptung hat Febronius sich sogar auf Bellarmin (De pontit. rom. libr. II. c. 12) berufen, während Bellarmin an der betreffenden Stelle über die Frage: ob der römische Bischof als solcher den Primat aus göttlichem Rechte besitze, eine Antwort gibt, die das Gegentheil von Dem ist, nofür Febronius ihn citirt bat.

<sup>3)</sup> Man sehe biese Gravamina bei Le Bret, Magazin für Staaten- u. Rirchen- Bisichte, 8. Theil. S. 1-21.

andre Gegner auf dem Kampfplate: Sangallo, ein Minorit, der ir italienischer Sprache geschrieben; dann Ladislaus Sappel, ebenfalli Franziskaner, von dem dis zum Jahre 1775 vier Bande erschienen sind; Joh. Godefr. Kausmanns, Prof. an der Universität zu Coln und der Jesuit Fr. X. Zech in Ingolstadt in seinem Kirchenrechte Dann trat 1767 der Jesuit Zaccaria auf mit einem Werke Antisedronius, von welchem dis zum Jahre 1772 vier Bande erschienen sind gerichtet gegen die folgenden Bande des Febronius, in denen dieser sie gegen seine Gegner zu vertheidigen suchte. In den Jahren 1766 um 1768 trat weiter der gelehrte Priester Peter Ballerini in Berona ir zwei Schriften auf; ferner Carl Traversari, Servitenmönch in Faenza unter dem erborgten Namen Ennodius Faventinus (von Faenza) (1771) und ein anonymer Schriftsteller mit dem Schriftschen: Jugement d'un écrivain protestant touchant le livre de Just. Febron. 1).

Ferner Joh. Carrich, Professor zu Coln, ber 1773 ein Werk is brei Buchern über die rechtmäßige Gewalt des Papstes herausgegeben hat. Schließlich ist in den Jahren 1776—1778 der in der Gelehrten welt rühmlichst bekannte Dominikaner Thom. Mar. Mamachi in einen Werke von drei Banden, in Form von Briefen an Febronius, aufge treten. Außerdem sind noch mehre kleinere und größere Werke anonyn erschienen, wie z. B. Febronius abbreviatus mit Noten gegen din neuerungsschächtigen Theologen, Frankfurt und Leipzig, erschienen in Jahre 1785 in fünf Banden, nehst dem Werke von Mamachi eines der besten, nach Gründlichkeit und würdigem Tone.

Daß eine so lange Reihe von Schriftstellern zur Bekämpfung bes Febronius aufgetreten ist, kam allerbings zum Theil von der Wichtigkeit des Gegenstandes und dem gewaltigen Ausschen, das das Wer des Febronius in ganz Europa gemacht hat, zum großen Theil aber auch daher, daß Febronius seit dem Jahre 1765 in neuen Auslages und in neuen Banden sich gegen seine bisherigen Gegner vertheidigt und dadurch auch immer wieder neue Gegner herausforderte, zumal es sich in den solgenden Bänden in seinen Vertheidigungsschriften wiedeneuer (angenommener) Namen bedient, so daß es den Schein hatte es seien andre Autoren, die hier sich auf Seite des Febronius gestell hätten und seine Grundsätze vertheidigten. So hat er in der 176k erschienenen 2. Aussage seines Wertes sich selber gegen Justinian Frober vertheidigt unter dem Namen Justinianus novus, gegen den Jesuiter

<sup>&#</sup>x27;) Berfasser war der Zesuit Feller, der sich auf den Standpunkt des Protestanten Bahrdt zu Leipzig versetzt und von diesem aus den Febronius bekämpst hat. Bgl Neyen, Biograph. Luxemb. s. v. Feller.

Rieiner als Joannes Clericus Palatinus, gegen Babrb als Aulus En bem 2., 1770 erschienenen Banbe, ber aber nicht etma eine Kortsekung, sonbern blod eine Bertheibigung seines Bertes enthält. toricht er in einer langen Borrebe als Ebitor (Herausgeber), wie wenn biefer ein Andrer als Febronius ware: bann bekampft er vier feiner Gegner, Kaufmanns, Trautwein, Sangallo und Sappel unter bem Ramen eines Joh. à Calore Icti. Gegen ben Berfaffer italienischer Briefe und andre Geaner tritt er im 3. Bande (1772) als Daniel Bertonus auf und gegen ben Nefuiten Zacharia als Theodorus a Palude. immer berfelbe Febronius. Im Jahre 1777 gab er fein Werk in einem Auszuge beraus unter bem Titel Febronius abbreviatus zc., bem später (1785) ein aleichnamiges zur Widerlegung entgegengesett worden ift. Im Jahre 1778 war er im Begriffe, gegen Mamachi, ben letten feiner Begner, ber Zeit nach, fein Werk öffentlich zu vertheibigen, als ihm vom Erzbischof Clemens Wenceslaus, wie wir weiter unten hören werben. Einhalt geboten worden ist.

Das Wert bes Kebronius bat soaleich bei seinem Erscheinen ein Aufsehen in ber Welt gemacht, wie nie ein andres. Schnell mar eine weite Auflage nöthig; verschiedene Ausgaben wurden in mehren Lanbern veranstaltet und Uebersetzungen in's Deutsche, Französische und Italienische, in's Frangofische sogar brei verschiedene, angefertigt, in Spanien und Portugal Auszüge gemacht, so daß in Verlauf von drei Jahren das Werk in allen Ländern Europa's, an den Höfen, ben Universitäten, von den Rechtsaelehrten, den Theologen, katholischen und protestantischen, gelesen, in gelehrten Zeitschriften und eigenen Eraktaten besprochen wurde. Dieses Aufsehen hat nicht wenig bazu beigetragen, ben Verfasser in seinen Ansichten, wie verkehrt sie auch waren, so fest zu bannen, daß er bis zu seinem Ende fich nicht mehr aus benfelben zu befreien wunte. Man wurde aber febr irren, wenn man auß diesem gewaltigen Aufsehen auf einen eminenten wissenschaft= lichen Werth bes Werkes schließen wollte; ber Grund bavon lag in ganz andern Dingen. Das Werk war — bies konnte man bei feiner Pleudonvmität immerbin erkennen — von einem katholischen Gelehrten ausgegangen, und bennoch war es gegen ben Bapft, gegen ben Mittelpunkt ber Rirche, gerichtet, und berührte also bie Intereffen aller tatholischen und gemischten Länder. Es behandelte ferner bas so wichtige und in feiner Grenzbestimmung feit Jahrhunderten so ftrittige Berhältniß zwischen ber geistlichen und weltlichen Macht, berührte also bie allgemeinen Interessen aller driftlichen Reiche und mußte bemnach bie Aufmerksamkeit bes Raisers, ber Ronige und Fürften, ihrer Staats. und Rechtsgelehrten auf sich ziehen. Bewegte sich ferner auch bas Wert

bauptfächlich auf bem Gebiete bes geiftlichen Rechtes, fo mukte es auch zuweilen in die Dogmatit und fehr häufig in die Geschichte binuberftreifen, mas natürlich zur Folge batte, baf bie Rechtsgelehrten überbaupt, die Dogmatiker und Siftoriker bemfelben ihre Beachtung zuwenden muften. Insbesondre aber hat die Sprache, Die bas Wert gegen bie geiftlichen Orben führt, fehr viel zu bem Auffeben beigetragen. Die geistlichen Orben waren von ber bischöflichen Gerichtsbarkeit erimirt; biese Eremtionen aber werben in bem Werke als wiberrechtlich getabelt und verworfen, und bazu ben Schriftstellern aus ben Orben ber Borwurf gemacht, fie hatten, zum Dante für die Eremtionen, burch fcmeich lerische und unwahre Erhebungen bes Papftes sein Ansehen und feine Macht zu unerträglichem Uebermaß gesteigert. Nicht zu verwundern war es also, bak die so zahlreichen Orbensleute in allen tatholischen Ländern bei bem Erscheinen jenes Wertes einen gewaltigen Larm ethoben, wie bies ichon aus ber großen Ungabl Schriftsteller aus ben Orben, die gegen basselbe geschrieben baben, zu erseben ift. Aber auch bies war noch nicht Alles. Das Werk gab in seinem Titel und in feiner Borrebe als Ziel feiner ganzen Tenbeng an — Wiebervereinigung ber getrennten Chriften mit ber Rirche, enthielt also hierin eine birette Brovocation ber protestantischen Gelehrten, von diesem Projette Rennt: niß zu nehmen und ihr Urtheil barüber abzugeben; und bies um fe mehr, als feit bem sechstehnten Sahrhunderte ber Wiedervereinigungs: porichlage und Berfuche fo viele fruchtlos gemacht worben waren, unt man also auf ben bes Febronius als einen ganz neuen gespannt sein konnte. hiezu kam enblich ber Umftand, bag ber Papft bas Berl verurtheilte, viele Bischöfe basselbe verboten; bagegen bie weltlichen Obrigfeiten, weil es ihren Berrichgeluften aufagte, basfelbe ichusten, verbreiteten, ober boch zu bessen Unterbrückung nichts thun wollten 1).

Ist nun auch bas Aufsehen, bas jenes Werk gemacht hat, ein so großes und allgemeines gewesen, so war aber bennoch die Billigung, ber Beifall, ben es gefunden hat, eine sehr beschränkte. Fassen wir

<sup>1)</sup> Rach einer Correspondenz aus Portugal in der (franzos.) Zeitung von Lepden (1769) hatte die dortige königliche Regierung das Werk des Febronius höchlich gebilligt; der Bischof von Coimbra dagegen hat sich verpstichtet gefühlt, seinen Clerus gegen dasselbe zu warnen, hat es aber nicht anders, als vermittels einer handschriftlichen Berordnung im Stillen, zu thun gewagt. Die Correspondenz sagt nun, wenn der Bischof das Werk verbieten zu müssen geglaubt habe, dann hätte er vorher die Erlaubnis dazu beim König einnehmen müssen. Dies bezeichnet wohl hinreichend die damalige Stellung eines Bischofs in Portugal gegenüber der weltlichen Macht. Doch nicht gemug: die Berordnung des Bischofs wurde von königlichen Censoren zur Bernichtung verurtheilt, als salsch, aufrührisch und insam, der Bischof selbst in's Staatsgefängnis abgeführt und ihm der Prozeß gemacht.

werft bas Riel in's Auge, bas fich bas Werk gefest haben will, namlich Biebervereinigung ber Protestanten mit ber Rirche, und feben wir einmal zu, welche Aufnahme bas Wert in biefer Beziehung bei ben protestantischen Gelehrten gefunden bat. Bas bas Brojekt an sich anaebt. nämlich durch Beschränkung ber vävstlichen Macht die Brotestan= ten für Rudtehr in die Kirche gewinnen zu wollen, jo scheint mir. als beine es boch bem Sontbeim eine allzu große Rurzsichtigkeit zuschreiben. wenn man annehmen wollte, daß er felbst an den Erfolg besselben geglaubt habe. Mir ift daber mahrscheinlich, daß Sontheim durch Borbaltung jenes allerbings bochft munichenswerthen Rieles bas alleu harte und Bittere, bessen sein Wert, ihm selber wohl bewuft, sehr viel enthielt, etwas zu milbern und zu versüßen. Allein nicht lange. und er konnte gründlich erfahren, daß die Protestanten von seiner Beorie als Bereinigungsmittel nichts wissen wollten. Des Febronius erfter Gegner überhaupt mar ein Protestant, Carl Friedr. Bahrbt in Leibzig, ber in einer eigenen Schrift nachwies, bak zu einer Wiebermeinigung noch viel, viel Anderes, als Verminderung der papstlichen Racht erfordert werde. Rudem aber lege Febronius ig chen die Macht. bie er bem Bapfte abspreche, ber Gesammtheit ber Bischöfe bei; gegeniber ber von den Protestanten geforberten Gewissensfreiheit bleibe fich bie Sache pollia gleich, indem biefelbe sich überhaupt gar keine geiftliche Racht gefallen laffe. In abnlichem Sinne trat Joh. Friedr. Bahrbt, Bater bes vorigen, gegen Febronius auf, und ebenso ber General= Superintenbent hoffmann zu Wittenberg. Selbst ber protestantische Kirchenhistoriker Walch, dem Hontheim selbst, bevor er noch öffentlich als Verfasser bes Kebronius bekannt war, die Gefälligkeit erwiesen bat. authentische Nachrichten über sein Werk zur Veröffentlichung in seiner "Neueste Religionsgeschichte" (I. Bb., G. 147-198) zu beforgen, bat, bei allem Lobe, bas er ihm in andrer Hinsicht spendet, nicht unterlassen zu zeigen, daß die papstliche Macht weithin nicht die einzige Ursache ber Trennung der Protestanten sei, und baber auch nach beren etwaiger Beschränkung noch lange nicht alle Hindernisse der Bereinigung gehoben seien. Frappant ist endlich das Urtheil, das 3 3. Moser, der unsern Houtheim perfoulich kannte und hochschätzte, über bessen Bereinigungsprojekt gefällt hat. Nachdem er im Borher= gehenden bessen aute Absicht. Treue und Redlichkeit gelobt hat, fügt er hinzu: - "Seine Unionsvorschläge aber werden so lange Traume bleiben, als er unsern cameralistisch=religiösen protestantischen Kürsten nicht zeigen kann, daß sie dabei gewinnen; eine Lotterie von ein paar hundert reichen Abteien murbe eber ihren Beifall finden"1).

<sup>1)</sup> J. J. Mofer, Reliquien, 2. Aufl. (1766), S. 284.

Tebronins befaß in feiner Bibliothet eine ungewöhnlich reid Literatur von Werken ber Gallitaner, batte biefe Werke in ausgebebt tem Make bei Bearbeitung feines Bertes benutt und fich baufig at biefelben berufen. Sonach alaubte er auch bei ben Gallitanern at ficherften auf Beifall rechnen zu konnen. Aber auch von ben Gall tanern ift fein Wert entichieben mikbilligt und abgewiesen morbe Bei Gelegenheit einer Versammlung bes frangofischen Clerus au Bar im Sabre 1775 ichrieb unfer Erzbischof Clemens Wenceslaus an b-Grabischof von Baris in Angelegenheit bes Gebroning, um bie Anfijenes Clerus über beffen Wert au vernehmen, indem ber Berfaffer F in vielen, ber gallitanischen Kirche entgegengesetten Meinungen a ben Beifall ber frangofischen Geiftlichkeit ftute. Der Brafibent jem Bersammlung ließ hierauf einen Auszug von hauptsäten aus ber Werke machen, ein Gremplar bes Werkes auflegen und barauf burt eine Commission die in jenen Gaten enthaltene Lebre forgfältig prüfer um barauf unserm Erzbischofe im Namen ber Bersammlung ein Urthe über bes Febronius Wert abzugeben. Diefes Urtheil ging babin, ba bie Bersammlung "bem Gifer bes bochmurbigen Churfürsten schulbig beivflichte und an seinen gerechten Besoranissen Theil nehme; fie bat gewünscht, ben ibn beseelenben Gifer aus allen Rraften unterftusen 3 tonnen, um weit von feinem Kirchensprengel Alles zu entfernen, wa ber Lauterkeit des Glaubens und der Reinheit der Lehre nachtheili fein konnte; — bag bies Wert in Frankreich taum von wenig Theologe getannt fei, und weit gefehlt, bort in Anfeben zu fein, vie mehr bei Denen, die es fannten, für ein solches gehalten werbe, bas ar Neuerungen ausgebe, in Begenftanben von ber größten Bid tigkeit unrichtig fei, und fich besonders von jener Sprache en ferne, die fich die Beiftlichkeit immer zum Gesetze mache, fo oft fie t Falle fei, fich über ben Brimat ber Ehre und ber Berichts barteit, ber bem Nachfolger bes h. Betrus zugehöre, und über ba Unfeben ber römischen Rirche, bes Mittelpunttes ber Ginbeit ber Mutter und Lehrmeifterin aller Rirchen, zu erflaren. Entschiebener noch ist bas Berwerfungsurtheil, bas ber gelehrte Abb Bergier, und zwar mit Bezug auf die gallitanischen Schriftsteller, übe bas Werk ausgesprochen. "Was ber Berfasser, schreibt er, Babre fagt, das hat er von den frangösischen Theologen, besonders von Boffue in seiner Bertheibigung ber Deklaration ber frangofischen Geiftlichkei im Jahre 1682 entlehnt; mas er Falfches und Frriges lehret, bat e ben Protestanten, Jansenisten und jenen Canonisten abgeborgt, bie it verwirrten Zeiten bem romischen Sofe Berbruß zu machen fuchten Diese verschiedenen Materialien, die nicht gemacht waren mit einande au gehen, find von Febronius sehr ungeschickt zusammengesellt worden; er hat Fetzen und Lappen nebeneinander gesetzt, die einander selber zerreiben; da er nie von allgemein anerkannten Grundsätzen ausgeht, so fällt er beständig in Widerspruch; er läugnet an einem Orte, was er an einem andern bejahet.... Rur denen mag er gefallen, die aus den Schriften der Protestanten Grundsätze der Anarchie und der Empörung gegen die Kirche gesogen haben. Wer sich einbildet, daß dies die Gesinnungen der französischen Geistlichkeit seien, hat keine andre französische Theologen als Jansenisten gelesen und kennet nicht einmal Bossues Bertheibigung der Deklaration der Geistlichkeit").

Daß ferner auch in ber Gelehrtenwelt das Werk des Febronius machtigen Wiberspruch gefunden hat, haben wir oben aus der Menge Schriften, die gegen dasselbe erschienen find, erkannt, obgleich damit nicht in Abrede gestellt werden soll, daß auch Gelehrte, namentlich in Staaten, wo seine Theorie von oben herab begünstigt wurde, bemselben lauten Beifall gezollt haben.

Belche Aufnahme das Wert bei dem Papfte gefunden haben werde, läßt sich aus der Tendenz desselben errathen. Nachdem der papftliche Kuntius in Wien Clemens XIII. durch einen Eilboten ein Exemplar des Wertes nach Rom geschieft hatte, erfolgte am 27. Febr. 1764 die Verurtheilung desselben, die danach auch bei den später erschienenen Vertheidigungen desselben erneuert worden ist. Außerdem bat der Papft unter dem 21. Mai 1764 ein Breve an alle Vischöfe Vettschlands gerichtet und sie zur Unterdrückung des Werkes aufgeskordert. In zehn deutschen Sprengeln, jenen von Mainz, Trier, Cöln, Prag, Augsburg, Würzdurg, Bamberg, Constanz, Freisingen und Renensburg, ist das Werk darauf (1764 und 1765) verboten worden.

Entschiedenen Beifall hat aber das Werk gefunden an den fürsteichen Höfen von fast ganz Europa und bei den Jansenisten. Und in der That, es waren auch eben die weltlichen Machthaber und ihre Regierungen, die ein besondres Wohlgefallen an dem System des Tebronius haben konnten, indem er ihnen Grundsätze und Regeln an die Hand gab, ihre Herrschaft auch in kirchliche Angelegenheiten hinsüberzuspielen und sich so eine nahezu unumschränkte Gewalt anzueignen. Die Regel des Febronius, daß die weltliche Wacht das Recht habe, mit der geistlichen zu concurriren "in jeglichen Dingen und Angelegendien, die in irgend einer Weise auf das Wohl des Volkes Einstuß haben, oder die bürgerliche Freiheit desselben becngen oder endlich die weltliche Regierung schmälern könnten", — ist so allgemein, so weit

<sup>1)</sup> Blid auf ben Emfer Congreg, II. Bb., G. 26-40.

<sup>3.</sup> Rary, Gefchichte von Trier, V. Banb.

und bebniam, bak eine berrichfüchtige Regierung alle firchliche Ange legenheiten barunter begreifen und fast bie gange geiftliche Gemalt fic aneignen tann. Aukerbem legt er ihnen nicht allein bas Recht, fonbert auch die Bflicht bei, der Kirche in ihren Landern die von ihm geforder ten Freiheiten wieder zu verschaffen, b. i. die Geltung ber alten Canonei wieder berauftellen, mas ohne ein tiefes Gingreifen ber weltlichen Mach in die ganze Regierung und Disciplin ber Kirche unmöglich fein wurde Den Weg bagu geigt er ihnen, inbem er belobend Beisviele anführt wo Regierungen via facti folde Umgestaltungen vorgenommen baben Der Konig beiber Sigilien, fagt er, bat bie Regeln ber (romifcher Canglei aufgehoben, die Republit Benedig bat 1768 ben Bifchofen Die Gerichtsbarkeit über Die Orbensleute michergegeben: Die Raifers Maria Theresia bat im Herzoathum Mailand ben Orbensleuten bas felbe angefundigt und bat Nachsuchung von Chebispensen zu Rom unterfagt. In bem Schlufworte bes Febronius tommt endlich bie unumwundene Aufforderung vor: "Giebft Du bie Rirche zu ibrer Rettung fich in Die Urme ber tatholischen Ronige und Rurften fturgen, fo giebe Dich nicht gurud, fonbern folge ihr nach". Was Febronius gelehrt, das hat Raifer Joseph II. in seinen Staaten in's Leben eingeführt und baburch bie Rirche in Defter: reich geknechtet, wie fie es nie in einem katholischen Lande gewesen ift. In Spanien, in Vortugal, in Sixilien und in der Republik Benedie wurde fehr balb von ben Regierungen nach bes Kebronius Grundfaker verfahren. Dabei bat fich berausgestellt, in einer wie argen Täuschung berfelbe befangen gewesen, bak er geglaubt bat, bie Rechte, bie er bem Bapite abgesprochen, murben ben Bischöfen wieder zufallen und biefe freier werben; vielmehr ift seine Theorie in ben Sanden ber weltlicher Machthaber bas Mittel geworben, auch bie Bischofe und bie gang Beiftlichkeit berabzumurbigen. Selbst noch mabrent bes Streites ber Theologen mit Kebronius (1774) flagt einer seiner Begner, Sappel bak fich zu Unfange viele Manner. Gelehrte und Salbgelehrte auf bei Febronius Scite gestellt hatten, Danner, bie ber Beiftlichfeit überhaubt ben Orben und bem Papfte abgeneigt gewesen, seien burch bie unge strafte Kühnheit bes Ungriffs auf bas papstliche Ansehen ermutbig worden und hatten nun auch felbst eine Menge gehässiger Schriften gegen die Mondye, die Pfarrer und Bischofe und die fatholische Religion selber veröffentlicht. In dem Jahre 1785 schreibt ein andrer Gegner, bas Wert bes Febronius habe ichlimme Früchte getragen; bei Staats mannern, Boffingen, Ministern und Salbgelehrten überall babe es großen Beifall gefunden, auch bei Geiftlichen; feit jener Zeit aber gingen eine Menge Schriften und Blätter aus gegen ben Bapft, gegen

bie Bifcofe und bie gange Geiftlichkeit, mit Anmakung und Reinbfeliateit aegen biefetben erfüllt. Den Spuren bes Febronius folgend nabmen ne bem Brimate alle Rechte, nur noch ein Ehrenrecht ihm belaffenb: baburch sei aber die Einheit der Rirche gelockert und gefährdet. Babrend die Bischöfe ihre Rechte von dem Brimgte wiedererhalten follten. warden fie ber weltlichen Macht unterworfen, frei pom Bapite, um Ruchte der Konige zu werben. In biesen Flugschriften werde ber Clerus mit Berfon und Vermögen ber weltlichen Macht untergeordnet. ber Regularclerus perachtet und verspottet. An einem Orben mikfällt bie Armuth. bei einem andern wectt der Reichthum ihren Reid; allen wird Muffigaang vorgeworfen und Lockerung ber Disciplin zur Laft gelegt. Solche Ansichten werben in Zeitungen, in beutscher Sprache, andgestreut, jo bak fie in alle Schichten bes Volkes binburchbringen. Die Bhilosophen, ber Rirche feindselig, helfen babei; fie behaupten, bie Rirche fei ein Staat im Staate, und bies konne nicht mebr gebulbet werben; fie arbeiten auf Unumschränktheit ber welt= licen Macht, auf Stlaverci ber Rirche. - Dies maren Birfungen bes febronianischen Wertes; und biefe Wirkungen baben viele Decennien angebauert.

Auch die Jansenisten haben dem Febronius Beifall gezollt, weil sie in seiner ganzen Sprache über den Primat, den papstlichen Stuhl, den Papst und die römische Eurie ihre eigene Sprache wieder erkannten. Seine völlige Uebereinstimmung mit ihnen in dieser Lehre, in der vertehrten und tief verletzenden Behandlung des römischen Stuhles ist unterhetlich aus einer großen Menge von der Hand des Febronius angestrichener Stellen in einem größern Werke über die schismatische Kirche m Utrecht, wo in den Correspondenzen, Aktenstücken und Bertheidigungsischriften der Jansenisten gerade solche Sähe, Behauptungen und Indettiden über den Papst notirt sind, die sich auch eben bei Febronius wiedersinden; Sähe, wie dieser: "Glaubet nicht, daß ein guter Katholit iemal mit Kom in Frieden sein kann, es sei denn, daß es durch das Unsehen eines Generalconcils gedemüthigt werde."

Bas die Protestanten angeht, so haben diese zwar das Werk des Stronius als Wegweiser zur Wiedervereinigung mit der Kirche entsieden abgewiesen; dagegen aber ist dasselbe ihnen als ein scharfer ungriff auf das Ansehen des Papstes und des römischen Hoses ganz gewesen und hat sich selbst des höchsten Beisalls des Juminaten Reinale in Berlin zu erfreuen gehabt. J. J. Moser schreibt rühmend:

"sein Werk ist in vielsachem Betracht ein wichtiges Zeichen der Zeit, er selbst ein Prophet in seiner Kirche, ein ehrwürdiger Zeuge der Bahrheit." Fried. Nicolai hat dem Febronius die Ehre erwiesen,

fein Bilbnif bem 27. Banbe feiner "allgem, beutsch. Bibliothet" porz fegen, mit einem ber verwegenften Gate feines Bertes barunter. b ibm einige besondre Abdrude nach Trier geschickt mit einem febr fcom chelhaften Begleitichreiben, worin es unter andern beifit : "Sie (je Stelle) entbalt eine große Babrbeit, für beren ftanbhafte Bertheibigu Deutschland Em. Bochwurden Gnaben eine Chrenfaule aufrichten follte! In bem Jahre 1787 hat ber Freiherr Fr. Carl v. Moser eine Scha über die Regierung ber geiftlichen Staaten in Deutschland beraus. geben, worin er Sacularisation berfelben. Ginziehung ber geiftlich Guter porichlagt und ber Unterwerfung ber Rirche unter bie Geme ber Laubesberren bas Wort rebet. Und auf ber Titelvianette bief Schrift befinden fich bie Bruftbilder von Luther und bus zur rechte und die bes Ganganelli und Tebronius zur linken Seite, in ber Dis bas glanzende Bilb ber Aufflarung. Und auf G. 217 bicfes Bert. jagt Mofer: "Columbus lag in Retten, Sug marb verbranm Luther geachtet, Ganganelli vergiftet, Febronius gemarter und bas Werk ber Borsehung tam, auch nach bem Untergang ber Ber zeuge, zu Stande u. f. w."

## Der Wiberruf des Febronius.

Bar es bisher schon bem Verfasser bieses als einem warme Berehrer Hontheims, ber mit Elemens Wenceslaus bessen "große Talent, außerordentliche Gelehrsamkeit, langjährige Ersahrung, Unbsicholtenheit der Sitten von Kindheit an, regen Eifer für Herstellun der Kirchenzucht und Verherrlichung der Kirche" mit Freuden anerkenn sehr unangenehm, die Irrthümer und Täuschungen, in die er in seiner Febronius verfallen, und den großen Schaden, den er dadurch der Kirch zugefügt hat, hervorzuheben; so wird ihm die nun solgende Darstellun der Geschichte seines Widerrufs noch peinlicher, indem wir am Enl derselben Hontheim in eine Lage versetzt sehen, in welcher seine öffen lichen Erklärungen und seine geheimen considentiellen in offenbare Widerspruche miteinander stehen.

Hören wir zuerst, wie die Autorschaft bes Hontheim entbeckt we ben ist. Hontheim hatte 1762 bas Manuscript seines Werkes be Baron v. Krufft aus Wien, bamal in Geschäften bes kaiferlichen Ho

<sup>1)</sup> Dit Stelle aus dem Jedronius lautet: Si papa gladium e vagina educquem Petrus jussu Christi in ea recondit; si juramenta, quidus inita inspotestates foedera alligata sunt, propter politica sua commoda relaxat, spolla et annatas ex regnis colligit, quidus deinde utitur ad bella inferense olsdem regnis, ex quidus illa percepit; non potest papa dici agere ex priviles Petri ejusdemque jare gaudere.

tre Frankfurt a. D., feinem intimften Freunde, jur Durchficht und 212m Drudenlassen übergeben. Krufft bat banach bas Manuscript bem Buchbruder Eklinger bafelbft eigenhanbig, unentgeltlich, übergeben. unter Auflegung ber Berichweigung bes Berfaffers bes Bertes und bes Ueberreichers besfelben, und bak bas Manuscript nach bem Abbrud an ihn wieber ausgeliefert werbe. Letteres ift aber nicht gefcheben, indem Krufft bei Bollendung bes Druckes nicht mehr in Frankfurt war und in Wien, in wichtige Geschäfte vertieft, vergeffen batte, bas Manuscript guruckzuforbern. Das Manuscript ift banach in die Sande eines protestantischen Gelehrten in Seibelbera (Mina) getommen, ber es noch 1792 beseisen bat. Indessen ift boch nicht bieburch, sondern auf einem andern Wege Hontbeims Autorichaft entbeckt worden. Bei ber im Sahre 1764 zu Frankfurt abgehaltenen Bahl Josephs II. jum römischen Konige befand fich in bem Gefolge bes papstlichen Runtins Obbi ber Abbe Garampi, bem es, angeblich burch besondre Schlauheit, gelungen ift, ben Buchdrucker Eklinger babin qu bringen, daß er ihm befannte, hontheim fei der mabre Berfaf= fer bes Febronius. Der bamalige Papit, Clemens XIII., beanfigte fich bamit, bas Wert und bie Bertheibigungsschriften, so wie fie an bie Deffentlichkeit traten, zu conbemniren. Sein Rachfolger, Clemens XIV., hat nichts in ber Sache gethan, vermuthlich weil er, in beständiger Seke von den bourbonischen Sofen bebufd der Aufhebung bes Jesuitenordens gehalten, teine Zeit hatte, mit Febronius fich naber au befaffen. Underst ift es unter bem nachfolger, Bius VI., getommen. Als biefer am 24. September 1775 ben Carl Bellisomi gum Ergbischof von Thana i. p. weihte und zum Nuntius nach Coln bestimmte, bat er ihn in ber auf biefe Festlichkeit gehaltenen Somilie auf eine Rlaffe verberblicher Werke in ben Rheinlanden aufmerksam gemacht, unter benen offenbar Gebronius an erster Stelle gemeint ist, obgleich er nicht genannt wird 1). Da nun Hontheim bereits feit 1764 am romischen Sofe als Berfasier bes Febronius bekannt war, so erhielt Bellisomi Beisung vom Bapfte, bei bem Churfürften Clemens Wencestaus babin du wirken, baf Houtheim sich zu einem Wiberruf verstehe. Zwei Jahre Spater (1777) besuchte ber Nuntius von Coln aus ben Churfurften gu

<sup>1)</sup> Atque equidem ex perversa studiorum ratione non possumus non Vehementer dolere ortam in illis regionibus eam librorum copiam, quibus non-bulli, qui tamen videntur catholico nomine gloriari, ac insuper etiam ecclesiastica dignitute fulgere, universam Ecclesiae Hierarchiam subvertere atque in hanc sanctam sedem, in qua S. Petri apostoli vivit potestas et excellit auctoritas, armis omnibus conversis, profligatos dudum errores subdolis artibus instaurare conati sunt. Le Bret, Magagin, V. Ehl., S. 356.

Carlic und bestimmte ibn. etwas gegen Sontheim zu thun. Bie es scheint, bat hiemit die Aufstellung eines Coadiutors fur Sontheim als Weibbischof in ber Berion bes Frangosen b'Berbain in bemfelben Rabre in Aufammenbang gestanden, ein Aft, ber in bem Erzstifte großes Aufleben machte, und amar um fo mehr, ale ce meines Biffens obne Beispiel ift, bak einem Weibbifchof, ber ia felber ein Coabiutor ift. ein Coadiutor gegeben morben mare. Die eigentlichen Berhandlungen amiiden Clemens Mencestaus und Sontbeim über ben Sebronius fint aber erft in bem barauffolgenden Rahre angetreten worben, und amor veranlakt burch ben Menbiebl'ichen Streit wegen Auslegung ber Bra phetic bei Rfaias 7, 14, in ben Nontheim burch ein für Rentitel aunstiges Urtheil in einem Briefe an ben Domtapitular p. Balberbor in etwas bereingezogen worden mar. Der Churfurft, ber bies in Er fahrung gebracht, und bereits langer wegen bes Rebronius ankerf unzufrieden mar, bat unter bem 4. April ein bitteres Schreiben at Hontheim ergeben lassen, worin er ibn beschulbigte, als trage et formlichen haf und unverfohnlichen Groll miber bi Rirde im Bergen. Unter bem 9. b. D. antwortete Sontheim, lebn mit hoher Betheuerung jene Beschuldigung von sich ab. erklärt fic aber bezüglich feiner Meußerung über Renbiehl bereit zu Allem. mai ber Churfurit bierin von ibm verlangen werbe. "Ich, ichreibt Sont beim mit Bezug auf obige Befchulbigung, anabigfter Churfurft un herr, ber allftundlich bereit bin, Blut und leben fur die romika-tathe lifdje Rirche bergugeben." Und bierauf folgt Ansvielung auf feiner Febronius, ben er als Urfache jenes fo bittern Borwurfs mit Rech porausickte: "Allein ich mache einen großen Unterschied zwischen berömischen Kirche und ben übertriebenen Forberungen bes romifcher Hofes, burch welche jo viele lebel angestellt, die h. Religion bet unfer Gegnern verunglimpft und die fo fehr gewünschte, auch in ben Reichs fakungen felbft angehoffte Bereinigung unmöglich gemacht wirb." Die mit war dem Churfürsten Anlag geboten, auch die Angelegenheit bei Febronius gur Sprache zu bringen, ben er auch fofort ergriff, inber er unter bem 21. April an Sontheim fchrieb : "Bollte Gott, daß herr Beibbischof mir die nämliche Biegfamteit in Betreff seines berufener Rebronius hoffen ließ." Er könne fich zwar mit ihm nicht in eine gelehrten Streit einlaffen; bennoch fei er überzeugt, baf jenes Bud fo rein auch des Beibbifchofs Absichten immer gewesen fein mochter ber latholijden Kirche nicht nur bei ihren Keinben nicht bas geringft Unsehen erworben, sondern dieselbe noch verächtlicher und verhafte gemacht habe: daß dadurch teinem einzigen lebel abgeholfen worber wohl aber viele neue baburch aufgefommen feien, namentlich viele Ein griffe in die Jurisdiktion, so daß an den Orten, wo des Febronius Principien angenommen seien, die Bischöse, deren Gewalt und Ansehen er doch nicht habe schmälern wollen, bald nicht mehr fortzukommen wüsten und sich nach einem geistlichen Rechte einzurichten hätten, das ein jeder Landesherr sich zu schmieden befugt glaube. Die Mittel, durch welche Febronius die Erniedrigung der ihm so verhaßten papstslichen Macht betreibe, seien so gewaltthätig, für katholische Ohren so übel lautend, daß er ohne Schaudern nicht wohl daran deuken könne.

Dies ist das wohl überlegte Urtheil des Churfürsten über das Buch des Febronius; dasselbe ist für die Gesinnung des Weihbischofs is schonend als möglich, im Uebrigen in Wahrheit vollständig gegründet. Der Weihbischof, heißt es dann weiter dem Sinne nach, könne hieraus ersehen, wie sehnlich des Churfürsten Verlangen sein müsse, das Aergermis, das in seinem Erzstift entstanden und sich noch von da fast in die ganze Kirche verbreitet habe, gehoben und gebessert zu sehen. Dies sonne aber allein durch den Weihbischof selbst geschehen. Es falle zwar ihwer, das eigene Buch zu widerrusen und zu verdammen; allein, wo tein andres Mittel übrig, das Uebel zu heben und sonach seine Seele zu retten, was man dann Andres thun könne? "Bielleicht erhält Sie darum der grundzütige Gott auf ein so hohes Alter, damit er Ihnen Zeit gebe, in sich zu gehen, ehe Sie in die Hände seiner Gerechtigkeit verfallen."

Der gange Brief bes Churfurften ift in ruhrend väterlichem Tone geschrieben und hat auch, wie in seinem darauffolgenden Briefe (vom 8. Mai) zu ersehen ist, bei dem Weibbischof auten Anklang gefunden, indem biefer fich bereit erflart hat, ein Abbitte- und Widerrufsschreiben an ben Bapft richten zu wollen. Für Ausarbeitung einer folchen Schrift wurden zwei Monate anberaumt; auch überschickte ber Churfurst dem bontheim "als zweckbienlich zu biefer Arbeit" ein Promemoria eines gelehrten frangofischen Geistlichen (nach ber allgemeinen Bezeichnung besielben in bem Briefe bes Churfürften zu urtheilen - Abbe Bergier), bas er fich hatte ausfertigen laffen und in welchem fechszehn Gate dus Febronius als falich und verbammlich ausgehoben waren. Unter bem 14. Juni (1778) hat Hontheim sein Abbitteschreiben an ben Papst und eine Retraktation an ben Churfürsten eingeschickt; jenes war in so ehrerbietigem und unterwürfigem Tone gehalten, daß es ben Churfürften du Thranen rührte; die Fassung der Retraktation aber prüfte er noch naher, fügte bier und bort Roten gur Seite bei und überschickte ben gangen Entwurf einem frangofischen Theologen, mit dem Ersuchen, ihm ein Gutachten barüber, mit Bezug auf die Lehre der gallikanischen Kirche, auszufertigen. Inzwischen aber machte Sontheim nach einem Schreiben

vom 25. Juni Schwierigkeiten bezüglich ber in bem frangofischen Bromemoria ausgehobenen 16 Sabe, fuchte basfelbe au wiberlegen und brachte bagu zwei Schriftstude zu Gunften seines Buches bei, eine Abhandlung, die von Wien ihm zugekommen, und einen Brief eines Benebittiners in Franten. fo bak ber Churfurft auf's Neukerfte betroffen wurde und bem Beibbiichofe bemertte, bak er, ungegchtet feines rub. renden Schreibens an den Bapft, bennoch seine Schrift lieber vertheibige. als verwerfe. Enblid gab Sontheim eine Erklarung über fein Bert an ben Bapft ab, bie, wie er felber an einen Freund geschrieben bat, aröftentheils allgemein gehalten war, die baber auch, wie aus bem papstlichen Breve vom 22. August erhellt, nicht gang befriedigte und baber mit einem andern Breve vom 12. September mit "Emenbationen" an ben Churfürsten gurudgeschickt worben ift, mit ber Forberung, bag bieselben von bem Weihbischofe recipirt und in seine Retrattation aufgenommen werben follten. Sollte ber Weibbifchof, ungeachtet feines Berfprechens, in Betreff feines Glaubens und feiner Lehre immer aufrichtigen Gehorsam bem Bapfte erweisen zu wollen, diese Berbefferungen in seine Retrattation gar nicht aufnehmen wollen, so tonne ber Bapft nicht anders benten, als daß feiner Bergeibung und feiner papftlichen Gnabe vom Beibbischofe aller Rugang verschlossen werbe ').

Auf diese Drohung des Papstes und das bringende Zureden des Churfürsten entschloß sich hontheim, die ihm vorgelegten Emendationen, mit Ausnahme einer einzigen, in seinen Wiberruf aufzunehmen und biesen mit seiner Unterschrift zur Uebermachung nach Rom dem Chursfürsten zu übergeben (1. Nov. 1778) 2).

<sup>&#</sup>x27;) Quod si nihil ominus illis correctionibus nostris in suam retractationem eo quo praescripsimus modo omnino recipiendis repugnaverit, quid tunc allud existimare poterimus, nisi locum omnem nostrae veniae nostraeque in oum Pontificiae gratiae ab illo nobis esse praeclusum?

<sup>2)</sup> Der von hontheim nicht aufgenommene Sat bezieht fich auf die Regierungsform ber Kirche und lautet: ut proinde merito monarchicum Ecclesiae regimen a catholicis Doctoribus appelletur. In dem Begleitschreiben an den Runtius sagt der Churfürst, er habe nicht auf der Aufnahme dieses Zusates bei dem Beihbischof bestehen wollen, um dessen Gewissen nicht zu beunruhigen, da jener Sat eine theologische Meinung sei, von deren Bahrheit er sich nicht überzeugen könne, dagegen aber auch jener Zusat in jenem Sinne, in welchem die Kirche uns zu seiner Aunadme verpflichte, in seinem Briese an den Papst schon enthalten sei, da nämlich, wo er dem h. Stuhle eine allgemeine über alle Kirchen sich erstreckende höchste Gerichtsbarkeit beilege. Auch gibt der Chursürst dem Hontheim darin Recht, daß er jenen Zusat in der vorliegenden Fassung nicht aufgenommen habe, indem sein einziger französischer Theologe und unter den Centschen äußerst wenige — voudroient admettre cette proposition telle, quelle est enducee. Car encore que tout

Unter bem 15. Rovember konnte enblich ber Churfurft ju feiner großen Freude ben Wiberruf mit Begleitschreiben an ben Babit und einem anbern an ben Nuntius zu Coln zur Uebersenbung nach Rom abgeben laffen. Im December langte ber Wiberruf au Rom an und but eine fo große Freude gemacht, daß ber Papft am Weihnachtsfeste klbft nach bem Hochamte ein geheimes Consistorium hielt und unter nokem Lubel bem Carbinalscollegium benfelben verfündigte. In einer Anrebe, Die von grokem Lobe bes Clemens Wenceslaus überflieft, leitete ber Babft ben Wiberruf bes Febronius ein, worauf Benedift Stan, Secretir ber Breven, hervortrat, querft bas Begleitschreiben bes Erabischofs an ben Bapft und fobann ben Wiberruf bes Febronius in ihrem gangen Bortlaute vorlas. Hierauf ließ ber Papft ebenso feine beiben Ant= wortschreiben, an den Erzbischof und an den Weihbischof, von dem Enretar verlesen, nach beffen Abtreten ber Papft seine Unrebe an die Carbinale fortsette. Welchen Antheil ber Papst bem Erzbischof an bem Berte bes Wiberrufs zugeschrieben und wie hoch er benfelben angeschlagen habe, tann man aus ben Worten bes papftlichen Schreibens m ihn ermeffen. "Deine Berbienste, ehrwurdiger Bruber, um Uns, um biefen beiligen Stuhl und um bie gange Rirche finb, wir bekennen d, febr groß, und burch fie ift Dein voriger hoher Ruhm und Dein Ansehen mit ber größten und immerwährenden Bierbe einer mahren und vollkommenen Herrlichkeit vermehrt worden." Auch bat es ber Papft an Belobung bes Weibbischofs und bes schönen Sieges, ben er über fich felbst gewonnen, in ben beiben Antwortschreiben nicht fehlen laffen. In einem fernern Breve bes Bapftes vom 2. Jan. 1779 an ben Erzbischof wird noch ausführlicher ber große Jubel, den der Wiberruf zu Rom erweckt, und bas große Lob, bas ihm und dem Weihbischofe gespendet worben, geschildert. Darin sagt ber Papft, er habe eben, um seine "unermegliche Freude über ben Wiberruf" ben Carbinalen mitgutheilen und um dies bes Ruhmes, ber Burbe und ber Verbienfte bes Erabischofs wegen mit bem größten Glanze und aller Pracht in's

catholique doive reconnoitre, que le gouvernement de l'église est monarchique en un certain sens, plusieurs cependant n'admettent point, que l'église soit voe monarchie pure comme la proposition paroit le signifier, mais une monarchie temperée d'aristocratie. "Es würde, set et dann hinzu, ohne Zweisel sime Schwierigseit gehabt haben, den Hontheim zu vermögen, sich für diese letztere Ansicht zu extlären, die gewiß ganz ortsodor sei; allein ich habe mich wohl gehütet, daram hinzuwirken, weil ich geglaubt habe, daß man jene Phrase lieber ganz meggelassen als dieselbe nach französischer Weise ausstaffirt sehen würte — parceque j'ai cru, qu'on verroit encore plus volontiers cette phrase omise qu'habillée à la francaise.

Wert feken an konnen, ein Confistorium, und amar an bem bochbeilige Weihnachtsfeste unmittelbar nach bem Sochamte gebalten, noch ene than mit ben Bontificalfleibern, in ber Baticanifchen Baftlifa. .. MI wir bort zu unfren ehrmurbigen Brübern rebeten und bie frendie Aufwallung ihrer Gemuther über bie unerwartete Rachricht einer wichtigen Sache erblickten, mar inzwischen ein unglaublicher Rufammer lauf ber Burger in ber Bafilita und bei allen Stanben, bie bor ausammengeströmt, eine gespannte Erwartung. Bas innen geschehen tonnte unfrer außerorbentlichen Freude wegen nicht gebeim gehalter werben, mufte vielmehr in's Bublitum binausbringen und von Alle Mund verfundet werben. D mareft Du boch, ehrmurbiger Bruber, au biefer Stunde bier gewesen, um mit Deinen Augen ichquen m können, welche Freude, welcher Jubel hier geherrscht bat. Selbst bie beiligen Banbe, ber gange Baticanische Tempel, wie grok er auch ift bat allein von Deinem Lobe und bem Breife Deines Beibbifcoff wiedergehallt u. f. w." Weil er nun bieraus erfeben habe, mit welchet Begierde Reber verlangt babe, ben gangen Bergang zu erfahren, fe babe er beschloffen, die fammtlichen Berhandlungen bes Confiftorium im Drucke erscheinen zu laffen. Der Druck erfolgte fehr balb und be Uebersendung eines Eremplars an hontheim bat ber Erzbischof biefen ben Borichlag gemacht, bie gebotene Gelegenheit, bem Bublitum feim Sinnesanderung bekannt zu machen zu ergreifen, nämlich fo, bag an bes Churfürften Roften bie gu Rom gebruckten "Atten bes gebeinen Confistoriums" hier zu Trier in vielen Gremplaren abgebruckt wurben und bag ber Beibbijchof einen fleinen Birtenbrief beifuge, worin a Die Motive feines Wiberrufs angebe, feinen frubern Fehltritt berent, eine formliche Widerlegung feines Werkes in Aussicht ftelle und enblich in bes Erzbischofs Ramen die Schriften bes Febronius unter fcwerer Gunde allen Denen au lefen verbiete, die überhaupt verbotene Bucher au lefen feine Erlaubnig batten.

Bei Weitem nicht so rosensarbig wie dem Papste und dem Erz bischose war es dem Weihbischof Hontheim bei allen diesen Dingen p Gemuthe. Unter dem 17. Januar (1779) hat er über den Hergans seines Widerrufs an einen vertrauten Freund geschrieben. "Sieh hier den Borgang! Der h. Vater und der Churfürst standen seit einige Zeit durch Vermittelung des Nuntius zu Ebln in Relation zu einan der, mich darauf anzugehen, 1) mich als Versasser des Febronius z bekennen und 2) mich zu einem Widerruf zu bestimmen. Anbelangen das Erste habe ich, gesetlich darauf angefragt, nicht gezögert, es einzugestehen. In Betreff des Zweiten machte ich ansangs einige Schwieris keiten; nach wiederholten starken Instanzen habe ich eine Erklärum eigegeben, die größtentheils allgemein gehalten war. Diese ist nach kun geschieft worden, wo sie aber nicht befriedigte. Dieselbe kam baher jurid mit mehren Berbesserungen und Zusähen, begleitet von einem Breve an den Churfürsten, worin unter Androhung des Berlustes der Berzeihung und Gnade des Papstes die Forderung gestellt war, daß die Berbesserungen und Zusähe in die Retraktation ausgeswamen werden müßten. Dies, und noch mehr die dringenden Borskellungen (instances) des Churfürsten bestimmten mich, einen großen theil davon anzunehmen und schließlich meine Erklärung zu geben, so wie Sie dieselbe bald von Kom aus gedruckt sehen werden, indem man von dorther berichtet, sie werde mit den dazu gehörigen Breven gedruckt werden."

Diefe Beröffentlichung aber mar es eben, die ben Sontheim am ingften verbroffen batte; benn er batte gewünscht, bak ber Wiberruf in ber Bruft bes Vapstes verschloffen bleiben solle. Als die Atten ke Confiftoriums in neuem Abbrucke zu Trier die Preffe verliegen, Mieb Hontheim wieder an benselben Freund (4. Febr. 1779): "Die Alten des geheimen Confiftoriums tommen fo eben aus unfrer Druckerei. Ich hatte ein Paftoralichreiben zur Beröffentlichung mit jenen Atten ausgejett, einen Brief, von dem ich hoffte, daß er Dich und auch so siemlich Rom befriedigen köunte. Aber an eben dem Tage, wo ich beielben zur vorläufigen Ginsicht eingeschickt hatte, siehe ba erhalte ich benielben zurud um eine ftarte Salfte abgeandert, mit ber Beifuna. ibn is drucken au laffen, corrigirt und verftummelt in einer Beife, bağ ich mich schäme, ihn Dir zuzuschicken. Aber, was wollte ich thun? 1) Rich nutlos weigern und nochmal mich lächerlich machen? Der Artikel iber die Constitution Unigenitus, den Du mit Recht in Deinem letten Schreiben auffällig gefunden, ift einer von benen, die Rom meiner erften Erklärung beigefügt und bie es burchaus von mir eingefügt haben wollte. Du fagst richtig: Was für einen Rugen bringt bies der Religion? Ich sage dasselbe von fast allen Artikeln meines vor-Ablichen Glaubensbefenntniffes. 3ch hatte ben Churfürften gebeten, bi, wenn er meine Erklärung ober, wenn man will, meinen Biber-M, nach Rom schicke, er babin wirten moge, baß fie in ber Bruft bes heiligen Baters verborgen bleiben möge. Aber es ift

<sup>1)</sup> Die Abanberungen, Infabe, die der Erzbischof in bem Entwurf gemacht batte, wetn febr gegründet, wie in dem gedruckt erschienenen Briefwechsel besfelben mit hontbin (6. 62—72) zu erselben ift. An mehren Stellen seines Bustoralichreitens ging boutsim uns die faulen Fleck berum, obne sie rocht zu berühren; die Zusätze des Erdischs gingen auf die Sache ein.

ganz das Gegentheil geschen gegen meine ganze Erwartung und w Borftellung; sonft wurde ich mich ganz anders benommen haben. I v. Spangenberg schreibt mir, daß ohne Zweifel alle Rationen biese außerordentliche römische Oftentation betroffen sein werben

Lettes Stadium ber Gefchichte bes Wiberrufs.

Hontheim hatte fich erwartet, daß von feinem Biberruf ni in die Deffentlichkeit kommen werbe und hat er fich baber burch au Rom geschehene Beröffentlichung tief verlett gefühlt und in Bri an feine Freunde in Wien, besonders Rrufft, fich bitter über ben ri ichen Sof beklagt. Bas Sontheim an Freunde geschrieben, ift balb in's Bublikum gekommen und hat sich bei ben Unbangern febronianischen Systems bas Urtheil gebilbet, als seien von Rom und burch ben Churfürsten unebrenbafte Mittel und Makregeln a mandt worben, um bei Sontheim ben Wiberruf zu erzwingen. Gerf biefer Art find felbst im Trierischen aufgetancht und baben sich u anbern in bem Coblenger Intelligenzblatt (vom 26. Marg 1779) nehmen laffen: - "bie Aften wegen bes Wiberrufs bes berühr Rebronius feien in Spanien und Defterreich zu brucken verboten, Wiberruf felbst seie von Herrn v. Hontheim nicht aufgesett, nur ut ichrieben"; und ferner: "als hatte fich gebachter Berr Beibbifchof Furcht bes ihm angebroht sein sollenden Rirchenbannes und sonft licher ihm bevorstehender Uebel und Strafen, ober auch aus fonft eiteln Abfichten zu biefer Widerrufung, welcher berfelbe in Balbe geanderten Umftanden felbft widersprechen murbe, entschloffen." Gol Beruchten ift ein officieller Artitel, im Namen bes Churfurften verf in bemfelben Blatte, ber auch im " Trierisch en Boch en bl. " Ro erschienen ift, entgegengetreten.

Allein auch in auslänbischen Zeitungen sind balb banach böswi Darstellungen ber Geschichte bes Wiberrufs erschienen, bie für Papst und ben Erzbischof ehrenrührig und kränkend sein mußeine solche Darstellung ist unter andern im Mai 1779 in ber bener Zeitung erschienen — "nicht allein für Se. papstl. Heilisehr beleidigend, sondern auch meiner Ehre sehr nachtheilig" —, ber Churfürst bei Uebersendung einer Abschrift des Artikels an H

<sup>1)</sup> Immerbin war es ein sehr verwunderlicher, wenn auch von dem Standy Hontheims aus begreislicher Wunsch, daß sein Widerruf in der Bruft des Paverschlossen bleiben möge. Wie wäre dann auch nur irgend ein Theil des Aergern das Febronius gegeben hatte, gehoben und den verderblichen Wirkungen desselben Damm geseht worden?

beim bemerkte!). Gine abnliche Darstellung war auch in den Nouvelles eclesiastiques von Baris erschienen, in einer italienischen Ueberschung in die Gazetta universale von Morenz übergegangen und durch diese u Rom bekannt geworben. Bon bort ift biefelbe bem Runtius in Win quaefommen, von biefem in einem Musaua dem Erabischof, ber denielben mit einem Bealeitschreiben an Sontbeim (ben 30. Marz 1780) überschieft hat, mit bem Bemerken, ber Gerr Weibbischof werbe baraus "bie ohnverschämte und mahrheitsmidrige Beschreibung, jo bie Gazetta universale zu Florenz No. 9 von Dero befannten Widerrufung bes Rebronius gemacht, mit nichrerem entnehmen. Das bochfte Oberbunt der Kirche sowohl, als ich sind darob in den gerechtesten Unwillen versetzt, ba man den apostol. Stuhl in dieser Sache eines gewaltimen und mit Bedrohungen begleiteten Betragens beschulbigen will." Bereits am folgenden Tage (ben 31. Marg) folgte ein neues Schreiben bes Churfürften an Sontheim mit einem abermaligen Artitel abnlicher Minng in Abschrift, und mit ber Aufforderung an benfelben, burch me entschiedene öffentliche Erklärung endlich einmal ben Entstellungen br Sache Ginbalt zu thun: "im Beigerungsfalle murbe ber Beib-Woof ibn in die unangenehme Rothwendigkeit verlegen, bei bem Bublitum mit ber ganzen Correspondenz aufzutreten, welche ganz flar an ben Tag legen werbe, was von benen vorgeblichen Bebrohungen und Smaltsamkeit, wodurch man will, daß Ihr Widerruf erpresset worden, m balten fene."

Dies war nun allerdings eine Drohung, aber boch jedenfalls eine smy berechtigte, weil sie zum Zwecke hatte, den wahren Hergang der Sache gegenüber den Entstellungen offen zu legen. Biel ärger, und offenbar dem Inhalte der beiden Briefe des Chursurstellung in einem Briefe Houtheims an seinen Freund Krufft in Wien vom 6. April, wo er schreibt: "Mit Recht lasst Du, daß die letzten Briefe aus Rom interessant seien; sie sind im alzu sehr. Von dem Augenblick au, wo ich sie gelesen, hatte ih die Ahnung, daß der Unwille des Papstes Folgen haben könne, die

<sup>1)</sup> Der Artifel lautete. S. M. l'imperatr. Reine ayant été par plus d'un Canal exactement informée de tout ce qui s'est practiqué pour arracher à Mr. de Hontheim la rétractation prétendue volontaire de Febronius, qu'on sait aujourd'hui avoir été minuté à Rome dans les principes du 10me siècle contraire aux droits des Souverains, S. M. J. R. et A. a jugé à propos d'intredire dans ses Etats toute introduction, réimpression, débit et distribution des actes de la rétractation de Febronius etc.

<sup>3)</sup> Der vollständige Tert berfelben ist abgedruckt in den Gesta Trevir. vol. III. addit. p. 57-59.

schlieklich auf mich gurudfallen wurden. Bas ich vermutbete, bas i in Wirklichkeit am verfloffenen Samstag eingetroffen, indem ich a biefem Tage zwei Briefe vom Churfürsten erhielt, ber eine vom 3C ber anbre vom 31. Marg. Briefe, die absolut von mir eine neue offen liche Erklärung, besonders gegen die Gazetta universale von Aloren in No. 9, die ber Muntius zu Coln Bellifomi an den Churfftritgeschickt bat, verlangen 1); eine Erklarung aum Ginrucken in bie A tungen, und von welcher ber Churfürst vorber bie Sassung seben woll. um barin Bemerkungen und Corretturen, die er für nothig erache wurde, porzunehmen 2). Bas jest thun? Nach fo gemeffenen Befehlen jebe Ertlarung verweigern, murbe mich mit meiner Ramis ich weiß nicht welchen Eventuglitäten (auroit pu m'exposi avec ma famille à je ne sais quoi) baben quefeten tonne Es ift begreiflich, bak ich in ber Deffentlichkeit und wo fonft ich nich porbeitommen fann, bavon zu iprechen, auch feine anbre Sprache (fil ient) führen tann, ale in ber Retraftation. Etmas Unbres ift et fur Diejenigen, Die fich nicht in meiner Lage befindes und die diese Sache nicht dirett berührt : ihnen steht es frei, au denten und zu reben über bie Sache gang ben Gebanten gemaß, bie fie fid vernünftigerweise bavon bilben. 3d fchicke Dir teine Copie ber öffent lichen Erklärung, wie fie der Churfürft von mir verlangt, weil is nicht weiße, ob die Kassung, die ich eben an ihn abgehen lasse, sein Billigung erhalten wirb 3).

In No. 28 bes Coblenzer Intelligenzblattes (7. April 1780) if barauf Houtheims Erklärung veröffentlicht worden: . . "daß besagt Wieberrufung, die ich unter Vermittelung Sr. Kurfürstl. Durchlauch meines gnädigsten Laubesherrn und Erzbischoffen abgegeben, meine Seits ganz freiwillig gewesen sene, und daß ich Willens bin, selbe i einem Werke, so ich bereits angefangen, und unter göttlichem Beistan

<sup>1)</sup> In ben Briefen waren bloß sachliche Gründe für die Nothwendigkeit eim Erllärung hontheims aufgeführt, und das Berkangen einer solchen in keiner schäffer Form ausgesprochen, als daß im Beigerungsfalle der Churfürst die Corresponden veröffentlichen werde.

<sup>2)</sup> In bem Briefe des Churfürften: "um alleufalls dem herrn Weibbischof bi nöthigen Erinnerungen darüber machen zu können" — ift wesentlich entstellt bei hontheim

<sup>3)</sup> So übertreibt hontheim in den Briefen an seine Freunde jum Rachtheil de Explischoff. Auch in den letten Worten hat er übertrieden; denn unter dem 6. Apr schifte der Explischof die von hontheim ausgesetzte Erklärung ohne die mindefte Al änderung jurud, mit dem Begleitschreiben: "Mit dem neuteich von dem herrn Bell bischof eingeschicken Aussah bin ich vollkommen zusrieden . . . er erscheint heute i hiefigem Intelligenz-Blatt."

auszuführen hoffe, durch die geiftlichen Sahungen und Kirchenzucht zu rechtfertigen und zu erläutern. Gegeben zu Trier den 2. April 1780."

Dieselbe Erklarung ist einige Tage spater in andre Zeitungen, so in die gazette de Cologne unter bem 14. April, eingerückt worben.

Die in bieser Erklärung in Aussicht gestellte Schrift zur Rechtstetigung und Erläuterung bes Wiberrufs ist in bem folgenden Jahre (1781) zu Franksurt unter dem Titel: Justini Febronii Icti Commentarius in suam retractationem, 312 Seiten in 4° erschienen. Ju den handschriftlichen Aufzeichnungen Hontheims liegen Nachrichten aus Rom vor, daß der Commentar zu seinem Widerruf dort nicht besriedigt, "der Erwartung nicht entsprochen hat," wie est in einem Briese vom 26. Dez. 1781 heißt. Unter dem 2. Dez. 1782 wird von Rom gesichteben, "daß der Commentar nicht besriedigt hat, und man gewünscht, daß Hontheim weiter nichts mehr über seinen Widerruf geschrieden hitte; in dem die gelehrtesten Männer in Rom überzeugt sind, daß Herr v. Hontheim bei seiner ersten Ansicht und seinen Grundsähen verharre."

Daß Hontheim nicht von seinen Ansichten abgegangen gewesen, it auch von dem Baron v. Krufft, seinem intimsten Freunde, ausgesagt worden. Derselbe schreibt nämlich über die Entstehung des Febrowins, dies Wert sei von v. Hontheim nicht aus Rachsucht geschrieben, dem er war nie beleidigt worden; nicht aus Geringschätzung der Kinche, nicht aus Ruhmsucht; "also bloß aus Ueberzeugung, in welcher er auch bis an sein Ende geblieben ist, wie ich durch unumstößliche Beweise darzuthun im Stande bin."

Dies scheint ferner auch aus dem Umstande hervorzugehen, daß hontheim auch nach der Veröffentlichung seines Commentars Alles, was in Schriften, Zeitungen und Correspondenzen für ihn als Versassen in Schriften, Zeitungen und Schmeichelhaftes ihm zu Gesichte sedommen ift, in sein Exemplar des Commentars oder auf besondre Vapierstüde niedergeschrieben hat. So sindet sich denn hier die Notiz: "In einem Antwortschreiben des Kaisers (Joseph II.) aus dem Mönat September 1781 von Prag an den Churfürsten (Clemens Wenceslaus) bedient er sich des Ausdrucks — Porthodoxe Febronius "1). Ferner sindet sich aus Schlözer ausgehoben: "Wir stehen iso überhaupt, des ketvonischen Widerruss ungeachtet, an der Dämmerung einer großen Revolution; und ich denke, in 50 Jahren werden sich die päpstlichen

<sup>1)</sup> Den unwürdigen Charafter des begüglichen Briefes werden wir weiter unten bei einer andern Gelegenheit kennen kernen. Aber auch schon an und für sich das Lob der Orthodoxie aus dem Munde Josephs II., insonderheit bezüglich des Berhältnisses der geiftlichen und weltlichen Macht!

Breven und Constitutionen in theologische Responsa verwandeln. De ware notorisch ehebem, bis der berüchtigte Pseudoisidor im IX. saccu seine falschen Urkunden schmiedete."

In seiner Art ist interessant, was Hontheim aus den zu Flore damal erscheinenden Annales occlésiastiques (Jahrg. 1784, Ro. 2 ausgezogen und notirt hat. Hier heißt es: "Es sei uns gestattet, zu Ehre unsres h. Baters Pius VI. hier in Erinnerung zu bringen, da als im fünsten Jahre seines Pontificats ihm ein berühmter Orden mann eine Aufstellung der vornehmsten Thaten, die er dis dahin vo bracht habe, überreichte, Se. Heiligkeit mit eigener Hand Jenes ausg löscht hat, was auf die Retraktation des Febronius und die Ercommunication des Bischofs von Harlem Bezug hatte.)."

Schlieklich wollen wir ben Sontbeim felbst boren und vernehmen wie er felber seinen Wiberruf betrachtet haben wollte. Brief an einen Freund schreibt er: "Ich habe einigermaßen meim Schrift "Justini Febronii etc." widerrufen, jo wie ein viel gelehrtere Bralat, Fenelon, widerrief, um gantereien und Widerwartigteiten gu entgeben . . . Aber mein Widerruf ift ber Welt und ber driftlichen Religion nicht schäblich und bem romischen Sof nicht nützlich und wirt es auch niemabl fenn. Die Gate meiner Schrift bat die Welt geleien geprüft und angenommen; mein Wiberruf wird bentenbe Ropfe ft wenig bewegen, biefe Gate zu verläugnen ober zu verwerfen, als fi manche Widerlegung, welche bagegen Theologafter, Monche und Schmeich ler bes Bapftes geschrieben haben." Dies find hontheims eigene Botte Dieselben maren in einer Frankfurter Correspondenz ber Samburge Reitung vom 18. August 1781 wiedergegeben, und Sontheim bat fic auch ben Commentar ber Zeitung zu jenen seinen Worten notirt, be da lautete: "Bleibt nicht Justinus Febronius noch immer auf viele fatholischen Universitäten zum Grundsat? Und bringen nicht in unser Tagen bie weisesten und driftlichsten Regenten bas zur Bollziehum mas Febronius lehrt, und Houtheim wiberruft? Wenigstens wirb ba so berufene Werk bes Kebronius noch immer in ben Buchlaben gefud und die beutsche llebersehung besselben, welche in Hilbesbeim gemad

<sup>1)</sup> Bermuthlich hat hontheim biefen Bericht so verstanden, als sei es der Papste gewissernaßen leid gewesen, jene Alte vorgenommen zu haben. Ich glaul aber keineswegs, daß in dem Thun tes Papstes, angenommen, daß es mit dem Berich seine Richtigkeit hat, jener Sinn gelegen habe; sondern daß er jene beiden Alte nich als Großthaten ausgesihrt und angesehen haben wollte, weil sie ihm viel Schme verursacht hatten. Und in der That, wie kann es als etwas Großes und Ruhmreich sür einen Papst ausgegeben werden, daß er von seiner Strasgewalt hat Gebrau machen müssen?

sein joll, ist abermal unter ber Presse." — Dies Alles aus Hontheims Feber burfte wohl keinen Zweifel bezüglich seiner Gestunung zur Zeit seines Wiberrufs und unmittelbar nach demselben übrig lassen.

In dem Jahre 1788, d. i. zwei Jahre vor seinem Ableben, wo er inzwischen den Kaiser Joseph II., gestüht auf Grundsähe seines zebronius, die Kirche in den österreichischen Erbstaaten knechten, und semer den Emser Congreß, gestüht auf dieselben Grundsähe, eben bei dem Kaiser Schutz für die Rechte der Hierarchie suchen gesehen, der dieselben sich angemaßt und usurpirt hatte, scheint v. Hontheim das Berkehrte und Verderbliche seines Wertes eingesehen und jetzt seiner Ktraktation auch innerlich zugestimmt zu haben. Gin, wenigstens indrectes, Zeugniß hiefür ist enthalten in einem Briese des Abtes Nartin Gerbert in St. Blasien, der unten bei Besprechung des Emser Congresses mitgetheilt werden wird, und der, nach Hontheims letzter Billensmeinung, nach seinem Ableben als Beweis seines dew ährten Glaubens (prodatae sidei) veröffentlicht worden ist.

Der Erzbischof Clemens Bencestaus gegenüber ben firchenfeinblichen Renerungen Josephs II. (1781).

In Raifer Joseph IL, bem seiner frommen Mutter Maria Theresia lo unahnlichen Sohne, erscheinen alle kirchenfeindlichen Zeitansichten ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts, bes Rationalismus und oberflächlicher Aufklarerei im Alluminatenthum, bes Jansenismus und Febronianismus, wie in einem Brennpunkte vereinigt, und find in ihm, unter ber trugerischen Masque bes Wohlwollens gegen bie Rirde, qu einer Staatstirchenrechtstheoric zusammengeschmolzen, bie auf eine gangliche Rnechtung ber Rirche unter ber Staatsgewalt ab-Bielte und als Rosephinismus mit Recht in ber Kirchengeschichte und im Kirchenrechte gebrandmarkt ist. Ift auch hier ber Ort nicht, bie lange Reihe von Hofvetreten und Magregeln zu besprechen, die der Raifer in den österreichischen Erbstaaten ber Kirche mit hochmutbigem Duntel aufgebrungen bat, fo konnen wir aber jene nicht umgeben, bon benen bas Herzogthum Luxemburg mit betroffen worden ist, und Die baber, weil diese Proving größtentheils unter die geiftliche Gerichtsbatteit von Trier gehörte, unsern Erzbischof, sowie die Bischöfe Belgiens, dur Bertheibigung ber Rechte ber Kirche herausgeforbert haben.

Wohl hatte Joseph II., seit 1764 zum römischen Könige gewählt und gekrönt, nach bes Vaters Tobe 1765 mit ber Kaiserwurde bekleibet, ihon einigen Einstuß auf die Regierung ausgeübt, ist aber erst bei dem Ableben der Mutter Maria Theresta den 29. November 1780 dur selbstständigen Regierung der öfterreichischen Kronlander gelangt.

I

In großer Gutmuthigkeit, ber es aber an ber nöthigen Staatsweish fehlte, hatte sich Joseph ein wunderliches Ibeal von Boltswohl gebill und wollte jett seine Erblander zwingen, fich nach seinen vorgefaß Meinungen glücklich machen zu laffen. Bollftanbige Uniformit aller öfterreichischen Erblander in politischen, burgerlichen und socia-Einrichtungen, möglichst ftarte Bopulation, allgemeine Auft rung und Induftrie ichienen ibm bie alleinigen Bebingungen Boltswohles zu fein. Rubem hielt er fich als Staatsoberbaupt rechtigt, Alles zu thun und anzuordnen, was feiner Anficht nach Erzielung jener Bedingungen bienen tonnte, felbft jahrbunbertelas und beschworene Ginrichtungen, Freiheiten und Rechtsgebiete auf lofen, wenn fie feinem rabitalen Reformplane im Bege ftanber Soldies aber mar nur baburch zu ermöglichen, bak Roleph fo banbelte als fei die Rulle ber weltlichen und geiftlichen Gewalt in feiner all bes Staatsoberhauptes Band pereinigt. Diefer Weg führt aber au politischem Gebiete zum vollenbetsten, alle Freiheit vernichtenben Boll zeistaate und auf bem kirchlichen zu schmachvoller Knechtung ber Kirche

Wenn es noch irgend eines Beweises bafur bedürfte, bag d Rofeph II. an ber notbigen Staatsweisbeit ganglich gefehlt babe, fo wurde hiefur die übersturzende Saft hinreichen, mit welcher er bereits im zweiten Monate nach seiner Thronbesteigung angefangen bat, schref nacheinander eine Menge ber weitgreifenbsten Reformbetrete auf fich lichem und jocialem Gebiete zu erlaffen. Gin erfahrener frangofifce Polititer in jener Zeit hat bem blinden Fanatismus für Freihei gegenüber bie warnenden Worte geschrieben: "Die Zeit eine Reform ift eine Beit ber Rrife; jebe Rrife aber ift ge fährlich; man tann nicht absehen, welchen Ausgang fi nehmen wirb. Sebes alte Befch ift etwas Geheiligte und barf man nur mit gitternder Sand basfelbe berut ren. Rur in Rrantbeiten muß man zu Urzneien feim Ruflucht nehmen, indem jebe Argnei vom Uebel ift. Wie einfach und einleuchtend auch die hier ausgesprochene Bahrhe und wie leicht die Ginsicht in biefelbe zu gewinnen ift, bem Raif. Joseph II. war biese Ginficht nicht aufgegangen, und erft auf seine Sterbebette 1790, ale er bie bittern Früchte seiner unüberlegten R formen reifen gesehen, ift dieselbe in ihm aufgebammert 1).

<sup>?)</sup> In bem Sommer 1787, wo eine unübersebbare Menge von Gesehen us Reformbetreten in allen Zweigen bes öffentlichen Lebens von bem Kaifer schnell nas einander ausgegeben worden waren, erschien in öffentlichen Blättern eine Parabel, welcher bes Kaifers politische Unflugheit bandgreiflich gezeichnet und nach Gebuhr sauchtigt war. "Ein afiatischer Gesetzgeber, hieß es, in der Absicht, wirkliche und vo

Dem Rathe bes hollanders van Switen, eines Nansenisten, ber vorenst Leibargt bes Raifers mar, bann Rettor magnificus ber Unis versität zu Wien und lettlich Unterrichtsminister geworben, wird ber Erlaß zweier folgenichwerer Defrete quaeichrieben, mit benen Sofenb II. feine Regierung begonnen bat; bes Tolerangebittes und bes Berbotes ber papstlichen Constitution Unigenitus gegen bie janse= nistische Lebre. 218 wenige Monate nach ber Beröffentlichung biefer Defrete ber Kaifer die niederländischen Provinzen besuchte, baben die Bifcofe Belgiens und bie Stanbe biefer gang tatholijchen Provingen gegen bieselben Remonstrationen erhoben und ben Raifer bringend erfucht, bas Tolerangebift für bie Nieberlande außer Rraft au feten. Insbesondere baben auch die brei Stande des Bergogthums Luremburg ben 15. Dezember 1781 gegen Ginführung von Brotestanten in bas Land remonstrirt, indem fie folgende Grunde geltend machten: 1. Seit ber Entstehung bes Protestantismus batten alle Beborben aleichermaken für ausichliekliches Bekenntnik und Reinerhaltung ber katholischen Religion im Lande gewacht. 2. Alle Reglements und Statuten, welche von ben bisherigen Converanen ben Stabten und Ortschaften bewalich ber Sandwerke, Gewerbe, bes Zunftwesens u. bgl. gegeben worden feien, batten als erfte Bedingung bas tatholische Religionsbekuntnig. 3. Während die von der Sarcsie angefressenen niederlandiichen Provinzen sich in ben vorhergebenden Sahrhunderten gegen ben Regenten emport hatten, sei das Herzogthum Luremburg ftets Gott und dem Könige treu geblieben und habe alle mögliche Opfer gebracht, um bem Konige feine Krone zu erhalten. 4. Darque muffe man ben Schlug ziehen, daß biefe göttliche Religion bie festeste Stute bes Thronce fei; fie erblicke in bem Furften bas Abbild Gottes, und Bebe es teine, bie mit ihr in bem Gefthalten an biefem Sittengesete Derglichen werben tonne. 5. Endlich, Settirer in biefes Land ein= fuhren, hieße nichts Anbres, als biefe Gleichförmigkeit ber Religions=

meintliche Mängel ber Landesversassung zu verbessern, hatte eben eine große Menge neuer Gesete veröffentlicht. Als er sich nun eines Tages unwohl fühlte, ließ er seinen Art rusen, einen Mann von Geist, der dabei auch den Einrichtungen seiner Borsahren sehr zugethan war. Dieser verordnete dem Kranten eine Menge verschiedener Arzneien, die er alle auf einmal nehmen sollte. Darüber ward der Patient aufgebracht und fragte den Arzt, warum er eine solche Menge von Medikamenten verschwende. Dies Beschicht, erwiederte der Arzt, um möglichst schnell die Gesundheit wieder herzustellen. Ihre bei so vielerlei Arzneimitteln, bemerkte der Kranke, ist da nicht zu besurchten, daß solche darunter sind, welche die Wirfung der andern hemmen oder gänzlich ausheben Teix haben Recht, entgegnete der Arzt, dies kann wohl der Fall sein; ich gestehe mein Untecht. Allein meine Absicht war. Ihr Unwohlsein in der Weise zu behandeln, wie Sie unsete Landesversassung behandeln."

lehre, die seit den ersten chriftlichen Jahrhunderten ununterbrochen die Bewohner des Landes in einem und demselben Geiste an dem Fuße der Altare versammelt hat, zerreißen, hieße ihnen den Frieden und die Ruhe rauben, sie mit den neuen Ankömmlingen in ewigen Zwiesspalt versehen.

Bereits in ben ersten Monaten besselben Jahres hatte der Raiser eine Menge andrer Dekrete erlassen und Maßregeln angeordnet, welche wesenkliche Rechte der geiftlichen Gewalt tief verletzen und von keinem Bischofe, wenn er sich nicht in die Reihe der Miethlinge stellen wollte, anerkannt werden dursten. Mit Ausnahme des belgischen Episkopats waren es leider nur wenige Bischofe, die zu thun wagten, was heilige Pflicht von ihnen sorderte. Um so ehrenvoller war das Borgehen unsres Erzbischofs Clemens Wenceslaus, der nicht allein in seiner Eigenschaft als geistlicher Oberhirt des Herzogthums Luremburg, sondern auch als Bischof von Augsburg, zu dessen Sprengel ein Theil der österreichischen Oberlande gehörte, dem Kaiser die lebhaftesten Borstellungen gegen seine Eingriffe in die Rechte und Freiheiten der Kirche gemacht und ihm dieselben als Bersündigungen dargestellt hat bei denen sein eigenes Seelenheil die augenscheinlichste Gesahr laufe

Die Correspondenz, in welche der Erzbischof unter dem 1. Jun1781 mit dem Kaiser in dieser Angelegenheit getreten, ist zu wichtigend zu bezeichnend für den Charafter dieser beiden Männer, als da wir nicht länger dabei verweilen sollten.

Zum Voraus muß bemerkt werden, daß es nicht das nahe Verswandtschaftsverhältniß unsres Erzbischofs mit dem Kaiser dem geweseist, das ihn zu seinem Auftreten gegen benselben ermuthigt hat; den er spricht immer nur als Bischof und mit Berufung auf sein Gewisse und seine Psticht; nur am Ende des Hauptbriefes, wo er seine Bo stellungen allseitig begründet und die äußerst schlimmen Folgen bedikte des Kaisers geschildert hat und nunmehr sich an das Holgends wendet, berührt er die Blutsverwandtschaft vorübergehen aber nur um zu sagen, daß er durch sie des Kaisers Großmuth bestelltenne, als andre Vischöfe.

Die Remonstrationen bes Erzbischofs bezogen sich aber auf beben erlassenen Ebitte bes Kaisers bezüglich 1. bes Placetum regiu2. ber Eremtion ber geistlichen Orben, 3. ber Bestrafung von Settisch

<sup>&#</sup>x27;) Recueil des représentations, protestat. et réclamations... des pays-bas catholiques, vol. II. pag. 2—9.

<sup>2)</sup> Maria Josepha, vermählt mit Friedrich August, Churfürst von Sach Ver und Rönig von Polen, Mutter bes Clemens Benceslaus, war eine Coufine Paria Theresia, ter Mutter Raifer Josephs 11.

chen burch Entziehung ber Beneficien, 4. ber Bulle In coona Douni, 5. ber papstlichen Constitution Unigenitus. 6. ber Censurcomifsion in Wien für religiöse Schriften, 7. ber Chedispensen. Der ampf gegen die Generalseminare in den niederländischen Provinzen t später (1786) binzugekommen.

Unter bem 26. Mars 1781 batte nämlich ber Raiser ein Sbift claffen bes Inhalts: Da alle Bullen, Breven und andre Defrete, ie von dem papftlichen Stuhle ausgehen, auf die öffentlichen Lebenserhältniffe Ginfluß ausüben fonnen, so haben wir ce für nöthig erdiet, daß ber Inhalt berfelben uns zuerft vorgelegt werben muffe, evor fie publigirt werden; jedesmal, ohne Ausnahme, um unfre Merbochfte Auftimmung, bas Regium exequatur, ju erhalten. Demad wird allen Erzbischöfen und Bijchofen als Ordinarien in allen rbstaaten, sowie auch allen andern geiftlichen Superioren befohlen, de papitliche Berordnungen, Bullen, Breven, Defrete, Conftitutionen nd wie fie immer beifen mogen, fie mogen an bas Bolt, an geiftde ober weltliche Corporationen, ober an Brivate gerichtet fein, lezug haben auf Berleihung von Pfrunden, Benfionen, Ehrenausichnungen, Macht, Rechte, Säcularisation von Professen ober auf ogmatische Materien, firchliche ober bisciplinare Begenstände, or ihrer Veröffentlichung jedesmal bem weltlichen Gouvernement ber Areffenden Broping in authentischer Abschrift porzulegen. Dasselbe erfahren ailt für Berordnungen, die von auswärtigen Ordinarien, ren Diocesanrechte fich in taiserliche Erblander erftrecken, ausgeben, e also auch alle und jebe porber vorgelegt und bas Placet erhalten ben muffen 1).

Ferner hat der Kaiser durch ein Edikt vom 24. März desselben ahres alle Bande der Klöster in den österreichischen Erbstaaten mit ven respektiven Ordensobern und mit den Klöstern derselben Orden andern Ländern und Provinzen aufgelöst, allen und jeden Berkehr it denselben, den des Gebetes füreinander allein ausgesommen, verboten, und zwar so weit, daß es nicht einmal einem Ioster gestattet war, Breviere, Meßbücher, Antiphonarien, Chordücher nd andre Werke, die sich auf Ordensdiscipsin und Gottesdienst besiehen, aus dem Auslande kommen zu lassen oder anzunehmen. Ohne aiserliche Ersaubniß sollte Riemand irgend eine noch so kleine Geldendung, wie Meßstipendien, in's Ausland machen dürsen. Der Schluß lautet: Telle est notre volonté et notre bon plaisir!

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung traf also auch unsern Erzbischof bezüglich des herzogthums gurenburg und als Bischof von Augsburg bezüglich der öfterreichischen Oberlande.

Gin andres Defret befahl ben Geistlichen, die Bulle In coendomini aus allen Ritualen herauszureißen und zu vertilgen; ebend verbot dasselbe, die Constitution Unigenitus zu gebrauchen und von zulesen.

Eine bas von Christus übertragene Lehramt der Kirche, bi Autorität und die Ehre des Epistopats noch tiefer verletzende Maregel des Kaisers war die Bildung einer Censurcommission in Waten, meistens aus Laien bestehend, die fortan alle religiöse Schr ifz ten zu censuriren habe, und nach deren Urtheil sich Die Bischöse zu richten hätten, wenn es sich um Zulassung, Gebrauch oder Berbot solcher Bücher handle.

Endlich wurde unter bem 25. Dezember 1781 ein Defret für bie Niederlande erlassen (für die andern Erbstaaten schon den 30. Sept.), das die Rachsuchung von Chedispensen zu Rom oder bei päpstlichen Runtien verbietet. Bon allen Chehindernissen, die aus göttlichem oder natürlichem Rechte hervorgehenden ausgenomenen, sollten fortan bloß die Bischöfe, denen dieses Recht unmittels bar von Gott zustehe, dispensiren. Jede andre von auswärts erhaltene Dispens werde hiemit für null und nichtig erklärt; wer eine solche nachsuche, werde mit 1000 Gulden gestrast; auch dürke kein Geistlicher sich unterstehen, auf Grund einer andern Dispens zu covuliren.

Es war am 1. Juni 1781, wo Clemens Wenceslaus in Correspondens mit bem Raifer über biese Defrete eingetreten ift und ibm bie bringenoften Borftellungen gegen biefelben gemacht hat. Rachbem er im Gingange feines erften Briefes an die Bahrheits- und Gerech tigkeiteliebe bes Raifers erinnert, wie auch an feine Billigkeit, ber tatholischen Rirche jenen Schut fortzuerhalten, ben feine glorreichen Borfahren ihr ftets gewährt hatten, geht er über auf die junaft pon seinem Throne ausgegangenen Defrete in Betreff ber Religion, Die bei den Katholiten jo ernste Besorgnisse erregt hatten, und unfehlbar die betrübteften Folgen für die Religion haben wurden. wendet er sich speziell zuerst gegen bas Placitum regium und zeist, daß dasselbe ganglich überfluffig und dazu außerst gefährlich für Rirche und Staat zugleich fei. Wenn wir in Zeiten lebten, fuhrt er aus, wo die Rirche von Eroberungsfucht befeffen, und bas Placitin regium das einzige Mittel ware, sich gegen ihre Uebergriffe sicher du ftellen, bann tonnte man vernünftigerweise nichts gegen ein Gefet vorbringen, bas ein foldes Mittel aufstellte ober beffen Unwenbung ausbehnte, wie gefährlich es auch sein mochte. Allein es ift bereits lange ber, feit die Papfte auch nicht mehr einen einzigen Schritt get ban Ben, ber bie Couverane batte beunruhigen tonnen. Ihr ganges rachten ift einzig babin gerichtet, bas zu erhalten, mas ihnen auf rund ibred Brimates und ber Quaeftandniffe ber Raifer und Ronige tommt. Und felbst diese Politik gelingt ihnen noch ichlecht genug. nd mas die auswärtigen Orbinarien angeht, beren Gerichtsbarfeit b in Erbstaaten bes Raifers erstreckt, jo ist es unglaublich, bag biefe rwegen genng fein follten, irgend etwas gegen feine gebeiligten echte zu unternehmen. Rebenfalls murbe es Gr. Majeftat nicht Bitteln fehlen, ihrem Unfehen mit Erfolg entgegenzutreten to ihren Confratern die Lust, ihnen nachzuahmen, zu benehmen. iele für die Rirche so erniedrigende Formalität ift baber weber irgend othwendig, noch auch von irgend welchem Nuten. Gine einzige ernfte Beisung an die Bischöfe burch ben Kaifer, fich in ben Grenzen ihrer erichtsbarkeit zu halten, die Androhung der Ungnade, bes Berluftes T Temporalien ober anbrer von ber Liberalität ber Fürsten gemährter echte wurden binreichen, biejenigen bei ihren Pflichten zu erhalten. e irgendwie versucht sein konnten, sich von benielben zu entfernen. defelbe Placitum ift aber zudem auch unendlich gefährlich. as benifelben Grunde, aus bem es gegen Alles, mas aus bem Ausinbe kommt, aufgestellt wirb, kann man es auch, wenn es nicht etwa bon geschehen ift '), gegen alles bas vorkehren, mas bie Bischöfe ber staaten bes Raifers an ihre Heerben gelangen laffen wollen, und ichieht bies, bann ift boch offenbar von bemfelben Augenblicke an Rirche weiter nichts mehr als eine Sclavin ber weltlichen Berichte. Men wir die Glieber diefer Gerichte großentheils von dem modernen ocinianismus anacitectt fein, ober, mas auf basielbe hinaustommt. n Indifferentismus in Religion, ber in unfern Tagen fo erschreckliche rtschritte macht, so ist gewiß, daß dieselben sich jeder Belehrung wider= ien können, welche die Bapfte und die Bischöfe an die Gläubigen zu hten für nothig erachten werden, um fie gegen dieselbe Berirrung zu üben. Man wird barin einige Stellen zu finden wissen, von benen n vorwenden wirb, baf fie fur die Souverane bebenkliche Folgen ten; ober man greift weiter und fagt, biefe Bulle ober biefe Ber. nung bringt Aufregung unter ben Unterthanen Gr. Majeftat berc, bemnach muß sie unterbruckt werben. Daraus wird bann nothndig Entmuthigung ber geiftlichen Sirten hervorgeben, die fich fur

<sup>4)</sup> Es war wirklich schon geschehen, und zwar durch ein Ebikt vom 2. April 31, welches auch ben Bischöfen verbot, gedruckte oder geschriebene Erlasse, hirbriefe und Berordnungen ohne Erlaubniß bei der Landesstelle in ihre Diöcesen eben zu lassen.

entbunden halten werben, ihre Stimme gegen bas Lafter zu erheben. bie Sarefie zu befampfen und fich bem Strome ber Gottlofiateit zu miberfeken. Aber mas noch mehr ift, ale bies: melchen Begriff mirb fich bas Rolf pon ber Religion machen, wenn es fieht, bak ber Unterricht im Glauben ber Oberaufficht weltlicher Gerichtsbehörben unterworfen ift, die benselben nach ihrem Belieben abandern und unterfagen, und babei erklaren, bag fortan bie Guticheibungen ber Rirche felbst im Wesen bes Doama's nicht fur tatholisch gehalten werben burfen, ce fei benn, daß bie weltliche Macht fie burch Aufbrudung ibres Siegels mit ihrer Genehmigung verfeben habe. Wirb bann bas Bolt nicht benten muffen, bag bie Religion chen nur ein Gegenftand ber Bolitit fei, und bak man ihr hochstens nur auferlichen Respett schulde? Konnten nun aber wohl alle Rachtheile, welche bie Fürsten von ber Rirche etwa zu erleiben batten. Rachtheile, bie ficher übertrieben, und, mas bie gegenwärtige Zeit angeht, eingebilbet find, auch nur entfernt mit jener Unficht bes Bolfes von Religion in Bergleich kommen, von welcher eine ber natürlichsten Folgen fein murbe. \_\_\_ . bag bie vorgebliche Gemiffenspflicht, ber weltlichen Obriateit au aeborchen und gebuldig ihr Soch zu tragen, selbst wenn man straffo und mit Bortheil basselbe abwerfen konne, nicht fo fehr Wirkung be burch bas unfehlbare Organ ber Rirche verkundigten Gefetes Gottes als vielmehr ber selbstfüchtigen Bolitit ber Fürsten fei? Gine Con sequenz, welche bie festesten Grundlagen ber Throne untergraben muß

Demnach also ware zu wunschen, daß Se. Majestät entwede seganz Abstand von dem Placitum reg. genommen, oder wenigstents salls man es für wirklich nothwendig erachtet, so modificirt hatte, dat die Ehre und die Autorität der Kirche geschont geblieben wären.

Ist auch das Edikt, durch welches Ew. Majestät aus Machtvoll okommenheit, und ohne Mitwirkung der geistlichen Gewalt, die Erenstion der Ordensleute aufgehoben hat, nicht gerade so präsudicirlich sie Kirche, wenigstens in Andetracht des Gegenstandes, so ist es doo immerhin schmerzlich für dieselbe, daß eine Angelegenheit, die sor während als zu ihrer Competenz gehörig unbezweiselt gegolten hauch den Kaiser ganz allein, und ohne irgend vorhergegangene Corespondenz mit ihr, ist abgethan worden. Wenn die Eremtion vordensleuten irgendwie präsudicirlich für Unterthanen des Kaiserssiein sollte, so ist anzunehmen, daß die Kirche, welche dieselbe eingeführt, hat, ohne daß die Fürsten etwas dagegen einwenden zu müssen sen glaubt, nicht ermangelt haben würde, auf Grund von Vorstellungssen

Gerner aber ift die Entziehung ber Beneficien, mit welcher =in

andres Dekret biejenigen Geistlichen bebroht, welche Meßstipendien, wenn auch in ganz geringer Quantität, an Priester außerhalb der kaiserlichen Staaten geben würden, eine Sache, welche die Kirche schwerzlich berühren muß. Nie haben Fürsten das Recht in Anspruch genommen, einen Geistlichen unmittelbar und ohne Witwirkung der gesistlichen Gewalt, einer Gerichtsbarkeit zu berauben, die sie ihm nie beben verleihen können; sie haben sich begnügt, benjenigen, die ihren Anordnungen zuwider handelten, die Temporalien zu entziehen. Das war genug, sie zu strafen; der Berlust des Zeitlichen, wenn er andauernd war, hatte mittelbar jedesmal den des Geistlichen zur Folge; allein es blieb dann doch wenigstens Alles in dem gesetzlichen Wege und die Jundamentalprincipe der geistlichen Gerichtsbarkeit waren respektirt.

Saben biese Gbitte bereits mit vollem Rechte alle auten Katholiken mit Besoranik erfüllt, so haben die über die Bulle In coens Domini. bie Conftitution Unigenitus und das Urtheil über religiöse Bücher ihnen bas Berg gerriffen. In Betreff ber Bulle In coena Domini ware allerbings zu wunschen, bag bie Bapfte biefelbe gemäßigt batten, und murbe ein Fürft, ber feinen Ginfluß bei bem b. Stuble zu biefem Ende verwenden wollte, der Kirche einen Dienst erweisen. Denn man kann fich nicht verhehlen, daß Bapft Bonifacins VIII., wenn er wirklich Urbeber jener Bulle ift, fich Rechte beigelegt bat, die ihm nicht gutanben, wie ba, wenn er unter Strafe bes Anathems bie Ginführung teuer Abgaben verbietet. In Bezug auf biefe Dinge, bie gur geiftden Gerichtsbarkeit nicht gehörten, sei ber Kaiser berechtigt, jene Bulle als nicht ergangen zu betrachten. Allein biefe Bulle enthält Mbere Anordnungen, die, weil ergangen von der gesetslichen Autorität, Pit je von Seite ber Glaubigen volle Unterwurfigkeit und alle Chr-Ercht erheischten; Anordnungen, die nun und nimmer von Fürsten. eren Macht fich offenbar nicht fo weit erftreden fann, ju lofen, mas Rirche gebunden hat, annullirt werden können. Da die geistliche Bewalt burch bie Einsetzung von Jesus Christus ebenso souveran und unabhangig in bem Gebiete ber Religion ift, wie es bie weltliche ber Sphare weltlicher Dinge ift, so konnte man Em. Majeftat ben tath nicht geben, die genannte Bulle zu unterbrücken, sie sogar aus En Ritualen berausreißen zu laffen, ohne ihr zugleich bamit zu ethen, eine ber Fundamentallehren ber tatholischen Religion zu ger-Bren, jene nämlich, bie ba gegrundet ift auf die Worte, die Jesus Shriftus, ber Ronig ber Ronige, ber Richter ber Richter, ber Berr . ber Belt, an die Apostel gerichtet hat: "Alles, mas ihr binden werbet auf Erben, wird gebunden fein im himmel." Ge

ift nicht glaublich, baß Em. Majestät auf ber Aussuhrung eines B fehles bestehen werbe, beren Folgen selbst Die, welche sie ihr eing geben, offenbar nicht erkannt haben. Wenigstens schmeichle ich mi daß sie nicht darauf bestehen wird, daß die Geistlichen gehalten se sollen, die genannte Bulle selbst herauszureißen oder herausreißen slassen und so einem Gesetze des Oberhauptes der Kirche eine solle Schmach aufzudrücken. Wenn es Ew. Majestät gesiele, die Amtleu damit zu beauftragen, so werden sich die Pfarrer ohne Zweisel erinner daß, wenn es Fälle gibt, wo das Gewissen nicht gestattet, den Königz zu gehorchen, es aber doch keine gibt, wo das Gewissen uns zur Pflie machte, einen weiter gehenden Widerstand der Ausssührung ihr Willens entgegenzusetzen.

Die Constitution Unigenitus ist offenbar eine dogmatische Co ftitution bes b. Stubles, die ausbrucklich ober stillschweigend von alle katholischen Bischöfen angenommen ift: fie ist bemnach ein Urtheil i letter Anstanz und ein unfehlbares ber allgemeinen Kirche. Alle fath lischen Fürsten, namentlich auch Ew. Majestät Ahne, Carl VI., habe es als ihre Pflicht erachtet, sich berselben zu unterwerfen und sie i ihren Staaten publiciren zu lassen. Und in ber That, wie batte bieselben auch einer Lehrentscheidung ber allgemeinen Kirche beizutrete verweigern konnen, ohne unter bas Anathema zu verfallen, bas geft Christus selbst gegen Die ausgesprochen bat, welche die Stimme sein Rirche nicht hören murben; die Autorität ber Fürsten, wie groß au immer, wie ehrfurchtgebietenb, wie fouveran fie fein moge, vernt nichts gegen biesen Beschluß bes Allmächtigen. Da bie Bapfte u. bie Bischöfe aus gottlichem Rechte bie Birten und Lehrer ber Glaubie find, so kann keinerlei menschliche Macht bas Recht haben, sie zu hindeihre Stimme vernehmen zu laffen, um fie in Angelegenheit ber Relig= ju leiten. Bare es anbers, bann mußten bie beibnischen Raifer, fie bas Evangelium zu predigen verboten, ganz in ihrem Rechte geme fein, und die Apostel, die in allen andern Dingen ihren Gefeten unwurfig maren, nur in biefem Ginen nicht gehorchten, murben bc Rebellen und gemeine Verbrocher gewesen sein, die, weit entfernt Stelle auf unfern Altaren und unfere Berehrung zu verbienen, äußerfte Strafe verwirkt gehabt hatten. Das Berbot, für ober ge bie Bulle Unigenitus ju fprechen, wurde ein Triumph fur ben Arrt sein, ber sich baburch mit ber Wahrheit auf eine und bicselbe & geftellt fabe.

Endlich bekreitren Ew. Majestät, daß die Bischöfe bezüglich Bücher, welche sie zulassen oder verbieten wollen, sich in Zukunft vem Urtheile zu richten hatten, welches das Cenfur-Collegium zu 🖭

ber bieselben aussprechen werbe; bas heißt, baß bas Urtheil über teligionslehren fortan nicht mehr ben Bischöfen, zu benen Christus esagt: Gehet und lehret, und benen er zu biesem Ende den Beistand des h. Geistes bis zum Ende der Zeiten verheißen hat, ustehen solle, sondern einem Collegium, das keine andere Sendung und eine andere Autorität hat, als jene des Fürsten, einem Collegium, as größtentheils aus Laien besteht, und das kaum mehr competent ein würde, wenn alle seine Mitglieder Geistliche wären; denn die Bischöfe ind es und an erster Stelle der Papst, denen Christus das Lehramt ibertragen hat. Fürwahr, ich scheue mich nicht, Ew. Majestät zu sagen, aß kein Bischof in diesem Falle Ihnen gehorchen kann, ohne Verrath n seinem Amte zu begehen und am Glauben Schiffbruch zu leiden."

Begen ben Schluf feines Briefes erinnert bann ber Erzbischof, e sei fern davon zu glauben, daß ber Raifer bie Absicht habe, burch ene Chifte Jemandes Rechte zu franten, am allerwenigsten jene ber Erche, beren Schirmherr zu fein er fich ohne Zweifel zur Ehre rechne; Mein er moge bebenten, bag auch die besten Absichten die Religion uch ber aufgeklärteften Fürften nicht gegen Irrleitung ficher ftellten. Der Kaifer werbe hoffentlich nicht zugeben, bak, mahrend seine gluckichen Unterthanen sich ber Früchte einer weisen und wohlwollenben Regierung erfreuten, einzig die Diener der Religion in Seufzen und Tranen fiten follten. Er folle bie Religion ichuten gegen ihre Reinbe. ind gang besonders gegen eine feindselige Gette, die fur die Rirche um verberblicher sei, als sie hartnäckig in beren Schooke verbleiben volle, um besto grausamer ihre Gingeweibe gerreißen zu konnen, und ie vielleicht in ben Staaten, die unklug genug fein konnten, ihr Auftahme zu gewähren, jene hochst blutigen Scenen erneuern werbe, bic nan bort von ben Haretikern ber letten Jahrhunderte zu erleiben Datte '). Er zweifle nicht, viele, ja vielleicht alle Bischöfe ohne Aus-Iahme murben munichen, ihre Seufzer und Bitten an bem Rufe bes Thrones Er. Majestät auszugieken, wenn sie nicht von der Kurcht.

<sup>1)</sup> Unfer Erzbischof meint bier ben Jansenismus. Auch be Maifire bezeichnet et als etwas Eigenthümliches an bieser Sekte, daß sie, obgleich von der Kirche ausgestehen, diese zu verlassen sich bartnäckig weigere. "Der Jansenismus ist eine Reperei von ganz eigener Art, und etwas ihm Aehnliches hat die Kirche seit ibrer Gründung nicht geseben. Alle übrigen Sekten trennten sich stets von der Gemeinschaft der Ratholiken, settem selbst einen Ruhm darein, der Kirche, mit der sie nicht mehr übereinstimmten, nicht mehr anzugehören. Der Jansenismus läugnet, von der Kirche getrennt zu sein, wäre bereit in Schriften zu beweisen, wie durchaus nothwendig die Einheit der Kirche sie, und obsichon die Kirche das Anathema gegen ihn ausgesprochen hat, behauptet er bennoch ohne Schaam und Scheu, daß er ein Glied dieser Kirche sei u. s. w." Die gallisan. Kirche, beutsche Uebers. S. 21.

Ihr mißfällig zu werben, abgehalten wurden; er aber habe das Glad, ganz unmittelbar die Gefinnungen seines großmuthigen Herzens zu kennen, könne sich, ohne dem Gefühle der Hochachtung, die er Ehm schulde, zu nahe zu treten, rühmen, mit ihm durch die Bande der Blutsverwandtschaft und die innigsten Beziehungen verbunden zu sein, und darum habe er geglaubt, etwas mehr als Jene wagen zu dur sen, und zwar aus eigenem Antriebe, ohne von irgend Jemand dazu angegangen zu sein, sondern einzig in Absicht auf die Ehre Sottes und die geistliche und zeitliche Wohlfahrt des Kaisers zur Beruhigung seines Sewissens.

Diesem Schreiben, bas von bem Erzbischofe bis zum 17. Juni zurückbehalten worden, bamit es nicht bei bem Kaiser zu einer Zeit eintressen sollte, wo er keine Muße hätte, sich mit bemselben zu befasser, war unter bem vorstehenden Datum ein Begleitschreiben beigeschlossers, worin er ben Kaiser bittet, er möge doch diese seine lebhaften Besors nisse, von benen sein Herz gequält werde, in seinem Gemüthe woh erwägen, Besorgnisse, die nicht allein die äußersten Uebel, von benen die Kirche bedroht sei, beträsen, sondern auch die augenscheinlichsten Geschren, denen das Seelenbeil des Kaisers selbst ausgesetzt sei.

Man wird zugestehen mussen, daß die Sprache in diesen beiber Briefen eines Bischofs wurdig ist, daß Clemens Wenceslaus darie Gott gibt, was Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Di Antwort aber, die ihm Joseph II. gegeben hat, ist unstreitig kaum eines gebildeten Mannes überhaupt, viel weniger eines Kaisers wurdig. Diesellerfolgte unter dem 25. Juni, datirt aus dem Feldlager bei Hoppetir und wimmelt von Ansang die zu Ende von Spott, zuweilen Muthwille und höchst leichtsertiger Behandlung der wichtigsten Angelegenheiten.

Inmitten seiner militärischen Beschäftigungen, schreibt ber Kaiser, habe er die beiben Briefe bes Erzbischofs erhalten. Er könne gant nicht sagen, wie viel er dem Erzbischof schulde für den außerordentlichem Antheil, den derselbe an Allem, was er thue, nehme, sogar an der maufunftigen Heile seiner Seele. Unglückicherweise habe er aber nicht bei sich, als die Instruktion Friedrichs des Großen an seine Generalde bie Schwänke des Marschalls von Sachsen und ähnliche Schnurren, Weine Quesnelle's, meine Busenbaume und sogar de orthodore Febronius sind in meiner Bibliothek (zu Hause) generalde blieben. Wie werde ich daher irgend eingehend auf die wichtige

<sup>1)</sup> Quesnelle, als Jansenist, Busenbaum, als Jesuit und Gegner ber Jansenister find in spöttischer Beise in Bezug auf die Bulle Unigenitus aufgeführt; Febroniuist als orthodor bezeichnet in hochmüthiger lleberhebung gegen Clemens Benceslauber vor Aurzem sich so viele Mühe gegeben, daß Hontheim den Febronius widerrusen ba-

Fragen antworten können, die Ew. königl. Hoheit an mich gestellt haben? Ich murbe bazu nicht einmal die Zeit haben, wenn nicht ein Platregen mich in die Lage versetzte, einen Augenblick mit Ihnen moralisiren zu können, anstatt zu ererciren."

"Was bas Placetum Regium angeht, so scheint mir, baß, wenn bas Haupt, Sie nennen es bas sichtbare — ber Kirche vom Vatikan aus eine Verorbnung an die Gläubigen meiner Staaten ausgehen läßt, ihr ganz greifbares und reelles Haupt, wie ich es bin, Kenntniß davon erhalten und auch etwas dazu zu sagen haben musse.

"Die Aufhebung ber Exemtion von Religiosen läßt sich mit ber Autorität des Staatsoberhaupts allein aussühren, ohne daß es dazu nothig ware, mit einem Compliment die Erlaubniß des h. Baters nachsusuchen. Ich wurde mir es ewig nicht verzeihen, wenn ich den Papst um etwas bate, was ihm nicht zusteht, und ihn so auf den irrigen Sedanken brächte oder darin bestärkte, daß ich meine Rechte nicht kannte.

"Bas ferner die Entziehung von Pfründen im Falle der Ueberstretung von Gesehen betrifft, so haben Ew. königl. Hoheit selber die Sute, anzuerkennen, daß ich indirekt dazu berechtigt sei, daß ich durch Entziehung des Einkommens jene erzielen kann; indessen da das Indirekte (der Umweg) immer der Gang des Schusches oder des Schwächslings ift, so gehe ich lieber das Direkte (geradeaus), weil ich Keines dan Beiden bin.

"Unbelangend die beiden Bullen In coena Domini und Unigeritus, fo migbilligen Em. tonigl. Sobeit felbft bie erftere von Boni: facius VIII. und laffen ihm alfo die Gerechtigkeit widerfahren, die er Derbient bat. Allein bie Worte (im Gbift), biefelben aus ben Ritualen berausreißen, icheinen Sie zu beangstigen. Sie mogen baber meinetwegen an die Stelle bes Herausreigens in Ihrer Didcefe ein anbres Berfahren feten, nämlich über bie Bulle ein Blatt weißes Bapier auftleben und barüber biefe vier Worte schreiben laffen: Ge= Dorfam ift beffer als Opfer, eine Sentenz, die, wenn ich mich But erinnere, Samuel ju Saul wegen einiger ju wenig getobteter amaletiter gesprochen haben soll. Die Bulle Unigenitus ist, wie mir icheint, spater als irgend ein ötumenisches Concil und aus biesem Stunde weit entfernt von ber Unfehlbarkeit einer Entscheibung ber Allgemeinen Rirche ... Gludlicherweise tennen meine guten Defterreicher und meine braven Ungarn weber ben Molinos, noch ben Janfenius, und wenn man ihnen von benfelben fprechen wollte, murben fie ben Sprecher fragen, ob bies romifche Confuln feien und fagen, fle batten Dieselben in ihren lateinischen Schulen gar nicht nennen

hören. Ich selbst, ich habe einen Windhund Wolinos gekannt, ganz allein seinen Hafen gefangen hat. So wenig weiß man ben Disputen über die Gnade. Sonach also wird man bei mir da von schweigen, und man wurde wohl baran gethan haben, seit ben eits dreißig Jahren überall davon zu schweigen.

"Endlich fcheint bas Cenjurcollegium au Wien Gie au beunrubigen. Es wurde mir felbft ebenso ergeben, wenn ich bie Menfchen nicht genug fannte, um zu wiffen, daß es berer wenige gibt, bie lefen, noch weniger folder, die versteben, mas fie lefen, und aukerst wenige, bie anwenden ober miffen, mas fie gelefen baben. Ich tenne fogar folde, die nicht miffen, mas fie ichreiben. Bei fo beschaffenen Weien, muß man ba nicht bas Berbot (von Büchern) mehr fürchten, als bie ichlechten Bucher felbit? Denn chen bas Berbot ift es, bas bann jus Lesung der Bucher anreigt. Ohne bas verbangnifrvolle Verbot, bes selbst unfern Stammvater in Bersuchung geführt hat, murben wir noch gang nacht in bem irbischen Parabiese luftwandeln, und wurde wir nie etwas von diesen wichtigen funf Fragen reben gehört haber auf die ich jett eben Em. Hoheit antworte, nicht als Geschgeber, nich als Moralift, sondern als braver Golbat, ber feinen Röhlerglaube und seinen gesunden Menschenverstand zur Sand hat. In ber Tha 1 ich glaube fest und mit Freudigkeit. Ihre Freundschaft tann barübe unbesorat sein. Rurg, ich schmeichle mir, daß wir mit einander begerabesten Weg unser Beil zu wirken geben, wenn wir bie Pflichte? besienigen Amtes, in welches uns bie Borfebung gefett bat, erfulle und fo bem Brobe Ghre machen, bas wir effen. Gie effen bas Bro der Kirche und protestiren gegen jede Reuerung; ich effe das de Staates, und vertheibige ober revindicire seine ursprünglichen Rechte-

So Joseph II. an seinen Better Clemens Wenceslaus. So am wäre der juvenilen Leichtsertigkeit im Briefe selber nicht genug gewese ist ihm noch ein Postscript angehängt, des Juhalts: "Der Abbe Bemöge so viel Antheil an des Kaisers Erkenntlichkeit erhalten, als vier beigetragen habe, ihm diesen schmeichelhaften Beweis von dem Jeteresse des Erzbischofs an ihm zu Stande zu bringen"; was ohm Umschweif ausgedrückt so viel hieß, als: der Abbe Beck, Erzesus Generalvicar des Clemens Wenceslaus zu Augsburg, habe des Schreiben an den Kaiser verfaßt, Clemens Wenceslaus dasselbe bleunterzeichnet.

Es wird nicht nothwendig sein, durch einen Commentar zu befem Schreiben auf das Berständniß der Antwort vorzubereiten, ber Erzbischof sehr bald folgen ließ und die dabin lautete.

"Erft nachdem ich im Angefichte Gottes reiflich die Pflicht-

meines Standes erwogen hatte, habe ich mich entschlossen, Ew. Majestät meine ganz ehrfurchtsvollen Gegenvorstellungen bezüglich der Edikte, die Sie veröffentlicht haben, vorzutragen. Der Gegenstand war allzuwichtig, um leichtfertig behandelt zu werden; dies ist ein Borwurf, den ich mir nicht zu machen habe; und welches auch immer die Zdee sein mag, die Sie Sich immer von mir gemacht zu haben scheinen, ich din vollkommen überzeugt, daß ich wußte, was ich die Ehre hatte, Ihnen zu schreiben.

"Wie dem aber auch sein mag, Sir, so habe ich über dem Lesen bes Briefes, mit dem Sie mich beehrt haben, mich, nach dem Vorgang der Apostel, recht herzlich gefreut, für würdig befunden worden zu sein, einige Verachtung um des Namens Jesu Christi willen zu ersleiden. Meine Freude würde aber ganz vollsommen gewesen sein, wenn ich mir in diesem Augenblicke die gar schrecklichen Uebel, von denen die Kirche bedroht ist, und die bitteren Reueschmerzen, die Ew. Wajestät sich bereiten, hätte verhehlen können. Ja, Sire, ich sage es mit der Freimuthigkeit meines Amtes, das mir anvertraut ist: Wie immer es gegenwärtig mit der Festigkeit bestellt sein mag, mit der Sie entschlossen zu sein scheinen, auf dem betretenen Wege sortzuschreiten, es wird ein Tag kommen, wo Sie darüber unströftlich sein werden. Mögte dieser Tag nur nicht jener der Ewigkeit sein fein".

Ohne auf den Gegenstand der Correspondenz selbst einzugehen, antwortete Joseph kurz dahin: er sehe, daß sie Beide nicht auf demsselben Boden tanzten; der Erzbischof nehme die Form für die Sache, wogegen er sich in Angelegenheit der Religion genau an die Sache dalte, und nur Migbräuchen, die sich in dieselbe eingeschlichen und ihre Reinheit entstellt hätten, entgegentrete. Des Erzbischofs Briefe sein ganz tragisch, die seinigen seien ganz komisch.

Dies ist wörtlich ber Inhalt bes kaiserlichen Schreibens, mit bem bie Correspondenz über jene höchst wichtigen Fragen abgeschlossen worden ist. Die Bischöse in den österreichischen Erbstaaten, geistlos und verweltlicht, wie sie, mit wenigen Ausnahmen, waren, blieben stumm und ließen sich ruhig das Sklavensoch der Staatsomnipotenz ausegen, und so mußte denn wohl die vereinzelte Stimme unsres Elemens Wenceslaus bald verhallen. Aber nicht eben auf lange, da erhoben sich der ganze Elerus und die Stände Belgiens wie ein Mann gegen die unfinnigen Reformen Josephs II. in der Religion, in der Justiz und allen öffentlichen Verwaltungszweigen, haben für ihre Rechte und Freiheiten, die der Kaiser selber beschworen hatte, mit Iremuth und Ausdauer gekämpst, bis die unbegreissichste Verblendung

bes Kaisers Belgien zum Aeußersten getrieben, die Abschüttelung ber öfterreichischen Herrschaft herbeigeführt und so unsres Erzbischofs Sorbersagung wahr gemacht hat, daß ber Kaiser eines Tages über sein Borgeben untröftlich sein werbe.

Einstweilen aber und noch einige Jahre hindurch schritt her Raifer rudfichtslos auf ber Babn willfurlicher und gewalttbatiger Reformen voran, und bat auch ichon wieber unter bem 30. Sent. resp. 25. Dezember 1781 eine Orbonnang gegeben; von ber unser Clemens Benceslaus berührt worben ift. Diefe Orbotnang betraf namlich bie Chebispensen. Als neuer Canonist lehrte ber Raifer jest, ben Ergbischöfen und Bischöfen stehe aus unmittelbar von Gott verliebenem Rechte zu, von allen Chebinderniffen (ausgenommen bie, welche aus gottlichem ober natürlichem Rechte bervorgeben) zu bisbenfiren. Demnach verbot er in feinen Erbstagten, zu Rom ober bei irgend einem papftlichen Munting. Gbebispenien nachzusuchen und unterfagte allen Beiftlichen ftrenge, eine Che einzusegnen auf Grund einer anbern als von bem eigenen Bischofe gegebenen Dispens. Unter bem 25. Dezember murbe biefe Orbonnang auch fur bie Rieberlanbe gegeben, mit ber Erklarung, daß jebe anbre als vom eignen Bifcofe ausgestellte Dispens null und nichtig fei, und baf, mer beim Bapfte ober einem papstlichen Runtius eine Chebispens nachsuche, in eine Strafe von 1000 Bulben verfallen folle.

Unfrem Erzbischofe war, in seiner Eigenschaft als Oberhirt bes Bergogthums Luremburg, jenes neue Gbitt burch Albert, Bergog vo= Sachsen-Tefchen, seinen Bruber, und beffen Gemablin, Grabergogi I Marie : Christine, scine Coufine, Stattbalter ber Rieberlande, and taiferlichen Befehl zugetommen. Abermal in die Lage verfett, gegen seine Ueberzeugung handeln zu jollen, wandte er sich an ben Pap mit der Bitte, ihm die gewöhnlichen Quinquennal-Katultaten auf ante Chehindernisse auszudehnen, die nicht in gottlichem Rechte enthalt seien, und zwar nur bezüglich ber öfterreichischen Unterthanen sein Sprengels. Auf fein besfallfiges Schreiben vom 15. Dezember 17 hat der Bapft unter bem 2. Februar 1782 in einem Breve die Grund bargelegt, aus benen er auf bas Gesuch nicht eingehen konne. Der 1 wollte er ihm die verlangten Fakultaten, bei allen Chebinderniff aus menschlichem Rechte zu bispensiren, um fic etwa im Stillen aujuuben, gemahren, fo murbe Jeber glauben, ber Ergbifchof bispenfe Te auf Grund bes taiferlichen Defretes; und bies murbe ben Staat & mannern Anhalt geben, fich auf bas Beispiel bes Erzbischofs v -n Trier zu berufen. Im Uebrigen tonne er jene Dispensen verweiger 1, indem Riemand ein Recht habe, folche zu verlangen, da dieselben vielle

Sahrhunderte bindurch unbefannt gewesen seien !). Der Carbinal p. Frankenberg, Erzbischof von Decheln, batte fich in berfelben Angelegenheit und mit derfelben Bitte an ben Lapft gewandt, und batte auch eine gleichlautende Antwort erhalten. Clemens Benceslaus wandte fich baber jett -- im Monat Marg 1782 -- an die Stattbalter mit einer entschiedenen Remonstration gegen obiges Sbift und einem vermittelnben Borichlag bei bem Raifer. In feinem Schreiben an Albert und Marie-Christine erflart ber Erzbischof, er murbe ficher ber Erite gewesen fein, ben übrigen Bijdofen ein Beispiel prompter Unterwürfigkeit unter bes Raifers Willensmeinungen zu geben, wenn ce fich um jebe andere Cache, nur nicht barum, gegen fein Gemiffen ju banbeln und fo Gott zu beleidigen, gehandelt hatte. Run aber fei bie vom Raifer anbefohlene Sandlungsweise offenbar gegen bie Praris ber Kirche zu allen Reiten und an allen Orten. Er habe bie Sache ihrer großen Wichtigkeit gemäß reiflich geprüft; allein es fei im nicht moalich gewesen, sich bavon zu überzeugen, daß bie Bischofe ufprünglich die Gewalt gehabt haben follten, folche Chedispenfen zu geben, wovon in achtzehn Sahrhunderten fich kein einziges Beispiel aufweisen lasse; und so scheine es ihm so aut als evident, daß, da die Chehindernisse durch Gesetze der allgemeinen Kirche aufgestellt worben feien, ein Widerspruch barin liege, baß ursprünglich jeder Bijder bas Recht, barin zu bispenfiren gehabt haben folle, indem es eine Grundregel bes naturlichen Rechtes fei, daß ber Untergeordnete nicht bisbenfiren tann in bem Gefete bes Obern, ohne Zustimmung biefes Lettern.

"Es ift also nicht ber Papst, der die Vischöfe des Rechtes zu bispensiren beraubt hatte; auch haben die Bischöfe nicht selbst sich desselben begeben, da sie es nie besessen. Ulm indessen auf des Raisers Absichten, die, wie ihm scheine, dahin gingen, zu verhindern, daß seine Unterthanen kein Geld mehr (für Dispensen) nach Rom schnung seiner Dispensirfakultäten gewendet. Zwar habe der Papst ihm seine Bitte nicht gewährt; allein er würde, sollte er auf des Raisers Edikt eingehen, die Gesetze der Gerechtigkeit verletzen, die er Bezen keinen Meischen in der Welt, am wenigsten gegen den gemeinschaftlichen Bater der Gläubigen, brechen wolle. Alles, was er demsach thun könne, um dem Kaiser zu bezenzen, wie sehr er ihm zu Willen zu sein wünsche, sei, daß er sich anerbiete, auf seine eigenen

<sup>1)</sup> Dies Breve findet fich in bem Recueil des représentations, protestations et réclamations etc., die von den öfterreichischen Riederlanden dem Kaiser Joseph II. Bur leine "Reformen" gemacht worden; im VI. Theile p. 220-225.

<sup>3.</sup> Marg, Wefchichte von Trier, V. Banb.

Kosten alle jene Dispensen (von Rom) kommen zu lassen, zu benen ihn sein Judult nicht ermächtige, jedesmal, wo solche von des Kaisers Unterthanen nachgesucht würden, auf Grund von Motiven irgend eines öffentlichen Bedürfnisses oder Nupens, ganz übereinstimmend mit dem Geiste der alten Kirchendisciplin, und in jedem Falle wo er selber dispensiven würde, salls er die Macht dazu hätte. Schlieslich hittet der Erzbischof die Statthalter, den Kaiser für günstige Aufschme dieser seiner Erklärung zu stimmen, "und denselben zu beschweren, daß er ihm nicht weiter zusetze, ihn zur Ausstellung von Pispensen auf eigenen Namen zu bewegen, die nach seiner und vieler Andern Ueberzeugung ungültig seien, ebenso wie die darauf eing sangenen Sben ungültig sein, obenso wie die darauf eing sangenen Sben ungültig sein würden.

Noch entschiedener bat ber Erzbischof, in benfelben Tagen, in berfelben Angelegenheit an ben Erzbischof und Carbinal von Mechel geschrieben und ibn zu festem Wiberstande gegen bas unbefugte Coeft aufgemuntert. "Gie (bie Bifchofe) mußten feithalten und bie etwa baraus entstehenden Folgen ber göttlichen Brovibeng anheimgebert. Erinnern wir und ber feligen Apostel, beren Rachfolger gu fein wir uns ruhmen, und jener beiligen Bifcofe, beren Gipe wir einnehmert ; fie batten gang andre Rampfe zu bestehen. Wir haben noch nicht, wie fie, bis auf's Blut miberftanben, um die Cache ber Rirche auf recht zu halten, die ja auch augleich die Sache Jeju Chrifti ift. Gint gereibt in ihre Rriegoichaar, lebend von ihrem Golbe, verbunden mit ihr burch bie beiligften Gibe, muffen wir bereit fein, unfer Leben fur fie binquaeben. Und so viel wird man von uns nicht forbern . - . Debr als einmal bat besonnene Restiafeit ber Bifcoff bie Rirche gerettet; unwurdige Beichlichkeit ihrer Bis icofe bagegen ift ihr immer verberblich gewesen"1).

Clemens Wenceslaus empfängt ben Papft Bius VI. 3 u Augsburg (1782).

In dem Verlaufe des einzigen Jahres 1781 hatte Joseph IL in den österreichischen Kronländern so viele in die innersten Angelege vis heiten der Kirche einschneidende Stitte erlassen, unbestreitbare Rechte der geistlichen Gewalt so schnöde gekränkt, daß der Papst darüber unit steigender Besorgniß erfüllt wurde. Um dieses begreislich zu finden, wird es an dieser Stelle nicht nothwendig sein, noch andre Edikte des Kaisers namhaft zu machen, als in den vorstehenden beiden Correspond

<sup>1)</sup> Siche Le noveau triompho des lettres d'un chanoine pénitoncier e € c. p. 22—44, wo die Correspondenz mit dem Raiser und mit dem Cardinal v. Frank € 11: berg abgebrudt ist.

vollige unfres Erzbischofs bereits erörtert worden sind. Die Bischöse, woelche ihre Bedrängnisse und Klagen dem Papste in Briefen vorstrugen, haben nicht unterlassen, die vielen guten Eigenschaften des Kaisers belobend hervorzuheben und seine Irrleitung in Behandlung tirchlicher und religiöser Angelegenheiten dem grundverkehrten Einstusse mehrer Männer seiner nächsten Umgebung zuzuschreiben. Daher mochte der Papst die Hossfinung schöpfen, eine Reise nach Wien und ein persönliches Zusammentressen mit dem Kaiser werde viel dazu beistragen, denselben wieder in die rechte Bahn zurückzusühren. Sehn zu der Zeit, aus welcher der letzte Brief unstres Erzbischofs an die General-Gouverneure (Albert und Marie-Christine) in Betress der Ghebispensen datirt ist, hatte der Papst bereits seine Reise nach Wien angetreten, den 27. Februar nämlich.

Am 25. Februar hatte Lius VI. in einem geheimen Confistorium bem Cardinalscollegium feine Reife nach Wien angefündigt. In feiner Allocution faat er, er nehme Riemand aus bem Collegium mit fich. borerft, weil er ohne Aufwand und Gepränge, einfach, wie es bem Beiftlichen zieme, reifen wolle; bann, weil er alles Ungemach allein auf feine Schultern zu nehmen muniche, und endlich, weil ihm die Babl unter ben Cardinalen, die ihm alle theuer seien, schwer gefallen fein wurde. Die Reise eines Bapftes, namentlich in ein fernes Land. ift etwas sehr Seltenes, und, wie aus des Johann v. Müller kleiner Abbandlung "Reisen ber Bapfte" zu ersehen ift, galt es immer einer äußerst wichtigen Angelegenheit, wenn ein Papft sich zu einer lolden Reije entschlossen bat. Der Wichtigkeit seines Borbabens sich wohl bewußt, begab sich baber Pius VI. Tages vor seiner Abreise in bie Gruft ber Apostelgraber und feierte über benselben bas h. Degopfer; Tages barauf, ben 27. Nebruar, stieg er abermal in die Gruft binab, affiftirte ber b. Deffe, verrichtete bann noch jein Gebet bafelbft, und bestieg sodann einen Reisewagen, begleitet von Franz Anton Marcucci, Batriarch von Constantinopel, Statthalter ber Stadt Rom, und Joseph Maria Contessini, Geheim-Glemofinar, mabrend sonstige Bedienung bes Lapstes in brei Chaisen folgte. Um 22. März langte ber Papft in Wien an, wohnte in ber Hofburg und widmete ben Unterredungen und Verhandlungen mit dem Kaiser einen vollen Monat, nämlich bis zum 22. April, wo er, vom Kaifer bis Mariabrunn begleitet, seine Rudreise angetreten bat 1). Er nahm jest seinen Beg nach Plunchen, wo er von dem Churfurften Carl Theodor über-

<sup>&#</sup>x27;) Eine marmorne Denkfaule bezeichnet die Stelle, wo Bius VI. und Joseph II. unter Umfarmungen, unter Thranen ber Umftebenben, von einander geschieden find.

aus ehrenvoll und glänzend aufgenommen wurde und vom 26. April ab fünf Tage dort verweilte. Daß er von München aus den Umweg nach Augsdurg genommen und mehre Tage dort sich aufgehalten Hat, war einzig den Bitten des Clemens Wenceslaus und besser schätzten Verdiensten um den römischen Stuhl zuzuschreiben, wie der Papst selbst zu Augsdurg und vor den Cardinalen zu Rom erklärt hat. Bald nach des Papstes Eintressen zu Rünchen hatte sich Clemens Wenceslaus an dem dortigen ihm verwandten Hofe eingefunden und den Papst gebeten, seine bischössliche Stadt Augsdurg mit seiner Gegenwart zu beehren.

Wir haben oben gebort, wie hoch es unferm Erzbischof zu Roun jum Berbienste angeschlagen worben, bak er ben Wiberruf bes Rebronius bewirkt bat; und zubem batte berielbe fich eben neuerdings geges über dem unkirchlichen Borgeben Josephs II. in hochst ruhmlicher Weise hervorgethan und baburch sich allerbings einer Auszeichnum & burch den Papft wurdig gemacht. Um 2. Mai brach daber ber La Tt von Munchen nach Augsburg auf, wo er bereits Alles auf bor 3 Glanzenbste zu einem ehrenvollen Empfange vorbereitet fant. "Baber Churfurft Clemens Wenceslaus von Uns bringend fich erba iprach fpater im Confistorium zu Rom ber Papst, das haben Diibm gemährt, indem Wir bei ibm zu Angsburg eingefehrt find, w-Wir Alles nach ber Burbe bes Gaftgebers, bem Glange ber Stabund der Berehrung gegen Uns auf das Herrlichste bereitet fanden indem dorthin auch angeschene Bijdboje benachbarter Sprengel un Mebte tamen und bes Churfurften und ber Stadt Chrenerweisunge gegen Und erhöhten".

behörben und die Kaufmannschaften bilbeten, gebeckt von mehren Abtheilungen Reiterei, den Schluß des feierlichen Zuges. In der Stadt
augekommen, wollte der heilige Vater vor Allem sein Gebet in der
Domkirche verrichten, wo das Te Deum gesungen wurde, worauf der
Papst den Anwesenden den Segen gegeben hat. Hierauf begab er sich
in die für ihn im bischöflichen Pallast bereitete Wohnung, wo er die Begrüßung des Domkapitels und des katholischen Theiles des Masgistrats entgegennahm").

"Sieben Jahrhunderte und sechs Lustra (730 Jahre), redete die Deputation des Stadtmagistrats Bius VI. an, sind verstossen, seit die Stadt Augsburg das Glück gehabt hat, den Papst Leo IX. in ihren Wauern zu verchren; daß es uns heute gegönnt worden, Bius VI. zu verehren, darum wird die Nachwelt uns beneiden u. s. w." Auf die Begrüßung erwiederte der Papst: "Daß wir hierher nach Augsburg gekommen sind, ist den wiederholten Dienstleistungen des tressellichen Chursürsten von Trier, Eures Bischofs, zuzuschreiben, der Uns wegen seiner hohen Tugenden und seiner ausgezeichneten Berdienste um den römischen Stuhl und unsre Person Uns, wie es nicht anders sein kann, sehr theuer ist; und beshalb werden Wir auch immer auf seine Würde und sein hohes Ansehn alle mögliche Rücksicht nehmen"2).

Ein Brief aus Augsburg an ben Rebafteur bes bereits citirten Cournals berichtet weiter über den Aufenthalt des Bapftes. "Freitags ben 3. Mai las der h. Bater die Messe in der Domfirche und nach Beendigung berfelben liek er in die Safriftei die Damen zu, ihm die hand Ober vielmehr ben Sandichub von Baumwolle, ben er tragt, zu füssen. Seine Borbereitung auf die Meffe bauert immer eine fleine halbe Stunde, und die Messe, welche er mit aukerordentlicher Auferbanung feiert, ungefähr 35 Minuten, worauf er noch die Messe seines Beicht= baters zur Danklagung bort. Die übrige Zeit bes Tages brachte er mit Audienzgeben und Segenspenden über bas Bolt zu; auch erhielt er an diesem Tage von ber Stadt die Chrengeschenke verehrt, die man ben Raifern zu machen pflegt. Dan erinnere fich, bag die Stadt und ber Magiftrat jur Salfte protestantisch ift; ber Synbit, ber ben Papft anrebete, nannte ibn Beiligfter Bater, Sochmächtiger Fürft. Der Bavit antwortete ungefahr eine Biertelftunde, unvorbereitet, aber mit jo viel Geistesgegenwart, Angemeffenheit und Beredtsamkeit, baß alle Anwesenden darüber höchlich erstaunt waren. Um Samstag ben

<sup>1)</sup> Journal histor, et liter, de Luxemb, 1782, vol. II. p. 197 et 198.

<sup>3)</sup> Bullarium roman. Contin. Tom. VI. p. 449 sog. In demselben Bande, bon pag. 446 ab bis 468 sindet sich Alles abgedruck, was auf die ganze Reise bis auf die Rücklehr und das Consisterium zu Rom Bezug hat.

4. Mai las ber h. Bater bie Meffe in ber St. Ulrichskirche, und gibann an bas Grab biefes heiligen Bifchofe lange beten, biefes Bei gen, welcher ber Erste mar, ber feierlich canonisirt worden ist. 29 ba ging er bie Bibliothet ber Stadt besichtigen, mo er wieder t einem Deputirten bes Stadtmagiftrats mit einer Unrede empfanc wurde. hierauf trat der Bibliothetar und Rettor bes Inmnafiun ein Lutheraner, heran, warf fich vor bem Papite auf die Rnie L bielt eine Unrebe an ihn, die einem fatholischen Glaubensbefenntra aans abnlich war, ber Art, baf ich fürchtete, bie (protestantische Magistratsberren und Brediger murben einen Folianten aufgreif und ihn damit tobischlagen. Er nannte ben Bapft unter andern -"Rachfolger bes h. Betrus, bes Upoftelfürften, ba Dberhaupt ber gangen driftlichen Rirche, ben Stellver treter Chrifti auf Erben" - 1). Bei biefer Gelegenheit tonn man erkennen, wie aukerorbentlich bewandert ber Bapft in bem Fad ber Bibliographie, ber Geschichte und Alterthumskunde fei . . . D Sonntag, ber 5. Mai, das Keft bes h. Pius (V.), bes Patrons b Bapftes, war ein Tag, der für die Domkirche zu Augsburg für imm unvergefilich bleiben wird. Der Bapft affistirte in Pontififalorn bem hochanite, bas ber Churfurft fang; ber Dienst murbe gengu n zu Rom gehalten. Beim Austreten aus ber Kapelle, wo er fich a gekleibet und zuruckehrend in bieselbe hatte ber Bapft bie Tigre a bem Haupte, ein überaus hehrer Anblick. Es gab Niemanben, b nicht gerührt und erbaut gewesen ware. Nach bem Hochamte gab d Bapit, noch immer im Bontifikalichmuck und mit der Tiare auf de Saupte, von dem Balton bes bischöflichen Ballaftes über einen weit freien Blat, ber aber faum die Salfte ber von allen Seiten berbeiftromten Menschenmenge fassen konnte, bem Bolte, unter bem Dont ber Ranonen, den Segen und Allen, die fich nach Vorschrift barc vorbereitet batten, vollkommenen Ablag. Als er auf bem Balton ichien, knieten bic funfzig- bis fiebenzigtausend Menschen in tief Schweigen nieber. Dann fang ber Bapft bie üblichen Gebete, t

<sup>1)</sup> Der Bibliothefar hieß Mertens. Seine ganze (lateinische) Anrede an Bapft auf der Bibliothef ist abgebruckt in dem angesührten Journal (1782. vol. p. 278 et 279) unter dem Text. Dieselbe ist in der That als Anrede eines Litestanten, namentlich zu Augsburg, an den Papst sehr merkwürdig. Die Gingarworte lauten: O me solicem terque quaterque deatum! cui Pontisicem maxims Plum VI., delicias generis humani, Patrem Sanctissimum, summum Religic christianae antesignanum, ad tollenda mortalium sucommoda natum, se sidere urde nostra transcuntem, intimis medullis commoto, intueri, et pe illius sanctissimos osculadundo dibliothecae augustanae templum resercontigit etc.

Domtapitel, die Pralaten und die den Papft begleitenden Bischfe sangen die Responsorien; Thranen der Freude, der Rührung und Erbauung seuchteten Aller Augen; wahrhaftig, in meinem Leben habe ich nie etwas so Ergreisendes gesehen. Noch eine halbe Stunde nach dieser feierlichen Handlung habe ich viele der guten Lente auf dem Plate auf den Knieen liegen sehen, die Augen gerichtet und die Hande erhoben gegen den Balton, von wo Se. Heiligkeit ihnen seinen Segen gegeben hat. Danach wurden die Pfarrer, die Canoniter, die Seminaristen, die Ordensteute, der Abel, das Militair, die Dienerschaften, ja alle Welt zum Handlusse zugelassen, was zwischen 3 und 4 Stunden dauerte.

"Montags den 6. Mai, in der Kreuzwoche, reiste der Papft, unter Paradirung des bürgerlichen Militairs und dem Donner der Kanonen, ab. Er nahm seinen Weg auf der Hochstraße, die Aberall von dem Landvolke besetzt war, nach Italien. Clemens Wentekslaus begleitete ihn dis Füssen, wo sich beide hohe Kirchenhäupter unter feurigen Segenswünschen voneinander trennten. Plus hatte durch sein leutseliges, sanstes und herablassendes Benehmen Aller Herzen gewonnen und mit sich genommen. Sein Andenken wird bei den Augsburgern sordauern".).

Der 5. Mai, ein Sonntag, das Fest des h. Papstes Pius (V.); ifi, wie zu sehen, der Glanzpunkt des Aufenthaltes zu Augsburg gewesen. Diese Festlichkeit, begangen von dem Papste zu Augsburg, gemeinschaftlich mit Clemens Wenceslaus, einem sächsischen Prinzen, erschien dem Papste so merkwürdig, daß er dieselbe durch eine eigene Denkmunze verherrlicht und unvergeslich gemacht hat. Hören wir ihn selbst in dem Consistorium zu Rom darüber sprechen.

"Es traf eben das Fest des h. Pius ein und wohnten Wir bem Hochamte bei, das der Chursurst-Bischof mit großer Feierlichkeit gestalten hat. Bon dort aus gingen Wir in den nahen bischöslichen Vallast, wo ehmal am 5. Juni 1530 jene häßliche Augsburger Confession Luthers, von Melanchthon redigirt und geseilt, vor Kuiser Carl V. und bessen Bruder Ferdinand, dem römischen Könige, dem Chursursten Johann von Sachsen und dessen Sohne Johann Friedrich und andern Chursursten und Reichsständen in deutscher Sprache seierlich verlesen und veröffentlicht worden ist. Bon dem geräumigen Balton eben desselben bischössischen Pallastes haben Wir einer unzähligen Wenge Menschen, die sich auf dem großen Marktplate versammelt, unter Beisein von Bischösen, namentlich jenes von Constanz,

<sup>&#</sup>x27;) Journal histor. etc. 1782. vol. fl. p. 276-281. Egl. Brann, Ge- ichichte ber Bifchöfe von Augsb., 4. Theil, G. 543-548.

von Fürsten und fürstlichen Gesandten ben Segen ertheilt, ber in ures beschreiblicher Freudigseit von Allen, die mit Und in Ginheit verburts ben find, aufgenommen worden.

"Die Churfurften von Sachien haben von Unfang an bie Muasburgifche Confession fich gang besonders angelegen fein laffen, biefelbe in Schut genommen und geforbert, was benn auch fpater Johan 11 Georg (von Sachsen) burch ein öffentliches Dokument bekundet, indem er zur Satularfeier eine Denkmunge bat pragen laffen. Bir baben baber zum Danke gegen bie gottliche Guld fur bie feither erfolgte Fo gludliche Benbung ber Dinge in Sachsen zum Gegenstande ber iab=" lich am Gefte bes Apostelfürsten zu vertheilenben (vavitlichen) Den = munge unfere zu Augsburg gehaltene beilige Feftfeier gewählt. Den 1 bas feierliche Hochamt bat, wie gesagt, unter Unirer Uffistenz, ei =1 portrefflicher Pring ans eben jenem fachfischen, nunmehr gang gottes fürchtigen, Fürstenhause gehalten. Auch hat er an allen übrige = Ceremonien viel Theil mit Und genommen, insbesondere badurch, da 🖜 er von eben jenem Balkone bem Bolke ben von Uns zugestandene = vollkommenen Ablaß verfündigte. Wer follte baber iett nicht bet Kugung ber göttlichen Rathichluffe höchlich bewundern, wenn ma biefe für unfre Religion so rubmliche Beränderung ber Dinge a eben biesen Orten betrachtet! Wir find von dort in jo aufrieden " Stimmung abgereift, bak Bir öffentlich bezeugt baben, wie angeneb und ehrenvoll für Uns jener Abstecher nach Augsburg gewesen ist"

Rehren wir nunmehr zu dem Gegenstande, von dem wir ausz gangen sind, zuruck, zu den Ebikten des Raisers, die unsern Erzbisch of zu seinen Remonstrationen und den Papst zu seiner Reise nach Wienn veranlaßt haben, und fragen wir, was bei dem Kaiser erreicht word

<sup>1) -</sup> cuso nuper numismate Nostro, quod festo principis Apostoloru die distribui solet, perennem esse voluimus peracti apud Augustanos sac= memorium. Die mertmurbigen Gegenfate, die bier gufammentrafen und von be in Papfte burd eine Centmunge verberrlicht murben, waren alfo: 3m Jahre 1530 ift bem Pallaft bes Bijdojs von Augeburg bie nach biefer Stadt benannte lutberif-Confession vor bem Raifer und ben Reichsftanben feierlich verlegen worben, bie Schrift, bie, fur ben papflichen Stubl febr iniuriog, einen großen Theil ber beutid-Ration von ber tatholischen Rirche loggeriffen bat; jest (1782) feiert ber Babft Mugsburg im Dome bag feft eines beiligen Papftes und ertheilt von bem Balto bekfelben bifcoflichen Pallaften einer ungabligen Menge von Glaubigen ben Segund einen vollfemmenen Ablaß. Die Churflirften von Sachjen maren von 1530 bis jur Rudfehr Auguft II. (1697) jur fatboliiden Religion bie eifrigften Beidut- " und Forberer ber Augsburgifden Confession ober bes Lutbertbume; jett aber ift b fachfifche Churfurftenbaus tatboliich, und ein Pring biefes Saufes, Glemens Benceklaus anenehment fromm und bem apoptelifden Ctuble gan; ergeben, feiert als Biidof ren Augsburg bie beiligen Diviterien vor bem Papfte.

ift. Sehen wir ab von ber außerorbentlichen Belebung bes religiösen Sinnes unter bem Bolke, ber Zerstreuung mancher Borurtheile unter ben Protestanten gegen ben Papst, namentlich aber ber Befestigung macancher Bischöse in kirchlicher Treue, so mussen wir bekennen, baß in ber hauptsache wohl Einiges, aber eben nicht viel erzielt worden ist.

Gines ber unberechtigtsten und fur ben Epistopat verlegenoften Soitte mar das Berbot ber Bulle Unigenitus gewesen. Wie fich aus MUem ergibt, hatten Jansenisten, namentlich van Swieten, ben Raifer mit biefer Bulle gröblich belogen, hatten ihm aufgebunden, diese Bulle Areife "bas Unfeben, die Macht und Unabhängigfeit ber Konige an", Dahrend fie boch rein bogmatisch ift. 3m Jahre 1782 fragte Joseph einen angesehenen Erzbischof, mas doch biefe Bulle, von ber man ihm fo viel fpreche, fei; er habe fie nie gelefen. Und als ber Erzbischof ihm gesagt, mas die Bulle enthalte, erwiederte ber Raifer, man habe ihm gesagt, bieselbe behaupte die weltliche Oberbobeit bes Papftes über die Konige. Und als ihm bemerkt murbe. bavon ftehe nichts in ber Bulle, dieje sei blos gegen ein keperisches Buch gerichtet, sagte Joseph: "Das ist etwas gang Anbres; un an hat mich also actäuscht". Bei Anwesenheit bes Bapftes zu Bien ift die Angelegenheit mit diefer Bulle babin geschlichtet worden, bag ber Raiser durch ein Rescript frei gab, die Bulle wie früher als eine bogmatische zu lehren, nur mit bem hinzufügen, bag teine Dis-Pute über ben Inhalt angestellt werben follten !).

Außerbem hat ber Papst den österreichischen Bischösen am 20. April (1782) zu Wien mündlich in Betreff der Ehehindernisse, der Ungelegenheiten der Klöster, die durch kaiserliches Goikt von aller Berbindung mit ihren Obern losgerissen worden, und einiger andrer Vortommenheiten ausgedehnte Fakultäten übertragen, um sie der Nothmendigkeit zu überheben, zu Rom oder bei einem Runtius Dispensen nachzusuchen, mit dem Hinzususugen, daß dieselben nicht von fünf zu füns Jahren erneuert zu werden brauchten, sondern bis auf Wisderruf gelten sollten. Bezüglich des Verbots der Verlesung der Bulle In coena — eröffnete der Papst den Bischösen auf ihre Anfrage, sie könnten hierin der Forderung des Kaisers nachgeben, um so mehr, als selbst in Rom seit einigen Jahren die am Gründonnerstage übliche Publikation dieser Bulle unterbleibe 2).

Bas den Kaiser selbst angeht, so hat er nach wie vor Ebitte auf Stitte in kirchlichen Angelegenheiten erlassen, Jahrhunderte hin-

<sup>&#</sup>x27;) Siche Recueil des représentations, protestat. etc. vol. II. p. 110 unb 141-143.

<sup>1)</sup> Recueil etc. vol. VI. p. 252-256.

burch allaemein aultige Rirchengesette aufer Rraft gesett. Rlofter und Convitte aufgehoben. Bruderichaften und Prozeffionen verboten. Abla febreven zur Ertheilung bes Regierungsplacet an Sof eingeforbert, ben Beiftlichen Controverspredigten unterfagt, bagegen befohlen, alle lanbesberrlichen Berordnungen ohne Unterschied ihres Inhalts und Gegent: ftanbes bem Bolte beim Gottesbienfte von der Kangel zu verkundigert; ebenso, daß die Pfarrer bas Bolf von ber Kanzel von Biebfrantbeiten belehren müßten, und deraleichen unzählige Dinge, die abfichtlich barauf berechnet zu fein schienen, alle Achtung und Chrfurcht gegen bie Beiftlichkeit, die Rirche und bie Religion unter die Ruke zu trete Was namentlich die Cheangelegenheiten betrifft, so war zwar in Kolese ber Reise bes Bapftes in den Riederlanden unter dem 29. August 1782 eine Additionalordonang in Betreff der Disbensen erschienen, baben lautend, bag Dicienigen, bie in einem nabern als 3. und 4. Gra =e beirathen und zu diesem Bebufe Disbens erhalten wollten, vor bet Bermendung an ihren Bischof die Erlaubniß hiezu bei bem Raif er nachzusuchen hatten. Ru biesem Enbe batten sie fich an tas Generagouvernement zu wenden, ihre Grunde anzugeben, und wenn fie baren die Vermission des Raisers erhalten hatten, sollten fie fich mit Bo P legung dieser an ihren Bischof wenden, ber bann bie Dispens in Rom nachzusuchen habe. Sier schien der Raifer eine Concession aemacht au haben, die nämlich, daß fur die nächsten Grade ber Bermanbtichenft Dispens zu Rom nachgefucht werden durfe; im Grunde aber bing Dit Entscheidung vom Raiser ab und die Bischöfe waren zu bloken Bri Cf fchreibern herabgewürdigt. Aber auch bies bauerte nicht lange: be au Anfange bes Sabres 1783 erschien ein ganges Suftem von Belets €n über die Ghe für die öfterreichischen Erbstaaten, in welchem die Sh ausschließlich als Contratt behandelt und der Staatsgewalt bemn alle und jebe Berichtsbarkeit in Chefachen beigelegt mar. Der Kirche nar nichts mehr belaffen, als die Proklamationen, von denen aber auch Dit weltliche Obrigfeit disvensiren konnte, und die priesterliche Einsegnu =18

Laffen wir aber diese Angelegenheiten bei Seite liegen und faf Innur noch die eine in's Auge, von der unser Erzbischof wieder mittelbar berührt worden ist, nämlich das Institut der Generalisem inare, dieser Ausgeburt heimtückischer Feindschaft gegen die Kir

Joseph II. war insoweit auf die antichristlichen Grundsate Frechrichs II. von Preußen und Boltaire's eingegangen, daß er eixen großen Theil der Religionslehren und des kirchlichen Lebens als MSerglauben, Migbrauch und Ausgeburten des Fanatismus betrachtete 1).

<sup>&#</sup>x27;) Boltaire schreibt an d'Alambert: "Grinm versichert, daß ber Kaiser (Joseph II.) einer ber Unserigen ist". Dasselbe schreibt er an Friedrich II., und Friedrich bezeugt

Aue diese Uebel glaubte er grundlich aus seinen Staaten beseitigen und alle feine Unterthanen in feinem Ginne aufklaren zu muffen, und fchuf ale Mittel biezu bie Rormalichulen und bie General= feminare. Durch jene follte aller Ginfluß ber Beiftlichkeit auf die Bollsichulen beseitigt ober wenigstens in bie Zwangsjacke ber Staats-Cenfurbehörde eingeschnurt, burch biefe fogar die Bilbung ber Beift: lichen ben Bischöfen aus ben Sanben geriffen und "zu einem un= m ittelbaren Staatsgeschäfte gemacht werben", wie in ber Borrebe zu bem Entwurfe ber Generalseminare ausbrudlich gesagt ift. Dem im Rabre 1784 zuerst zu Wien erschienenen Blane über Ginführung der Generalseminare gemäß follten die bischöflichen Priefterfeminare in den Kronlandern aufgelöft und bagegen für jedes Kronland ein Generalsemingr errichtet werben, in welches fammtliche Bischöfe ber Proving ihre Candidaten zur Beranbilbung einzuschicken hätten. Die Anftellung ber Borfteber und Professoren, die gange innere Ginrichtung, der Lehrplan, die Lehrbücher und die Unordnung der Lebensweise und Disciplin follte einzig von ber kaiferlichen Regierung ausgeben. Alls Zweck biefer Seminare mar angegeben Gleichformigteit ber Bildung ber Geiftlichen, die, charafteristisch genug, als "Boltelehrer" bezeichnet find. In biefen Unftalten follten baber nicht allein die Welt-, sondern auch die Ordensaeistlichen ohne Unterichied ihre theologische und geiftliche Bildung erhalten. "Tojeph, heißt es, macht die Bilbung bes fünftigen Geiftlichen zu einem unmittel= baren Staatsgefchafte." Die Boglinge jollten feche Jahre hindurch in ben Generalseminaren bleiben, fünf fur ben theologischen Curfus, bas fechste auf prattische Uebungen verwendend. Die Sybra bes Aberglaubens, bes Ultramontanismus ist noch nicht dernichtet -, die Generalseminare sollen dies Wert erzielen. Das ift ber Gebante, ber in bem Plane bagu beutlich ausgesprochen ift.

Solche Generalseminare wurden nun errichtet zu Wien, zu Pesth, Pavia und Löwen; von diesen Hauptseminaren sollten abhängige Filialseminare bestehen zu Prag, Olmüt, Gratz und Luxemburg, letteres, das uns hier besonders angeht, als Filiale des Seminars zu Löwen. Waren jene schon im Jahre 1784 errichtet, so ist ienes zu Löwen mit seiner Fisiale zu Luxemburg erst im Oktober 1786 angeordnet und eröffnet worden; die theologischen Borlesungen in letterm selbst haben erst mit Reujahr 1787 ihren Ansang genommen.

bem Boltaire: "Der Kaifer liest Deine Schriften gern und ist nichts weniger als abergläubisch". Zeber weiß, was biese Worte aus dem Munde Friedrichs II. zu bedeuten haben.

Hatten nun bis zum Jahre 1786 bie Candidaten bes geiftliche Etandes im Herzogthum Luremburg größtentheils ihre geiftliche Bilbung in dem erzbischöflichen Seminar zu Trier erhalten, so mußte Et
bieselben seht in das kaiserliche Filialseminar zu Luremburg eintretere,
bas von jenem zu Löwen ganz abhängig, welches selber zu Borsteher Et
und Prosessoren lauter Jansenisten und erklärte Feinde des Papste Ihatte. Nicht allein mußte in allen österreichischen Ländern an alle Et
Lehranstalten der Prosessor des Kirchenrechts ein Laie sein, auch im
den Seminaren, sondern es standen diese auch in letzter Instanz unter
teinem weltlichen Rathe.

Es ist hier ber Ort nicht, naher auf ben jahrelangen helbende muthigen Kampf Belgiens gegen bas Generalseminar und die übrige m wiberrechtlichen Neuerungen ber öfterreichischen Regierung in geiftliche m und weltlichen Dingen einzugehen 1). Rur so viel wollen wir aus seiner Geschichte ausheben, als zum Berständnisse ber Borgange und bem Seminar zu Luremburg nothig ist.

Borerst hat man, um ben unerschütterlichen Wiberftanb bet Nieberlande gegen die josephinische Gesetzgebung, namentlich in Betre-ff bes Generalieminars, richtig murbigen zu fonnen, fest im Muge = 1 behalten, baf die Provinzen biefes Kronlandes feit Sahrhunderten ib me bestimmten Rechte und Freiheiten batten, die ihnen von allen ihren Regenten, ben Bergogen von Burgund, bann ben Ronigen von Spor nien und nunmehr auch feit llebergang jener Provinzen an Defte T reich von den Raifern bei Uebernahme ber Regierung feierlich schworen worden sind. Auch Joseph II. hatte bei Entgegennahme 🗁 er hulbigung in ben Niederlanden 1781 jene alten Rechte und Freiheit beschworen. Damal aber hatte er bereits mehre Gbifte für sammtliche Kronlander erlaffen, die ebensoviele Rechtsverletungen für die Ried lande enthielten, gegen die auch der Epistopat und die Provinzistände Vermahrungen einlegten, bat folder Ebitte aber noch fo-**SOT** während ergeben laffen, welche die Unzufriedenheit und die Oppositi ſο täglich fteigerten. Raum aber bat ein Gbitt bie ganze Bevolkerung tief verlett, wie jenes über Errichtung bes Generalfeminars zu Lowen Denn bamit mar zugleich die Vernichtung ber alten berühmten U versität Lowen, ein Bollwert fatholischer Biffenschaft und tatholische en Lebens, gegeben, indem auf ihren Trummern bas Geminar errich wurde. Ferner wurden bamit bie fammtlichen bijchöflichen Cemin-re

<sup>1)</sup> Die Geschichte bieses außerft merkwürdigen Kampses ift ausstübrlich bar etten bem Werke Aug. Theiners, "Der Carbinal J. &. Graf von Fra Artenberg, Erzbisch, von Mecheln und sein Kamps für die Freiheit beriche u. die bischöft. Seminarien. Freiburg i. Br. bei herder. 1850.

ufgelöft und ben Bischöfen bie Beranbilbung ber Briefter ganglich us ben Banben geriffen. Rubem mußten bie Stiftungen, Stipenbien, tensionen u. bal. aus ben einzelnen Diocesanseminaren in bas Geexalieminar übergetragen werben, mas ohne Berletung ber privativen echte ber Provinzen nicht geschehen konnte. Endlich batte ber Ueberuth der am Sofe berrichenden Bartei fich nicht gescheut, bei Ber-Fentlichung bes Blanes fur bas Generalfeminar ben Belgiern in's eficht zu fagen, bas Sittenverberbnif und bie Unwiffenheit feien in elgien beim Bolke ebensowohl wie beim Clerus jo groß und machten ichreckliche Fortichritte, bak ber Raifer fich jum Wohl feiner Unteranen genöthigt febe, biefen Uebeln zu fteuern. Das Mittel biegu i das Generalfeminar. Daber bat benn gleich von Anfang (1786) e Universität Löwen gegen ihre Auflösung remonstrirt, und amar it Berufung auf ihre Rechte, die ber Raifer beschworen; es baben igleich die Bischöfe remonstrirt mit Berufung auf ihr unbestreitbares echt auf Heranbildung des Clerus; es baben die Brovinziglstände nd die städtischen Magistrate remonstrirt. Und faum batten die mit Biderwillen eingetretenen Alumnen einige Wochen ihre neuen Borcher und Lehrer beobachtet, als fie vollig überzeugt maren, daß fie d in einer völligen Corruptionsanstalt befänden, und jest auch fie tachtige Beschwerben erhoben und die Bischöfe und die Provinzial= ande in motivirten Remonstrationen um Silfe anriefen. Die geummte Bevölkerung endlich mußte sich tief verletzt fühlen, remben, benen ber Ruf ber Barefie und offener Reinbseligkeit gegen 16 Oberhaupt ber Kirche vorausgegangen, und beren einige sogar em dieserhalb in ihrer eigenen Heimath verabscheut waren, sich ber Inwissenheit und Unsittlichkeit öffentlich beschuldigt zu sehen 1). Daer wurde benn die Opposition gegen bas Seminar febr balb eine tationalsache und wurde nicht aufgegeben bis das verhaßte Inftitut ernichtet war. War das Seminar am 1. November 1786 eröffnet drben, so bat es bereits in der Mitte besselben Monats tumultua= ische Auftritte gegeben, und waren am 25. Januar 1787 von 300 Söglingen nur noch etwa 20 zu Löwen, die übrigen waren alle aus-Gogen. Jest wendet das Gouvernement Sewalt an und es wird Seminar im November 1787 zwar wieder eröffnet, aber in dem=

<sup>1)</sup> Dies war besonders mit Stöger, dem Direktor des Generalseminars, der kall. Derselbe war früher Professor an der Universität zu Wien gewesen, hatte aber in gegen den Papst so feindseliges Buch geschrieben, daß Migazzi. Erzhischof von Bien, dei Maria Theresia Beschwerde führte, in Folge deren Stöger abgesett wurde. Der Jansenist van Ewieten, Rathgeber Josephs II., erkannte natürlich in Stöger den dum Direktor einer geistlichen Bildungsanstalt geeigneten Mann.

felben Monate verlaffen die Seminariften basselbe auch wieber. Aber mal mit Gewalt im April 1788 eröffnet, wird es im Dezember tes felben Sahres wieder aufgelöft. Erbittert über biefen Wiberftand laf fich die Regierung ju immer größern Gewalttbaten binreifen: be papstliche Runting mird wie ein Berbrecher bes Landes vermiesen. be Cardinal v. Frankenberg wie ein Gochverrather behandelt. Unter bei Einbrucke folder Borgange, und gwar nachbem alle ehrfurchtsbo gehaltene und auf beschworene Rechte gegrundete Reklamationen be Bifchofe, fammtlicher Stande und Magiftrate aller nieberlanbifce Brovingen von ber Regierung schnobe guruckgewiesen worden ware wird zum viertenmale die Eröffnung bes Seminars erzwungen, bat aber auch bamit die Entruftung bes Bolkes einen folden Grab & reicht, daß eine Explosion erfolgen mußte. In Städten und auf be Lande pflangt bas Bolt die Freiheitsfahne auf, bas verhafte Genere seminar wird bemolirt (Rebruar 1789), eine Stadt nach ber anbe entzog fich ber öfterreichischen Berrschaft, aleichzeitig, wo in bem 1 nachbarten Frankreich die Revolution ausgebrochen mar. Rett ging bem bethörten Raifer die Augen auf; unter bem 25. November (178 wird ben Belgiern verfunbigt, bag ber Raifer alle von ib jowohl in Angelegenheit ber Religion wie bes Staat getroffenen Reuerungen miberrufe: am Tage barauf foll Beftätigung biefer Proflamation und zugleich bas Berfprechen, b Allen, die am Aufstande Theil genommen, Amnestie gewährt wer Die Versprechungen find aber zu spät gekommen, um gute Aufnah zu finden. Die Bertreter ber fammtlichen belaischen Brovingen mas ben 11. Januar 1790 in einen Bund zusammengetreten - "felb herrlicher Congref ber vereinigten Staaten von 80 gien" - und hatten ber Berrichaft Defterreichs über biefes La ein Ende gemacht und Joseph II. aller feiner Rechte als Bergog D Brabant verlustia erklärt. Taaes darauf wurde die ganze kirchlie Gefetgebung bes Raifers abgeschafft, für null und nichtig ertla Die Nachricht hievon traf ben Kaiser bereits frant, erschutterte il so, daß dadurch sein Ted beichlennigt murde, ber am 20. Februar (1791 erfolgt ift '). Der Courier, welcher am 26. Februar die Nachrie

<sup>&#</sup>x27;) Sind in solcher Weise auch die Niederlande von dem bespotischen Staat kirchenrechte Zosephs II. befreit worden, so sind aber die übrigen öfterreichischen Land leider bis in unfre Tage in der unwürdigen Zwangsjade des nach ihm benannt Systems steden geblieben, nicht allein zu underechendarem Nachtheil der Rirche Desterreich selber, sondern auch zu versübrerischem Beispiele in andern deutschen Staate — Peter Zoseph Nosen, Comprediger, Lehrer der geistlichen Beredtsamkeit, hat a 16. März 1790 im Come zu Trier die Leichenrede auf Joseph II. gehalten und bei

von dem Ableben des Kaisers unsrem Churfürsten überbrachte, "übers gab zugleich ein Handschreiben von weiland Ihro Kais. Was. kurz vor ihrem hintritt an Se. Churf. Durchlaucht gerichtet und in freundschaftlichsten Ausdrücken abgefaßt". Der Kaiser gedachte wahrscheinlich der prophetischen Worte in dem Briefe des Chursürsten: "Es wird ein Tag kommen, wo Sie untröstlich sein werden u. s. w." Erst nach feierlichen Zusicherungen aller frühern Rechte und Freiheiten durch Kaiser Leopold II. und in Anbetracht der drohenden Zustände in Frankreich kehrten die Belgier 1791 unter die österreichische Herrschaft zurück; doch nur auf kurze Zeit, indem 1794 das Land von den Franzosen erobert worden ist.

Aehnlich waren inzwischen die Zustände in dem Filialseminar Bu Luxemburg und wurden ohne Zweifel, wenn ber Kampf noch langer gebauert batte. Auftritte baselbit wie zu Lowen erfolgt fein. Bum Direktor bes bortigen Seminars mar Mayence ernannt worden. ein Mann nach bem Sinne bes Jansenisten Stöger; Professoren waren: Quenon für Moral und Vastoral, Savelange für Dogmatit. Balter für das Alte und das Reue Testament und Vigneaud für kanonisches Recht und Kirchengeschichte. Erst mit Januar 1787 waren bie Borlesungen eröffnet worden, versteht fich, nach Lehrbuchern für alle Facher, die von der Sofftudien-Commission zu Wien vorgeschrieben waren und auch zu Löwen gebraucht wurden. Bereits unter bem 10. Juni desselben Jahres erlieft ber fromme und gelehrte J. J. Havelange eine Borftellung an jene Bischöfe, zu beren Sprengeln Theile bes herzogthums Luxemburg gehörten, an erfter Stelle an unfern Erzbijchof Clemens Wenceslaus, worin er eröffnet, bag ihm fein Bewiffen nicht geftatte, langer zu schweigen. Es feien Lehrbucher fur bas Seminar vorgeschrieben, die irrige, ftandalose und Reterei hegende Grundsätze enthielten. Er zeigt ferner an, daß er die Zöglinge vor biefen vergifteten Buchern gewarnt habe, und bittet, sofern die Bischöfe, Madhft ber Churfürst von Trier, dieses Uebel nicht abstellen könnten, ih aus der Anstalt wegzunchmen, indem ihm sein Gewissen verbiete, auch nur burch seine Anwesenheit ben Schein zu haben, als sei er mit den Dingen im Seminar einverstanden. Zehn Tage später richtet

klbm ungemessenes Lob gespendet, seine Rebe geschlossen mit dem Ausruse: "Joseph, der Große, Joseph, der Betel." Wir sind zwar auch der Weinung, daß eine Lichenrede kein Gericht über einen Hingeschiedenen sein soll. Wenn aber nach Thaten und Borgängen, wie sie massenbast in Josephs II. Regierung vorlagen, der Mund bet Leichenredners von Lobeserhebungen überströmt, ohne die mindeste Andeutung von Rifgrissen, übeln Rathschlägen und Irrthümern, dann muß das Salz der Erde sade Lovesten, der Prediger seinen Beruf vergessen haben.

er ein zweites Schreiben an Clemens Wenceslaus und weift aus be für bas Seminar vorgeschriebenen Buchern bie untirchlichen Grunblat nach ; vorerft aus Gazzaniga's Dogmatit über Unfehlbarteit ber Rich bann aus Lauber's Baftoral Lebren bes Baius, wie aus Bebem Rirchenrecht faliche Lehren. Schlieflich bittet er abermal ben Er biichof. Alles aufzubieten, um biefe verberblichen Bucher aus ber Seminar zu verbannen. Gin abnliches Schreiben bat er auch an bi Generglaouverneure in Bruffel abgeschickt, von bem er Copie ben Grabischof beigefügt batte 1). Huß einem andern Briefe von Bavelang vom 18. Mai ersehen wir, daß er den Direktor ebenfalls aufgeforber hatte, feiner Pflicht gemäß babin zu wirken, bag bie verberblicher Lebrbucher entfernt murben. Er feinerfeits werbe nicht aufboren, bi Seminariften zu warnen und ihnen die Befahr zu enthullen, bie fi liefen, wenn fie fich jener Bucher bebienten 2). Anftatt nun aber au Entfernung jener Bucher binguwirken, bat ber Direktor an bemfelbe Tage eine furze Unrebe an die Ceminariften gehalten, in welcher e bie incriminirten Bucher in Schutz nahm und zugleich gegen Savelang wenn er auch beifen Ramen nicht nannte, ehrenrühriger Bezeichnunge fich bediente. "Es tonne ihnen, fagte er, burch die Meugerung Ginige bie Meinung beigebracht fein, die Autoren, die ihnen bisber vorgetrage worden, enthiclten faliche Lebren; er thue ihnen baber zu wiffen, ba bieselben Bucher bister an ber Universität zu Wien erplicirt worte und jest an ber zu Löwen explicirt wurden, und unter specielle Cenfur approbirt worben; beswegen seien fie frei von Arrthumer um fo mehr von Regerei, wenn fie in richtigem Sinne ertlart murbe Die Rebe, daß ihnen eine neue und ungewöhnliche Lehre vorgetrage werben muffe, tonne nur von Unwiffenheit und blindem Gife ausgeben".

Diese Unsprache war nicht geeignet, die Seminaristen zu beruh gen. Die Bertheibigung der Orthodoxie der Lehrbucher war hoch einfältig und der verächtliche Seitenblick auf den hochgeschätzten hab lange mußte die Seminaristen empören. Daher wandten sich dieselbe unter dem 10. Juni in einer Adresse an die Generalgouvernem (Albert und Christine), trugen ihre Beschwerden gegen die unkatholschen Bücher und den Direktor Mayence vor, mit der Bitte:

1) Daß bem Seminar ein andrer Director gegeben werbe, vo bem sie nicht allein keine Gefahr der Berführung zu befürchten hattel sondern der sie auch im rechten Glauben befestige und in der Gotte furcht fördere.

<sup>1)</sup> Recueil etc. vol. II. p. 214-225,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. c. p. 225 seq.

- 2) Daß alle gefährliche Bucher für immer aus bem Seminar wirdannt wurden.
- 3) Daß ihnen gestattet werde, die Lehre des Glaubens jund ber Sitten nur von den Pralaten der katholischen Kirche anzunehmen, "die a wachen für das Heil unsver Seelen, indem sie Rechenschaft darüber blegen mussen", und daß das Seminar der Leitung der Bischöfe uruckgegeben werde.
- 4) Daß sie zu den höhern Weihen zugelassen und in den Beinerg bes Herrn eingeführt werden möchten, so wie es die kirchlichen bern für nothwendig und nüblich erachten würden.
- 5) Endlich verlangten die Seminaristen Zufriedenstellung bezügzich der Kosten, die sie, gegen das Bersprechen bei Eröffnung des Sezinars, hatten entrichten mussen. Schließlich erklärten sie, daß, wenn bre Beschwerden nicht gehoben wurden, sie, wie die Seminaristen zu ihnen, das Seminar verlassen wurden!

Roch aber fanden die Seminaristen kein Gehör; ob und welche öchritte inzwischen unser Erzbischof in dieser Angelegenheit gethan webe, darüber habe ich keine Rachrichten finden können. Ginstweilen, o lange Havelange im Seminar war, hatten die Alumnen an ihm inen treuen Führer und Beschützer. Bom 16. Juni (1787) berichtet keller, daß die Seminaristen zu Luxemburg, in benselben Verhältnissen ungefähr wie die zu Löwen lebend, dem Herrn Havelange eine besonsten Anhänglichkeit bewiesen, weil er durch seine gelehrten und tief urchbachten Borlesungen viel dazu beigetragen habe, sie in den Grundsähen der wahren Ibeologie zu besestigen 2).

<sup>1)</sup> Recueil etc. vol. IV. p. 178-185.

<sup>21</sup> Bei Belegenheit obiger Angabe wird eines Borganges aus bem Reforma: lionezeitalter ju Luremburg gebacht, ber fur diefe Stadt nicht ohne Intereffe ift. In befer guten Stadt Belgiens, beißt es, bat bie Fürsehung jederzeit Manner in Bereit. bait, Die fich Meuerungen entgegenstellen, um fie im Entfteben ju erftiden. In ber iffen Beit ber Babrung, Die Luthers Barefie in ben Beiftern aufgeregt, batte fich ein Bibitant in Luxemburg eingefchlichen und bereits janden fich etliche Burger, benen bie Ohren nach Renerungen judten, in ber Pfarrfirche von St. Ricolas ein, um ihn boren. Bar es Furchtsamteit, ftrafliche Gleichgültigfeit ober grobe Unwiffenbeit, Bfarrer und die Bicare ließen es rubig gefdeben, einige Magiftrateberren faben sicht ungern, bis ein alter Abt ber Münfterabtei, im Aufwallen eines Gifers, ber tines Phinees würdig, fich raich aus feinem Klofter aufmacht, in die Stadt binaufgebt, und sodann, ohne einen Menschen zu befragen, hastig in die Rirche eintrat, und ben Pribitanten mit einem feften "herunter ba!" anredete. Es ward ihm Folge geleiftet; bie Burger gingen auseinander und ber Prabifant wurde aus ber Stadt bin: ausgeführt. Bon diesem Augenblicke an redete man zu Luremburg nicht mehr von ben neuen Regereien, als nur um fie ju verwünschen." Journ. histor. 1787. vol. II. p. 385.

Eine wirkliche Abhilfe ist zu Luxemburg nicht eingetreten be gur befinitiven Auflösung des Seminars in Löwen und zum Biberra: aller burch Joseph II. aufgebrungenen Neuerungen.

Reformen unter Clemens Bencestaus. Der Runtica turftreit und ber Emier Congres (1785-1790).

Wenn wir von den Reformen unter ber Regierung best Clemery Wenceslaus fprechen, jo burfen wir biefelben nicht alle in eine um dieselbe Claffe setzen und unter bemfelben Urtheile beareifen. Bo bem Beginne feiner Regierung an bat er in unferem Erzstift mie i feinem hochftifte Augsburg mande Reformen in bem firchlichen Lebe eingeführt, die vollständig berechtigt maren und burchaus nicht getabe werben konnen. An einem Baume gibt es von Beit zu Beit wilt Schöklinge, absterbenbe Zweige, Schmaroberpflanzen und Ungeziefe finden sich ein, und ichaben ber Gesundheit und Fruchtbarteit bei Baumes, wenn fie nicht zeitig entfernt werben. Gbenfo verhalt et fich auch mit bem religiösen Leben in ber katholischen Kirche: an ben Glauben bangt fich, wenn er nicht forgfältig rein erhalten wirt, Aberglauben, an fromme lebungen und Gebrauche hangen fich allmalia Mikbrauche. Solcher bat Clemens Benceslaus vorgefunden, mar also berechtigt, ja verpflichtet, biefelben zu beseitigen; nur batte er fich an ber tircblichen Regel zu halten: "Der Digbraud merbe gehoben, ber Gebrauch verbleibe."

Bas ber Churfürst von 1768 an, man tann jagen feine gange Regierung hindurch, angeordnet hat, das Schul- und Unterrichtsweien neu zu gestalten und zu beleben, war durchaus zweckmäßig und boch verdienstlich; allerdings bat er nicht immer und überall die geeigneten Personen gehabt, seine Verordnungen, Regulative und Methoden in bem beabsichtigten Geifte auszuführen. Was bann ferner feine Re formverordnungen auf rein firchlichem Gebiete angeht, jo wird man benfelben bis zu Ende des Rahres 1783, zum Theil noch in bas barauffolgende Jahr binein jeinen Beifall nicht versagen konnen, 6 jei denn, daß man fich zu der Marime bekenne, alles Alte und her gebrachte fei gut und beigubehalten, eben weil es alt und bergebracht ift. In dem Sabre 1785, bas ift, mit dem Ausbruche bes Runtia turftreites und bem barauffolgenben Emfer Congrek ift der Churfurk mit seinen Reformen auf falide Fährten verleitet worben, ift aber and hier ber Grite gewesen, ber fich wieber eines Beffern besonnen und, was er verfehrt gemacht, jo gut co angeben wollte, wieder redreifirt bat 1).

<sup>1)</sup> Bas las weltliche Regiment des Churfürften anbelangt, jo find in den ber

Sinc ber erften Reforment auf Kirchlichem Gebiete mar bie Beribernna der Westtage burch eine Berordnung vom 13. Rob. 1769. t ibm dieje Dakregel auch bei blinden Giferern ubles Gerebe veracht, so muß dieselbe boch als nothwendig und nutlich erachtet den. In dem vierten Decennium bes fiebengebnten Jahrhunderts ten fich viele Bischöfe an ben Papit Urban VIII. gewendet und ine geführt, bak aus Devotion ohne bobere Anordnung bie Bahl Reste sich allmälig so sehr vermehrt babe, daß man nicht mehr ie, welche nach allaemeinem Gefete und welche aus freier Babl nert murben. Bubem vileseire bie Teier ber Tefte burch bie gu ne Menge und die Armen flagten mit Recht über zu große Beanlung ber Arbeitstage. Sierauf bat ber Papft im Sabre 1642 einem Breve die allaemeinen Geste bezeichnet, und bamit alle nicht unter beariffenen abberufen: und die bier vom Papfte bezeichneten ren Fefte in unfrer Erzbidcefe bis auf Clemens Wenceslaus gewen, und zwar in einer Angahl, die noch immer als eine große, überarone zu betrachten ift. Denn ce wurden, nebst allen Connun bes Jahred, als Weste öffentlich geseiert. Chrifti Geburt, Beneidung (Renjahr), Epiphanie, Oftern mit Montag und Dinstag, mmelfahrt, Pfingften mit ben zwei folgenden Tagen, Dreifaltigkeit, omleichnam, Rreuzerfindung, Maria Lichtmen, Berfundigung, Aufbme, Geburt; St. Michael, Johann Bapt.; die Reste aller Apostel. m bes Stephanus, ber Unichulbigen Kinder, Laurentins, Sploefter, Feit bes b. Lojeph, ber 1675 zum Reichspatron gewählt worden. L Anna, Allerheitigen. Endlich war jeit Kaijer Kerdinand II. das ft ber unbeflecten Empfangnik feierlich zu begeben 1). Demnach b es nicht weniger als 38 Feste im Rabre zu feiern, und barf man b nicht wundern, daß auch danach Beschwerben über Minbrauche b Uebelstände bezüglich ber Begebung ber Teste erhoben morben

weinen Zweigen besselben unter ihm eine große Angahl Berordnungen erlassen, und wird man diesen insgesammt bas Lob nicht versagen konnen, daß sie Edmäßig und auf wirkliche Berbesserungen gerichtet gewesen sind. Selten daß eine 4t gebörig durchdacht und in ihren Wirkungen nicht reislich erwogen gewesen wäre. It einmal ein solcher Fall ein, dann solgte auch bald Nemedur. So batte der Churcht 1779 verordnet, daß Niemanden Eingehung einer Gie zu gestatten sei, der nicht hinreichendes Bermögen besitze oder sonst sich ausweisen könne, wie er sich und die singen ernähren könne. Dies Berbot hatte bel der unvermögenden Masse große Mustiedenbeit zur Folge; Undemittelte instruirten ihre Kinder, daß sie in der Christenden die Frage, wie viele Sakramente es gebe, zur Antwort gaben: "Sieben ir die Reichen, sechs für die Armen." Im Jahre 1782 hat der Ghurfürst Welckränfung wieder ausgehoben.

<sup>1)</sup> Statuta etc. vol. III. p. 272.

sind. Auch waren die beiben unmittelbaren Borgänger des Clemem Wenceslaus bereits veranlaßt worden, eine weitere Berminderurfür die französischen, lothringenschen und luxemburger Antheile de Grzdiöcese vorzunehmen, und war dies eben ein Grund mehr schemens Wenceslaus, dieselbe Verminderung für das Trierische Lau anzuordnen. Immerhin sind aber auch nach dieser Reduktion nach 1: rücksichtlich 20 Festtage verblieben; und so lange weniger auf veröffentlich 20 Festtage verblieben; und so lange weniger auf veröffentlich als auf die würdige und heilbringende Begehung destitage gesehen wird, dürste jene Rahl als völlig ausreichend zu btrachten sein.

Bereits in dem Jahre 1777 hatte ber Erzbischof bas Duficir und Tangen ober Springen bei ben Brogessionen "ber ipringe: ben Seiligen" ju Gehternach und Brum verboten und ben Pfarre jur Bflicht gemacht, ihre Pfarrgemeinden nach bem Gottesbienfte w der nach Hause zu führen, mahrend er die Prozessionen felber u. Alles, mas baran rein religiofer Ratur mar, bestehen ließ, wie w in ber II. Abth. 1. Bb., S. 377-388 erzählt baben. Rach Ango einer Berordnung vom 26. Februar 1782 waren auch von Pfarre und Laien Alagen über Migbranche und Unfug bei andern BI reffionen und Wallighrten beim Generalvicariate eingelaufen, in Rol beren von ber geiftlichen Beborbe eine Aufforderung an alle Bfars bes Erzstifts erging, eine Aufstellung aller in jeder Bfarrei üblich Brozessionen und Ballfahrten, mit Angabe ber Tage bes Ausgans von wo, wohin, in welcher Entfernung, mit welchen Bebrauchen, mit ober ohne Canctiffimum, und mas jeder Pfarrer babei ber Bi besierung bedürftig crachte, burd bie Defane ber Beborbe einzusenbe Mus ben eingesandten Berichten bat fich ergeben, daß vielermat Bfarrer eigenmächtig folde Prozessionen eingeführt batten, bag ber eine große Menge, daß Brogeffionen mit Sanctiffimum in größe Fernen geführt wurden, als mit der Wurde der handlung vereinba und daß bei Weitem nicht Alles in ichicklicher und erbaulicher Bei bei biefen Bugen vor sich ging. Daher wurden durch eine Berordnut vom 29. Movember 1784 bie theophorischen Brozessionen auf wenige und auf die nachste Umgebung ber Pfarrfirche beschräntt, die famm

<sup>&#</sup>x27;) Unter den verschiedenen Gründen für Berminderung der Feste führt ! Churfurft auch die höcht unwürdige Begehung derselben an. "Das ganze Bet kommt schier nur auf die hörung einer einzigen Messe an; die Feste werden but unzulässiges Betragen, Müßiggang, Sauserei. Eviel und andre Beltgeschäfte entheilis der Arbeitsgewinn einer ganzen Boche wird mit derlei Uebelthaten verschlungen; je Lage, die mit heiligkit bezeichnet sein sollten, werden durch unzulässige Ausschweifung schladlich bestedt u. s. w."

liden Brozeffionen, Die über eine Stunde Entfernung gingen, unterlagt und nebitbem Beifungen an die Bfarrer gegeben, bafur zu jorgen. daß alles Unichickliche bei folden Bittgangen forn gehalten und Auferbannna geforbert merbe!). In bemfelben Sahre (ben 19. April) wurden auch die symbolischen Borftellungen bei den Baffionsprozeffionen am Charfreitage unterfagt. Bu Trier batten nämlich bie Sefuiten eine foldbe Brozession eingeführt, die jahrlich am Charfreitag von 1 bis 4 Uhr aus ihrer Rirdie burd bie Stadt und in mehre Rirden gehalten wurde, und in welcher die Studenten ber fünf unteren Rlaffen die Sauptpersonen des Alten und Renen Teftamentes mit ihren diarafteriftischen Rennzeichen voritellten. Sogleich an ber Spike bes Ruges ging Erg mit einem Apfelbaumeben, um bas eine Solange gewunden mar, in der Sand, ihr folgte Abam in einen Edafpels gebullt; barauf Abel mit einem Tedtenfopf in ber Band und bicht hinter ibm Cain, eine blutige Reule tragend; bann Meldis febed und Briefter mit Opfergerathen; Abraham mit einem ent= blokten Schwerte, das von einem Engel binter ibm mit einem feidenen Bande gurudgehalten wurde, voran Naat mit einem Bundel Bolg auf ben Schultern, Bofeph, umgeben von jeinen Brubern, bie ibn vertauften; Mofes, Samfon, David mit ber Barfe und (Boliath, Jahel mit einem Sammer und einem Ragel, ben fie bem Gifara in ben Ropi geschlagen. Rubith mit bem abgeschlagenen kopfe bes Solopbernes. ber Prophet Jonas in einem Wallfifche, getragen von mehren Gifchern. Den Neuen Bund eröffnete ber gwölfjährige Knabe geine u. f. m. bis auf Chriftus, wie er bas Rreng trägt und Gimen von Eprena, worauf viele Personen folgten, Die, in Buffacte gehüllt, aus eigenem Antriebe als Rreugträger fich angeschloffen hatten. Sinter Diefer Ecene murbe bas Bilb bes entfeelten Chriftus getragen, begleitet von Francemufit und Gefang, worauf ein geschmucktes Lamm, bas Ofterlamm barftellend, von fauber gefleideten Meggern getragen, folgte; ben Schluß bildete die Sodalität der Frauen, ohne Zweifel Die dem Beilande unter Weinen zur Kreuzigung folgenden Frauen barftellend.

In derselben Beise wurden Passionsprozessionen in mehren Städen des Erzstistes, 3. B. zu Wittlich, gehalten, meistens von einem Aloster eingeführt. Ob wirkliche lebelstände das Verbot der Borskellungen rechtfertigten, ift aus der betreffenden Verordnung nicht danz ersichtlich, indem nur gesagt ist, man musse sich angelegen sein lassen, Alles das zu beseitigen, "was zur Gewinnsucht oder sonst einem andern Migbrauch das driftliche Bolt verleiten könne"?).

<sup>1)</sup> Statuta, vol. V. p. 396 seq.

<sup>3)</sup> S'atuta, vol. V. p. 375.

Bereits bas Sabr vorber mar ber Gebrauch ber Ginführun bes Balmefels in die Domfirche abgeschafft morben, und bies mot mit Richt, weil berfelbe etwas zu kindisch und ber Murbe bes Gottes bienites nicht angemeifen mar. Gin Chriftusbild, fitent auf einer Efel mit Rollen an ben gugen, murbe von ber Jugend aus ber Gar golbhofirche, wo es beitanbig aufbewahrt wurde, am Balmfonntes über den Martt vor dem Hochamte in die Domtirche gezogen, und Bortragung von Bunftftaben, wobei bie Jugend neue Rleiber angele haben mufte. Das Chriftusbild batte eine Rrone auf bem Saud war mit einem Burpurtleide angethan; der rechte Arm war beweglis und vermittels einer Ednur fonnte berfelbe in bie Sobe, wie au Segnen, gezogen werben. Balmaweige und Blumen murben auf be Beae acitreut; benn die Ceremonie follte ben Gingug Chrifti a Konia in Berufalem funbilben. Es war noch ein Ueberbleibiel E jogenannten Gfelofeste im Mittelalter, gegen bie mehre Bavite geeife und die das Concil zu Conftanz abgeschafft hatte ').

Offenbar aberglanbifde Unfichten batten fich unter bem Bo bezüglich bes üblichen Wetterlautens gebilbet, indem bem Glodenlaut bie Rraft beigelegt wurde, boje Better vertreiben und vor Chab ichunen zu fonnen. Außerbem waren, ba Rirchthurme besonbers t Gefahr, vom Blibe getroffen zu werben, ausgesett find, öfter De ichen bei foldem gauten verungluckt. Daber bat benn ber Churffe unter bem 18. Juli 1783 biefes Läuten verboten und angeordnet, D beim Berannaben eines Gewitters mit einer fleinen Glocke brei tu: Beichen als Anfforderung zum Gebete fur bie Glaubigen um Abmi bung alles Schabens von Menichen und Früchten gegeben wert jollten 2). Dasselbe ist im Jahre 1784 ben 18. Juni mit bem D läuten geschehen, das sich noch aus der unseligen Beit bes Ber aberglaubens erhalten hatte. Da nämlich die Unficht herrichte, E im Mai die Beren ihre Zusammentunfte hielten und auf Berber! ber Gelber, Beinberge und Fruchte fannen, und bagu in ben Berhot ber Bauberer bie Gloden als "bellenbe Bunbe" bezeichnet wi ben, die den bojen Unschlägen binderlich seien, je ift der Gebrat entstanden, ben gangen Dai hindurch mahrend ber Rachte die Glod au lauten. Bu Trier loften fich die verschiedenen Rirchen ftundenwe ab, jo daß die große Domglode von 9 bis 10 Uhr den Anfana mad bann St. Simeon und barauf die Bfarrfirden ihrem Range 18 folgten und St. Gervafins von 3 bis 4 Uhr gegen Morgen

<sup>1)</sup> Bgl. Trierisches Wochenbl. 1819. Mo. 19.

<sup>3)</sup> Statuta, vol. V. p. 360.

Schliß machte. Unfug gefellte sich mitunter zu dem Aberglauben, und hat daher der Churfürst sehr wohl daran gethan, dieses Läuten gänzlich zu verbieten und an dessen Stelle eine Maiandacht in den Abendstunden, den Rosenkranz mit der Litanei von allen Heiligen, zur Erbittung des göttlichen Segens über die zarten Erdgewächse, jedoch noch bei Tageslicht, anzuordnen, ein Gebrauch, der noch dis zur Stunde sontbesteht.).

Dieselben und ähnliche Gebräuche hat Elemens Wenceslaus auch als Bischof von Augsburg beseitigt; die Oftermährchen ober Erempelsproigten, die wegen lächerlichen Inhalts mit der Würde des Gottesbienstes unverträglich waren, theatralische Vorstellungen der Verfünzigung Maria bei den Engelmessen im Abvente, das Kindleinwiegen an den Christseiertagen mit Absingen kindischer oder gar abgeschmackter Lieder dabei, der Palmesel mit ärgerlichen Scenen in der Kirche, das Betterläuten u. dgl. 2).

Rann man fich mit biefen und abulichen Reformen des Churfürsten im Bangen noch einverstanden erklaren, so jeben wir ibn aber im Jahre 1785 über die Grenzen bes Statthaften binausgeben und einer Richtung fich anschließen, die ihn mit fich felber in offenbaren Diberfpruch gefest bat. Erinnern wir und feiner eifrigen und mabrhaft vaterlichen Bemuhungen, um ben Weihbischof v. Sontheim gum Biberruf bes Febronius zu bewegen, der großen Bietat gegen ben Mostolischen Stubl, die aus seiner gangen Correspondeng barüber fich ausfpricht; dann feines Briefwechsels mit Joseph II. und feiner Re-Monstrationen gegen beffen firchenfeinbliche Renerungen, und halten bann bagegen seine Theilnahme an bem Muntiaturftreite und bem Emfer Congreß, bann muffen wir allerdings bas Urtheil bes Carbinals Pacca über Clemens Wenceslaus als volltommen berechtigt anerkennen, wenn er von bemfelben ichreibt: "Glemens Benceslaus war ein auter Mann, an bessen moralischem Berhalten nichts zu tabeln war, der aber bei feiner sowohl weltlichen als geiftlichen Re-Bierung einen so schwachen und unbeständigen Charaker zeigte, daß er bei jedem Wechsel der Minister auch immer feine Grundsate und Unfichten au verändern pflegte" 3).

Aehnlich verhielt es sich mit dem damaligen Churfürsten von Eslu, Maximilian von Oesterreich, von dem der Anstoß zum Runstiaturstreite ausgegangen ist. Als Coadjutor hatte berselbe gute Hosse

<sup>1)</sup> Statuta, vol. V. p. 377. Bgl. Trierifches Wochent. 1819. No. 18.

<sup>3)</sup> Braun, Gefchichte ber Bischöfe von Augsburg, 4. Bb., S. 513-519.

<sup>1)</sup> Siftor. Denfwurdigfeiten, 4. Theil, E. 14. 15. llebetf.

nungen gemacht, indem er fich mit autgefinnten Mannern umgeber um von ihnen fich gefunde Grundfate anqueignen. Sobald er abin der Regierung gefolgt war (1784), baben Rathe, die ber Cet ber Muminaten angehörten, ibn in jene Babn eingelenkt, die Rofent 13 in den öfterreichischen Kronlandern bereits feit etlichen Sabren beschritten hatte. Schlimmer noch war es, was kirchliche Gefinnun angeht, bei ben zwei letten Churfürften von Maing, Baron v. Erthen und Carl Theodor v. Dalberg, bestellt, indem bieselben sowohl iibrer Regierung, als in ihrer Lebensweise ganglich vergeffen batter baf fie Bischofe feien. Leiber war es burch ben abicbeulichen Unfumit den Coadiutorien an den Erz- und Hochstiften Deutschlands de hin gekommen, daß einzig bobe Abkunft ber Bewerber nebft geiftigem und materiellem Ginfluß von Gurftenbaufern über Befetung um Radifolge zu entideiben pfleate, bak baber ber beutiche Epistope burdigangig aus Mannern beftant, benen es an theologischer Durd bilbung und festen Grundfaten fehlte, und die baber in bem tirchliche Regimente ganglich von ihren Rathen abbangig waren. Und an be Bofen ber drei geiftlichen Churfurften befanden fich in den achtzige Jahren nicht wenige Rathgeber, die den Grundfaten bes Febronic= und theilweise noch schlimmern, jenen ber Alluminaten, zugethan marca

Mls Hontheim feinen Febronius ichrieb, batte die Regierung Defterreich ichon großentheils bie Richtung eingeschlagen, in welch . fich jenes Wert bewegte, nur nicht in ber Ausbehnung und mit d Keindseligkeit bes Kebronius gegen Rom, jondern immer noch gezüge burd die fromme und weise Maria Theresia. Joseph II. wollte nu aber unumschränkter Gerrscher sein wie Friedrich II., adoptirte ve teftantische Grundfate in Behandlung firchlicher Verhaltniffe um Fragen, und hatte jest den mächtigen Bortheil, in dem Webroni eine miffenschaftliche Formulirung, scheinbare Bewährung und ei Urt firchlicher Autorität für seine Grundfate und Tendengen gu befit Daber mar benn auch ber Gebronius von ben Staatemannern u Burcaufraten in Defterreich mit Jubel aufgenommen worben; b-Berbot des Werkes ist dort nicht ausgeführt, dagegen aber ift be Widerruf des Gebronius der Gingang in Desterreich verboten words Mls Sontheim fich endlich mit Biberftreben gum Wiberruf verftanbbatte, glaubte er eine Urt Befriedigung in dem Gedanten zu finde daß bie Welt bie Grunbfate feines Werkes tenne und angenomm babe, und fein nunmehriger Widerruf an bem Laufe ber Dinge nich mehr ändern werde. Und allerdings hat er es noch erlebt, daß Brud seiner Aussaat aufgegangen sind, die aber nicht geeignet waren, it ben Troft zu gemähren, beffen er für ben Austritt aus biefem Leb

e. Er hat es erlebt, ban Clemens Benceslaus im Jahre 1785 Ebeilnahme an dem Nuntigturftreite und bem Emfer Congres undfate in Ausführung zu bringen fuchte, zu beren Biberruf : ihn bewogen batte, und bag berfelbe im Jahre 1790 fein bereuen und ebenfalls widerrufen mußte. Und auf feinem e Mont-Quintin, bicht an den öfterreichischen Rieberlanden, fab O bas feinem Glauben und feinem Regentenhanfe fo treu er-Belgien durch febronianische Grundfate und Dagregelungen Neph II. in die Flammen des Aufruhrs getrieben, in einem blide, wo die in dem angrengenden Frankreich ausgebrochene ition das deutsche Reich und jein Raiferhaus auf das Meuferste ihrben begann. Echon das rudfichtslofe Borgeben Sojebbs II. ilichen Ungelegenheiten und bann bie barauffolgende Berblener vier beutiden Erzbiichofe beim Omier Congren, auf bem fic ber bischöflichen Gerichtsbarfeit bei eben Demienigen juchen au glaubten, ber bieselbe ben Bijchofen mit Gewalt entzogen und ber angemagt hatte bei Joseph II. nämlich -, hatten bin-, bem nunmehr siebenundachtzigfährigen Sontheim die Augen en, und ihn nicht mehr in ben Grundfaten feines Gebroniue, i in jenen feines Wiberrufe, b. i. in feinem Commentar gu ben, Rube bes Gewiffens finden zu laffen. Der Beweis hiefur ift letten Willensmeinung und Grkfarung enthalten, die Southeim . Februar 1788, nabe zwei Sahre vor feinem Tode, eigenhändig eichrieben, unterschrieben und versicaelt bat, mit der Bestimmung, n Brief feines Breundes, des Martin Gerbert, des gelehrten von St. Blasien im Schwarzwalde an ihn vom 10. Februar en Jahres, nach jeinem Tobe veröffentlicht werden follte. In feiner letten Erklärung jagt er: es fei fein Wille, daß nach Tode nichts zu seinem Lobe veröffentlicht werden solle, indem ein Grund vorhanden fei. Da er aber in manderlei Birtfamit mit verschiedenen Schriften vor der Welt aufgetreten sei, ic, wie er wohl wiffe, von den Einen jo, von Andern anders ilt worden, einem Bijdvofe aber durchaus gegieme, nicht obne Beugniß feines bemährten Glaubens aus biefem 1 zu Scheiben, jo folle ale ein jolches Beugnig nach feinem n der von dem Abte Darrin Gerbert, einem notorisch fehr geund jehr frommen Manne, an ihn unter bem 10. Februar In dicfem Briefe aber miß: te Brief veröffentlicht werben. Gerbert ben Convent von Ems, indem er fagt, "er wundere iß man auf bemselben Schut zur Wiederherstellung ber bischöf: Rechte bei eben Demienigen zu finden gehofft, ber dieselben ben Bischöfen mit Gewalt entrissen und sich selber angemaßt habe. Di über handle seine ziemlich große, bald im Druck erscheinende Abhar lung unter dem Titel: Die streitende Kirche das Reich Go tes auf Erden —, nach jenen Grundsätzen, die er (Hontheim) dem Commentar zu seinem Widerruf, der seinem Alter die Ruwiederzebe, aufgestellt habe" — 1). In der bedeutungsvollen Litimmung, die Hontheim diesen Briefe gegeben hat, liegt die förmkt Anerkennung der darin ausgesprochenen Grundsätze, und verurthe also Hontheim mit seinem Frennde Gerbert das Versahren Josephs in kircklichen Angelegenheiten, ebenso auch das Vorgehen des Emscongresses, der nach den Grundsätzen des Febronius handelte, ubekennt sich dagegen zu seinen Grundsätzen, die er in seinem Widerra ausgestellt hat.

An den Sofen der brei geiftlichen Churfürsten wie an dem & tes Erzbischofs von Salzburg muß es in ben achtziger Jahren zie lich viel Anbanger ber febronianischen Grundfate gegeben baben. eine fo geringfügige Beranlaffung, wie bie Errichtung einer papftlid Nuntiatur gu Munchen, einen fo beftigen Streit über die Runt turen und burd biefen ben Emfer Congrest gur Wolge haben font Gine gerinafugige Beranlaffung mar aber offenbar biefer Borgang, durch benfelben eine feit zwei Sahrhunderten bestehende Praris Wejentlichen gar feine Beränderung erlitten bat. Bis jum 301 1785 batten nämlich in Deutschland mit Ginschluß ber Schweig b orbinare Runtiaturen bestanden, ordinare genannt, weil an benfell papstliche Nuntien beständig rejibirten; nämtich die zu Wien, bet Gerichtsbarkeit fich auch über einen Theil des baverischen Terri riums erftredte, bie gu Lugern, ber auch noch ein Theil von Bant überwiesen war, und bie zu Coln, welche fich über bas übrige Deuts land, Rheinland, bas Churfürstenthum Pfalz und bie Bergogthun Berg und Milich erstreckte. Als nun 1777 Marimilian, Churfu von Bavern, ohne Rachtommen geftorben mar, folgte in ben bave ichen Landen Carl Theodor, Churfürft von ber Pfalz und Bert von Berg und Sulid, und murben die beiden Churfurftenthumer Churfürstenthum Pfalgbavern vereinigt. Da die Unterthan

<sup>&#</sup>x27;) — in quo (conventa Embdensi) miror potuisse sperari tutela, revocanda jura hierarchica in ordinem, ab eo, qui ea hierarchis extorta, sextra ordinem arrogat usurpatque. Facit hue lucubratio mea satis amproxime prelo submittenda inscripta: Ecclesia militans regnum Chris in terris, iis principiis, quae in commentario in retractationem tuam studisti, qui senectuti tuae tranquillitatem reddit, qua diutissis fruere. Statuta etc. vol. VI. p. 192 seq.

biefer jent vereinigten Staaten fich bisber an die drei Runtigturen in geittlichen Angelegenheiten batten wenden muffen, fo lag für Garl Theodor ber Wunich nabe, nunmehr zur Erleichterung bes geiftlichen Bertebre einen eigenen geiftlichen Mittelpuntt fur feine Lanbe an gewinnen. Gein besfallfiger Bunich fand bei Bius VI. Gingang, indem berfelbe eine neue Nuntigtur mit ber Refibeng Munchen errichtete und diefer diefelbe Gerichtsbarteit zutheilte, wie folche die bis: berigen Runtien ausgeübt hatten. Berandert mar baburch nichts, als nur die geographische Umschreibung ber Runtigfuriprengel. Und bennoch gab bies bie Beranlaffung ju bem Muntigrurftreite, indem bie vier Erzbischöfe von Coln, Trier, Maing und Salzburg fich erhoben und gar feine papfiliche Runtien mehr annehmen und anerkennen wollten. Dabei ift der Unftok eben von jenem erzbischöflichen Gike. bem colnischen nämlich, ausgegangen, auf welchem zwei Danner im Beitalter ber Reformation, ber eine burch gangliche Unfähigkeit, ber andre burch fittliche Berkommenbeit, Germann von Wied und Gebbard Truchjeß, die Errichtung einer ftebenben Muntiatur gu Coln gerabegu nothwendig gemacht hatten '). Daber hat benn Bius VI. in feiner Somilie bei ber Weihe bes Carl Bellisomi gum Erzbischof von Thang, ben er gum Muntius nach Coln bestimmt (24. September 1775), geagt: "Den Ursprung der Runtiatur am Rhein fann ich nur mit dem bitteriten Schmerze von tem abidenlichen Berbrechen bes Gieb. hard Truchien, Erzbischof von Coln, berleiten, ben Gregor XIII., beil er mit Nanes von Mansfeld sich verebelicht batte, abgesett bat. Dies war ber Grund, daß, mahrend früher nur bei bejondern Beranlaffungen ein Runting vorübergebend in jene Gegend entjandt worben, bon jest ab ein stehender Nuntius hieher geschieft wurde, damit er

<sup>1)</sup> Germann, ein Eraf von Wied, Erzbieder von Göln, ein Mann, "dem es an Urtheil, Selkstständigkeit und Wissenschaft ganz und gar sehlte, der stets demienigen Achörte, der eben mit ihm gesprochen batte," betriet vorerst ächte Responsen in seinem Erzkiste, so lange Gropper und die Abeologen der cölnsischen Universität seine Rabeseber waren. Seit dem Jahre 1541 gaben sich aber Bucer und Melanchthon bei ihm instannt und ihn zum Protosiantismus verleitet, den er nun seinem Erzstiste aufdringen wollte; ein Beginnen, das ihm Ercommunication und Absehung (1547) zus Aczogen hat. (Roein. Antig. III. Abth. 3. Bb., S. 376—402). Gebhard Truchseh, Erzbischof von Göln, ist noch weiter gegangen, hat die Stistsdame Agnes von Manssield verssicht, geheirathet, wollte sodann in seinem Erzstist den Calvinismus einsühren. desielde säculerisiren und sich als erblichen Chursurfürsten behaupten. Papst Gregor XIII. sandte einen Legaten, der Gebhard absehte und den Ernst von Bapern als Erzbischof einsehte; und hier war es, wo der genannte Papst beschloß, in den Rheinlanden der Minig einen apostolischen Nuntius residiren zu lassen, damit ähnlichen Berirrungen with vergebergt werde. Pacca, Dentwürdigt. 4. Bb., S. 22 s.).

durch seine Anwesenheit Uebel verhüten ober wenigstens zeitig genug solchen abhelfen fonnte."

3m Sabre 1785 geschah es, bak ber genannte Bellisomi, bisber Runting zu Coln, in berfelben Gigenichaft nach Liffabon verfett, zu .... feinem Rachfolger Barth. Bacca ernannt und angleich auch Rollio für bie neue Runtiatur zu Munchen vom Bapfte bestimmt murbe. 3u= \_\_ awischen batten aber die geiftlichen Churfurften bei bem Bapfte un dem Raiser gegen die neue Nuntigtur remonstrirt, batten von jenen ben Bejdeid erhalten, daß die neue Runtiatur ihnen feinen Rachthe gufüge, von biefem, daß er auf Anlag ihrer Borftellungen fich en ichloffen babe, dem romifchen Sof in bestimmten Ausbrucken zu em -t fennen zu geben, bak er es nie bulben werbe, bak bie Erzbischofe un Bijchofe bes Reiches in der Ausübung ihrer Rechte in ihren Didcefegestört würden; bag er gufunftig bie Runtien nur als einfache &- -janote bes Papftes für politische Angelegenheiten und für biejenige welche birett bem Oberhaupte ber Rirche zuständen, ausehen werbe-e: bak er aber nicht erlauben tonne, bak bie Runtien für bie Rutuniraend eine Urt von Gerichtsbarkeit in geiftlichen Angelegenheit angubten und Borfteber von rechtsprechenben Tribunalen feien.

Diese Antwort deuteien die Erzbischöfe dahin, daß jetzt alle Erichtsbarkeit der Nuntien im Reiche aufgehoben sei. Als dessen ungeachtet Zollio und Pacca im Mai 1786 in Dentschland ankamen, hatten die geistlichen Churfürsten mit dem Erzbischof von Salzburgus auf die Rachricht davon den Entschluß gesaßt, in dem nassausschen Badeorte Ems von Deputirten einen Congres halten zu lassen, wie sie der Ausüber Art und Weise und Mittel zu berathschlagen, wie sie der Ausüber Art und Weise und Mittel zu berathschlagen, wie sie der Ausüberzeitscharkeit der Runtien sich widersetzen und die der Erzbischösen durch den römischen Stuhl allmälig entzogenen Rechwiedererlangen tönnten.

Auf Grund des kaiserlichen Rescriptes erließ Ctemens Wencelaus (18. Januar 1786) eine Berordnung, daß, da alle Gerichtsbeseit apostolischer Runtien in Deutschland aufgehoben sei, er alle Geistlichen und Ordensteuten ohne Ausnahme unterjage, sich in irgeseiner Sache an den Runtiuß zu Göln zu wenden und irgend Defret oder eine Berordnung anzunchmen. Dagegen hätten sie fin allen wie immer beschäffenen Angelegenheiten an ihren Ordinari in menden und von ihm Gewährung ihrer Gesuche und Entscheidu unt entgegenzunehmen.

Dies war die Stellung, welche die vier Erzbischofe gegen Bapit und die Runtien eingenommen hatten, als im Mai Bacca in

soln eintraf. Als sein Vorgänger Bellisomi sich bei dem Chursürften in Bonn beurlaubte und das Eintressen Pacca's ankundigte, erhielt er zur Antwort: "daß der neue Nuntins nicht bei Hose angenommen, noch jemals in dieser Eigenschaft und Repräsentanz anerkannt werden würde, wenn er nicht vorher die förmliche Erklärung ausstelle, daß er in seinem erzbischöstlichen Sprengel nie irgend einen Akt der Gerichtsbarkeit vornehmen wolle." Dieselbe Antwort erhielt einige Tage später Pacca selber, als er von Eöln aus seinen Ceremonienmeister an den Hos nach Bonn geschickt hatte, um die gewöhnliche Audienz zur Ueberreichung des päpstlichen Beglaubigungsschreibens nachzusuchen.

In bemfelben Sabre traten nun auch die Deputirten ber vier Grabischofe in bem Badcorte Ems zusammen, für Daing ber Beibbifchof Beimes, für Trier der Official Ludwig Roi. Beck, für Coln ber geiftliche Rath Tautphaus und fur Calaburg ber Confiftorialrath Bonite, und baben in fogenannten Bunktationen, 23 an ber Rabl. Rormen aufgestellt, nach denen fortan die bischöfliche Gerichtsbarkeit im Berhaltniffe zu bem Brimate geregelt und ausgeübt werben follte. Ift nun auch zu Gingang biefer Bunftationen bem Bavite ber Brimgt. nicht bloß ber Ghre, jondern auch der Gerichtsbarkeit über die gange Rirche zugeftanden, fo ift in ben folgenden Artifeln aber ben Biicofen eine je unumidrantte Gewalt zu binden und zu tojen beigelegt, und werben andrerjeits die Primatialrechte burch Borausjegungen ober natürliche Confequenzen vieler Bunktationen stückweise jo eingeschränkt, bak, wenn biefelben gur Musführung tamen, bas Unjehen bes Papftes für bie tatholische Birche in Deutschland und jein Ginfluß auf Diefelbe 10 aut als vernichtet ware und das Oberhaupt der Kirche bei Allem, was die beutschen Erzbischöfe thun murben, nur noch bas Rachieben batte. Mit berielben falichen Boec, wie ber Bebronius, behaftet, bag burch die Defretalen des Pscudo Jidor Verfassung und Disciplin der Rirche wesentlich alterirt, ben Bischöfen aus göttlicher Anordnung Buftebende Rechte entzogen und bem Bapfte beigelegt worben jeien, Doute ber Congreg ju Ems die feit vielen Sahrhunderten bestehenden und aus naturgemäßer innerer Entwickelung hervorgegangenen Rechts-Derhaltniffe auflosen und einen Buftand repriftiniren, ber, wie er in ben erften Zeiten der Kirche naturlich gewesen war, ebenfo jest unnatürlich geweien jein wurde. Rach biefen Bunttationen borte nämlich aller Recurs an ben papitlichen Stuhl wie an papftliche Runtien, borten alle Gremtionen von der bischöflichen Gerichtsbarteit, bie nicht auch bie kaiserliche Bestätigung fur fich batten, ganglich auf, aller Berband der geiftlichen Orden mit ihren zu Rom refibirenden Generalen ward aufgehoben, alle Bullen, Breven und Verordnungen bes römischen Stuhls sollten ohne vorhergängige Annahme der Bischsfe von keiner Berbindlichkeit sein, dagegen sollten die Bischsse in Abstismenz und Ebesachen und von übernommenen Ordensgelübben aus eigener Macht dispensiren und die geistlichen Stistungen zu ander der Religion oder dem gemeinen Wesen nüßlichen Anstalten verwenden son sonnen, ohne daß man dazu die Dispensation und Erlaubnis er dei dem Oberhaupte der Kirche nachsuchen müßte. Die sogenannte duinquennalfakultäten sollten sortan von Rom nicht mehr verlang sondern in den darin enthaltenen Fällen die ersorderlichen Vispense wenn canonische Gründe vorhanden, aus eigener Macht von dem Pischsen ertheilt werden. Auch der Eid, den die Bischse der m Fapste geleistet hatten, sollte abgeschafft und ein andrer, den bische lichen Rechten entsprechenderer, eingeführt werden.

Nachdem der Congres auf solche Weise in 22 Punktationen, wie alle wieder in mehre Untersätze als Consequenzen ausgegliedert waren, mit denen sie in alle Zweige des Kirchenregiments und der Disciplität einschnitten, die Primatialrechte in die möglichst engsten Grenzen wiesen hatte, erklärte dersetde in der Schlußsaung: "Werden die Erund Bischöse Deutschlands unter dem allermächtigiten Beistand kaisent Majestät in den Besitz dieser durch göttliche Anordnung ihnen Indiverden Gerechtsamen wieder eingesetzt, und von den Haupt schwerden gegen die römische Kurie befreit sein, so sind sie alsder erst vermögend, und wirklich entschlossen, die Berbesserung der Kirch entschlossen, die Berbesserung der Kirch entschlossen, die Berbesserung der Kirch entschlossen der Grundsätzen alsdald vorzunehmen, wegen besserer Einrichtung der Seelserge, Stir in und Klöster das Köttige zu verordnen und die bisder dabei eine Arschlichenen Mängel und Migbräuche aus dem Grund zu beben."

Unter bem 25. August 1786 baben die Deputirten der im Grzbischöse viese Punktationen unterzeichnet, die darauf im Jahre 1 87 im Drucke veröffentlicht worden sind. Der gelehrte Erjesuit Fesser bat in seinem Journal und banach in einem eigenen größern Werte das Borgehen der Erzbischöse auf jenem Congres und die Punktationen einer scharfen und wohlverdienten Kritit unterworsen. Die este Weldung von dem Gongres in seinem Journal (Dez. 1786) ist wend der Angabe begleitet, daß die Deputirten von Coln und Trier gezen die aufgestellten Urtikel protestirt hätten, was aber, wie es sches mit, nicht der Fall gewesen ist. Dagegen hat es mit der weitern Angabe seine Richtigkeit, daß der größte Theil der deutschen Bischöse entit Mißtrauen den Berathungen des Emser Congresses entgegengeschen bat: denn es verlautete, daß man dort damit umgehe, die alten Rechte

der Metropoliten über die Suffraganbischofe wiederberaustellen, Rechte. die beinabe ausgebehnter, als bie der Bischöfe über bie Pfarrer. Diefes Miktrauen fant offenbar einen Unbalt in bem auffallenben Umftanbe, bag die Erzbischöfe bei jo michtigen Berathungen die fammtlichen beutichen Bischöfe ausgeschloffen batten. Daburch ift denn auch unfer Clemens Wenceslaus febr bald in eine vermunderliche wideripruchevolle Stellung bineingebrangt worben, indem er, wie Keller in seinem Journal (Mai 1787) melbet, allerdings in Folge einer energischen Borftellung feines Generalvicariats zu Augeburg. als Bijchof von Augsburg fich gegen cen Emfer Congreg ausgeiprochen und angeordnet habe, daß in dem Bisthum Augsburg Alles auf bem frühern Tufte bleiben folle. Demnach bat er benn auch, wie er früher gethan, Die Quinquennalfatultäten zu Rom nachgefucht, obgleich er bezüglich seines Erzbisthums Trier geglaubt bot, fich ben andern Metropoliten anschließen zu muffen '). Huch baben andre Bischöfe fich bald gegen ben Congres erhoben, jo der Bischof und bie Seiftlichkeit von Luttich in einem motivirten und energischen Schreiben an ben Erzbischof von Coln; ber Bischof von Speier in einem Schreiben an ben Raijer. Hiezu tam nun ferner, daß ber Churfürst Carl Theodor von Churpfalz fich weber von den Emfer Bunftatoren noch bon bem Schreiben bes Raifers über Richtanerkennung ber avoftoli: iden Runtien ftoren lick und feinen Runtins in Munchen in Angübung feiner Gerichtsbarkeit schützte. Selbst die Antwortschreiben des Raisers auf die Zusendung der Emser Punktationen enthielt eine Stelle, durch welche die Erzbischöfe auf wesentliche Schwierigkeiten ihres Unterfangens aufmerksam gemacht wurden und aus benen sie entnehmen tonnien, daß ihre Sache balb in Rauch gerrinnen werbe. "Ueber die dem gemeinschaftlichen Schreiben beigelegten verschiedenen Buntte, bieß es in bem faiferlichen Referipte, bemerte ich bermalen

<sup>1)</sup> In Augsburg hatte Clemens Wenceslaus einen Erzejuiten, Namens Bed, bern Generalvicar, einen Mann, der an den firchlichen Grundjäsen sestielt und längere Zeit einen guten Einstuß auf den Bische ausgeübt bat. Ohne Zweisel ist es seinem Einstuße zuzuschreiben, daß die Emser Punktationen dort entschieden abgelehnt wurden. Sin andrer Bed war der Official zu Goblenz, Ludwig Joseph Bed, der Bertreter des Temens Wenceslaus auf dem Congreß zu Ems, sein Mainzer von Geburt, vir elszuns, doctus et callidus. Feller hält (in seinem Werse "Blid auf den Emser Congreß") den Emsern unter Andern die Ungereimtheit vor, daß sie die Wieltsbeit der Pfründen resormiren wollten. Die Erzbischöfe, die dort repräsentirt seien, bätten ker mehre Pfründen; ebenso auch ihre Deputirten; jener für Trier, nämlich Ludwig Isl. Bed, habe eine Pfarrei, Rempenich, von 3000 Flor. Einkünsten, wo er nicht wobne; ein Canonicat zu St. Paulin dei Trier, wo er nicht zu Chor gebe, und die Bespstei zu Oberwesel, wo er auch nicht residire.

nur jo viel, daß beren mogliche Austandebringung und ber bavon : erwartende Nuten von dem porläufigen festen Ginverstanbniffe n ben Gremten jowohl, als ihren Suffraganbifchofen und jener Reich itanbe, in beren Lande fich bie bischöflichen Sprengel erftrecken, qu aroken Theile abbanget; baber es benn auch por Milem weientli darauf ankommen wird, daß bierüber von Ew. Liebben mit gebacht Bildbofen bas notbige nabere Concert pertraulich gepflogen merbe u. f. w Much gerieth febr bald ber Churfurft von Mainz in Schwanken, inde er, im Widerspruch mit den Bunktationen, sich die Quinquennal vom Bapfte geben ließ. Der Baron v. Dalberg, jum Coadjutor v. Mainz gewählt, ließ ben Informationsprozeß, wie bertommlich, v bem Nuntius zu Coln vornchmen, ebenfalls im Widerspruch mit > Bunttationen; offenbar fürdytete er, es tonnte jouft feine Bahl foaals ungultig verworfen werben. Endlich wollten die Landesbern Die erzbischöflichen Dispensen in Chebinberniffen nicht anerkenn. inbem fie befürchteten, bak banach Ungultigfeitoflagen erhoben u unentwirrbare Bermickelungen entstehen mukten, und zwar um mehr, seitbem ber Papft burch ben Nunting in Coln erflart bas bak Alles, was die Erzbischofe ohne väpitliche Bollmachten thun wi ben, nichtig fei. Diefes Schwantens in einzelnen Angelegenbeit ungeachtet baben Die vier Grebiichofe aber im Uebrigen feit bem 3al 1785, der eine mehr, der andre weniger, nach den Einfer Bunftatior gehandelt, unfer Glemens Wencestaus insbesondere in Sachen ! Rlofter und Orbensteute.

Die Reformen in den Abteien und Klöftern Des Graftifts (1785-1795).

Durch den Sturz des Jesnitenordens (1773), des gelehrtest thätigsten und einfluftreichsten der Kirche, war die stärtste Schukmat der geistlichen Orden überhaupt gesallen; fühner waren daburch Feinoe der Kirche in ihren Unternehmungen gegen dieselbe und lust ner nach den geistlichen Gutern die weltlichen Fürsten geworden, bließ sich ohne besondern Scharfblick voraussehen, daß bald auch Sturm gegen die übrigen religiösen Orden losbrecken werde. teinem deutschen Lande hatten die antichristlichen Grundsähe des Lairianismus so schnigk Friedrich II., des gelehrigen Schulers der friedsischen Usterphilosophen. Bereits in den sechsziger Jahren briedrich II. mit Boltaire über einen Plan zur Säcularisation geistlichen Besthungen und Vernichtung der Klöster correspondirt, i dem er unter andern schriede: "Es wurde sich darum handeln; d

Alofter au vernichten, wenigftens angufangen, die Bahl berfelben gu berminbern. Der Reitvunkt biefur ift getommen; benn bie frango: fifche und die öfterreichische Regierung find verschuldet, fie haben die Quellen ber Induftric erichopft, um ihre Schulben bezahlen zu konnen, ohne bas Biel zu erreichen. Der Reig ber reichen Abteien und ber aut fundirten Klöster ift lockend. Stellt man ihnen bas Uebel por bas bie Rlofterleute der Bevolferung ihrer Staaten bereiten, wie auch ben großen Migbrauch biefer Menge Gekapugter, die ibre Provingen erfüllen, zugleich bann die Leichtigfeit, einen Theil ihrer Schulben au tilgen, indem jie die Reichthumer dieser Convente, die keine Nachkom= men haben, bazu verwenden, jo glaube ich, daß man fie bazu bringen tann, dieje Reformen zu beginnen, und steht zu erwarten, daß, wenn fie einmal einige Wohlthaten ber Sacularisation gefostet haben, ihre Begierlichkeit ben ganzen Reft verschlingen wird. Jedes Gouvernement, bas fich zu diefem Werte entschließt, wird ein Freund bet Phis Tofophen fein, und Bartei nehmen fur alle Schriften, welche ben Aberglauben im Bolfe angreifen und ben falichen Gifer, ber fich babei widersett. Siehe ba ein kleines Projekt, bas ich bem Patriarchen von Fernen zur Prüfung vorlege; an ihm als bem Bater ber Gläubigen ift es, baran zu verbeffern und baffelbe auszuführen 1)." bied bie Sprache ber Rotte von Mannern jener Zeit, denen jede Religion als Aberglauben und jeder Gifer für dieselbe als Fanatismus Balt, die nichts Soheres mehr kannten, als materielle Guter und Sinnengenuß, und bie, wenn es in ihre Macht gegeben gemefen mare, des Christenthum vernichtet haben würden.

Geblendet von dem trügerischen Glanze, mit dem die großen Feldherrentalente, bedeutende Eroberungen, ungewöhnliche Herablassung und Popularität, wie auch Verdienste in der Gesetzgebung den neuen Thron jenes Königs umgeden hatten, versiel Kaiser Joseph II. auf den unheilschwangeren Gedanken, sich den königlichen Philosophen von Sanssouci zum Vorbilde zu nehmen und von dem Standpunkte des protestantischen Staatskirchenrechts, der seichten Aufklärerei und der materialistischen Nühlichkeitskheorien jener Zeit eine völlige Umgestaltung seiner Erbländer vorzunehmen. Insbesondere aber hat er in Betress der Klöster den Rath Friedrichs II. befolgt, und im Lause der achtziger Iahre 624 Klöster in Desterreich aufgehoben. Staatsmänner und Lieteraten in katholischen und protestantischen Ländern hießen diese Maßzegeln willkommen und suchten die Ausschen von Klöstern vorzüglich damit zu rechtsertigen, daß sie dieselben durch Uebertreibung wirklicher

<sup>1)</sup> Barruel, memoires pour l'hist. du Jacobinisme. Vol. I. p. 116-118. 3. Rarg, Gefdidite von Trier, V. Banb.

und Erbichtung unmahrer Gebrechen und frevelhaften Spott als m tommene oder von Ratur aus ber menschlichen Bestimmung und bi Gemeinwohl widersprechende Inftitute mit Berachtung und Spott überbaufen fuchten. Schon vor ber Thronbesteigung bes Raifers. ben fiebenziger Sahren, maren bie "Briefe über bas Mond mefen, pon einem tatbolifden Bfarrer an feinen Freunt 4 Banbe, erschienen, in benen ber Beift bes Muminatenthums, glei fam incarnirt als Schriftsteller, aufgetreten ift und mit robem u frivolem Spotte, bem nichts beilig ift, bas Monchswesen als Ursache alles Unheils in der Welt dargestellt hat 1). felber Katholik, natürlich nur bem Ramen nach, legt ber 18 faffer bennoch in allen Ginrichtungen ber Staatsaciellichaft. c bie er ju fprechen tommt, bem Brotestantismus unbebingt ben Borg bei: Breufen ift ihm ein Mufterstaat für alle katholische Länder; b achtzehnte Jahrhundert ist die Glanzperiode ber Weltgeschichte, wo t menschliche Geift ber Finfterniß aller Zeiten Meister wirb, allen Ta schungen hinter bas Licht kommt und überall bie ungeschminkte, nad Bahrheit aufbeckt. In ahnlichem Geifte wurde unter ber Regierut Rosephs II. bie Schrift "Monachologia" geschrieben, gegen weld ber Carbinal v. Migazzi, Erzbischof von Wien, Borftellungen bei Raiser zu machen sich gebrungen gesehen bat. Der in dieser Bei ausgestreuten Reinbseligkeit gegen bie Klöster fam bie allgemeine D ligibje Erschlaffung jener Zeit fehr zu ftatten; die zu große Men von Rlöftern, namentlich in ben geistlichen Staaten bes beutschen Reich bie wirkliche Verkommenbeit aanzer Rlofter und mancher Rlofterleut wie die Borfpiegelungen von materiellen Berbefferungen ber Gefellicha halfen bazu, bas Klosterwesen in ber öffentlichen Meinung in Di frebit zu feben.

Rlosterreformen sind von unsern Erzbischöfen auch in früher Jahrhunderten angestrebt worden; aber so allgemeine und so eingre

<sup>1)</sup> Der anonyme Berfasser bieses Werkes, bessen 1. Banb 1772, ber 2. unb 1780 und ber 4. 1781 erschienen sind, war ber wirkliche Geheimrath und Kanstunseres Chursurften Clemens Wenceslaus Frank be la Noche, ber aber sein meistens wegen jenes frivolen Werkes, bes Dienstes entlassen worden ist. Man fe über biesen Mann den Rhein. Antiq. II. Abth. 1. Bb., S. 93—107. Wyttenda schreibt (Gymnas. Programm. 1829 S. 20), nur der erste Band sei von de la Roch die übrigen hätten Risbeck zum Verfasser. Wenn es dann daselbst weiter heißt: "D Ganze hatte die Tendenz: Schwärmerei und Aberglauben mit Spott und Scherzen: verfolgen," so hat Wyttendach damit jenes Werk ebensowenig richtig charafterisit, a wenn er sich berselben Worte über die Tendenz der Boltaireischen Anseindung derriftenthums bedient hätte. Die Briese ssind geschrieben in dem Geiste Lucians w Boltaire's.

iende wie unter Clomens Wenceslaus bod zu feiner anbern Beit. Rallen biefe auch großentheils unmittelbar nach bem Sturme gegen Die Rlofter in ben öfterreichischen Erbstaaten unter Sofeph II., fo tann ich aber nicht finden, bag unfer Churfürft in Rachahmung bes Raifers gehandelt habe; benn biefer hob Klöfter in großer Menge, ohne Rudficht auf geistliche und materielle Zustände berselben, auf, namentlich Aloster beschaulicher Orben, die er, in rationalistischer Anschauung befangen, fur gang unnute Glieber ber Gefellichaft betrachtete: unfer Churfurft aber fuchte burch, jedenfalls aut gemeinte, Reformen bie Rlöfter seines Erzstifts por bem Untergang zu retten. Auch ist nicht mabricheinlich, daß die oben besprochenen verrufenen "Briefe über bas Mondowefen" ibm Beranlaffung zur Bornahme von Rlofterreformen gegeben baben follten, ba jene Briefe als Schmählibelle zu betrachten und keiner Beachtung wurdig waren, und auch nicht auf Berbefferung, sondern auf Bertilaung bes Rlofterwefens abzielten. Auch find für ihn nicht die größern Befugnisse, die der Emser Congreß ben Erzbischöfen in Orbensangelegenheiten beigelegt bat, wenigstens nicht Beranlassung zu ben Reformen gewesen, obgleich biefelben ihm für einige Jahre bezüglich der Mannotlöster, die bisher von Ordensobern visitirt worden waren, etwas freiere Sand zum Gingreifen gewährt Denn die Reformen in den Frauenklöftern bat er bereits mehre Jahre begonnen gehabt, bevor an den Runtigturstreit und den Emfer Congrek gebacht murbe. Bielmehr find ce eigene Beobachtungen über fehr mangelhafte Sandhabung ber flofterlichen Disciplin, über zu nachlichtiges Verfahren ber Ordensobern bei den üblichen Bisitationen ber Rlofter und endlich auch von Rloftern felbft ausgegangene Rlagen und Berichte über unleidliche Zustände gewesen, welche die Hirtensorgfalt bes Churfürften zur Abhilfe propocirt haben. Smmerhin können Merbings auch die Briefe über bas Monchemeien bazu beigetragen baben, bes Churfürsten Aufmerksamkeit auf die Rlofter zu scharfen; Ju schärferm Borgeben bei ben Mannstlöstern hat banach auch unbemeifelt die Weigerung der Abteien, zur materiellen Aufbesserung ber Unterrichtsanstalten nach ihrem Bermögen zu contribuiren, nicht wenig beigetragen.

In den Frauenklöstern wurde der Anfang mit Reformen gemacht, theils weil bei diesen die Gerichtsbarkeit des Erzbischofs weniger durch Ordensprivilegien beschränkt war, als dei den Mannsklöstern, theils auch wohl, weil man bei jenen bereitwilligere Annahme der erzbischöflichen Anordnungen erwarten konnte. Auch waren Reformen in diesen Rioftern an sich viel leichter, weil in benselben, mit Ansnahme von Studen und Machern, nicht eben große Gebrechen in der Disciplin obwalteten.

Als ber Churfurst im Berbste 1775 langere Zeit zu Erier berweilte. - es mar bei Gelegenheit ber Ginmeibung ber neu erbaute Mula am Collegium und ber Grundsteinlegung zu bem Briefterfemina - brachte er in Erfahrung, "wie bag in benen bafigen Frquentiofterbie regelmäkige Claufur in merklichen Abgang gefommen". Balb bara > 16 erliek er an ben Weibbijchof v. Sontheim bie Beifung, bak aefinnt fei, in biefem Betracht keineswegs von ben Orbensftat u: ten und Vorschriften abweichen zu laffen, und baf baber von bem Beibbifchof hinfuro ber forgfamfte Bebacht zu nehmen, auf bak, weie es fich allerdings gebühre, ber Zugang und Zuspruch ber Orte ber minbert und alle aufsichtliche Unordnungen fur bie Rufunft vermieben wurden. Weiter ging bann aber eine Berordnung im Jahre 1779, burch welche die Aufnahme. Claufur und Sausordnung in den Frauen floftern einer ftrengen Uebermachung, die Beweggrunde ber Boftulantinnen einer Brufung burch bie geiftliche Beborbe unterworfen, Gafte reien und Tangen bei Gintleibungsfeierlichkeiten verboten und bie vielen und bäufigen Befuche von Vermandten und Freunden eingeschrant In ben brei erften Jahren nach Ablegung ber Professie follte feine Klofterfrau einen Besuch bei Berwandten machen durfen Ueber Befolgung biefer Berordnung in den einzelnen Klöftern mußte jedes Jahr dem Erzbischof von den Commissarien ein genauer Bericht eingeschickt werben. In ben Frauen- wie in ben Dannoklöftern war die ursprünglich so löbliche Hospitalität allmälig burch unvernünftiges Nebermak zu einem Unfug herangewachsen, ber nicht nur ben materiellen Wohlstand, sondern auch alle flosterliche Bucht und Ordnung untergrub, und die Klöfter im Bublitum in ben Ruf bes Mugiggangs und Bobllebens brachte. Auf Grund eingegangener commiffarifder Berichte aus ben Jahren 1881 und - 82 verordnete baher ber Churfürst, bag, um bie flofterliche Disciplin unversehrt zu erhalten und bie Klöster von dem unleidlichen Auswand der Fremden zu befreien, tein Frauenkloster, abelige wie nichtabelige, Anverwandte von Rlofter frauen ober sonstige Gafte langer als brei Tage beberbergen ober bewirthen burfe, es fei benn, daß folde aus einem fernen Lande tamen, in welchem Falle bann aber jedesmal Erlaubnig bei bem Churfurften felbst eingeholt werden mußte. Außerbem aber durfte feine Rlosterfrau fortan mehr einen Ausgang, einen Befuch bei Bermanbten, eine Reife in ein Bad ober in ein anderes Rlofter ohne beigebrachte bemahrte Ursachen und Erlaubniß bes Generalvicariats zu Trier oder bes Officials zu Coblenz machen. In ben jahrlichen Berichten an ben Chur fürsten mußten alle die Falle specificirt werben, in benen solche Er laubnig gegeben worden. Auch war bie Aufnahme in ein Rlofter burch

Ċ

r r

7.5

وزيط -121

±un

وبيبا

: un

Dien. 2

tie n h

-en ا 20

: =iı

∴m

≅57.

233

in in

1

THE B

tet iz

1112

a:t: ∵ai

÷ 1

=

bie neuen erzbischöflichen Berordnungen febr erschwert und erfolgte nur nach icharfer Brufung ber Beweggrunde und Bewährung bes Berufs ber Boftulantinnen. Das Gefuch um Aufnahme mußte am Vicariat geftellt und motivirt werden; ein Commiffarius hatte bann bie Grunbe ju prufen und zu erkennen, ob achter Beruf vorhanden, und ber Churfürst hatte endlich Genehmigung zu geben. Diese Erschwerung tritt besonders in einem Kalle aus dem Monat Marz 1787, hervor. Der Bater Magnerich Drager von St. Martin hatte eine Supplit feiner Schwester Manes um Aufnahme in bas St. Annenklofter eingereicht. Der Affessor Conrad prufte barquf bie Beweggrunde und ben Beruf: ber General-Bicar Beifel v. Inmnich berichtet an ben Churfurften und dieser rescribirt, daß er die Aufnahme gestatte, jedoch so, daß die Agnes Dräger erft nach zurudgelegtem 30. Jahre gur Ablegung ber feierlichen Gelübbe zugelaffen werben tonne, und bag bann bie obige Brufung vom Commiffar erneuert und Erlaubnif bei bem Churfurften nachgesucht werden muffe. Der Utt ber Aufnahme folle ftill in ber Rirche vorgenommen werden, babei aller Aufwand und alle Ergöplich: keit ganzlich unterbleiben, weshalb auch keine Fremden und Anvermanbten zuzulaffen feien.

Die seit bem Ende ber siebenziger Jahre von bem Churfürsten für die Frauenklöfter erlassenen Berordnungen und die danach mehre Jahre hindurch von erzbischöflichen Commissarien abgehaltenen Bifi= tationen haben offenbar aute Wirkungen hervorgebracht. Menge von Bisitationsprotofollen aus ben achtziger Jahren ergibt fich. daß, mit fehr wenigen Ausnahmen, in den Frauenklöftern Bucht und Ordnung ganglich untabelhaft, in manchen fehr rühmlich befunden wurden. Gelbst in ben reichern Frauenabteien ber Benebiftinerregel, Arminen, Niederprum, Juvigny, Marienberg u. A. fanden die Bisita= toren in der Disciplin nichts auszuseten. Dagegen aber hat sich bei vielen Frauenklöftern ein bedenklicher Rückgang ber ökonomischen Buftande herausgestellt, ber jum Theil in ber Ueberlabung berfelben mit Schwestern, in der Geringheit der eingehenden Doten und in mangel= haftem Geschick ber Borfteberinnen in wirthschaftlichen Dingen seinen Grund hatte. Frauen verfteben Saushaltung im Kleinen meiftens bortrefflich, im Großen aber allzuwenig, um eine ausgebehnte Guterberwaltung nütlich zu führen, Räufe, Berfäufe, Berpachtungen u. bgl. bortheilhaft vorzunehmen. Kam nun noch öfter hinzu, daß die Bor= fteherin, ohne ben Rath ber erfahrenern Schweftern einzuholen, eigenmachtig verfuhr, baß felten gehörig Rechnungen geftellt murben, bann war vielfältiger Schaben unausbleiblich. Wären die churfürstlichen Berordnungen und Bisitationen etwa 20 ober 30 Jahre früher eingeführt worden, dann wurden manche Frauenklöster auch noch ökonomischen aufrecht erhalten worden sein.

Bie ein folder Ruckaana im Bermogenestande berbeigeführen worden ift, bavon haben wir ein inftruktives Beisviel an bem Manetern flofter zu Trier. Gemaß bem Bisitationsprotofoll vom Jahre 17 lebten in biesem Kloster 21 Nonnen, Töchter aus Trier und versch benen Ortschaften ber Mofel und Umgegend. Bon bem Convente gesagt: "bak bas geiftliche Wefen baselbit in bester Orbnung fei: Gottesbienft, bas Stillschweigen, bie Claufur, bie Regel und bie S= tuten werben mit punttlichfter Genauigkeit gehalten; ftrenge Ru untadelhaftiger Wandel, achte Frommigkeit und mahre schwesterli. Eintracht scheinen fast ben Grab ber Bollfommenheit erreicht zu babe Allein wie blübend die Disciplin in diesem Kloster mar, so gerrutt und ben schnellen Ruin brobend mar ber Bermogenszustand, wie Ti bei berfelben Bisitation berausgestellt bat. Gemäß einem gebniabrice Attiv= und Baffivauftande mar die jährliche Ginnahme 1612 Rt Ihr 51 Alb., die Ausgaben hingegen mit Inbegriff ber von Baffivkapitalien au entrichtenden Rinfen beliefen fich auf 3691 Riblr. 33 Alb., fo baß also die Ausgaben die Ginnahme um 2078 Rithtr. 35 Alb. überftiegen. Die ungeheuere Schulbenlaft von ginsbaren Rapitalien gu 19,855 Rtblr., von unginsbaren zu 2326 Riblr. 20 Alb., ausammen 22,181 Rthlr. 20 Alb., war hauptfächlich burch ben 1749 unvorsichtigerweise von Grund aus neu aufgeführten Klosterbau verurfacht worden. Sies war gefommen, baf bei Mufnahme von Schwestern öfter ftatt bet bestimmten Dote in Gelb Beinauter angenommen worben, bie meger ber schweren Baukoften und mancher Migjahre wenig Zinsen einge tragen batten. Ueble Wirthichaft ober Berichwendung waren nich Schuld baran; benn ber Tisch mar sehr einfach, bestand täglich 11 einer Suppe, in Gemuse und einer Fleischvortion, sobann, auße Sonntags Mittags und Freitags Abends, wo ein Schöppchen Bei gereicht wurde, in einem Trunk Bier. Dabei war nun ber Bifitato v. Pidoll der Ansicht, bei dem besten Willen konnten die Ronnen Di Defonomie nicht immer vortheilhaft führen, es fei baher nothwendis einem Beiftlichen bie Dekonomie zu übertragen, ber Gachkenntnig be site und der in allen Angelegenheiten der Temporalienverwaltung 81 Rathe gezogen werbe. Go besite bas Kloster 50 Morgen Acterland auf ber Gurener Mur, die feit lange einem hofmanne bafelbft geget 6 Malter Korn und Bearbeitung ber bortigen Beinberge in Bach! gegeben seien, mahrend biefes Land wenigstens 25 Malter jahrlich bringen könne. Indeffen muffe aber auch noch auf andere Mittel gefonnen werben, dem Ruin biefes Rlofters vorzubengen. Es fei gwat

ber Bifitation ber Gebanke geäukert worben, das vielleicht burch mahme neuer Actigiofen ein Rumachs bes Bermogens erzielt mert tonne; jedoch führe bies schwerlich zum Riele, "ba bei jetigen iten die Klöster feine reichen Bostulanten mehr haben und nach enem Geständnisse ber Nonnen feine Dote über taufend Rtblr. au fen fei" -, diese aber nicht binreiche, um von den Rinsen eine Reofe zu balten. Bielmehr, schlägt v. Bidoll vor, burfte ce bem ifter einige Erleichterung verschaffen, wenn die Rahl der Klofteruen, so bermalen 21, auf etwa 15 ober 16 nach und nach reducirt rbe. Da aber auch diefes Mittel noch unzulänglich, dem Unterig bes Klofters zu wehren, jo fei taum ein andrer Weg auszufin-, als Bereinigung mehrer Rlöfter. Bekanntlich feien in hiefiger abt viele Frauenklöster, beren einige ganz verarmt und Unvermögen-: balber nicht lange mehr besteben konnten. Dies fei ein binreiiber canonischer Grund, die geringern Klöfter, besonders von einem ) bemselben Orden, ben ansehnlichern aus erzbischöflicher Machtvoll= imenheit zu uniren und bie Gebäude zu andern heilfamen Zwecken verwenden. Und ba bas Rlofter St. Aaneten von jeher wegen ng beobachteter Disciplin sich beft verdient gemacht habe, auch nach . Irminen das vornehmfte und mit dem schönften Gebaude versehene ifter hiesiger Stadt sei, wo vor hundert Jahren bie Rlofterfrauen i Abel und unter biefen zwei Pfalggräfinnen von Bayern gewesen, fei biefes Gotteshaus vor andern aufrecht zu erhalten und zu seinem ftommen eine Einverleibung ber Renten andrer nach und nach zu primirender Klöster vorzunehmen. Das Jahr barauf (1787) schlug Bidoll bas Kloster Stuben an ber Mosel zur Unirung mit Agneten , und zwar fo, daß die abeligen Fraulein von Stuben daselbst venurt und die Renten mit Agneten vereinigt murben, jumal Stuben cularisation nachsuche. Vorläufig aber wurden bie minder einträgen Buter von Ugneten veräufert. Gbenfo mußte vom Churfürsten, bie nothigsten Bedürfnisse bestreiten zu können, die Erlaubniß, ein pital von 1000 Flor. aufzunehmen, ertheilt werben.

Ich sagte, mit sehr wenigen Ausnahmen seien Zucht und Ordsig in den Frauentlöstern gut gewesen. Jene Ausnahmen bildeten r das Kloster Stuben, dann Machern und St. Afra zu Trier. besperaten Zustände in Stuben haben wir bereits im IV. Bbe, 253—255 aus den Bisitationsprototollen geschildert. Zu Machern and 1793 der Convent nur mehr aus sechs Klosterfrauen und einer n, schwachen und gänzlich unfähigen Aebtissin, der Anna Philippine in von Falkenstein. Noch unter der Borgängerin, der Aebtissin Kolb, war, wie der Bisitator v. Bidoll, Abt zu Himmerod, sagt,

"ber Zustand bes Klosters noch im berrlichsten Flor, sowohl in geift lichen als in zeitlichen Dingen." Rett aber muß er gefteben: "Di-Rlofterfrauen baben ben Brofessionseifer abgelegt, bagegen aber be-Sacularisationsacist angenommen . . . Ueberhaupt finde ich in be-Rlofter Machern bie flofterliche Orbensperfassung pollia gerfallen. te Chorbienft, fein flofterliches Stillschweigen, teine Clausur und tein Ordnung wird mehr gehalten." In Unbetracht folder Buftanbe fi benn auch seit 1789 zwischen Trier und Coln Berbandlungen gepflog worben, biefes Klofter in ein abeliges Damenftift umzuwandeln, mit Stuben wirklich geschehen ift. Dagegen machten bie Trieriich Lanbstände ben Borichlag, das Rloster ber Universität zu incorporir Da basielbe in Trierischem und Colnischem Territorium Benitunce batte, murben amar beiberfeits Guterverzeichnisse aufgestellt; aber ber Schwierigkeit, eine Ausgleichung zu Stanbe zu bringen, find beit Projette in ber Schwebe geblieben bis zum Ginrucken ber Frangol en

In bem Frauenklofter St. Afra (auf bem Breitenstein) zu Erin bat fich bei der allgemeinen Visitation 1785 nebst öfonomischer Remut tung auch ein ganglicher Berfall ber Disciplin berausgestellt. In ben am 25. Dez. befielben Nahres erfolgten erzbischöflichen Aufbeburt 9 betrete heißt es: "Bu unfrem empfindlichen Migfallen mußten Wir burch die commiffarischen Berichte ben unheilbaren Berfall bes jung fraulichen Gotteshauses zu St. Afra in Trier mahrnehmen, allwo nicht nur bas Dekonomiewesen durch schlechte Bermaltung gana Lich berabgesett, sondern auch ber unversöhnliche Geist ber Zwietracht fic in die Bergen ber Chorichwestern eingeschlichen, bieburch bie flosterliche Rucht verdorben und die gange Gemeinde ohne Soffnung einer tunf tigen Bermehrung auf fünf Rlofterfrauen vermindert worben." nun noch ben Reft bes Bermögens zu retten, löste ber Erzbischof bas Rloster auf, versetzte die Schwestern in andre Rlöster besselben Orbend (Tertiarierinnen), die Chorichwestern Braun und Rosa nebst ame Laienschwestern nach St. Nicolaus zu Trier, die Schwestern Joseph und Cacilia nach Kilzen, die Oberin Magdal. Saur aus Trier und zwei Laienschwestern, die bisher den Kranken- und Todtenwärterbienft in der Stadt versehen hatten, nach St. Markus am Pallafte. Sebe Chorschwester erhielt 100, eine Laienschwester 60 Alor. jährlicher Pens fion augewiesen. Die Mobel bes Rlofters murben versteigert, bas Rirchenfilber an andere Kirchen verfauft, liegende Guter verfauft, einträglichere verpachtet, die Schuld abgetragen und ber Rest verwaltet. Da bie Zinsen bes reinen Bermögens, bas nur mehr c. 6000 Riblr. betrug, nicht hinreichten, um die angewiesenen Benfionen zu entrichten, jo jolug v. Biboll bem Churfürsten vor, berjenigen wohlthatigen Anstalt, welcher er das Bermögen zur Zeit zu überweisen gebenke, das jelbe jett schon zu übertragen, mit dem Belast, die jährlichen Bensionen auszuzahlen, welche Last um so weniger beschwerlich werde, als wegen sehr hohen Alters und kränklicher Gesundheitszustände einiger Chorschwestern allem Bermuthen nach verschiedene Pensionen in Kurzem eingehen würden.

Diese Berhandlungen waren noch nicht zu Ende geführt, als bas Domtapitel eine Beschwerbeschrift bei bem Churfürsten einreichte, worin ie Aufhebung bes Klosters St. Afra und bie Klosterneuerungen iberhaupt, die ohne Confens des Domfavitels porgenommen worden. 18 eine Berlekung bes canonischen Rechtes und bes rechtlichen Berommens bezeichnet waren. Diese Beschwerbe mit ihren canonischen Brunden murde den geiftlichen Gerichtsstellen ju naberer Brufung ibergeben. Das hierüber ausgefertigte canonistische Gutachten kann ticht in Abrede stellen, daß jede Art von alienatio rerum Ecclesiae hne den Confens des Ravitels nach dem canonischen Rechte verboten ei; ausgemacht sei ferner, daß unter biesen res Ecclesiae im eigent= ichen Berstande die res Ecclesiae episcopalis, d. i. die bischöflichen Eafel- ober Rammerguter begriffen seien; ebenso unbezweifelt, baf bie Beräukerung ber Territorialauter und Gerechtsame hierunter geboria eien. Nicht so entschieden sei bagegen die Frage, ob und inwieweit ne Zustimmung bes Domkapitels in Ansehung besondrer Kirchen. Mofter. Stifte und beren Guterveraugerungen, Aufhebung, Unionen, Incorporationen und anderer Innovationen erforberlich sei. en hier die Kirchen-Innovationen unterschieden werden; die Unionen ber Incorporationen von Pfair: ober Tauffirchen bei Klöftern eburften allerdings bes bomkapitularijden Confenjes, weil biefe Kirchen artes ber Ecclesia episcopalis ausmachten. Beräuferungen einzelner Buter, die besonderen Rirden, Rlöftern und Stiften jugeborig, buriten aber in Gemakheit bes canonischen Rechtes und hiefiger Lanesverfaffung bes alleinigen bischöflichen Confenfes: benn wenn ein Moster, Stift oder eine andre Kirche ein But aus canonischen Grunen veräußern wolle, werbe blog die Zustimmung des Bischofs nachlefucht. In Betreff ber Frage, mas bei Incorporationen ber Klöster ober ganger Stiftungen Rechtens fei, gingen bie Canonisten fehr auseinander; Friedrich Böhmer in Göttingen lehre, bag zu keiner Klofterabanberung die domkapitularische Bewilligung nöthig, Michel Gottfr. Berner in Erlangen lehre bas gerade Gegentheil, die Bewilligung fei bei allen Innovationen geiftlicher Stiftungen ohne Ausnahme nöthig. Das Gutachten aber geht bier ben Mittelweg und unterscheibet: jene Beranderungen, wo eine mahre alienatio vorhanden, als Aufhebung bestehender Klöster. Stifte, Unionen und Incorporationen in and Stiftungen beburften ber Bewilliaung bes Domfavitels: benn bier uberall eine alienatio, b. i. rei suae seu juris sui in alium tran latio; auch feien folche mit orbentlichen Stiftungen bestehenbe occlesie particulares als vera pars sive portio Episcopatus anzuseben. Si von aber seien auszunehmen solche Innovationen, bie teine Berauf rung enthielten, als ba feien Umwandlungen in Rechten und in b Lebensart ober Inftitut unter ben Gliebern. Ift nun auch, fagt ba Gutachten weiter, bei Klosteraufhebungen ber Confens bes Rapitel nothig, fo finden bennoch bie betreffenden Grundfage bes Rechtes tein Anwendung auf die Aufhebung bes St. Afraklofters; benn bie Anf bebung sei nicht willfürlich, sondern wegen bringender Umftande un umgänglich nothig und von sich felbst erfolgend gewesen; bas geringe mit Schulden belabene Bermogen habe, nach Abzug ber Dobel, nich 3000 Thaler erreicht; die Disciplin fei verfallen, nur funf Brofestin nen mehr vorhanden gewesen, da boch nach Forberung des geistlichen Rechts zwölf zu einem Kloster gehörten, und wo defectus regularium vorhanden, seien die Bischöfe in canonischen Rechten ermächtigt, bal Rlofter aufzuheben. Bang in berfelben Beife habe ber Erabifcho Robann v. Baben 1477 bas Ronnenflofter zu St. German aufgehoben und Johann v. ber Lenen das Gotteshaus zu St. Barbara bem St fuitencollegium überwiesen autoritate ordinaria, ohne Confens bel Domtapitels. - In bem Sinne biefes Gutachtens ift bem Domtapitel Beideib gegeben worben.

Ru einer andern Verhandlung hat die unter dem 7. Sept. 1787 im Trier'ichen Wochenblättchen erfolgte Bekanntmachung, bag am 1. Ottob. die Gebäulichkeiten von St. Afra öffentlich verfteigert werben wurden, Anlag gegeben. Die verschiedenen Armenhauser und Dos pitaler ber Stadt maren bereits mit ziemlichen Fonds verfeben, we nigstens fo weit, daß ihr Beftand gesichert war; nur bas Dabden waisenhaus in ber Sosenstrafe war erft in seinem Entstehen begriffen fonnte jest nur noch, nachbem es mit brei Rinbern angefangen, gwol unterhalten; und ba nun bekannt wurde, ber Churfurft werbe in feine frommen und milbthätigen Gesinnung ben St. Afra = Fonds nur f lange verwalten laffen, als bie Penfionen fur die Chor: und Laien schwestern bes aufgehobenen Rlofters ausgezahlt werden mußten, nac bem Absterben aller Schwestern aber ben gangen Fonds einer woh' thätigen Stiftung überweisen, wandten fich die Provisoren dieses Ba senhauses, Schwarz, Pastor zu St. Laurentius, und Gottbill, Burges meister, an den Churfürsten mit ber Bitte, bag, ba bas jetige Sau ber Baisenanstalt balb zu enge fein werbe, bie gange St. Afragebat lichkeit ber Maisenanstalt überwiesen werden moge. Als ein Aequimlent boten biefelben, jum Beften bes St. Afrafonds, bas bisberige Baifenhaus in ber Spfengaffe an, als welches zu jedem Gewerbe aut telegen, portheilhaft veräukert werden tonne. Da indeffen die beidereitigen Gebäulichkeiten an Werth bedeutend von einander abstanden. nd Baisenbaus nicht über 1800 Thir, werth, für die St. Ufra-Beläude aber inzwischen 3000 Thir. geboten worden, jo verstanden sich nt Provisoren bes Waisenhauses zu den zwei Anerhieten, entweder iehst ihrem jetzigen Gebäude 1000 Thir, ober bie Linsen bavon p. D Thir, bis jum Ableben zweier Klofterfrauen ju geben, ober aber 1000 Thir, für die St. Afragebäulichkeit, d. i. 120 Thir. Rinfen beruftalt jährlich auszuzahlen, daß nach jedesmaligem Ableben einer Mosterfrau 30, und somit bei bem Tobe ber vierten die gange Schuld nilbest moge nachgelaffen werben. Schien auch bas zweite Anerbieten as vortheilhafteste für den St. Afrafonds, so erhob doch v. Pidoll Agegen, daß bei Annahme besselben nach dem Tobe der vierten Klofter= tau die noch übrigen aus dem Kapitalfonds felbst ihre Bensionen erlalten müßten. Da nun auch aukerdem die Brovisoren des Waisenhauses die Chor= und Kirchenstühle und die Altäre der St. Afrakirche mitzuüberkommen wünschten, so modificirten sie ihr zweites Anerbieten Mbin, daß das Waisenhaus die St. Afragebäulichkeiten mit der Kirche und beren Möbeln erhalten solle, dagegen jährlich 120 Thir. an den St. Afrasonds zu entrichten habe, bergestalt, baf bei jedem Todesfalle Mr 4 ersten Schwestern 30 Thir. und zuletzt die ganze Schuldigkeit megfalle, bazu endlich ben Betrag bes zu versteigernden Baisenhauses mm St. Afrafonds zuzugiegen habe. Unter bem 29. Febr. 1788 erolgte für diesen Antrag die churfürstliche Genehmigung, und ist so In Betreff ber enblichen St. Afra Mädchenwaisenhaus geworden. Buweisung bes Afrafonds selbst an das Waisenhaus erklärte ber Churfürst unter bem 11. April, daß er für jett die Einverleibung nicht Benehmige, obgleich er vorkommenden Kalles nicht ungeneigt sein werde, biefelbe zu gestatten 1).

<sup>1)</sup> Zehn Jahre nach ber lleberweisung ber St. Afragebäulichkeiten an bas Rabdenwaisenhaus taucht die ehemalige Oberin dieses Klosters, Magdalena Saur and Trier, noch einmal in unerquicklicher Weise, in den Alten aus. Dieselbe wandte schnischen den Churfürsten, damals zu Angsburg, mit der Bitte, in ihren Klosterselüben behufs einer Verehelichung dispensirt zu werden. Der Churfürst übermachte des Gesuch an den Papit, damals (1798 im Juli) in der Carthaus zu Florenz, von wo unter dem 1. August 1799 die Antwort einlief, daß Se. Heiligkeit Anstand nehme, auf das Gesuch der Magdalena Saur einzugehen.

Buftanbe und Reformen in ben Abteien.

Bar im Allaemeinen ichon längst bie Erfahrung gemacht worben. daß bie fo nothwendigen Bifitationen ber Rlofter von ben betreffenben Orbensobern nicht mit ber gehörigen Sorgfalt gehalten murben, be burch allerlei Uebelftände einschlichen und allmälig peralteten, fo fand fich ber Churfürst baburch veranlagt, ben Orbensobern Bisitation bet Rlöfter nicht anders zu gestatten, als nach eingenommener Erlaubnik beim erzbischöflichen Generalvicariate und nach Inftruktionen über Art und Beise berselben (1784). In bemselben Sahr erfolgte eine andre Berordnung, dahin lautend, daß, "ba eine ber vorzüglichsten Urfachen, woraus ber Berfall hiefiger Abteien und Rlofter, sowohl in ber Dis ciplin als Detonomie, seinen Ursprung hat, unstreitig bie willfürliche Annahme ber Candidaten ift, wodurch entweder untüchtige Subjette sich einschleichen, ober bie ftiftungsmäftige Rahl ber Mitalieber über schritten wird," in Butunft manuliche wie weibliche Rlofter ohne aus bruckliche Erlaubnif feine Candidaten aufnehmen, sondern fur jeben einzelnen Kall Genehmigung beim Churfürsten einzuholen batten. Der Ordensobern der Frauenklöfter wurde (23. Mai 1785) eröffnet, bag, da die Frauenklöster bes Erzstifts durch eine erzbischöfliche Commission meistens visitirt seien, und wo soldies noch nicht geschehen, nachstens vollstreckt werden solle, die Ordensobern mit den Bisitationen bis auf fernere Weifung einzuhalten batten 1). Ging nun, wie schon aus diesen Berordnungen zu ersehen ist, die Absicht des Churfürsten babin, Die gange Gerichtsbarkeit über die Rlofter allmälig an fich zu gieben, jo wurde er hierin durch die Weigerung der Abteien, ben von ihm geforderten Beitrag von 12.000 Rthlr. jährlich zur Aufbesserung ber Schulen zu gemähren, bestärft, zumal die Abteien Geringheit ihrer Einfünfte vorschützten, mahrend alle Welt von dem Gegentheil über zeugt mar. Endlich aber fällt das entschiedene Borgeben bes Chur fürften gegen die Abteien in die Jahre 1785 und die folgenden, me bie vier Erzbischöfe sich, im Sinne bes Emfer Congresses, bie volle Gerichtsbarkeit über die fammtlichen Aloster beilegten und teine Gremp tionen berfelben mehr anerkennen wollten. Ginen Schritt weiter in Aneignung ber Gerichtsbarkeit über bie Klöster geschah in einer Ber ordnung vom Jahre 1785, burch welche die Strafgewalt ber Rlofter obern beschränkt wurde. Waren nämlich Ausbrüche von Insubordie nation und Zuchtlofigkeit die gewöhnlichen Erscheinungen, welche & Rlagen über ben Zustand ber Klöfter Unlaß gaben, fo muffen boch

<sup>1)</sup> Statuta etc. vol. VI. p. 14.

auch Fälle vorgekommen sein, wo Klosterobern ihre Befugnisse oder bas vernünftige Maß in Bestrasung der Untergebenen überschritten, statt väterliche Zurechtweisungen zu geben, sich einer nicht zu rechtsetigenden Härte schuldig gemacht haben. Klagen über solche Borskommnisse veranlaßten die Berordnung, daß Klostervorsteher in Mannssund Frauenklöstern sich aller Einkerkerungen und körperlicher Strasen zu enthalten hätten und solche der erzbischösslichen und landesherrlichen Gewalt allein vorzubehalten seien. Auch schien es dem Chursürsten eine undillige Beschränkung der Freiheit zu sein, daß bei den Franziskanern und in einigen andern Klöstern zwar von den Conventen der Beichtvater gewählt werden konnte, dieser dann aber auch mit Ausschlichung aller andern beibehalten werden mußte; weswegen er durch sein Bicariat den Provinzialen die Weisung zugehen ließ, nebst dem ordentlichen Beichtvater noch einen außerordentlichen zu gestatten.

Sehen wir uns nun die Prototolle über die in den achtziger Jahren in den Abteien abgehaltenen erzbischöflichen Bistitationen und die darauf erlassenen Bistitationscharten an, so begegnen uns, mit höchst wenigen Ausnahmen, überall, was geistliches Leben, klösterliche Zucht und Ordnung betrifft, die trostlosesten Zustände. Was von den Carsthalern gesagt werden kann, daß sie sich ganz rein in ursprünglicher Einsachheit, Strenge und Zucht erhalten, und was der Cisterziensersabtei Orval nachgerühmt wird, daß sie sich bis zu Ende gut gehalten habe, das kann von keiner andern Abtei mehr gesagt werden. Dieselben waren vielmehr von dem Geiste ihrer Stifter und ihrer Ordensstegeln so sehr abgewichen und in der Lebensweise so verweltlicht, daß sie der Kirche zur Last und zu einer argen Desormität geworden waren.

Wir haben bereits oben in der Geschichte des von den Abteien Besorderten Beitrags zum Schulsonds gesehen, welch ein Geist des Uebermuths und der Widersetlichkeit zu St. Maximin herrschend geworden war, indem die dortigen Mönche eine Commission ihres Erzsbischs und Landesherrn, zum Aergerniß des Landes, vor die Thüre Beseth haben, obgleich der Churfürst die Bewilligung des apostolischen Stuhles zur Erhebung eines Beitrags für Ausbesserung der Schulen erhalten hatte. Die trot jener Widersetlichkeit dalb nach jenem Austritte abgehaltene Visitation hat Disciplinarzustände herausgestellt, denen gegenüber die Abtei sich zu einem jährlichen Beitrage von 3000 Ib. erboten, zugleich aber auch das Verlangen ausgesprochen und sormulirt hat, in ein Collegiatstift umgewandelt zu werden. Die Motivirung dieses Projektes durch die Maximiner Wönche eröffnet und einen tiesen Einblick in die damaligen Zustände jener Abtei und den Geist, der dort herrschend geworden war.

•

Jenes Projekt fällt in bas Ende des Jahres 1785 und den A fang 1786, also in jene Zeit, wo Joseph II. in seinen Erbstaat Klöster in großer Zahl aufgehoben hatte. Die Abtei Marimin I nun zwar nicht auf österreichischem Territorium, allein sie besaß de viele Güter in dem (österreichischen) Herzogthum Luremburg, un kounte baher bei dem Vorschreiten des Kaisers in Ausbedung ve Klöstern diesen Gütern ebenfalls Gefahr drohen, oder konnte wenigsten für das aus andern Gründen beliebte Projekt, die Abtei in ein Collegiatstift verwandelt zu sehen, eine solche Gefahr vorgespiegelt werden Das Gesuch um eine solche Umwandlung wurde daher in solgende Weise begründet.

Schon feit Nahrhunderten fei es vorgekommen, bak bie reichern Rlofterfirchen in Cathebral: ober Collegiatfirchen zu größerem Borthei bes Staates umgewandelt worden feien. In jegiger Zeit fei es gal jum Spftem geworben, gange Stiftungen ber Orbensgeiftlichen aufge beben, und baber fei St. Maximin, fo lange es in ber Rabl be Rlofter bleibe, ber grökten Gefahr ausgesett, wo' nicht alle, fo bod bie meisten aukerhalb bes Erzstiftes 'aelegenen Guter zu verlieren Wie leicht konne es im Herzogthum Luremburg geschehen, bak bi Religionstaffe nach Aufbebung ober Beschräntung ber im Lande & findlichen Rlöfter zur vollftandigen Unterftutung ber frommen Gin richtungen bes Landesberrn noch nicht hinlänglich genug wäre, be also berfelbe fich gemüßigt febe, auch ausländischen Monchen, welch reicher in seinem Lande begutert sind, als einheimische, ihre Gute einzuziehen. Dieser Gefahr fonne burch Umwandlung ber Abtei i ein Collegiatstift vorgebeugt werben. Dafür sprachen benn auch no weitere Grunde. Die Stadt Trier und bas Obererzstift wurden be Bortheil haben, daß viele Familien, besonders von Professioniften, fu ernährten; benn in ber Abtei feien allerhand handwerker und Profe fioniften, und biefe feien, fo lange Maximin Abtei fei, zur Erhaltm ber klösterlichen Ordnung unentbehrlich. Das Obererzstift erhal bann ben Bortheil, daß vierzig= bis fünfzigtausend Thaler jährlich i Umlauf tamen. Die Hospitalität sowohl in ber Abtei als auf be brei Brobsteien. Luremburg, Sauberschwabenheim und Laben wurt bann aufhören, woburch ein Merkliches ersvart werbe, was zu beffer Zweden, zur Dotirung ber Landichulen verwendet werben konnte, ur ebenso bas, mas jest meistens an Auswärtige, zur Erhaltung b abteilichen Guter außer Lanbes, hingegeben werden muffe. wurden bann gewiß Subjette bem Bublitum bienen können, bie be malen für ben Staat unnute Glieder feien. Biele Familien murbs wieber auffommen, von einem Stiftsberrn ichon Unterhalt habe

während sie von dem Mönche nichts zu hoffen hätten. Auch sei zu betrachten, wie gehässig dermalen der Klosterstand sei, und daher zu besurchten, daß die Abtei in Zukunft aus Noth mit untauglichen Subsietten versehen werde, wo dann Unzufriedenheit im Kloster selbst und andre Mißbräuche einschleichen könnten, da doch ein zufriedener Weltzeistlicher mehr die Ehre Gottes besördern würde, als ein unzufriedes ner Klosterzeistlicher. Es könnten dann auch die Geistlichen zu öffentzlichen Diensten verwendet werden, der Kirche und dem Staate nühliche Glieder abgeben, und würde daher die Absicht der frommen Stifter vollständig erreicht werden.

So lauten die Beweggrunde zur Umschaffung ber Abtei in ein Mus bem anderswoher bekannten Ruftande von St. Marimin ist aber nicht zu zweifeln, baf viele Monche baselbst noch einen andern, hier verhüllten Beweggrund hatten: ce war ihnen bie Orbendregel zur Laft geworden und wünschten fie berfelben entledigt m werden. Die bamaligen Stiftsberren, g. B. zu St. Simeon und St. Baulin, untericbieben fich von Weltgeiftlichen in nichts, als burch gemeinschaftlichen Chor: im Uebrigen lebten sie völlig frei, nur gebunden an die allgemeinen firchlichen Vorschriften über Lebensweise ber Beiftlichen. Aukerbem aab es gelehrte Manner in biefen Stiften. die als Professoren an der Universität oder in der geistlichen Bermaltung am Generalvifariate ober Officialate angestellt maren, und stanben baber beim Lublifum als ber Gesellschaft nütliche Manner in Uhtung und Ansehen. Das Verlangen nach größerer Freiheit bei den Maximinern ließ sich daber mit der Borwendung größerer Rutlichkeit für die Gesellschaft aut decken. Daß dies Berlangen nach Rögerer Freiheit bedeutend mit im Spiele gewesen, geht aus einem Interimsplane hervor, wie bis zu befinitiver Umschaffung in ein Stift die Hausorbnung einzurichten sei, welcher Plan offenbar nicht von bem Abte ober Prior, sondern von Conventualen ausgegangen war. Darin ist vorgeschlagen, daß, da zu St. Maximin täglich auch bas officium marianum gebetet werbe, ohne daß man wisse, wie es eingeführt worden, dieses abgeschafft und bafür Trier'iche Keste aufgenommen wurden. Ferner, bie Metten bes Rachts um 12 Uhr ftorten bie sanze Tagesordnung; Reiner konne fich einem andern Geschäfte widmen, als bem Beten und Singen. Die Metten sollen baber Winters um 6 Uhr, Sommers um 5 gehalten werben. Der Chor fei fo fcwer, daß nichts mehr hinzugefügt werden könne; jeder Pralat suche baber Berdienst barin, gegen einen Becher Bein ein neues Fest einzuführen. "Die bespotische Regierungsart unserer Oberen, welche wir tragen unter dem Titel des Gehorsams und der Subordination, verhindert

und untertrucket all Unternehmen beren zum Stubiren ober fonftiger nütlicher Arbeit aufgelegter Ropfe; anberns ift bie Ginfchrantung an viel überipannt, bak bei Beranberung bes Stanbes bie geschwinde 216 wedielung von einer überfrannten Subordination zur Gelbitberrichaft bei verschiedenen verschiedene Gindrude machen murbe. Ge mare alle für und bienlich, wenn und jest etwas mehr Freiheit zugelaffen wurde. So tonnte uns erlaubt werben, ohne etwas vom Chor zu verfaumen. ohne vom Tisch ober ber zur Rube bestimmten Zeit abwesend zu sein, nach Gefallen auszugeben ober zu spaziren. Diefer Freibeiten genießen die Benedittiner in Frankreich . . . . diese genießen ber britte Theil unfres Convents, die Expositi nämlich und die Officianten .... Gin auter Gindruct auf unfere Dentungsart murbe aus einer ite nomischen Beränderung erfolgen. Bei groken Testen find ober folgen boch gleich große Gaftmähler, alle Beranberungen befteben in Fressereien. Da ber Choreifer unserer Borfahren uns fast alle Beidif tigungen unterjagt hat, jo ward an die Gastmähler viel Zeit und Untoften verwendet. Beit beffer mare ce une, wenn biefe fower Fressereien abgeschafft und mit gemeiner Rost Beränderungen aufer ben Klofter verordnet murben, wodurch nicht der Bauch allein, sondern bas Gemuth und die gange Ratur Erquidung erhielte . . . . . Wie bet Körper von den Mauern eingeschränkt ist, jo wird der Geist von ben alten Gewohnheiten und Migbrauchen unterbrückt. Diefe abzulchaffen ift baber bie beste Borbereitung zum Beltviesterstande." Die Ber faffer biefes Blancs wollen bie Rafur abgeschafft haben; biefelbe werte ihnen bezeichnet als Zeichen bes Stlavenstandes, woraus folge, bak ber Monch auf Ehre keinen Unspruch habe 1). Bas bie Clausur au gehe, so ricfen zwar immer die Oberen und die Welt erfahre es: "Was ber Gifch aus bem Baffer, bas fei ber Dond aus bem Rlofter" -; allein, wer Fifche effen wolle, muffe felbe aus bem Waffer nehmen, benn teiner habe im Waffer fein Ericaff ungsziel erreicht -- es sei benn ber Wallfisch, welcher ben Jones abgesethet -: so fei ber Klostergeistliche nach jetiger Berfassung seinen Rächsten gar nicht zum Genuffe, bem er boch seine unmundigen Jahr 211 verdanken habe. - Das ist offenbar die Sprache von Benediktinern, die von der Ordensregel bes bl. Benedift nur mehr den Ramen trugen

Zur Umwandlung in ein Collegiatstift ist es inbessen nicht ge kommen, obgleich ber Churfürst nicht abgeneigt war, bieselbe vorzu

<sup>&#</sup>x27;) Auch die Monche ju Priim tamen um bieselbe Beit beim Churfurften um bie Erlaubniß ein, bas haar machsen laffen ju durfen, gaben aber einen anbem Grund bafur an, nämlich "bas grausame Eifelklima."

gehmen. Die Verhandlungen fielen, wie icon gesagt, in bieselbe Reit. n welcher von Clemens Wenceslaus eine allgemeine Reform ber Weien bes Erzstifts vorbereitet murbe (1786), in welche auch St. Da= imin einbegriffen war. Bei ber allgemeinen Bisitation aller Abteien mb Rlofter beiben Geschlechtes burch erzbischöfliche Commifforien 1786 varen biefe, sowie auch bie Conventualen von St. Marimin, ber Reinung, es fei rathsam, biese Abtei in ein Stift zu verwandeln. m ben Statuten, welche ber Churfurst in Folge biefes Bisitationsbeichtes unter dem 18. August 1786 ber Abtei gegeben bat, spricht berelbe aus, daß es bei ihm feststehe, auf ben Rath ber Commissarien mb ben Wunsch der Conventualen einzugeben. Inbessen muffe er ber bie Ausführung biefer Umwandlung noch auf gelegenere Reit erfcieben; benn biezu muffe noch manches vorbereitet, anbres entfernt verben: und wenn dieses auch nicht gar viele Zeit erforbere, so ließe s boch die Heiligkeit des Orbens und der Gelübbe, die sie gethan, ucht zu, Meifibrauche, die fich eingeschlichen hatten, auch nur fo lange efteben au laffen. damit fie nicht inzwischen noch tiefere Wurzeln blugen. Bis babin alfo, baß jene Umwandlung stattfinden tonne, ollten sie nach den Statuten, die er jetzt gebe, als Orbensgeistliche er Benebiktinerregel leben 1).

Diese Statuten, in 47 Raviteln abgefakt, erftreden fich auf alle meige ber klösterlichen Disciplin, bes Chorgebetes, ber Studien, ber tagesordnung und der ganzen gemeinschaftlichen Lebensweise, ber Intsbefuanisse, der Berwaltung der Abteiguter, und find gang berechnet uf die damaligen Ruftande in der Abtei zur Entfernung jener Deformitäten, welche fich bei ber Bisitation berausgestellt batten, ober ns ber täglichen Erfahrung bekannt waren. Statt bes Orbensbreites wurde der Abtei das gewöhnliche Brevier der Weltgeistlichen icheben; ber Chor wurde aus ber Nacht auf 4 Uhr Morgens im Sommer, auf 5 Uhr im Winter verlegt, die vielen Prozessionen varben reducirt. Ueberhaupt wurden in minder wesentlichen Dingen Milberungen vorgenommen, dagegen aber Alles, was mit den brei tierlichen Gelübben zusammenbanat, bem Geiste ber Benebittinerregel nehr conform bergestellt. Das peculium ist für jeden auf 2 rhein. florin herabgesett; der Aufwand in kostbarem Hausgeräthe ist gerügt. Burfel:, Karten: und andre Spiele find verboten, Gemeinsamkeit bes lisches, auch für den Abt, eingeschärft; bloß der Abt und der Prior

<sup>1)</sup> Die Statuten, die damals für die Abtei St. Maximin gegeben worden ind nicht gedruckt, befinden sich aber in Abschrift in dem Domarchive unter der Rustik: Abbatia St. Maximini.

<sup>3.</sup> Rarr, Gefdicte bon Erier, V. Banb,

burfen fortan ihre Namenstage feiern; jedoch sollen auch bann nicht viele Gafte geladen werden und der Tisch nicht verschwendenist sein. Die sogenannten spatiaments in die Stadt, in andre Ribste zu Freunden und Verwandten sind verboten.

Sehen wir ferner, wie es in ber Abtei Brum zu jener 3d ausgesehen bat.

Die Abtei Brum. Seit ber Union ber gefürsteten Ab Brum mit ber erzbischöflichen Tafel und Ginführung ber Reform (fich I. Bb., S. 257-289 und IV. Bb. S. 506) haben die Churfufte als Abministratoren von Zeit zu Zeit Bisitationen "an Saupt un Gliebern" burch bie Weihbischöfe balten laffen und ben jebesmaline Ruftanben in geiftlichen und zeitlichen Dingen angemeffene Berort nungen gegeben. Die nach einer folchen Bisitation burch Franz Ent wia 1719 erlassene Visitationscharta bat recht weise Statuten ibt Chorgebet, Bottesbienft, Meditation, geiftliche Erercitien, Claufw Studien u. bal.: von einem Berfall ber Disciplin baselbst findet fi aber noch burchaus feine Andeutung. Daß auch wirklich bamal b Rlofterzucht in ber Abtei sich in rühmlichem Zustande befunden be bas bezeugen bie beiben gelehrten Benedittiner aus Frankreich, Da tene und Durand, die einige Monate vor jener Bisitation in Pri gewesen find und ben klösterlichen Tugenden ber bortigen Mond bobes Lob sprechen. (Siehe ben III. Bb., S. 318-320). Wenn f nun sogleich nach ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts ein arg Berfall ber Klosterzucht baselbst herausgestellt bat, so ift gewiß b Aufführung eines gang neuen Kirchenbaues feit 1721 und sobann b grokartigen Abteigebaudes feit 1748, die fich burch eine Reibe w Rabren bindurchzogen und eine lange Störung ber Sausorbnung ut Lebensweise nothwendig gemacht hat, nicht ohne nachtheiligen Ginfin auf die Disciplin gewesen. Als baber ber Stiftsbechant Berg ! Brum 1770 im Auftrag bes Churfürsten eine Bisitation gebalte haben fich "au gang besondrem Migvergnugen bes Churfurften grof Unordnungen und zum Theil schwere Lafter einiger Conventualt berausgestellt." Bei fortbauernden Unordnungen wurde 1778 aberm eine Bistation gehalten, bie aber auch noch nicht zum Riele gefth hat, indem 1784 der geiftliche Rath v. Bidoll den Auftrag erhiel unangemelbet sich in die Abtei zu begeben, um Untersuchungen übe die schon so lange banernden Unruhen und schlechte Disciplin angi stellen. Pidoll fand "die Disciplin in einer besorglichen nicht geringe Zerrüttung. Das Dormitorium ist nicht geschloffen, die Fremde laufen aus und ein in die Zellen ber Gelftlichen, daß es vielmeh einem Jahrmarkt als Dormitorium gleichet, das Silentium nocturum wird ichlecht beobachtet, es gescheben in ben Kammern post Compleweinen Conventifel, compotationes, im Refettorium Schmäkereien. Ränkereien, die jährlichen geiftlichen Erercitien werben weber angesagt woch gehalten, die Religiosen, auch der Brior, geben aus ohne socius. die Statuten. Regel und erzbischöfliche Regulative werben nicht attalten, nicht einmal verlesen, es kommen Aergernif gebende nächtliche Schwärmereien vor, verdächtiger Umgang." Das Allerschlimmfte in ber Abtei aber mar eine tief eingerissene Spaltung best ganzen Conventes in zwei auf's Aeukerste gegen einander erbitterte Barteien: ein Weil bielt es mit dem Prior, der andre mit dem Subprior und bem Rellner, und jeder Theil ichob alle Schuld ber ichrecklichen Zerwürfniffe auf ben andern, jo daß die Aussagen ber abgeborten Conventualen über biefelben Bersonen und Auftande fast jedesmal bas Gegentheil von benen ber andern Bartei maren. Un miffenschaftlicher Matigfeit fehlte ce fast ganglich; mar bie vorgeschriebene Stubieneriobe für die jungen Monche vorüber, bann borte alle Verlegung auf Studium und Lettur auf. Giner ber Conventualen bevonirte 1790 wörtlich: "Der Mükiggang ist bier zum Gebrauch geworben; anftatt guftlicher Bucher werben bie Zeitungen gelesen."

Nach Absetzung bes damaligen Priors, der an vielem Unheil in der Abtei schuld war, und Erwählung eines neuen hat wenigstens eine Bersöhnung sämmtlicher Conventualen stattgefunden. Zwei Conventualen wurden wegen grober Vergehen mit harter Buße gestraft. Die Seneralordinate für die Abteien, von denen tieser unten Rede sein wird, haben zu Prüm keine bessere Früchte getragen, als in allen andern Abteien, und ist bald danach die gewaltsame Ausschung erfolgt.

Müßiggang und Wohlleben waren offenbar die Hauptquellen bes innern Berberbnisses in den reichen Abteien. In den Visitationstaten über Prüm aus den achtziger Jahren findet sich auch ein Speisezettel, in welchem eine solche Wenge von Fleischspeisen und so viel Bein auf die Person bei einer Mahlzeit ausgesetzt sind, daß man eher glaubt, den Speisezettel eines vornehmen Gasthofs, als den eines Alosters zu lesen. Beispielsweise stehe der Küchenzettel von dem Sonntage hier.

Mittags: Suppe, Erbsen mit Schweinenbeilage, Pastete mit Beieffen, Leber: und Bratwurst, Rindsleisch, Kalbs: und Schweinebraten, Schweinenkopf, Brustkern und westpfälischer Schinken.

Abenbs: Suppe, Schwarzwurzeln, Ralbstarbonnabe, Kalbsbraten, und nebst der gewöhnlichen Flasche Wein ein Becher 74er Graacher. War es zu verwundern, daß sich vier Individuen in dem Convente befanden, die als unverbesserlich bezeichnet wurden und die zur Zeit der Bluthe der Benediktinerregel entweder mit lebenslänglicher Einsperrung oder mit ganzlicher Ausstohung aus dem Orden bestraft worden wären?

Die Abtei St. Matthias. Bis zum Jahre 1780 murben bie Bisitationen in ber Abtei St. Matthias, weil sie zu ber Burtfelber Congregation gehörte, von Orbensobern, b. i. von bem Brift biefer Congregation unter Auxiehung zweier zu berselben geborenbet Mebte unfres Ergftifts, gebalten. Die in unfrer Seminarbibliothe befindlichen Bisitationsprotofolle klagen seit der Mitte bes achtzebnten Sahrhunderts über Digachtung bes Gelübbes ber Urmuth. bak nam lich Religiofen in Danns- und Frauenklöftern Gelb für fich batten; bak Monche Stipendiengelber, Geichente, Pfarrbienfthonorare für fic in ihren Rellen zuruckbehielten und verwendeten; baf fie filberne Tabaksbofen und Tafchenuhren fich anschafften. Ferner, bag vid Mikbrauch geschehe mit gar zu bäufigen und langen Ausgangen zu Bermandten und Freunden. Weiter wird geklagt, bag bas Rartenfpiel in einigen Rloftern fo eingeriffen fei, daß oft eine nambafte, zuweilen eine ercessive Summe zum Spiel verwendet werbe. Das in ben Orbensstatuten vorgeschriebene Silentium wurde aar baufig übertreten burd willfürlich eingeführte Colloquien, unter benen bie Stubien unb bie Disciplin gar fehr litten. Wie die Churfürsten bei der Raiserwabl Domkapitel bei ber Bischofswahl, durch Capitulationen sich gewisse Rechte zu erwerben oder erworbene zu sichern suchten, so war es in Abteien üblich geworben, mabrent ber Sebisbacang, zwischen bem Ableben eines Abtes und der Neuwahl, Batte unter fich abzuschließen, die dem Gelübde der Armuth zuwiderliefen und auf Beschräntung ber Gewalt bes Abtes abzielten. Dann wird geflagt über enorme Erceffe in Ausübung ber hospitalität, besonders in ben Frauenklöftern be Benebittinerorbens; daß Fremde mit Aferden, Wagen und Diener schaft auf lange Zeit, felbst einen großen Theil bes Jahres, zu großen Schaben der Klöster in materiellem und geistlichem Wohlstande, Auf enthalt fänden, wobei man folde arae Ercesse mit ber in ber Regel bes h. Beneditt vorgeschriebenen Gaftfreundschaft zu beschönigen suche Einen Maßstab, wie weit bamal die Hospitalität von Rlöstern geubt wurde, gibt die Berordnung der Visitatoren von 1764: Fremde, bie weiter nicht, als zwei Lage Aufreisen weit bergekommen, nicht über vierzehn Tage, die weiter als zwei Tagereisen gekommen, nicht über brei Wochen zu beherbergen. Endlich wurde geklagt über ercessiven Aufwand bei Ginkleidungen und Profekablegung; und zwar gingen

solche Klagen von Weltlichen aus, die solchen Festlichkeiten beiwohnten zu arger Diffamation der Klöster. Bei solchen Gelegenheiten wurden glänzende Mahlzeiten, drei volle Tage hindurch, mit vielen Sästen, sogar mit Musik, gehalten; und solche Festlichkeiten pflegten die Klöster mit dem Borgeben zu beschönigen: Damit die Weltlichen sähen, wie die in das Kloster Eintretenden den Ergötzlichkeiten der Welt mit kreuden entsagten! In einigen Klöstern, hieß es, würden so viele Kleidungsstücke von den Eintretenden einzubringen verlangt, daß dieslelben kaum in einem Jahrhundert abgenützt werden könnten.

Bei ben Makregeln, welche bie Bisitatoren, gegen biese Uebelfanbe nach Ausweis ber Bisitationscharten ergriffen, ist fast überall balbbeit bemerkbar: fast niemal wird entschieden burchgegriffen, sondern meistens bem Abte noch freigelassen, wenn er es für rathsam halte, Ausnahmen zu machen, wodurch ben gerügten Mikständen immer noch eine Thure offen gehalten und bem Abte felber, wenn er Ausnahmen nicht gestatten wollte, alles Obium auf ben Hals gezogen wurde. Daher waren benn nach ber Bisitationscharte vom Rahre 1780, auf bie sogleich ber Churfurst zum erstenmal sich burch einen Commissarius bei den Bisitationen zu betheiligen entschlok, die Auftande wesentlich nicht gebessert worben. Denn aus der Charta ergibt fich, bak Relaration in Haltung bes Silcntiums eingeriffen war; baf die Professen in sehr geringer Anzahl zur Metten in ber Kirche erschienen, "bak bei einem so gablreichen Convente seit langer Zeit außer ben jungen Audirenden Novigen von den übrigen nur drei ober vier erschienen, bie übrigen wegen ihrer bis in bie sväte Racht gehaltenen Conventikel ausblieben." Hiegegen schritt nun aber allerdings ber Bisitator entschieden ein, indem er für jeden nicht gesetlich entschuldigten Fall bes Ausbleibens Sixen bei Wasser und Brod an jenem Tage als Strafe ansette: und so oft ein Profek in ben Tagesstunden aus bem Chore bleibe, mußte er auf der Erde sitzend mit Wasser und Brod sich abfinden laffen. Gin Profes, Abalbert R . . . . . . , ift damal wegen sehr grober Excesse zur Einsperrung auf Ehrenbreitstein berurtheilt worden. Schlieflich ging die allgemeine Ermahnung ber Harta dahin, die Conventualen sollten Sorge tragen, ihren frühern Mien Ruf wiederherzustellen, quam per discordias perdidistis.

Zu bieser Visitationscharte hat nun ber Erzbischof unter bem 12. Febr. 1781 einen Rachtrag — "erzbischöfliche Dekrete für bie Abtei St. Matthias" — gegeben, benselben mit den Worten einleitend, daß er mit ziemlicher Befriedigung ersehen, wie die Visitationscharte der Ordensobern die Regel des h. Benedikt und die Burkfelder Statuten dergestalt zur Befolgung eingeschärft habe, daß dieselben verdienen,

burd bie erzbischskliche Autorität bestätigt und befestigt zu wert Dennoch aber sei noch einiges zur Beilegung ber jetzigen Wirn zur Verhütung solcher in Zukunft, wie zur Herstellung ber gesunke Disciplin und Wieberherstellung ber gegenseitigen Liebe zwischen hand und Gliebern als Anhang zu jener Charta auszubehnen und hir zufügen, mit Androhung ber höchsten Ungnade gegen die Uebertre Und hierauf wird angeordnet, daß kunftig jedes britte Jahr e Visitation abgehalten werden solle, und daß jedesmal ein erzbisch licher Commissarius dem Ordenscommissar werde zur Seite gegel werden.

Diese Waßregel des Churfürsten hat offenbar zu St. Math gute Wirkungen gehabt, indem sich bei der ersten danach durch! Abt Nepom. Gottbill von Mettlach und den Stiftsdechanten v. Ph vom 17. Febr. 1783 ab vorgenommenen Bistiation herausstellte, "d wie der commissarische Bericht an den Churfürsten sagt, die klösterl Disciplin hier nicht eben verfallen sei, eigentliche Aergernisse sich n vorfänden; was Uebeles vorhanden sei, habe seine einzige Ursache dem Charakter und Benehmen des Prälaten."

Bralat war nämlich damal Andreas Welter, gebürtig aus Clu rath. Wie es gekommen ift, bak die Conventuglen fich biesen De aum Abte gewählt hatten, ob fic fich io schlecht auf die Unterscheibt ber Geifter verstanden, ober ob Welter, nach bem Spruchworte: nores mutant mores, nach feiner Erhebung zur Abtsmurbe fei Charafter ganglich verändert habe, ist aus den Aften nicht ersicht Das aber steht fest und ergibt fich aus ben Berboren, welche Commissarien mit allen Conventualen und lettlich auch mit bem ? felber vorgenommen haben, zur vollesten Evidenz, daß Welter schrecklicher Starrtopf und Despot gewesen ift, mit bem tein De in Frieden leben konnte, der aus Trot und mit kalter Berechn that, mas feinen Conventualen Verbruft bereitete, ber mit feinen & lichen nicht redete, bagegen fich mit seinem Bebienten bis fpat in Racht unterhielt, biefem bie Schlüffel von bem Reller und von Bretiofen anvertraute, die er dem Kellner vorenthielt. In biefen, allerlei Specialitäten belegten Klagen, stimmten alle Conventu vollständig überein, selbst der Brior Quintin Werner, aus Trittenk gebürtig, obgleich mit bem Abte verwandt, nußte biefelben im Wef lichen bestätigen. Und als letztlich die Reihe zum Berhör an ben selber tam, hat er burch sein Benehmen bas Siegel bazu gege' indem er, ichon mehrmal citirt, vor ben Commissarien zu erschei fich weigerte und lettlich, mit Scharfe bedroht, an ben Churfur recurrirte, ber aber ben Commissarien bie Weisung aab, sofern

Abt nicht personlich erscheinen wolle, ihn von der Administration zu suspendiren. Und als er nun endlich sich einstellte, hat er vieles ihm zur Last Gelegte in Abrede gestellt oder faule Entschuldigungen vorgesbracht; Andres hat er eingestanden, aber mit Zusätzen und Deutungen, die den Fehler bemänteln sollten.

Auf Grund der gepflogenen Verhandlungen, die sich bis in den Dezember (1783) hinzogen, ist der Abt, ohne Absetzung, weil hiezu die anonischen Gründe nicht vorhanden, der Abministration der Abtei enthoben und auf den abteilichen Hof Benrath mit einer jährlichen Bension von 1000 Flor. und zwei Fuder Wein gesetzt worden. Nur an Festtagen durste er sich in der Abtei einfinden, wo er sich aber aller und jeder Regierungsfunktionen zu enthalten hatte. Die Abministration der Abtei wurde dem Stiftsbechanten v. Pidoll von St. Paulin als Commissarius übertragen, der sie mit dem Prior und Convente zu führen hatte. Diese commissarische Berwaltung hat dis zum Einrücken der Franzosen (1794) fortbestanden.

In bemfelben Jahre (1783), wo jene lang bauernde Bisitation abgehalten murbe, ift die Abteifirche, eine der merkmurbigften unfres Landes, von einem schweren Unglude beimgesucht worden. 9. September gegen 3 Uhr bes Morgens, ift, wie man banach fagte, aus Unachtsamfeit einiger in der Rufterei sich aufhaltender Bachter. an der Rirche Reuer ausgebrochen, bas, ba erst langfam Silfe zum Lischen herbeigeschafft werden konnte, bereits um 6 Uhr das ganze Dachwerk ber Kirche, ben Hauptthurm über bent Bortale und bie beiden öftlichen Thurme mit der nebenftehenden Maternuskirche ergriffen hatte. Das gange Geläute, bestehend aus neun Glocken, ift Stichmolzen und nur eine kleine Glocke gerettet worden. Im Innern ber Kirche ist indeß kein Schaben geschehen. Der bolgerne Sarg mit den Gebeinen bes h. Matthias war aber sogleich Sicherheits halber hinausgeschafft worden; am 9. Juni 1786 hat der Weilhbischof v. Herbain dieselben, nach der üblichen Anerkennung, in den nunmehrigen marmorenen Sarg eingelegt. In bemielben Jahre find auch bie Thurme bergeftellt und ihnen, ftatt ber frühern helme, die jetigen Gallerien aufgesett worden.

Während der commissarischen Abministration der Abtei durch den

<sup>&#</sup>x27;) Der Starrfinn bieses Mannes muß sich bis zu völliger Geisterankeit gehabt haben. Seit seiner Residenz auf dem Benrather Hose konnte kein Bedienter und keine Magd es mehr bei ihm aushalten; ebenso wenig ein Alexianersbruder. Er war zuletzt so mürrisch und eigensinnig, daß er sich am Ende durch Schmutz, Kälte und Elend, die er absichtlich hegte, dem Tode nahe brachte.

Dechanten v. Biboll - es war zu Enbe 1789 ober Anfang 1790 war von bem Churfürften ber Auftrag an bas Generalvicariat ergan Mittel ausfindig zu machen, wie bas verschulbete Gottesbaus zur & arcgation (Welfch-Ronnen) gerettet und ein Briefterbaus sive Do Emeritorum gegründet werben tonne. Querft mar man auf Gebanten verfallen, ein bemitteltes Rlofter ju unterbruden. bie Mittel für jene Amede zu gewinnen, ift sobann aber, mabricheit aus Bebenken gegen eine gangliche Suppression, zu bem Broiette Umwandlung eines reichen Rlofters in ein Stift übergegangen. biefes Projett hat man eben die Abtei St. Matthias auserseben. awar aus folgenden Gründen: Beil biefe nach St. Marimin reichste Kloster bes Churstaates sei und baber zur Darftellung ei ansehnlichen Stifts von 18 bis 20 Mitaliebern mehr als binreiche Mittel besitze, nebst bem, mas fur bie angegebenen Zwecke zu verwen fei. Es befite jene Abtei einen reichen Borrath an Bein, Fruch Möbeln und Bretiofen. In Betreff bes Priefterhauses ichlug Referent por, baffelbe mit bem Hospital Ques zu vereinigen ober ( bas Lambertinische Seminar (in ber Dietrichsaasse), so weit bisponibel, bazu zu verwenden, wo fonach aus ben Revenuen St. Matthias jahrlich bie Koften entrichtet werben konnten. Ru e folden Umwandlung mar nun aber ber Confens bes Convents n wendig. Der Referent in ber Cache, v. Biboll, hatte zur Zeit fe Berichtes an ben Churfürsten noch nicht formlich bei jenem angefr jedoch so unter ber Sand bei einzelnen Conventualen die Anfic über bas Broiekt erforscht und in Erfahrung gebracht, bag bie ( ventualen ihres Standes nicht überbruffig feien und baber um Umwandlung in Stiftscanonifer nicht suppliciren wurden. Sollte biefelbe bochften Ortes angeordnet werben, fo murben fie fich b aufrieden geben und sich erbieten, jährlich etwa 2000 Florin an Congregation und bas Domus Emeritorum abzugeben.

Zur Aufstellung eines Planes für die Umwandlung hielt Referent eine ganz genaue Ermittelung des Bermögensstandes Abtei für nothwendig, den er sodann vorläufig, theils aus eig Kenntniß, theils aus summarischen Auszügen der Amtsrechnus solgendermaßen angegeben hat.

Die abteilichen Gefälle im jährlichen Durchschnitt und bei mitt Frucht= und Weinpreisen betragen :

Das Korn zu 4 Thir. 27 Alb. das Malter, ber Weizen zu 5 Thir. 27 " " " ber Hafer zu 4 Flor. " " " Wein 1. Klasse zu 50 Thir. p. Fuber,

Wein 2. Klasse zu 40 Ehlr. p. Fuber,

ein jährliches Einkommen von 25,000 Thir.

ń:

K, i

E

fir

4

# 6:24 für die Umwandlung in ein Stift könnte bemnach als Grunds lage angenommen werben — für die Temporalien:

Unvorgreiflich 18 Mitglieber ober Canoniker, einem jeden jährlich . . . . . 600 Thir. = 10,800 Thir.

Ferner 6 Bicare, einem jeben iährlich . . . . . 300 Thir. = 1800 Dem Decan . 400 Dem Rellner 200 Dem Cuftos . . . . . . 100 Klor. = 66 Thr. 36 Dem Cantor . . . . . . 100 66 66 Dem Bunktator 50 33 18 = 50 Dem Secretar 33 18 = 66 Dem Organisten . . . . 100 36 Für ben Schulfonds ber Congregation und für bas Domus Emeritor. 2000 Mor. = 1334 18 Der Eleemospnarie statt bes bisberigen Almosenaebend . . . . . . . 400 Un Bfarrcompetenzen zu Bellingen, Crettnad, Vilmar und Arfurt jährlich ungefähr 1200

Im Ganzen . . . . 16,400 Thir.
Bereits zehn Jahre früher hatte ber Churfürst sich mit bem Schanken befaßt, ein Emeriten= und ein Demeritenhaus für seine Erzbiöcese zu gründen und das Generalvicariat zu geeigneten Borstopper aufgefardent i.) Referentisch hatte aber die Suppression eines

Plagen aufgeforbert 1). Bekanntlich hatte aber die Suppression eines Plosters große Schwierigkeiten und auf andrem Wege wußte man die udthigen Wittel dazu nicht aussindig zu machen. Auch das Projekt wit der Umwandlung von St. Matthias ist nicht zur Ausführung Bekommen, würde aber wohl dazu gekommen sein, wenn nicht der Ausbruch der französischen Acvolution den Churfürsten von allen

Reuerungen gurudgeschreckt hatte.

Die Abtei Echternach. In der Abtei Echternach standen die Dinge wesentlich nicht besser, als in Maximin und Prum; der Sondent war in den achtziger Jahren in innerer Selbstaustösung begriffen, indem mehre Mitglieder sich säcularisiren ließen und aus dem Kloster austraten, wie wir bereits im III. Bde, S. 372—375 berichtet haben. In der Abtei Tholey gab es Nergerniß über Nergerniß

<sup>1)</sup> Statuta et ordinat. etc. vol. V. p. 310 seq.

burch Insubordination, Streitigkeiten, Betrunkenheit und andre Afchweisungen 1). Auch hier war Müßiggang, "aller Laster Ansankein Studium, keine literärische Beschäftigung; nehstbem daß me Glieber des Convents großes Aergniß weit umher gaben, war i einziger sur llebernahme der Seelsorge befähigt; zwei mußten spendirt, Einer zur Strase in ein Franziskanerkloster abgegeben werd Springiersbach ist um dieselbe Zeit, weil aller klösterliche Gentschwunden war, in ein Ritterstift umgewandelt worden, wie bereits im IV. Bbe, S. 228—239 berichtet haben.

Wenn in der Prämonstratenserabtei Wadgassen die Zustän noch etwas besser gewesen sind, als sonst vielerwärts, dann war bi gewiß dem Umstande zuzuschreiben, daß die meisten Witglieder t Convents auf vielen Pfarreien in der Seelsorge verwendet wurd wodurch sie in berufsmäßiger Thätigkeit erhalten wurden und Studien zu unterhalten genöthiat waren.

So waren benn Prüm, St. Maximin, Springiersbach, Echt nach und Tholey biejenigen Abteien, welche ben Visitationsprotokol gemäß als die verkommensten unsres Erzstifts bezeichnet werden musst Andre Abteien erscheinen wenizer gravirt, obgleich auch in ihnen alte Ernst der Disciplin erschlafft war; in noch andern, wie z. Wergen, wurde kein wesentlicher Mangel in der Disciplin vorgefunt Fragt man aber nach dem Nupen, den auch sie damal der Kirche i der Gescllschaft leisteten, so wurde man sehr in Berlegenheit sie einen solchen aussindig zu machen.

Die Abtei Remmersborf. In der Prämonstratensera Rommersborf war durch willfürliches Schalten des Abtes in Aufführtoftspieliger Bauten, durch übertriebene Hospitalität gegen fremde Isonen aller Stände der Wohlstand so zerrüttet, daß den Conventuble nöthigen Kleidungsstücke nicht mehr verabreicht werden kom und dieselben weltliche Geschäfte übernehmen mußten, um die gewilichen Bedürsnifse bestreiten zu können. Durch eine Visitationsch vom 15. März 1785 suchte baher Elemens Wenceslaus die Uestande daselbst zu heben, beschränkte die Jahl der Conventualen den stiftungsmäßigen Ansatz und verbot die Gastereien für Frei Jedes Vierteljahr mußte fortan die Abtei ein Verzeichniß der bewirth Gäste, mit Angabe des Standes, der Begleitung, ob zu Fuß, zu P

<sup>&#</sup>x27;) — per diversas monachorum inter se dissensiones, item per s dala in publico data, per varia inobedientiae erga superiores et laxi specimina disciplina in omnium oculis adeo intercidit, ut eidem nonnisi visitationem autoritate ordinarii instituendam occurri posse videatur — le ber Bericht, ber vor ber erzbischöftichen Bistation von 1785 eingegangen war.

mit Wagen und wie lange fie bort verweilt, bem Churfürsten einschicken. Und in ben im Berlaufe bes Jahres 1785 eingeschickten Frembenliften von Rommersborf zeigt fich, bak bort Menschen aus allen Ständen einkebrten, vereinzelt und familienweise, zu Guß, zu Pferd, zu Wagen, Rausseute, Babereisenbe, Offiziere, Pfarrer, Studenten, terminirende Capusiner, Bringen, Staatsrathe mit Franen und Tochtern, und bies fast jeden Tag. Da der Abt einen besondern Tisch geführt und baburch eben eine Menge Gafte angezogen hatte, so verbot der Churfürst dem Abte, gesonderte Tafel zu führen, mit alleiniger Ausnahme, wenn benachbarte Kürsten oder Grafen oder sonst vornehme Kamilien ihn verbinderten, an dem gemeinsamen Tische Theil zu nehmen. Gbenfo hat er die unmäkigen Gastereien und Trinkgelage an den Kirchenfesten und ben Ramenstagen ber Borfteber, wie folde gebräuchlich, unterlagt; und ba ber Abt mikbräuchlich auch wichtige Angelegenheiten ohne Buziehung ber Conventualen vorgenommen batte, so wurde ibm Aurathziehung berselben in allen wichtigen Dingen als Pflicht eingeschärft; alle follten um ihre Meinung gefragt werben, und bann habe ber Abt gemeinschaftlich mit ben ältesten Brübern die Bota zu wägen und Nicht ber Abt, sondern der Kellner habe die Revenuen bes Klosters einzuziehen, die Ausaaben zu bestreiten und über diese wie jene Nechnung zu stellen. Abt und Brior haben, damit alle biese Berordnungen treu erfüllt werben, jebes Sahr im Januar bem Churfürsten genauen Bericht einzuschicken, mit welchem zugleich die Rechnung bes Kellners eingereicht werben muß. Und da endlich von Beinden und Freunden ber Rlöfter, wenn sie über Verfall ber ursprunglichen Bolltommenheit Klage führten, diesen vorzüglich den großen Reichhumern ber Monche zuschrieben, so erinnert ber Churfürst die Bermalter der Rlosterguter daran: daß diese das "Erbtheil Christi" ftien, daß sie nur zur Unterhaltung der Brüder verwendet werben burften, alles Uebrige zu frommen Zwecken bestimmt sei; daß sie baber einen Raub begingen, so oft sie folche zu andern Zwecken verwendeten.

Nachbem die Bisitationen in den Abteien mehre Jahre hindurch solche Zustände herausgestellt hatten, wurde der Churfürst in seinem Borhaben bestärkt, durchgreifende Maßregeln anzuwenden und Reformen nach einem umfassenden Plane durchzuführen.

Einen entscheidenden Schritt zur Wiederherstellung besserer Zustände in den Abteien und Klöstern glaubte der Churfürst aber durch eine neue Besedung der Studien und durch ausgedehntere Berwendung der Klostergeistlichen in der Seelsorge thun zu mussen. Auf sein neu errichtetes Priesterseminar zu Trier und die daselbst eingeführte bessere Sinrichtung der theologischen Studien setzte er große Hoffnungen sur

Beranbilbung eines tuchtigen, ben boberen Anforberungen ber Reit entsprechenden Curatclerus, glaubte aber, bas feiner Birtenforge oblicgende Werk nur zum Theil vollendet zu haben, wenn er nicht auch die Rloftergeiftlichkeit, die er ebenwohl zum Mitgrbeiten im Beinberge bes herrn gebrauchen wollte, an ber verbefferten Stubieneinrichtung Theil nehmen lieke. Daber erfolgte unter bem 15. Des. 1786 ein allgemeines Reglement für bie Stubien ber Rloftergeiftlichen, mit ben wichtigen Anordnungen: bak, ba die Hauptvorbereitung zu ieber Wissenschaft in einer guten Philosophie bestehe. kein Canbitat ie und bie Erlaubnik zur Aufnahme in ein Klofter nachsuchen folle, er babe benn seinen philosophischen Cursus ganglich und mit autem Fortgan vollenbet. Die Professen aller Abteien bes Erzstiftes, welche bie theo = logischen Studien noch nicht vollendet haben, sollen gleich ben Beitgeistlichen nach Trier in das Briefterseminar geschickt werden. Sabe aber Religiosen ihre Studien bereits abgemacht, so sollen fie boch nichals Bfarrer ober ftanbige Caplane in Zufunft angestellt werben, fi. batten fich benn nach Gutbefinden ber Dbern eine Zeitlang im Semina aufgehalten, burch Baftoraltheologie und Ausubung anderer Bfarverrichtungen fich polltommen porgebilbet und von ber Seminar Brufungecommission ein Zeugnif ber Kabigkeit erhalten. können sie wohl in Klöstern zu Trier wohnen, mussen aber alle Unter richtsstunden und alle Uchungen im Seminar besuchen. Dasselbe ailvon allen in den Churlanden gebürtigen Religiosen der Mendikanten Möster. Damit aber die Religiosen in ber so vorgeschriebenen Beisben Studien obliegen tonnten, murben alle ftubirenden Professen am Schultagen vom Chorgeben, bei Tag und Nacht, von aller Berschickunin und außer ber Stadt, vom Erzbischofe bispenfirt. Beiter beift esbaß in keiner Abtei und in keinem Kloster fortan jemand als Lektoangestellt werben burfe, ber sich nicht an ber Universität ebenwoh porschriftsmäßig gebildet babe: Die Lektoren aber, welche bereits ange ftellt seien, batten fich burch schriftliche wie mundliche Beautwortung ibnen von den Vicariaten vorgelegter Fragen über ihre Kabigteiter auszuweisen. Auch follten bie nach biefem Studien=Realement berangebilbeten Orbensgeistlichen nicht nach Willfur außer Landes verfandwerden, jondern mußte für jebe Bersenbung specielle Erlaubnik be ben Vicariaten eingenommen und durften diese nur aus wichtige Grunben gegeben merben ').

Bei einigem Nachbenken kann es bem Leser nicht entgehen, ba burch biese Studienordnung für ben Regular-Clerus die innere Selb

<sup>1)</sup> Siebe Statuta etc. vol. VI. p. 56-58.

Ranbiakeit ber Klöster so aut wie vernichtet mar, bak mit benselben wohl Weltgeiftliche für die Seelforge, nicht aber Rloftergeiftliche im Sinne ber Orbendregeln gebildet werden tonnten. Alles ber Megulars Disciplin ber Rlofter Gigenthumliche, woburd ber fpecififch Mofterliche Seift genflegt werben foll, war bier, nicht etwa untergeordnet, fonbern geradezu ben wissenschaftlichen Studien zum Opfer gebracht Porin aber befundet fich eben ber Beift jenes Zeitalters, wie auch ber viels faliae Berfall vieler Rlofter au Ende bes achtzehnten Jahrhunderis: Diesclben leifteten wirklich vielerwarts nicht mehr, mas fie in altern Beiten geleistet batten, und wozu sie gegründet worden maren; abgewichen von bem Geiste ber Regel erschienen fie als überfluffige meil Runlofe Anftalten, und glaubte baber ber Churfurft, influenzirt von ben Anfichten ber Muminaten seines Sofes, es sei nothwenbia. ben Orbensaeistlichen bas monchische Geprage abzunehmen und burch Berweisung berselben in bie Studien- und Erziehungsanstalten ber Beltgeiftlichen fie zur Berwendung in ber Seelforge zu qualificiren. Bergleich mit altern Zeiten war biefes bie umgetehrte Erscheinung Don bem, mas früher ftatt gefunden batte: war eine religiös : fittliche Regeneration des Clerus überhaupt Bedürfnik einer Reit, so ift fie Don einem Orben, entweber reformirten ober neu gestifteten, ausge-Bangen; ausgezeichnete Bischofe, Lehrer ber theologischen Wissenschaften waren aus ben Klöstern genommen worden; nun aber war es babin Setommen, daß eine Reform und Regeneration ber Klöster von ben Beltgeiftlichen ausgehen follte, nicht nur hinfichtlich ber Ausführung, Tonbern auch in den Brincipien, nach welchen dieselbe angelegt und bewertstelligt werben follte 1). Inbessen foll bamit nicht gesagt fein, bak ber Churfürst bei bicsem reformatorischen Borgeben nicht in seinem vollen Rechte gewesen sei; einer Reform bedurften offenbar die meisten Rlofter, und zu einer folden gehörte unftreitig auch eine neue Belebung ber Studien, Berbefferung ber Rlofterschulen, damit biefe ben hobern Anforderungen entsprächen; und da die Klöster ihre Schulen und wissenschaftlichen Studien aus sich selbst zu regeneriren nicht im Stande ober nicht Willens waren, so mußten die Orbensgeiftlichen in bie Schulen des Weltclerus gezogen werben, wenn fie überhaupt ber Rirche noch irgend Dienste leiften follten.

Gine fernere Magregel zur Aufhebung ber innern Selbstftanbigkeit ber Klöster war bie Anordnung, bag bei allen Wahlen ber Borsteher

<sup>1)</sup> Wie wir unten sehen werben, war ber ganze Reformationsplan aller Albster im Trier'schen Erzstifte von bem Officialate ausgegangen, von lauter Männern bes weltzeistlichen Stanbes.

und ben Bifitationen ber Menbikantenklöfter ein erzbifcofficher Co miffarius quaegogen werben mufte !). Dem Befentlichen nach wi Dieje Berordnung auch auf die Abteien bes gangen Graftiftes of Musnahme ausgedehnt. Gine andre Berordnung vom Jahre 17 verlegte in allen Abteien und Klöftern (mit Musnahme ber Carthan wegen Lange ber Chorzeit), in benen biefes nicht bereits früber bur besondre Bisitationscharten geschehen mar, die Metten aus ber Rachtsu auf den Morgen ober fonft eine ichickliche Stunde. Anzeigen ib Die Unbequemlichkeit und Beichwernisse, womit ber Nachtschor verbund fei, maren als Grund fur biefe Abanberung angegeben 2). Bie w oben gesehen baben, waren bie Conventuglen von St. Marimin formli um biefe Berlegung ber Metten auf ben Morgen (im Sommer um im Winter um 6 Uhr) eingekommen; es ift nicht zu ameifeln, b auch anbre Rlöfter basielbe gethan batten. Bei einer allgemein Berlegung bes Nachtschores in die Morgenftunden ift aber offenb ber Geift und die Bestimmung contemplativer Orben verfannt, benn biefes bei ber oberflächlichen Unschauungsweise jener Zeit w ihrer vorwiegend materialistischen Richtung, die nur eine aktive, prakti nutliche Lebensweise zu schäten wußte, nicht anders zu erwarten far

Fortsetzung ber Klosterreformen. Die erzbischöflich Statuten für alle Abteien und Klöster des Erzstift Trier von 1789.

Der Churfürst hatte sich der Hoffnung hingegeben, daß sei allgemeinen und besondern Berordnungen, die er im Laufe der letzt Jahre zur Reform der Klöster gegeben und die Bisitationen, die er beuselben hatte abhalten lassen, zu einem befriedigenden Resultate hreichen würden. Daß er dieselben aber als unzureichend erkannt ha zeigen die neuen Maßregeln und allgemeinen Statuten, die er sich 17 für alle Ubteien seines Erzstiftes zu geben veranlagt gesehen hat 2).

<sup>&#</sup>x27;) Die Berordnung ist vom 19. Jan. 1787. Statuta etc.: vol. VI. p. et 64. Das Motiv war: weil bei Wahlen und Bistationen den Ribstern in Untoften verursacht und öfters willfürliche Anordnungen zu m Nachtheil! untergebenen Conventualen von Geite der Bistatoren vorgenommen wart

<sup>2)</sup> Sollten fortan die Klosternovigen ibre Studien außerhalb der Rlöfter mad die theologischen Borlesungen an der Universität zu Trier hören und hiezu entwim Priefterseminar oder in einem Kloster ibres Ordens zu Trier wohnen, und windch, wenn die Klostergeistlichen in der Seelsorge verwendet werden sollten, so ließ der Rachtschor mit ihrer Lebensweise nicht mehr vereindaren.

<sup>3)</sup> Siehe biefe Statuten bei Blattau, statuta, ordinata etc. Tom. p. 118-159.

Einaange berfelben Magt er, "baß im Berlaufe ber Jahrhunderte bie Disciplin großen Theils verfallen, daß die brüderliche Liche, die Kunfte und Wissenschaften (aus den Rlöstern) entwichen seien." Sauptursachen bievon sei offenbar ber Umstand, daß bie Klöster ber Aufficht ihrer Erabischöfe entzogen, fich felber überlaffen gewesen, ober ausländischen Congregationen einverleibt nach fremben Gefeten regiert wurden, beren Beobachtung zu bandhaben mit mancherlei Sowierigkeiten verbunden fei. Daber beichloft benn ber Churfurft auf's Reue, die Angelegenheit ber Rlofter mit Augiebung aller Obern berfelben in Ermagung zu ziehen, berief bie Mebte und Obern, benen er aus jebem Rlofter einen von ben Conventuglen gewählten Religiofen beigeben ließ, um besto zuverlässiger die Unfichten über die zwedmäßigsten Makregeln zu erfahren. Unter bem Brafidium eines erzbijchöflichen Commiffarius murben baber alle Angelegenheiten ber Alosterdisciplin, der Studien und der Verwaltung der Temporalien in reifliche Erwägung gezogen. Bei biefer gemeinsamen Berathung aller Rlofterobern ftellte fich nicht allein bei Rloftern von verschiedenen Orben und Regeln, sonbern auch in solchen, bie bemselben Orben und einer Regel angeborten, in wesentlichen Dingen eine große Berichiebenheit heraus, wie auch, daß in mehre Haufer verschiebene Gewohnbeiten, Ritus. Milberungen, Bericharfungen und anbre Migbrauche eingeschlichen waren, die ber Disciplin und bem ökonomischen Boblftande den Ruin drohten und länger nicht gedulbet werden durften. Damit nun für die Zukunft die Klöfter einer solchen Gefahr nicht mehr preisgegeben waren, hat der Erzbischof mit dem Wunsche der Nebte und ihrer Conventualen alle Berbindung ber Klöster bes Erzstiftes mit Orbenshäusern bes. Auslandes (proces et suffragia ausgenommen) aufgehoben, diefelben ben erg= bischöflichen Gerichten zu Trier resp. Cobleng unter-Beordnet und ihnen eine gleichförmige und unwandel= bare Lebensordnung und Handlungsweise vorgeschries ben. Dabei hat bem Erzbischofe ganz besonders als Ziel vorgeschwebt, biefe geiftlichen Institute ben Berhaltniffen und Beburf= nissen ber neuern Zeit entsprechend gum Nugen bes Bemeinwejens einzurichten, ju benen subsibiarische Seelforge mit Recht an erfter Stelle gehore. In 169 Baragraphen wird sodann allen Abteien eine gleichförmige Lebensweise für alle Zweige bes klösterlichen Instituts vorgeschrieben, für das Chor-Bebet, die Disciplin, die Studien, bas Berhaltniß ber Borgefesten gu ben Untergebenen und die täglichen Beschäftigungen. und begnügen, bier die Hauptmomente herauszuheben, auf die es zur

Beurtheilung bes Reitgeiftes, bem biefe Statuten entsproffen finb, und bes Erfolges, ben fie febr balb gehabt baben, am meiften antommt. Borerst springt in die Augen und ist es auch so gut wie ausbrudlich gefagt, baf bei Ginführung biefer Statuten in bie Abteien bie Abficht porgewaltet babe, die Abteigeistlichen in ihrem ganzen Wesen und Wirken ben Weltgeistlichen möglichst nahe zu bringen, bas contemp lative und streng klösterliche Element in ihrer Lebensweise in ben Sintergrund zu brucken, um bie Monche ber Abteien zu geeigneten Gehilfen für bie gewöhnliche Seelforge zu erziehen. Dies ift icon ersichtlich aus ben Bestimmungen, baf bie verschiebenen Orbensbreviere abgeschafft wurden und an beren Stelle in allen Abteien bas gewöhrte liche Trier'sche Brevier ber Weltgeiftlichen treten follte; baf alle besondre Prozessionen ber Abteien, die verschiedenen Observangen Em Ausstellung bes Sanctissiraum aufhören und bie allgemeinen Statuten ber Erabiocese in biesen Studen überall auch in ben Abteien Roren sein sollten: ebenso sollte es in Betreff ber casus reservati gebalten werben, und bezüglich ber Sobalitäten in ben Abteien mar ebenfalls eine aleichformige Norm für sie wie für die gange Erzbiocese & Aussicht gestellt. Weit wichtiger aber für ben ganzen Erfolg bes Reformplanes und ber aus ihm hervorgegangenen Statuten wie and aur Charafteriftif jener Zeit waren die Modificationen, welche in bem gegenseitigen Berhältniffe ber Aebte und ber Conventualen ber Abteien vorgenommen wurden. Die Verfassung ber Abteien war eine vor wiegend monarchische; wurde ber Abt auch von ben Conventualen gewählt und war er in Ausübung ber ihm übertragenen Gewalt an bie Ordenstregeln gebunden, so war er boch bas Oberhaupt und bet Regierer ber Abtei, legte ihm bie Regel alle zur Berwirklichung ibret hoben Amere nöthige Befugnisse bei und waren die Conventualen burch bas feierliche Gelübbe verbunden, ihm in allen Dingen Geborfam au leiften. Namentlich legte bie Regel und herkommliche Observarts bem Abte bas Recht bei, ben jungen Monchen zur Uebung in bet Demuth verschiedene knechtliche Arbeiten in dem Kloster, wie Dfere' ftochen, Austehren ber Rirche, bes Rreugganges, Schuffelfpublen u. bg. aufzuerlegen, wie auch bas Strafrecht ber Entziehung bes Beines, be passiven und aktiven Wahlrechtes, ftufenweise bis zur Ginsverrung und Verstoffung aus bem Rloster. Diese ausgebehnte Gewalt bes Abtes woll aber bem nach Unabhängigkeit lufternen Geiste jener Reit, ber fich felb' in einige Rlöster Eingang zu verschaffen gewußt hatte, nicht zusage und glaubte ber fehr milbreiche Churfürst, ben mancherlei Beschwerbebie über harte und willfürliche Behandlung der Monche feitens ih Alebie erhoben worden, abbelfen und Aufriedenheit in den Abtet

wiederherstellen zu können, wenn er die Gewalt der Aebte beschränke und bei allen wichtigen Angelegenheiten zwischen Aebten und ihren Conventen oder einzelnen Conventualen einen Recurs der letztern an das erzbischöfliche Vicariat eröffne.

Daber lautete benn § 22 ber allgemeinen Statuten. - "um . bie Gemiffen nicht verftricken zu laffen, burfen bie Befehle ber Obern fich nur auf iene Dinge erstrecken, welche zu ber Regel und bem Beien ber Lebensweise sowohl in (aukerer) Disciplin als ber innern Sinrichtung geboren, und auch bicfe Giefete follen ben Gemiffen teine ichwere Bervilichtung auflegen, ba fie meistens unwichtige und unwesent= liche Bestimmungen enthielten." Cobann wurde den Obern verboten. in Rufunft aus irgend welchem Grunde niebrige und bem Stanbe ber Bruber wenig ziemliche Arbeiten aufzugeben, wie bas Ofenstochen und die oben weiter benannten Geichafte. Bei llebertretungen ber Disciplin maren bann Burechtweisungen vorgeschrieben, zuerft burch ben Brior zu halten, bann ftufenweise burch ben Abt und vor bem gangen Convente; bemuthigende Strafen aber, die bisher üblich gewesen, jollten, als bem Chraefühle eines freien Beiftes zuwider, burchaus verbannt sein. Rur mehr einige ber leichtern Strafen, Entziehung bes Beines, einer Speife, bes wochentlichen Spazieragnace und Auferlegung einiger Bfalmen follte ben Obern gestattet fein; größere Strafen bagegen, wie Entziehung bes paffiven und aftiven Wahlrechtes. Unfabigfeit zu Aemtern im Klofter, Verjetzung in ein andres Rlofter, Sacularisation, Ginterferung u. bgl. follten von benfelben nie verhangt werden burfen, sondern bem erzbijdboflichen Vicariate, und nur nach vorbergegangener Untersuchung, anbeimgegeben sein. Glaubt fich etwa ein Conventual ungerecht ober hart behandelt vom Prior, so ficht ihm ber Recurs an ben Abt offen; ftimmt biefer mit bem Prior überein, so ist bei ben kleinern Strafen kein Recurs weiter statthaft; handelt es fich aber um Anwendung größerer Strafmittel, so ist dem betreffenben Conventual Recurs an bas erzbijchöfliche Vicariat gestattet (\$\$ 23-28).

Die Absichten bes Churfürsten bei Abhaltung ber Bistationen ber Rlöster in ben Jahren 1787 und 1788 und bei dem darauffolgenden Erlasse der Generalstatuten für dieselben waren durchaus ebel: er wollte die Gebrechen der Klöster kennen lernen und durch ihm zweck-mäßig erscheinende Mittel benselben abhelsen; er wollte Gleichförmigkeit in den Klöstern desselben Ordens herstellen, durch Beschränkung der Gewalt der Obern die Klagen der Untergebenen heben, durch mancherlei dem Zeitgeiste geforderte Erleichterungen der Tisciplin Zufriedenheit herstellen und mehr Liebe zu wissenschaftlichen Beschäftigungen wecken.

Aber er batte bie Ratur bes Ucbels, bas er befampfen wollte, verfannt und ift es ibm baber mit seinen Reformstatuten ergangen, wie ben weltlichen Regenten jener Zeit mit ben Concessionen an rebellische Unterthauen. "Es erfuhr, faat ein fpaterer Bericht über jene Statuten. bie bei ermabnten Ordinatis porgemesene höchfte Absicht ein abnliches Schicfial, indem der Erfola berfelben nicht entsprach, und bie Erfahrmia. Die beste Lehrmeisterin aller Dinge, bewies, bag bag bezielte Gute nicht erreicht, vielmehr bie erariffenen Berbefferungsmittel zu grökern Unordnungen gemigbraucht wurden: indem gemäß häuflich eingeloffener fläglichen Berichte und Anzeigen burch bie Gestattung einiger Erleich terungen und ber beutigen Dentunggart mehr anvaffenber geringerer Freiheiten jest großerer Sang ju immer mehr auszudebnenden greibeiten, burch bie Ginschränkung ber obrigkeitlichen Gewalt, anftatt ber pon ben Untergebenen gehofften großern Liebe au ben Obern, bermalen Geringichätung und Wiberfetlichfeit gegen bie Borgefetten eingetreten, und anstatt burch verminberten Chordienst großerer Gifer zum Studiren erwartet wurde, nun mehr Luft und Trieb zum Spazirengeben, Spieles und Mußiggang vergrößert, endlich auftatt Bruderliche Zwietrach, auftatt Berbefferung ber Rucht, Detonomie und Ordnung bie Bim fälligfeit berfelben in vielen Klöftern erfolgt find."

Es waren aber vornehmlich bie Benedittinerabteien, und unter biesen besonders die von St. Maximin, welche einer Reform bedurften Balb nach bem Ericheinen jener Statuten veröffentlichte ein Mond einen anonymen Brief " Dondobbrief, betreffend bie Rlofte T' reform in unfrem Baterlande", ber von ganglicher Buchtlofis teit feines Berfaffers, von bem grundlichften Etel und Wiberwillen besselben gegen bas Rlofterleben Zeugnig ablegt. Das Schriftcen ift in ziemlich schlechtem Style geschrieben, in ber oberflächlichften Aufklärerei ber Illuminaten jener Tage, gespiekt bier und bort mit Brocken aus ber Kant'ichen Philosophie, aus ber frangofischen After weißheit und ber josephinischen Schmähliteratur gegen die klofterlichen Salzmann und Campe mit ihrer mafferigen Bernunftmoral gelten bem Berfaffer mehr, als die beiligen Bater und bemahrten Asceten. Gine Stelle aus bem Gingange moge annaberungsweife bem Lefer einen Begriff geben, in welchem Geifte basselbe gebalten ift "Freund! wüßte ich nicht, wüßte ich es nicht mehr, als zu viel, bas auch Sie von bem brudenben Laft ber Rloftergelübben, wie ich, gebeugt, bis zur Erbe gebeugt, unter bemfelben ichier erliegen, bag auch Gie über alte Vorurtheile hinweggesett, die Vernunft, bas ebelfte Beichent ber Gottheit, zur Guhrerin Ihrer Gedanken, Ihrer Sandlungen gerne nehmen möchten, bag auch Sie, von Berze abhold ber Kahne Raffino's,

rauf wir beibe, mit ihren unnatürlichen Berbindlichkeiten unbekannt. Gremahne, und burch Berblenbung getäuschet ichwuren, nunmehr iniden, ale ein mabrer Menschenfreund die Christuslehre in ihrer fprunalicen Reinheit, ohne allen ibre beilige Ginfalt verunftaltenben runt als ihre Lebensregel zu befolgen, daß auch Sie, in den scheuße ben Rlostergeheimniffen zwar eingeweiht, boch nicht von benfelben rblenbet, faufter Empfindungen noch fabig, unzufrieden mit Ihrem lande, in beständigem Leiden dem Tage mit Ungebuld entgegensehen. : Sie bas Ende Ihres traurigen Schicksals wird blicken laffen. nn wurde mir Ihre Schwermuth fremd und die Urfachen berfelben Ratbfel fein." Allen ascetischen Schriften ift ber Berfaffer bes sells im höchsten Grabe gram, verlangt bagegen journalistische tur, meint, es sei rathsam, daß junge Klostergeistlichen ihre wisseniftliche Ausbildung auf auswärtigen Schulen fuchen burften, und t in den Klöstern so wenig als möglich von Disciplin gefordert be. Gine Reform fei ben Abteien rathfam, meint er: bie Reform r, wie er fie verlangt, wurde von flofterlichem Befen nichts belaffen. mehr die Abteien zu angenehmen Pensionaten gemacht haben. Er ieft mit bem Buniche, "baf bas Ende unfrer Sclaverei, in ber (Monche) noch immer schmachten mussen, ber Tag unfrer Erlöfung it mehr ferne sein moge." Balb nach dem Erscheinen biefes für gangen Monchestand außerft ehrenrührigen Libelle ichopfte bas blitum zu Trier Berbacht gegen einige jungere St. Mariminifche iftlichen, balb auch erging von bem durfürftlichen Bofe aus bie tifung an ben Weibbifchof, bem Verfaffer nachzuspuren. rbacht bes Bublifums und bie Indicien, welche bes Weihbischofs chforschungen herausstellten, trafen auf ben St. Maximinischen oftergeiftlichen Sanderad Diuller zusammen, wenigftens fo weit, B, wenn er auch nicht etwa Verfasser bes Libells sei, so boch emplare bavon maffenhaft an Budhandler ju Trier und Coblenz b an bie Lejegesellschaften geschickt habe. Ob biefe Indicien spater völliger Gewisheit geführt haben, barüber ichweigen bie Aften bes omarchive ganglich und ift mir anderwarts über ben weitern Verlauf fer Angelegenheit nichts begegnet. Dagegen aber ift fehr balb von tem Weltmanne eine geharnischte Antwort auf jenes Libell erschienen. der bem Titel: "Gebanken eines Weltmannes über ben bbruck bes Mönchsbriefs betreffend bie Rlofterreform ifres Vaterlandes -," mit bem Motto Martials - Pro ptu lectoris habent sua fata libelli — und bem Datum — Bedruckt in biesem Jahr," wie jenes Libell. Dieses Schriftchen mit groker Gewandtheit geschrieben, in weit befferm Style, und 140

wird barin iconunaglog bie Beifel über bie gwei Monche, bie jenem Libell rebend aufgetreten, geschwungen. Treffend nennt ber Berfaffer biefer Schrift ben Ginen Bater Inquietus, ben Anbern Rosmophilus und bat bamit ben Charafter bes Monchsichreibens richtia bezeichnet als bas Brobutt einer aus innerer Berweltlichung bervorgegangenen Ungufriebenbeit mit bem Rlofterleben. maren aber die jungern Monche ber Benedittinerabteien bei Erier, Die pon ber icharfen Ruge bes Weltmannes ichmer getroffen murben und es maren regelmäßig bie als Arme in bie Abteien aufgenommenen Brofessen, Die sich burch Ungufriedenheit hervorthaten, ungemessene Forberungen machten und faum belifat genug behandelt werben konnten 1). Der "Weltmann" schreibt barüber in Unwillen: "Und welche find denn meistens diese Klosterfurien, ich habe es soon gefagt . . . folde, die in den Studentenschulen die Schanze fo unwider ftehlich vertheidigten, die Stuben- und Sefretenfeger, die Befen- und Ruthenbinder, Die um einen Bif in des Mitfchulers Butterftud, bet fie jest mit bem Fernglase betrachten, ibn gern über bie Bach trugen, furz, Leinenwebers. Beruckenmachers. Burftbinbers. Schwefel. fpane= und Binnfdmitere-Buben, benen Samstags ber liebe hunger mit ausgespannten Armen durch ben hoblen Bauch spazierte und ans allen Kräften Knrie eleison rufte 2)." - Die aukerst icharfe Rischt biefes "Weltmannes" erhält um fo mehr Gewicht, barf nicht als ans Reindscliakeit gegen Geiftlichkeit und Orden überhaupt ausgegangen betrachtet werben, als berfelbe ben Grefefuiten und ben Menbitanten großes Lob spendet, namentlich jene als die Zierde bes Cler 18 bezeichnet (S. 31).

<sup>1)</sup> Das ist eine alte Ersahrung, die bereits der h. Augustin gemacht hat; et sagt: non raro contingit detestanda perversitas, ut in monasterio, a bi quantum possunt sint divites laboriosi, siant pauperes delicati. Der gestläche Dichter Resler schreidt: Cernite mini hominem mendicum et pauperem, qui, se esuriem arceat, statum religiosum ingreditur, nullibi in mundo locum reperturus, ubi forte ei provideretur tam large, tam laute, hic incipit murmurare et conqueri, quod serculorum non expleatur numerus, condimentum usuabundet, vinum non spirituosum, sed mixtum etc. Raucedinem sentit gutture, angustiam in pectore, gravedinem in capite, accersitur medicus praescribuntur pillulae, ordinantur catapotia, vocatur chirurgus...et minimum quid desit aut denegetur, murmur resonat et querimonia.

<sup>2)</sup> Die letzten Worte beziehen sich auf die bis zum Jahre 1780 zu Eriet bestehende Sitte, bag die armen Studenten insgesammt jeden Samstag in Prozesten und die lauretanische Litanei singend die Etraßen durchzogen und Almosen einsammet Lett. Seit dem Jahre 1780 aber beteten dieselben au Samstagen in der Muttergotteskapelie im Dom einen Rosenfranz für ihre Wohltbäter.

## Der Erfolg ber Reformstatuten.

Saben wir im Borbergebenben eine Bartei bes St. Mariminerers auftreten feben, bie feiner Reform mehr fabia, fonbern fur stokung aus bem Orden reif war, die alle Disciplin entfernt en und Ummanblung ber Monche in weltliche Canonifer eingeführt fen wollte: fo führen une bie weitern Aften bie Rathichlage ber ffergefinnten bei bem Churfürsten vor, bie bas Miglingen ber intenten Reform auf seine mahren Urfachen guruckführen und die Wege ib Mittel angeben, burch welche eine wirkliche Reform erzielt werben nne. Die Männer, welche als erzbischöfliche Commissarien in ben abren 1787 u. 1788 die Rlöfter visitirt hatten und auf beren Berichte ie Reformstatuten gegrundet morben, maren zu einem folchen Geschäfte mtanglich gemesen: ber Abgang an Erfahrung und reiferm Alter varen bei ihnen noch als ber geringere Mangel anzuschlagen, und trugen baber ihre Berichte bas Anfeben, als hatten Borurtheil und Leidenschaft bieselben in die Reder bittirt. 3mar batte ber Churfürft bor bem wirklichen Erlaffe ber Statuten noch bie Nebte und aus jebem Mofter zwei Religiofen zu einer Berathung einberufen; allein als bie Statuten banach ericbienen. waren bie Aebte befturgt, zu feben, baß ihre Borftellungen bei Abfaffung ber Statuten fo gut wie unbeachtet 9th Lieben waren. Auf Grund der Berichte der Commiffarien mar bie Sewalt der Nebte sehr beschränkt worden, in der Erwartung, dadurch ura Zufriedene Untergebene zufrieden zu ftellen; eine vierjährige Erfahrung Bie aber sobann, bag bas Silfsmittel in Gift ansgeschlagen war, "baß seit jener Zeit Unthätigkeit, Unfrommigkeit, Gitelkeit, Egoismus und Ansubordination folden Buwachs in unsern Abteien nahmen, baB felbige beinahe bis zur Unverbefferlichteit geftiegen." achten an ben Churfürsten, ausgestellt im Jahre 1794 und vom Beihbischofe d'herbain unterzeichnet, weiset gründlich nach, daß durch bas Reform-Regulativ von 1789 nur ein Zwittergeschöpf von Beifts lichen erzielt werden konne, bas nicht Mondy und nicht Beltpriefter fei, daß die Absicht bes Fürsten zwar gewesen, den Klostergeist wieder herzustellen, die Wirkung bes Regulativs aber sein muffe, die geringen Ueberbleibsel beffelben vollends zu ersticken. Um wieder Monche aus ben Klosterleuten zu machen, muffe vor allem wieder Claufur eingeführt, alles Ueberfluffige in Rahrung und Beluftigung schonungslos abgeschnitten und alles Privat = Hausgerath abgeschafft werben. Regulativ war von dem pseudosphilosophischen Standpunkte der Juminaten und Josephiner ausgegangen, ein Rloftermann, ber nicht burch Ausübung der Sectsorge ober eine wissenschaftliche Lehrstelle

ober schriftstellerische Thatiafeit in ber burgerlichen Gesellichaft wirte. æ ( ber fei ein unnütes (Blieb ber Gefellschaft; biefes Gutachten bes i nt Beibbifchofe fest bem richtig entgegen: "Der Beife, welcher INTE allen menichlichen Thorheiten abiggt, nur mit Gott OUT. خوالاد umgebt und feinen Mitburgern nichte ale prattifde rie Lehren ber Demuth und Gelbftverleugnung vorbalt, וֹפִיפַ י biefer Beife ift nie ein unnütes Gefcobt gewefen." **25** 22 Bewiesen sei und felbft in bem Regulatio porübergebend zugeftanben, THE baf bie ausgezeichneten Monche alterer Zeit in bem bunteln Schatten richt ber Ginfamfeit, bei ber Sarte ber urfprunglichen Bukwerte E E E und unter bem unerbittlichen Roche ber alten Klofteraucht gebilbet worben feien. Alle große Manner ber Rirche feien Roglinge und Liebhaber ber Ginsamkeit geweien; groke, in ber Ginsamkeit gebilbete Manner habe man berangezogen und auf Bischofsstuble gesett: Mondo aber tonnten unmöglich gebildet werden, wenn ihnen Gemeinschaft mat bem Beltleben gestattet werbe. "Dürfen wir hoffen, fagt bas Gu D achten weiter, in treffenden Rugen die bamaligen Abteizustande ichilbern Wissenschaft und geiftliche Berrichtungen in unsern Rlöstern aufblubau jehen, wo Alles nach lleberfluß und Annehmlichkeiten schmede wo Inftige Gefellschaften eine ber andern auf bem Gufe folgen. burch unaufhörliches Musipagieren alle Gerüchte und Anekbaiche einer Stadt bereingebracht werben, wo Gingezogenheit, Ernftbaftigte und Stillschweigen als Mondereien verlacht werden; mo jeber Religioan der Regierung und Ginrichtung bes Bangen einen perfonlicher thätigen Untheil bat; wo die Wahl zu so vielen Stellen und Aemter einen unerschöpflichen Stoff zu Barteiungen und Rabalen barbietet wo das Unspinnen neuer Rante wider Pralatengewalt burch fo manche guten Erfolg ber frühern aufgerufen wird, wo ce fo verschiedene Bei vertreibe gibt, als nur immer in einem farmenben weltlichen Sauf anzutreffen waren." Der Berfaffer zeigt ferner, bag, ungeachtet be burch bas Reformregulativ eingeführten akademischen Berfassung, wong bie jungen Monche ihre Studien an ber Universität und im erzbischo lichen Seminar zu Trier machen mußten, man ben Wiffenschaften L ben Rloftern nicht aufholfen werbe, fo lange man Berftrenungen um unreligiöses Wesen nicht baraus verbannt haben werde: bak bingege bie ftrenge Klofterzucht eines h. Beneditt, Bernard, Norbert nid balber wieder aufgebracht sein werbe, als auch die nun verscheuchte Biffenschaften, ohne Beihilfe akademischer Buruftung, in jenen Abtei Ó wieber erscheinen wurden, aus welchen ehemals so viele grundli er gelehrte und zugleich tugendhafte Religiosen als Professoren auf b Trier'schen Universität aufgetreten. Er rüget sobann eine Men

ter Erleichterungen und Milberungen ber Disciplin, Die, wenn bereinzelt ohne Rachtheil, unter ben gegenwärtigen Umftanben verberblich erscheinen mukten, weil zugestanden auf bas ungeftume bern bes Geiftes ber Gitelfeit, ber Begierlichkeit und Insubordination Ausgelaffenbeit: "Gin Begehren von Rebellen eingeben ift Rebellion arten, und bem Begebren fich geneigt zeigen, bas bei bem Berfalle Rlofteraucht eingegeben worben, biefes ift bem Rlofterleben beit n Ston geben -. " Die verschiebenen Orbendregeln ftellten einen aur Regierung ber Gemeinde und werbe biefer Abt angebalten. richtigen Angelegenheiten ben Rath ber ältesten Mönche ober auch Rath des gangen Capitels einzuholen, jedoch ohne an ihr Gutn gebunden zu fein, sondern nur um die Sache reiflicher über-Solche Verfassung sei monarchisch und sei bie inftigste und fraftigste Regierungsform, und bie Erfahrung mehrer bunderte gebe ben Beweis, baf fie für die Rlofter die angemessenfte Allein an die Stelle biefer monarchischen Berfaffung babe bas rmregulativ eine bemokratische Form in Angelegenheiten von erster tiateit gesetzt, eine griftofratische für Dinge ber zweiten Rlaffe endlich für tägliche Vorfälle einen ungufhörlichen Ameikampf hen zweien beiberseits unabhängigen Obern, bem Brior und bem Rad allen Seiten bin sei jett die Gewalt des Abtes beschränkt gebemmt, und eine fo eingeschränkte, gelähmte Gewalt fei ein gar bwacher Zugel, um Leute in ber Ordnung zu halten, die in ihrem f fo zu fagen fremd geworben, auf manchen über ben Abt erlangten ftolg und ber Abhangigfeit entwöhnt finb. Daber fei es gar zu verwundern, daß aus allen Verordnungen nur jene beobachtet en, welche bie Abtsgewalt einschränkten ober Monchengrillen ichelten, mabrend alle andre Bunfte, fo bem Monche im geringften, es auch nur in ber Rinberei, bubich gepubert zu fein, widerien, ganglich außer Acht gelaffen murben! 1).

Rachbem so ber Weihbischof bas ganze Regulativ einer genauen ung unterworfen und bessen verberbliche Wirkungen hervorgehoben

<sup>1)</sup> Es geschah also leiber, wie, nach der Erzählung des "Weltmannes," ein niner beim Erscheinen des Regulativs verächtlich gesagt hatte: "Was uns darin halten wir, was nicht, das steht auf dem Papier." Ein Andrer sagte ebenfalls schähig: "Wir sind um einige Bogen Papier reicher geworden; im Uebrigen dir herr in unstem Hause und lassen uns keine leges vorschreiben." — Ziemlich lich, daß, wo im Widerspruch mit dem Gelübbe der Armuth einem Benediktiner h fünfzig Thr. peculium (Spielgeld) zugestanden waren und jährlich c. 130 Fuder in der Abtei consumirt wurden, wie zu St. Maximin dei Trier, nur wenig von der Regel und dem Geiste des h. Benediktus übrig geblieben sein konnte.

hat, leat er in breizehn Bunften bie Grundzuge eines neuen Reaulativs ober Reformplanes für bie Rlofter bem Churfürften vor. Dick Į. 74.13 22 (TT 27. 38. Grundzuge eines neuen Blanes wie die Kritit bes vorbandenen Requlatipe bekunden große Erfahrung. Menichenkenntnift, religioien Ernft und Energie mit ber nöthigen Dilbe gepaart, und wurde fein Blan <u> Linc</u>ā icbenfalls zu erfreulichern Reinltgien geführt haben, als ber von 1789, X wenn bem Churfürften Beit gelaffen worden mare, benfelben wirflich enti einzuführen. Den festen Entschluß, bieses zu thun, bat er wirklich s rii n ie erii gefant, fobalb bie übeln Solgen bes Regulative zu feiner Renntniß gekommen maren. "Co wie abuliche Erfahrungen unfeliger Begebenheiten, heißt es weiter in den betreffenden Atten, die Itegenten beutiger Reiten gur Ergreifung anbrer Maagregeln und Grundiate veranlagt haben, so sehen sich auch Churfürstl. Durchl. burch vorermähnte Betrachtungen bewogen, Die Abteien und Rlofter in biefigen Chit landen, unter noch naber au bestimmenden Mobificationen, auf ibri Orbendregel, Conftitutionen und überhaupt auf iene Reaularverfaffurt welche vor Erlaffung der erzbischöflichen Berfügungen. Bifitation Regulativen und Orbinaten vom 4. Mai 1789 bestanden bat, zuru die auführen und die Klofterobern in ihre Regel- und Conftitutionsmäßt 🚅 Gewalt und Unfehen, mit ausbrücklicher Rusicherung ber ichleunigst en und fraftigften höchften Unterftutung wieber einzuseten." Es wort im Borfommer bes Jahres 1794, als ber Churfurft einen neu -n Entwurf zu einem Regulativ anfertigen und benielben ben drei Aebt en von St. Marimin, von Laude und Simmerob zur Beautachtung vor legen ließ. Durch biefes neue Regulativ murbe bas frubere aufes hoben, die Klosterobern erhielten die ihnen nach ihrer Regel und ihr en Conftitutionen zustehende Gewalt wieder; jedes britte Rahr follte ei 11 allgemeine Bisitation gehalten werben und Rovigen, durch beren über mäßige und unvernünftige Aufnahme mehre Klöfter zuruckgegang en waren, follten nur mehr mit Genehmigung bes Ordinariats aufs nommen werben. Die brei Aebte gingen gern auf bie Bestimmung en biefes Regulativs ein; am 21. Juli 1794 murbe baffelbe bem Bicaricalt jur schließlichen Begutachtung zugefandt; bas Gutachten erfolgte am 4. Auguft, alfo nur funf Tage vor dem Ginmariche der frangofift en Truppen in die Stadt Trier, blieb aber wegen der gehäuften ALS wanderung über den Rhein und der Entweichung des Churfurft en liegen, bis der Weihbischof v. Pidoll von Emmerichshofen (bei Sana 1) and im Juni bes Jahres 1795 ben Entwurf und bie betreffent en Butachten zu endlicher Entscheidung überschickte. Gleichzeitig hom the ber Weilbischof auch einen Bericht über bie lateinischen Schulen bie Gumnasien zu Trier und Coblenz eingeschickt nach Angeburg,

i bamale ber Churfurft aufhielt und barin mancherlei Perbefferungen Porichlag gebracht. Der Grlaf bes Churfürsten in ben beiben igelegenheiten hat keinen Erfolg mehr gehabt, indem die Soffnung, B Graftift bald von ben feindlichen Truppen geräumt zu feben. bt in Erfüllung gegangen ift. Doch verdienen einige Stellen bes laffes ausgehoben zu werben. "Ich will, fagt ber Churfürft, ben cbensvisitatoren keinen erzbischöflichen Commissarius beiseben, um vorigen Collisionen zu vermeiben und nicht wieder Anlaß zu geben. f widerspenstige Geiftlichen bie Achtung für ihre Rlosterobern außer bt feken : ichoch follen bie Bifitationsbetrete mir zur Beanehmigung igeschickt werben." - "Ich will gleichmäßig ben Orbensobern bie nrichtung ihrer Rlofterftudien überlaffen, ba ich bie übeln Rolgen nacieben babe, menn junge Beiftlichen außer ihrem lofter auf bie Universitäten geschickt werben." - Gein ues Regulativ für bie Abteien konnte nicht mehr eingeführt werben, bas Churland beständig occupirt blieb und die fammtlichen Rlöfter 02 aufgehoben wurden 1).

rttbauer bes Muntiaturstreits. Bebenkliche Zeichen r Zeit. Der Erzbischof entsagt bem Emser Congreß (1786-1790).

Während der Erzbischof in vorbeschriebener Weise eine gänzliche sorm der Klöster mit nur geringem Erfolge, den Emser Punktationen naß mit Umgehung der Ordensprivilegien, austredte, war der untiaturstreit sörmlich ausgebrochen und wurde in Schriften, in rhandlungen an der römischen Curie, am Wiener Hof und vor dem ichstage zu Regensburg mit viel Animosität fortgesett. Der papste Runtius Pacca saß zu Cöln ohne von dem Churfürsten anersut zu sein, als im November (1786) der junge Fürst von Hohene Bartenstein in Rom um Dispens im zweiten Grade der Blutswandtschaft nachsuchte und erhielt, um seine Base die Gräfin Inkenheim zu heirathen. Dem Pacca wurde als Nuntius zu Cöln Austrag von Nom, die papstliche Bewilligung auszusertigen; und nun auf Grund der päpstlichen Dispens die Heirath vor sich langen war, richtete der Churfürst ein Schreiben an Pacca, worin

<sup>&#</sup>x27;) Dem Officialate vom Jahre 1789 gereichte es eben nicht zur Empfehlung, bon ihm, wie der Churfurst in seinem letten Schreiben sagt, das verunglückte Bulativ für die Trier'schen Abteien aufgestellt worden war. Hauptu beber wird ber Official Bed, der Deputirte für Trier auf dem Emser Congres, gewesen sein.

er an die Unstatthaftiakeit, bak ein frember Bischof in bem Sweneel eines andern eine Gerichtsbarkeit ausübe, erinnert und ihn abmahnt, fortan irgend eine Gerichtsbarkeit in feinem Grzbisthum auszuüben. Augleich führte ber Erzbischof Beschwerbe in Rom über bas Borgeben bes Runtius. War in biefer Angelegenheit ber Churfurft von Coln allein aufgetreten, fo folgten in einer andern abnlichen auch balb bie beiben andern durfürstlichen Erzbischöfe, indem fie teine Appellationen an papftliche Runtien mehr gestatteten und Chebispensen auch in jenen Källen ertheilten, die in den von Rom gegebenen Quinquennalfakultaten nicht einbegriffen maren, bies Alles auf Grund ber Emser Bunktationen. Und so ertheilten benn die Erzbischöfe Chebisvensen aus eigener Racht und die Bfarrer hatten die Weifung, auf Grund berfelben zu copuliren. Und als der Nuntius in Erfahrung gebracht hatte, daß die Bfarrer, obgleich die Neuheit dieses Berfahrens erkennend, bennoch die von ihren Erzbischofe ausgenbte Bollmacht fo lange als berechtigt ansehen murben. bis ein formlicher offentlicher Protest bagegen ergeben murbe, so bat er, da es fich um die Gultigkeit vieler Ehen handelte, unter ben 30. Nov. 1786 auf Befehl bes Bapftes ein Circular burch bie Boft an alle Generalvicariate und Pfarrer geschickt, worin die Bollmachten genau bezeichnet maren, welche bie brei churfürstlichen Erzbischofe war bem Bavite befähen, mit ber Erklarung, bak Alles, mas bagegen ober über bieselben hinaus geschehen sei ober geschehen werde, ungults sei. Dieses Circular machte gewaltiges Auffehen in gang Deutschland; bie Erzbischöfe traten bemfelben als einer fühnen Berletung ber bischöflichen Gerichtsbarkeit entgegen, mit ber Weisung an ihre Pfartt, jenes Circular an beffen Autor gurudgufchicken, wie benn eine folde am 27. Dez. 1786 von unserm Erzbischof in lateinischer Sprack ergangen ist, mit ber kurzen Motivirung, daß ein Nuntius in Deutsch land nicht anerkannt sei, und ber Ginscharfung früherer erzbischöfliche Mandate, papftliche Bullen. Breven und Rescripte, ohne vorbeige gangene Genehmigung bes Generalvicariats, nicht anzunehmen 1). Bugleich wandten fich die Erzbischöfe mit Beschwerbe an ben Raife, ber bie Sache an den Sofrath verwies, von welchem hierauf, offe vorherige Vernehmung ber Grunde bes Papftes ober bes Runtins, am 27. Febr. 1787 bas Rescript an die drei Erzbischöfe erging, worte bie von ihnen angeordnete Burucksendung bes Circulars bestätigt, bas Gircular felbst als eine papstliche Usurpation enthaltend taffirt war, mit der Weisung, diese Kassation bekannt zu machen, und innerhalb ameier Monate, bak bies geschehen. Bericht einzusenden. Siemit noch

<sup>1)</sup> Statuta etc. vol. VI. p. 58-61.

bt aufrieden mirtten die Erabischofe, besonders jener von Coln, beim ifer, um ein Defret ber Aufhebung ber Gerichtsbarkeit ber Runtien erhalten: ba biesem aber ein solcher Schritt zu gewagt erschien. er, um fich aus ber Berlegenheit berauszuziehen, bie Angelegenheit ben Reichstag zu Regensburg verwiesen. Darauf richtete ber urfürft von Coln im Ginverstandnisse mit ben beiben Andern eine brift an die Deputirten ber Reichsstände in Regensburg, in welcher ! beutsche Staaten aufgeforbert maren, in Bereinigung mit bem iser ein Reichsaesek zu geben, daß von nun an keine Runtiaturen Berichtsbarkeit in Deutschland besteben und sonach iene zu Coln Dunchen aufhören sollten (1788). Und als nun auch ber Erze hof von Salzburg eine abnliche Auschrift an ben Reichstag einsandte, olate eine Menge öffentlicher Schriften, für und wider die Nuntiaen, die meisten in hochst feindseligem Sinne gegen bieselben. m erichien, ftatt eines papftlichen Breve's, unter bem Ramen bes pites ein großes Werk — Responsio papae Pii VI. — an die vier ibischöfe von Coln, Trier, Mainz und Salzburg -, in welchem Recht bes Papstes. Runtien mit Gerichtsbarkeit in die Länder der izen Kirche zu senden, bistorisch und canonistisch nachgewiesen mar. ährend bessen handelten die Erzbischöfe noch im Sinne ber Emser mktationen, wie denn Clemens Wenceslaus noch am 28. Nov. 1788 üglich ber Ordinanden die Verordnung gab, daß ber Recurs für spensen untersagt sei, und beim Mangel an gesetlichem Alter für wfang ber Weihen vom Erzbischof bisvensirt werbe.

Eine solche wirklich revolutionare Stellung hatten die beutschen bischöfe gegenüber bem Oberhaupte ber Kirche eingenommen, als Deutschland und in den Nachbarlandern viele Zeichen auf Sturm teten.

Schon in den vierziger Jahren war unter weltlichen Fürsten utschlands der Gebanke an Sacularisation geistlicher Staaten aufzucht. Friedrich II. von Preußen war Urheber und Förderer dieses osektes, nachdem er der Maria Theresia Schlesien entrissen und der hörte Kaiser Carl Albert, mit Hilse Frankreichs, andere österreichische Kander mit Krieg überzogen hatte, und nun "zur Pacification des iches," wie er vorgab, in Wahrheit, um seinen Raub zu behalten, einer anonymen Schrift den Borschlag machte, durch Säcularisation klicher Fürstenthümer in Deutschland die Königin von Ungarn und Kaiser zu befriedigen 1). In den achtziger Jahren wagte man offener mit einem solchen Projekte aufzutreten, indem 1785, gerade

<sup>1)</sup> Barruel, hist. du Jacobinisme, vol. I. p. 85 et 86.

während des Runtiaturftreites, als Preisfrage aufgestellt murbe: "Welches bie Mangel geiftlicher Stagten und welches bie Mittel. ihnen abzuhelfen, feien -." Der Freiherr Friedr. Carl v. Rofer veröffentlichte barauf 1787 feine Schrift "Ueber bie Regierung ber geiftlichen Staaten in Deutschland." beren Tenben schon aus ber Titelvignette zu entnehmen ift, auf welcher bie Rirche als eine franke Matrone erscheint; auf ber einen Seite wird ihr bet Buls geprüft, auf ber anbern ftebt bie Aufklarung versonificirt und weift bie Religion auf die Buften von Suk und Luther, benen geget über jene von Ganganelli (Clemens XIV., ber ben Resuitenorden aufgehoben bat) und von Febronius fteben, mit bem Motto: Noece te ipsum. In bem folgenben Sabre ericbien auch von Schnaubert in Rena eine Schrift über benfelben Begenftand: beibe Schriftsteller ichlugen Sacularisation ber geiftlichen Fürstenthumer Deutschland Und wenn Mofer zu Ende feiner Schrift von ber Durdfille barteit seines Projettes handelnd ichreibt: "Unlaugbar ift, bak fich's in ber Beifterwelt, wie in ber politischen, zu großen Revolutionen ausammenzieht; ce rührt sich überall u. s. w.," so hat er darin aller bings die Zeichen der Zeit richtig erkannt. Im Norden von Deutsch land batte Friedrich II. Unglauben und Frivolität ausgebreitet; im Suben hatten bie Juminaten in fluchwurdigem Saffe gegen alle Religion einen Bund geschloffen, ber bie fclechten Grundfate eines Rouffeau, Poltaire, Diderot und d'Alembert über Religion, Boltiff und Gefellichaftsverfassung verwirklichen follte. Bang Belgien mat seit 1781 in steigender Aufregung begriffen, indem es sich in Treue gegen die Rirche und feine Berfaffung ber gewaltsamen revolutionaren Auftlarerei Josephs II. zu ermehren suchte. In bem geiftlichen gurften thum Luttich erhob feit 1785 eine bemofratische Partei Streit gegen ben Fürstbischof Conftantin Freiherrn v. Honsbroed, um größere Freihelten zu ertroßen; und eben als in Frankreich bie Revolution ausgebrochen und mit ber Erfturmung ber Baftille (1789) bas Signal gegeben war, da brach in Lüttich ebenfalls die Klamme des Aufruhr aus, flüchtet ber Gurftbischof von feinem Commerschlog Geraing und findet gaftliche Aufnahme als erfter Emigrant in der Abtei St. Raris Gleichzeitig erfolgte ber allgemeine Aufstand in ben min bei Trier. öfterreichischen Niederlanden gegen den aufgeklarten Despotismus Josepho II., trafen die General-Gouverneure der Niederlande, Albert und Marie Christine, aus Bruffel fluchtig zu Coblenz ein (Rov. 1789), ju einer Zeit, wo auch ichon frangofische Emigranten am Rheine ankamen. Und ahnlich, wie wir es 1848 in gang Deutschland gesthen haben, ist auch damal in Nachahmung der revolutionären Erhebung

Baris, ebenfalls in Trier ein Aufstand gegen die Regierung ausrochen. Die Gesta berichten:

"Schon in ben vorigen Sahren 1787 und 1788 maren amischen städtischen Behörde und ben Zunften mancherlei Rlagen entstanden. rüber die durfürstlichen Commissarien, die Rathe v. Vidoll, v. Anen und ber Professor Willems, Die Untersuchung einleiten sollten. e Sache verzog fich aber mit fehr vielen Brotofollen bis ins Sahr 19, wo sich nun aus bloken Runftbeschwerden ein förmlicher Aufib gegen ben Fürsten entwickelte. Man fand nämlich im August mehren Orten aufrührische Schreiben verbreitet, theils an verschieen Saufern ber Stadt angeheftet, beren Inhalt, voll Bigotterie unwissenheit, die Bürgerichaft zu Thatlichkeiten anzureizen suchte. ter andern Buntten, die man barin gur Sprache brachte, beifit es: n wolle die Universität von Trier nach Coblenz verlegen, die nten bes hospitals und bes Seminariums auch babin zieben, sowie h bas Trierische Stadtarchiv: auch wolle man bas Stavelrecht chaffen; ferner murbe barin bebauptet, man habe zu Trier die ozeisionen verboten, und in Cobleng murben dieselben mit großer acht gehalten; auch wurden die Steuern zu 36 Simpeln erhöht ben. Am Ende folgten jenen leeren Deklamationen noch einige echt gereimte Verse, in welchen man sich nicht entblobete, gerabezu bas zu mahnen, was fürzlich in Paris (in Erstürmung der Baftille) hehen mar 1)."

Unter bem 18. August erging im Namen bes abwesenden Chursten von der angeordneten Statthalterschaft in Coblenz die Erklärung, die Regierung niemal die ihr hier zugeschriebenen Absichten gehegt e, und sette eine Belohnung von hundert Dukaten für Denjenigen i, der nur irgend einen Theil jeuer Beschuldigungen beweisen ne 2).

Waren nun auch jene Klagen falsch und geradezu erdichtet, so t sich aber die entferntere wie die nächste Ursache derselben leicht aussinden. Die Stadt Trier konnte es nicht verschmerzen, daß die urfürsten seit Jahrhunderten sast beständig auf dem Schlosse Ehrensitstein residirten und sich nur dann und wann auf einige Tage zu er einfanden. In Folge davon hatte sich auch fast der ganze ibesadel nach Coblenz gezogen, war die Stadt Trier und die Metrose wie verwaist. Der unmittelbare Vorgänger des Clemens Wenslauß hatte noch vor wenigen Jahren den prachtvollen süblichen

<sup>1)</sup> Gesta Trevir, vol. III, p. 310.

<sup>1)</sup> Trierifches Wochenblatt. 1789, No. 34.

Flügel bes Ballaftes zu Trier erbaut, und er wie seine Borginger resibirte beständig am Rheine, und bat es fein Nachfolger nicht anders gehalten. hierin und in allen bamit fich für Coblena ergebenben materiellen Bortheilen bat bie Stadt Trier als erabischife licher Git fur fich eine nicht zu rechtfertigende Burudfebung gesehen, Die burch Bezichung bes neuen mit koniglicher Bracht aufat führten Residengichloffes zu Cobleng im Berbfte 1786 gleichsam bie feierliche Beffegelung fur immer erhalten hatte. Der neuen Refiben follte auch die Umgebung an Bracht entsprechen, und wurden bahr ausgebehnte Privilegien als Aufmunterung zur Aufführung neuer und iconer Saufer an Brivate pom Churfürsten verlieben. ber feierlichen Beziehung ber neuen Residenz lief ber Churfurft 1200 Gulben an die Armen von Coblens und 800 an iene im Thate Chrenbreitstein vertheilen, und ift babei jener von Trier fo wenig gebacht worben, als wenn biefe Stadt ben Churfürsten nichts anginge So mar Trier verlaffen, wie vergeffen, in Cobleng mar ber hof, bet Abel, lebhafter Bertehr, weit mehr Erwerb und Berbienft; bahr tonnte bei ber übeln Stimmung ber Trierischen Burgericaft bie Berbächtigung, man wolle jett auch die Trier bisber noch gebliebenen Unstalten und Stiftungen von bier wegnehmen und zu meiterer Berber lichung der Refidenz nach Coblenz verlegen, Glauben finden. Das bieraus geschöpfte Miktrauen und bie Unzufriedenbeit über Aurich fekung ber Stadt wurde burch bie alarmirenden Rachrichten über ble Borgange in Paris leicht zu formlichem Aufruhr aufgeftachelt.

Indessen waren die Verdäcktigungen der Regierung und die versuchte Aufreizung des Bolkes nur von einigen unruhigen Köpfen ausgegangen, während der bessere Theil der Bürgerschaft größes Mißfallen an jenem Treiben hatte. Am 4. Sept. versammelten sich die Abgeordneten der Zünfte auf dem Wollenweber-Amtschafe und beschlossen eine Erklärung zu veröffentlichen, in welcher seierlichk betheuert werde, "daß die Bürgerschaft an solchen Ercessen nicht den mindesten Antheil, vielmehr den größten Verdruß daran geschöhst habe," und ersuchten alle Witbürger gegen eine angemessene Belohnung den Urheber der Schmähschriften und Aufreizungsplakate ausfindig zu machen, auf daß derselbe der Justiz zu verdienter Strafe übergeben werden könne 1).

Die durfürstliche Commission fuhr inzwischen fort, die Beschwerben ber Burgerschaft entgegenzunehmen und zu prüfen. Die vorherger gangenen Aufreizungen hatten aber schon bei einem Theile ber Burger

<sup>1)</sup> Trier. Wochenbl. 1789. No. 36.

gezündet, wie sich am 23. Oktob, gezeigt bat, indem mehre r fich auf bem Kornmartte sammelten, ber Trommel ber Burgerfich bemächtigten, burch alle Strafen zogen und bie Burger gu Baffen riefen. Es entstand gewaltiger Larm und ein formlicher br, bei bem nichre hochgestellte Versonen, wie ber Dompropit v. Walberborf und ber Domkapitular v. Resselstatt, gröblich at worben finb. Mittaas um 12 Uhr versammelten fich alle e auf dem Kornmarkte, wo die Wortführer ber unzufriebenen rhitten Bartei bie durfürstlichen Commiffarien mit beleibigenbem auf bas Rathbaus beschieben baben. hier brachte man nun nultuariider Gile zu ben alten Beichwerben und Forberungen ine Angabl neuer (worn auch die Wiedereinführung des Valm: zehörte!), die augenblicklich entschieden, die Entscheidung sogleich lich abacfakt und unterzeichnet werben follten. Dabei wollte nicht begreifen, daß die Commission so unumschränkte Vollmachten habe. Dabei dauerte der Lärm auf den Straken mehre Tage vie Stadtthore maren gesperrt und die Burger zogen auf Bache. so bebenklichen Umftanben ließen fich bie Commissarien zu isionen bestimmen, von denen sie wohl voraussehen konnten, daß 8 Churfürsten Genehmigung nicht erhalten könnten. n am 27. die Thore wieder geöffnet, und am 29. jog die Burgerab. Aber nur wenige Tage bauerte die etwaige Freude über me Errungenschaft; benn am 5. Nov. erschien ein Bote bes Rammergerichts zu Wetslar und heftete auf dem Markte an dem Saufe gur "Steip" und an bem Eingangsthor zu bem hofe bes iums ein unter bem 31. Oftob. erlaffenes Kammergerichtsat an, worin die Trierische Bürgerschaft ernftlich aufgeforbert ,von allem Auflauf, von Gelbsthilfe, Zusammenrottirung, Aufand Emporung abzufteben und zu friedlichem und gehorfamem jen gegen ben Landesfürsten, gemäß ihrem Sulbigungseibe zurud-Sie sollten ihre vermeintlichen Beschwerben, zu beren lung bereits die tröftliche Zusicherung ertheilt, ja sogar schon jr getroffen worben, bem Churfürsten und bessen ernannten issarien zur Remedur in geziemender Unterwerfung vorlegen e Entichließung barauf ruhig abwarten. Sollte biese Ermahnung fruchten, so wurde gegen die Aufwiegler die Strafe ber kation, und nach bewandten Umftanden auch Leib= und Lebensftrafe t werben." Zudem wurde in dem Mandate die am 23. Oftober urfürstlichen Commissarien von ben Tumultuanten abgedrungene ung für null und nichtig erklärt und von amtswegen kaffirt 1).

<sup>1)</sup> Trier. Wochenbl. 1789. 20. 45.

Nachbem bieses Manbat ben auf bas Nathhaus bestiebens Deputirten ber Zünfte angekündigt worden, erklärten biese, sie stie bereit, die sammtlichen Zünfte sofort zu versammeln und bei de Commissarien, bei dem Stadtmagistrate und dem Dompropste v. Balbe borf und dem Domkapitular v. Kesselstatt Abbitte zu thun.

Auf ben Bericht bes Stadtmagistrats an ben Churfürsten üb ben Berlauf und ben nunmehrigen Stand ber Angelegenheit erfolg das Rescript, der Churfürst wünsche ben Vorfall vom 23. Ottob aus der Trierischen Geschichte auf immer auslöschen zt önnen. Es sehle zwar nicht an Mitteln, jene Störung der öffer lichen Ruhe mit allem Nachdruck bestrasen zu können; allein k Abbitte der Bürgerschaft und die über den Vorgang bezeigte Rehabe das Herz des Fürsten so gerührt, daß Niemand unglückligemacht werden solle. Derselbe verzeihe daher dem schuldigen Theile d Bürgerschaft den Vorgang ohne den mindesten Vorbehalt. Die Bürgeschaft habe sich übrigens — was Beschwerden angehe — Alles versprechen, was immer mit der Billigkeit sich vereinbaren lasse; solle aber nichts verlangen, was ihr nach der Versassung nicht gestatt werden könne 1).

In benfelben Tagen gefiglteten fich bie Dinge in ben angrenzenbe Lanbern immer bebenklicher; bereits waren aus Frankreich ubt 800 Emigranten, meistens Bringen, Abelige, Offiziere und Priefte eingetroffen; in Belgien war bie Emporung formlich ausgebroche und in Folge bavon bas öfterreichische Bouvernement von Bruffe nach Trier verlegt worden; Kaifer Joseph II. stirbt zu Anfang be folgenden Rabres (1'490) in Reue über feine unüberlegten Reformen Dies Alles machte ben Churfürsten sehr nachdenklich und beforgt un sehen wir ihn daher seit Anfang 1790 viele Berordnungen und Maß regeln, die er seit 1784 hatte ergeben lassen, besonders in tirchliche und in Unterrichtes und in Schulangelegenheiten, abandern obt gang gurudnehmen. Alle Ereigniffe rings umber ichienen ihm au bas Raben eines allgemeinen Freiheitsschwindels zu beuten, bem viel leicht durch Aurucknahme allzu freifinniger Reformen noch vorgebeng werben tonne. Daher wurden benn burch eine Berordnung im ganut (1790) die Prozessionen wieder erlaubt; es wird eine Beschwerde & Burgerichaft gegen die in und bei ber Stadt gelegenen Rlofter, bil fie ihre Tuche sich von auswärts kommen lieken ober selbst mit In und andern Waaren Sandel trieben, gehoben. Und wenn es bi beran seit unvordentlichen Zeiten üblich gewesen war, daß von ber

<sup>1)</sup> Gesta Trev. vol. III, p. 312.

schofe jährlich gegen die Fastenzeit nur eine Fastenbisvens ober werordnung erlaffen murbe, in wenigen Gaben und ohne fonstige le Belehrung und Ermahnung, fo begegnen und jest für bie tweit 1790 amei eigentliche Hirtenbricfe, einer von bem Weibie für ben französischen und lothringischen Antheil unfres igels und einer von bem Erzbischofe für bas Erzstift, und zwar bie bas Gepräge jener verhängnifvollen Zeit tragen, und zwar agen über religioje und sittliche Berkommenbeit ber Gesellschaft. esoranissen um bie brobenben Zeitereignisse, in Ermabnungen tuke und Befferung, um bie bereits gehobene Strafruthe abzun, in Anordnung von besondern Gebeten für Erhaltung der und Eintracht zwischen Obrigkeit und Untergebenen. "Saget Beltkindern, bak ihre Berichwendung und Gitelkeit ben Simmel bracht haben; jaget jenen sogenannten Philosophen, jener unchrift= Rotte ber Feinde Gottes und ber Religion, daß sie vergebens ben Herrn und seinen Gesalbten sich auflehnen; saget ben rtigen, daß sie ihren Nacken unter dem rechtmäßigen Roche ihrer iteit beugen sollen u. f. w." Dann wird in dem zweiten hinge-1 "auf die Vermuftungen, die mit der immer weiter einreißenden eligion verbunden find und auf den hochft schadlichen Bang, ine folde, nicht vom himmel gekommene, sonbern im Schoofe leibenschaft und Blindheit erzeugte Erleuchtungssucht ber chen bereits genommen bat. Rein allgemeines Wohl ohne allge-Ordnung, teine Ordnung ohne Unterwürfigkeit gegen die rechtie Obrigkeit als Anstalt Gottes benkbar." Es wird gewarnt Buchern, die Ungehorsam predigen, vor falscher Freiheit, die mit ung nicht verträglich.

Bei solchen Ermahnungen bes Erzbischofs an die Gläubigen zum rsam gegen die Obrigkeit lag für ihn selber der Gedanke an seine ver andern deutschen Erzbischöse Haltung gegen den Papst allzu als daß derselbe ihm hätte entgeben können. Im Februar ben Jahres eröffnete daher Clemens Wenceslaus seinem Sprengel ver eigenen Verordnung, daß er von nun an die Quinquennaläten zur Ertheilung von Dispensen bei Chehindernissen wieder im Papste einholen werde; ebenso erklärt er, daß er von den Punktationen zurücktrete, verordnet, daß in dem ganzen Lande für noch gegen die Sätz jenes Congresses disputirt oder ieben werde; daß die Chedispensen ganz nach dem Buchstaben ömischen Fakultäten ertheilt werden sollen und überhaupt die iche Gewalt des Erzbischofs nicht über jene Grenzen ausgedehnt n solle, die hergebracht und in ruhigem Besitze gewesen vor dem

Emfer Congreß. In ber Motivirung biefes Rucktritts fagt ber Grabischof: "Da wir ben Emfer Congres weber als ein Concilium, noch als eine unabanderliche Richtschnur, sondern nur als eine Bunftation und unvollfommenes und nicht zu Stande getommenes Werk immer angesehen und noch anschen, ba bie Ginigkeit awischen bem Haupt und ben Gliebern ber Kirche bermalen aanz besonders nothia ift, und ba Wir bei ben gegenwärtigen febr bedenklichen Zeiten auch nur ben geringften Anlaß zu einem Aergerniß zu vermeiben und bem Unfrem Sirtenftabe untergebenen driftlichen Bolle ein Beifpiel ber Unterwürfigkeit gegen bie rechtmäkige Obrigkeit und ber Achtung, welche ber verjährte Besitiftand verbient, zu geben, als Unfre vorzuglichste Bflicht ansehen, so haben wir nach reifer Ueberleaung ben Entschluß gefakt u. i. w." Biebei bat es ber Erzbischof bezüglich bes Emfer Congresses nicht bewenden lassen, sondern bat auch burch ein fehr bringenbes und ruhrenbes Schreiben bie übrigen Theilnebmer an jenem Werke eingelaben, seinem Beispiele zu folgen und fich wieber mit dem Mittelpunkte der fatholischen Ginheit zu vereinigen 1).

In dem Monate April besselben Jahres wurde Borftehendem zusolge von dem Erzbischofe eine große Anzahl von Berordnungen in geistlichen Angelegenheiten von dem Jahre 1784 an, die von dem Standpunkte der Emser Punktatoren aus erlassen worden, zurückgenommen oder modificirt 2).

Den Stillstand in Neuerungen im Schuls und Unterrichtswesen in demselben Jahre haben wir bereits an andrer Stelle bezeichnet. Nach den schrecklichen Septembertagen des Jahres 1793 zu Paris hat der Churfürst sogar die Lesegesellschaften zu Trier und Coblenz und an allen Orten des Erzstifts aufgehoben und keine solche mehr zu gestatten erklärt; die Berzeichnisse der in denselben gelesenen Bücher wurden eingesordert, die schlechten und gefährlichen zur Ablieserung an die Regierung mit Rothstift bezeichnet.

Hiemit sind wir mit der Geschickte unsres Erzstifts an der Stelle angelangt, wo die Geschicke desselben wie jene fast aller europäischen Länder von dem Gange der in Frankreich 1789 ausgedrochenen Revolution vollständig bestimmt wurden. Was diese seit 1789 in Frankreich in politischen, sirchlichen und socialen Ordnungen niederzeworsen, das hat sie auch seit dem Einrücken der französischen Heere in die Rheinländer 1794 bei uns niedergerissen; und was sie dort in eben jenen Gebieten neu geschafsen hat, das hat sie auch in unsrem

<sup>1)</sup> Blid auf ben Emfer Congreg, III. Bb., im Borberichte.

<sup>2)</sup> Statuta et ordinat. Vol. VI. p. 189-191.

eu eingeführt. Sonach wird es für den nun folgenden Abschnitt Geschichte nothwendig sein, den Gang der französischen Revoson 1789 bis 1794, wenigstens in jenen Hauptmomenten darsohne deren Kenntniß und Würdigung die ganze nachherige te unsres Landes nicht verstanden werden könnte.

|  | , |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## Plusbruch der französtschen Revolution (1789).

Seit der Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts traten in Frantb auf politischem, literarischem und religiölem Gebiete Erscheinungen vor, bie ben aufmertfamen Beobachter bas Berannaben ichlimmer ten abnen liegen. Unter ber Reichsverwesung bes Bergogs von Teans für den unmündigen Ludwig XV. wurde burch den Regenten, c Gemablin, feine vier Tochter und ben Minifter Carbinal Dubois frechste Unsittlichkeit am frangosischen Sofe eingeführt; ber junge tig, unter bem Ginfluffe und in ber verpefteten Atmofphäre ber welgerei und Lüberlichkeit aufgewachsen und erzogen, bestieg als in Lafter und Gottlofigkeit außerft verfunkener Menfch ben Thron, t welchem berab fich sobann querft am gangen Sofe, bann weiter er bem Abel und einem Theile ber bobern Geiftlichkeit und endlich 6 unter bem Bolte eine ichreckliche Sittenlofigkeit in Frankreich breitete. Unsittlichkeit und Unglauben geben aber stets Sand in nb, und so tamen benn unter berselben Regierung, angebahnt burch sittliche Versunkenheit und Faulnig, bie Grundfage bes frechften glaubens aus England nun auch in Frankreich in Aufnahme, und ber englische Meister Lode in ben Frangosen Conbillac, Bonnet, ple, Boltaire und Anbern Schüler gefunden, die ihn felber an Gottigfeit überboten haben. Diese Manner, im Bunde mit D'Alembert, berot, Damilaville, Holbach (Berfasser bes verrufenen Werkes ihftem ber Natur"), Conborcet, Bolney, Rouffeau, verbreiteten mit führerischen Gaben bes Geiftes und Wiges die Grundfate bes Hiten Unglaubens, ber schamlosesten Unsittlichkeit, ber Verachtung bes Saffes gegen Religion, Chriftenthum, die Briefter und Rirche. "Ecrasez l'infame!" war ihr Losungswort gegen bie ftliche Kirche und bas ganze Christenthum. Aller religibse Glauben war ihnen Fanatismus und wurde von ihnen unter biefer bid gebaffigen Bezeichnung mit bigbolifdem Saffe verfolgt. Die fart Macht, welche biefem Bunde ber Gottlofigteit auf bem geiftig Gebiete gegenüber ftanb, mar ber Orben ber Jesuiten, ber geboren Bortampfer ber Autorität und bes Geborfams in Rirche und Sta ber treuen conservativen Wächter bes Altares und bes Thrones bem Entstehen bes Orbens in bem Zeitalter ber abendlaubisc Glaubenespaltung. Gegen biefen Orben, als bie machtigfte Sch wehr gegen bie Ausführung ihrer Umsturzplane, manbte fich ba die ganze Wuth der Afterphilosophen und Freigeister: sittenlose Wint und Matreffen am Sofe unterftusten biefelben gegen bie Refuit nicht allein in Frankreich, sondern auch an allen Bourbonischen Se und die Könige lieken in ihrer Berblendung dem apostolischen Ste nicht Rube, bis Bapft Clemens XIV, die einzige Macht, welche Sturm gegen die Throne vielleicht noch batte beschwören können, bi Aufhebung bes Jesuitenorbens 1773 vernichtete 1).

Als die Zesuiten gefallen waren, zeigte es sich balb, weswe sie hauptsächlich angeseindet worden waren und daß ihre Feinde, ihrem Sturze nicht zufrieden, nun auch das Königthum zu stür trachteten; und so wie sie alle Religion unter den gehässigen Bene ungen Aberglauben und Fanatismus verfolgten, also schrisse nunmehr gegen das Königthum als Ehrannei an mit eir Hasse, der sich seinen angemessen Ausdruck selber gegeben in Devise: "Mit den Gedärmen des letzten Priesters d

<sup>1)</sup> Der Jesuitenorben ift, gemäß feiner Benefis und bem gangen Beifte, ibn befeelt, jum Revolutionsbarometer geworben, an beffen Stanbe bie Sirten Rirche und Lenter ber Staaten bas herannahen politischer Stürme und Orfane erter können. Gegen biefen Orben find feit je bie Pfeile ber Menfchen gerichtet, bie tatbolifchen Religion und Rirche, ben Gefeten ber Sittlichkeit und Ordnung in & und Staat gram find und auf Umfturg beiber ausgeben. So wie baber bet und die Bete gegen die Besuiten in ben Cabinetten, den Ständeversammlungen Rammern, in ber Literatur, Journalistif und in ber Conversation fich fart vernet laffen, barf man ficher barauf gablen, bag ein Sturm gegen bie Rirche und bestebenbe Ordnung im Staate im Anguge ift. Schon Konig Beinrich IV. Frankreich bat ben Anklagern ber Zesuiten in bem Barlamente erwibert: "Ich fi feine Begner ber Sefuiten unter ehrlichen und guten Chriften, fonb es find meine Libertiner, meine Calviner und lodern Leute ut ben Beiftlichen; und freilich biefen find fie ein Dorn im Muge." Rönig Friedrich II. von Breugen bat es erfannt, bag bie Ronige in ben Zesuiter treuesten Bachter ihrer Throne vertrieben hatten. "Pauvres gens, ichrieb er fog nach Aufhebung bes Orbens, ils ont detruits les renards, qui leurs ont che les loups." - Wo eine Revolution im Anguge ift, ba werben bie Jefuiten Gewalt vertrieben; fo 1847 in ber Schweiz, fo 1848 in Franfreich, Sicilien und 3to

le ten König erwürgen." Diese Anseinbung bes Königthums mußte um so stärkern Anklang sinden, als die französischen Truppen, welche den englischen Colonialstaaten in Nordamerika die Freiheit gegen den Mutterstaat hatten erkämpfen helsen, mit republikanischen Gesinnungen in die Heimath zurückgekehrt waren und eine Vergleichung der neuen Freistaaten mit den öffentlichen Zuständen ihres Vaterslaudes zum Nachtheile des letztern ausschlagen mußte.

Mit dem Hasse gegen die Religion und das Königthum hielt der immer tieser greisende Bersall der Sitten gleichen Schritt; das Laster hatte seine Schande verloren, weil es auf dem Throne, am Pose, in den vornehmsten, reichsten und gebildetsten Ständen ungesscheut verübt wurde; und um nicht mehr an jene Schande erinnert zu werden, hatte die vornehme Welt dem Laster andre Namen gegeben. Frecher Unglaube, frivoler Spott über alles Heilige, hieß Geist, Austlärung, Freisinn; Immoralität galt als Thatkrast, Chebruch und Hurerei hießen Galanterie und Liedenswürdigkeit; Stehlen und Betrügen hieß sein Schicksal verbessen, das Tödten des Beleidigers im Duell hieß pflichtmäßige Branheit. Es gab ganze Fabrisstätten, wo nichts als obseine Bilder und Schriften erzeugt und über ganz Frankreich ausgebreitet wurden; die schlechte Presse und die Theater wetteiserten durch obseine Darstellungen Religion und Sittlichkeit zu untergraben und alle Scham vor dem Laster zu zertreten.

Hiern fam ferner ber große Abstand zwischen ben verschiedenen Stanben ber Staatsgesellichaft in Bertheilung bes Bermogens, ber Rechte und ber öffentlichen Laften. Der Abel und die Geiftlichkeit in Frankreich waren im Besitze großer Guter und Privilegien, wogegen bie Daffe bes Boltes schwere Laften zu tragen hatte. Clerus waren nämlich fteuerfrei, ber lettere wenigstens grunbfaglich; biefe Steuerfreiheit aber, gang besonders bei bem Abel, mußte gang gehaffia, brudent, ia offenbar ungerecht in ben Angen bes Boltes er-Staates und allem Drucke Dolfes unbarmbergia bei biefem Rechte beharrte, wogegen bie Geift= lichteit das ihr in alter Reit verliehene Recht grundsätzlich zwar beibehielt, babei aber zur Bestreitung bes Staatshaushaltes freiwillig große Summen unter bem Titel "dons gratuits" hergab. Go hat die Beiftlichteit in Frankreich in dem Zeitraume von 1560-1575, also von fun fachn Jahren, eine freiwillige Abgabe unter jenem Titel von 60 Millionen Livr. an den Staat entrichtet. Fünf Jahre danach (1580) bat die Geiftlichkeit wiederum auf seche Jahre für jedes Jahr eine Abgabe von 1,300,000 Livr. bewilligt 1). In dem Zeitraum von

<sup>1)</sup> Siche Desing, opes sacerdotii etc. pag. 96-98.

1665 bis 1748, b. i. 83 Jahren, hat der Elerus unter dem Litel "freiwillige Gabe" 590 Millionen Livr., also jedes Jahr über siede n Millionen entrichtet, während der Abel nichts hergegeben hat dußerdem hat der Elerus sich von der im Jahre 1695 eingeführte kopfsteuer durch Entrichtung von 24 Millionen Livres losgekauft. Bei dringender Roth gab derselbe weit mehr als das don gratuit für des Jahr betrug; so in dem siebenjährigen Kriege, statt der stehend gewordene und millionen, 22 Millionen Livres, d. i. den achte 12 Theil seiner Gesammteinnahme, die auf 200 Millionen geschätzt wa ...

Allein, wie viel auch ber Clerus entrichtete, wie fehr auch band "freiwillige Geschent" zur stehenben Steuer geworben mar, er ga Ti in ben Augen ber gebrückten Maffe als bevorrechtet, und mufte e T, zum Theil wenigstens, bie Mikaunft und ben Sak bes Boltes theile 21, ber fich allmälig gegen bie bevorzugten Stände, insbesondre ben Abe L in ber Daffe festfette. Die Abeligen ichwelaten in DuRiggan . Reichthum und Genuffen; erfullt von übermutbigem Abelsfto Lat bebanbelten fie das Bolt mit Berachtung. Die Abelsprivilegien, Die aroken Reichthumer biefes Stanbes, feine Schwelgerei, bie Sittenloff & feit unter vielen ber Standesgenoffen, ihr Uebermuth und ihre Ber achtung gegen bas unter Armuth und Druck seufzende Bolt muft en endlich bei biesem einen glühenden Saf gegen bie Ungerechtigkeit ber bestehenden Ruftande und alle Stanbesvorrechte entzunden. Die Kon ist batten zu ihren Schwelgereien viel Gelb nöthig, und verkauften baber ben Abel an reiche Burgerliche, besonders Raufleute; und sowie biefe ben Abelstand aufgenommen waren, mußten fie aller Arbeit in alb Thatigfeit entsagen, weil königliche Gesetze bem Abel bas Arbeiten als entehrend unterfagten; jugleich wurden fie ber Privilegien bes Abels theilhaft, namentlich steuerfrei, und die natürliche Folge wat bann eine immer gunchmende Belaftung bes britten Standes.

Endlich hatten sich seit ben herrschsüchtigen Eroberungse kriegen unter Ludwig XIV. und den enormen Berschwendungen unter Ludwig XV. die Staatsschulden in's Ungeheuere vermehrt, so daß ein völliger Staatsbanquerott zu befürchten stand. Frankreich hatte damals eine Schuld von c. 3800 Millionen Livres. Die Reformen, welche der Minister Turgot in Staatse und Nationalösonomie auschtrebt hatte, indem er die privilegirten Stände zu den Steuern heranziehen, die Ungleichheit der Provinzen in der Besteuerung aussehen, die Ingleichheit der Provinzen in der Besteuerung aussehen, die Geudallasten ablösen lassen wollte; die serner der Minister Malesherbe in der Justiz versucht hatte, indem er die bespotische Willkür,

<sup>1)</sup> Siehe Zallwein, jus ecclesiast, vol. III. p. 434.

rische Strafarten, die Folter u. bgl. abschaffen wollte, sind burch ebe bes Abels und ber höhern Geistlichkeit vereitelt und die Minister verabschiedet worden.

Nach ber Entlassung Turgots war Necker Finanzminister geworden. e Finangnoth bes Landes aufdeckte, ohne Mittel gur Abbilfe au können, und baburch, ohne es zu wollen, ber Revolution eitete. Als er 1781 entlassen worben, trat an seine Stelle ber wender Calonne, ber für den hof und die adeligen Sinecuriften ige Anleihen machte, bis er entweber ben Staatsbanquerott n ober bie privilegirten Stände zur Besteuerung beranzieben Eine Berufung ber Rotabeln im Sabre 1787, benen bie liche Finanznoth bes Reiches eröffnet wurde, hatte blog Abfehung tinisters, nicht aber Abhilfe zur Folge '). Run wurde Brienne, chof von Toulouse. Kinanaminister; seine bringenden Aufforder= an Abel und Clerus um Abhilfe blieben ohne Erfola. neue Steuern bem Bolfe auferleat werben, allein bie Barlamente gerten die Ginregistrirung. Diese murbe icht, nach einem alten nmen vom Könige gefordert, und es ging nun in ber schon gespannten und gereizten Maffe bes Bolkes ein Schrei bes lens burch bas ganze Reich. Unruhen brachen an verschiebenen aus; bie Pringen bes Saufes Orleans, immermahrend feinblich ourbonen gefinnt, ftreuten gefliffentlich Unzufriedenheit in ben agen und im Beere aus. Der Konig mußte nun auch Brienne en, ben mehr popularen Recker wieder annehmen (1788) und is folgende Jahr die Reichsstände wieder einberufen.

Rach dem damaligen Ständewesen war die Gesammtheit der stände getheilt in Deputirte des Clerus, in Deputirte des sund in Deputirte des britten Standes (des Bürgers) oder der Gemeinden, und jeder Stand hielt seine Situngen derathungen besonders. Obgleich nun der Hof durch Berufung ppelten Anzahl von Deputirten des dritten Standes das Bolt meigt zu machen gesucht hatte, der Abel und Clerus sehr bald em Zusammentreten der Deputirten auf Steuerfreiheit verzichteten, r bennoch die Bewegungspartei in dem dritten Stande damit zufrieden, sondern sorderte jetzt, daß die drei Stände nicht

<sup>1)</sup> Bereits vor Eröffnung biefer Bersamminng hieß es in öffentlichen Blättern, ze ein Geletz gegeben werben, wonach ber König ein Drittel ber geiftlichen an sich zichen werbe, gegen die Berpflichtung, die Kirchenbaukosten zu bestreiten, ar schon ein Wink, wohin man hinaus wollte. Im lebrigen waren als Gegender Berathung bezeichnet 1) Erleichterung bes Bolles, 2) Abschaffung aller luche, 3) Einführung besserer Drbnung in den Finanzen.

mehr wie bisher, gesondert in eigenen Kammern tage sondern zu einem Körper sich vereinigen und auch nie mehr nach Ständen, sondern nach Köpfen stimm sollten. Das war der erste Schritt zum Umsturze der bisherig Reichsverfassung.

Als der grökte Theil des Abels und Clerus diefer Forbern sich widersetten, einen ganzen Monat lang fruchtlos verhandelt v gestritten worben, berebeten Mirabeau und Sienes ben britten Sta fich als Nationalversammlung zu ertlären und als folibre Souveranetat als gesetgebenbe Bemalt aus, Der hof, hierüber erschrocken, will bie Berfammlung unbestimmte Reit vertagen; bas gelingt nicht und nun trat un großem Jubel ber größte Theil bes Clerus zu bem britten Staüber, ber fich als Rationalversammlung ohne Unterfc ber Stanbe erklart batte. Der Bergog von Orleans mit jei Fraktion bes Abels trat ebenfalls bei, und nun wurde ber ! genothigt, die Burudaebliebenen bes Abels und Clerus ebenfalls a Beitritt zu bestimmen. Damit maren bie alte ständische Berfaffe und bie Stanbesprivilegien aufgehoben; es gab feine Bertretung t Ständen mehr, sondern nur mehr Bertretung eines allgemein nationalen Bürgerthums.

Diese Borgänge erfüllten natürlicherweise den Hof mit steigend Mißtrauen gegen die Bersammlung; unglücklicherweise trat dies stark hervor, als der Hof die Stadt Paris deutschen Truppen and traute. Der wieder entlassene Minister Necker verläßt plöglich de Stadt, die französischen Garden, beleidigt durch das in sie geset Mißtrauen und aus Haß gegen die deutschen Truppen, vereinigen sieht mit den Bürgern gegen den Hof. Camille Demoulins erhi die Köpfe durch eine aufregende Rede an das Bolk, das bereits woold zur Erregung eines Aufruhrs bestochen war, und plögli erscholl aus dem aufgeregten Hausen der Rus: "nach der Bastille! und sosort bewegten sich die Wassen der Kussen, nach der Bastille! und sosort bewegten sich die Wassen bewassent gegen dieses Gefängn von Staatsverbrechern hinan und erstürmten dasselbe unter schreckliche und grausamem Blutvergießen. Das war die hell auslodernde Flamp der nun ausgebrochenen Nevolution (14. Juli 1789).

Die Nationalversammlung war dadurch zu Stande gekomme daß der dritte Stand die beiden andern, den Clerus und den Adu ju sich herabgezogen hatte. Was aber so in den Vertretenen vorg gangen war, das sollte nun auch in den Vertretern vollzog werden; alle Stände sollten in ein allgemeines Bürgerthum ausgeld die verschiedenen Stande sollten in ein allgemeine

Reniden rechte aufgestellt werden. Demnach bebt die Nationalversammlung die Tendalberrichaft auf, erklärt alle Rechte und Bezüge, die bieselbe ben Abeligen guerfannt, und alle Pflichten und Leiftungen, Die fie ben Untergebenen auferlegt hatte, für erloschen. Ebenso hebt die Versammlung die Zehnten jeder Art an geiftliche Corporationen -- an "bie tobte Sand" - auf, jedoch mit ber Erflarung, bak bie Cultustoften, die Unterhaltung bes Clerus, Unterfubung ber Armen. Ban und Reparatur von Rirden, Die Seminarien. Schulen, Collegien, Sospitäler, zu beren Unterhaltung bie Behnten bisher gebient hatten, anderswoher beftritten werben follten. Rachbem in folder Beije alle Standesunterschiede thatsachlich aufgehoben und bie ganze Staatsgescllichaft in eine Dlaffe fich einander völlig gleicher Audividuen aufgelöft war, ging bie Nationalversammlung baran, bie Principien aufzustellen, nach benen nunmehr bie Gesellschaft neu organisirt werden sollte. Diese Principien waren die sogenannten "Rechte bes Menfchen und bes Burgers." Art. 1: "Die Menschen find und bleiben von Geburt an frei und aleich." Art. 3: "Das Princip aller Souveränetät ruht wesentlich in ber Nation. Das Bolt ist souveran; biesem Princip entfließen alle Rechte. Corporation, fein Individuum fann eine Autorität üben, die demfelben nicht ausdrücklich entflieftt." - "Das Gefet ift ber Wille der Regierten; alfo burfen die Regierenden an feiner Abfaffung in teiner Beife betheiligt sein." — "Das Gejen ift der freie und feierliche Ausdruck bes Allgemeinwillens; einem Bolfe fteht ftets bas Recht zu, seine Berfassung zu revidiren, zu reformiren und abzuändern. Alle Bürger haben bas Necht, versöulich oder durch ihre Vertreter bei der Abfassung beffelben mitzuwirken."

Die Nationalversammlung sollte nun aber Mittel und Wege aussindig machen, wie der Finanznoth des Reiches abzuhelsen sei; denn dazu waren häuptsächlich die Stände berusen worden. Die Führer der Volkspartei warsen sogleich ihre Blicke auf die geistlichen Güter, das Kirchenvermögen, und warsen die verhängnisvolle Frage in der Versammlung auf, ob die Geistlichkeit Eigenthümer ihres Besitzthums sei, oder ob dieses nicht vielmehr als Nationalgut, als Eigenthum der Nation betrachtet werden müsse. Zu keiner andern Zeit würde diese Frage als eine verhängnisvolle angesehen worden sein, indem es nie Jemanden eingesiallen sein würde, der Kirche das Eigenthumsrecht abzusprechen. Zetzt aber, wo die "Nation" zum Götzen gemacht worden, der von den Bolksrednern beständig im Munde geführt, dem Weihrauch gestreut und die Rechte von Ständen, Corporationen und Individuen undes

benklich geopfert murben, mar fie eine höchst bebenkliche geworben, wie ber Erfolg fehr balb gezeigt bat. Bier Rabre vorber (1785) batte ber Kinangminifter Recker bie jahrlichen Gintunfte ber tatholifden Beiftlichkeit bes Reiches auf bunbertbreifig Millionen Livres, bas Bermogen felbit zu viertaufend Millionen, angeschlagen, wovon vierzig bis funfzig Millionen bie Gintunfte ber Pfarrer bilbeten, bie zum Theil farglich befolbet maren. Als bie Frage nach bem Gigent= thumsrechte auf biefe Guter in ber Berfammlung aufgeworfen murbe. traten Rebner für und gegen bas Recht ber Beiftlichkeit auf urrb stellte fich sonnenklar beraus, bak bie Majorität nicht so febr nach bem Rechte fragte, als nach Borwanben suchte, um bas gange Rirchenvermögen einzuziehen. Der Abbe Maury vertheibigte mit ichlagenben Gründen bas Gigenthumsrecht aus Principien und Rechtsnormen, Die bisber in allen driftlichen Staaten anerkannt maren. Bischof von Autun, trat bagegen auf, mit bem Antrage, baf bie Guter ber Beiftlichkeit als Rationaleigenthum erklart werben follten. Seine Rebe aber mar ein wunderliches Gemifch von Cophiftereien und Beariffsverwirrungen. Sein Antrag aber war noch nicht bas Lette und Meukerste: es follte vielmehr noch bargethan werben, bak auch für ben Fall, daß man ben Clerus als wirklichen Gigenthumer annehme, ce bennoch nicht nur nicht unrecht, jonbern auch politisch gut fei, die Erpropriation auszusprechen. Bu diesem Beweise erbot fic ber Abgeordnete Thouret. Bu biefem Enbe machte er, in Begiebuns auf bas Recht, einen wesentlichen Unterschied zwischen Inbipibue Th als natürlichen und Corporationen als moralischen Bersoners-Die Individuen find nach ihm vorhanden und haben Rechte von Ratus aus vor ben Gesetzen; bas Gefet spricht biefe Rechte nicht erft and. ichafft fie nicht, sondern erkennt fie nur an und schütt fie. Die Corporationen aber bestehen nur burch bas Geset; baber hat bas Gesets and in Beziehung auf fie, auf ihre Rechte, felbft auf ihre Eriftens. Corporationen haben fein reelle 3 eine unbeidrantte Bewalt. Recht aus ihrer Natur, weil sie keine eigene Natur haben. eine Bittion, ein abstratter Begriff bes Gefetes, bas biefelben gemacht hat, und, fo wie es biejelben gemacht, aljo auch nach Gutbunte 18 abanbern tann. Das Gefet fann alfo, ba es biefelben geschaffen bat, jo auch fie wieder abschaffen. Die pouvoir constituante, die bodfte Macht ber Nation, hat zu prufen und zu entscheiben, in wie weil Corporationen die ihnen früher zugestandenen Rechte ferner noch genießen mogen. Aus demfelben Rechte, aus bem 1749 ben geiftlichen Corporationen verboten worden, fernerhin noch Eigenthum zu erwerbett, aus demfelben fann jett verboten werben, daß teine Corporation

rnerhin Gigenthumerin überhaupt verbleibe. Das Gefet hat früher rneren Erwerb verboten; basfelbe tann ihnen jest auch allen esta perbieten. En ce moment de régénération les personnes, s choses, tout est soum is dans l'état, à la nation exerint le plus grand de ses pouvoirs. Dem Redner fraat es sich mnach nur, ob es für bas Gemeinwesen nüklich fei, zu befretiren. ik alle Corporationen (bie tobte Sand) unfabig finb. Grund-Die fragliche Rütlichkeit aber beweist er enthum au befigen. uptfächlich mit zwei Grunden. Frankreich bat, argumentirt er, eine cebeucre Bevolkerung und baber liegt es in feinem Intereffe, bie extheilung bes Besondervermogens so weit wie möglich auszudehnen. t fo die Bahl berjenigen Individuen zu vermindern, die, weil tein genthum besitend, weniger an ber bestehenden Ordnung festhalten b barum in Zeiten bes Unglucks ober ber Gahrung gefährlich find. ie Guter aber, Die fich im Besite von Corporationen befinden, find Ramilien und ben Individuen entzogen. Frankreich ift ferner uptfächlich ackerbautreibend: es muk also sein Augenmerk auf ermehrung ber Produktion seines Bobens richten. Es ist ihm also n Bichtigfeit, feinen Lanbereien wirfliche Gigentbumer au ben, die mit mehr Unbanglichkeit an den Boben als ihr Gigenthum th mit größerer Betriebsamkeit bie Cultur über alle Bunkte bes achenraumes ausbreiten, als es bei fingirten Gigenthumern, bie of Bermalter und Rutniefter find, ber Fall ift. Diesen Grunden At der Redner noch einen britten binzu, daß nämlich bie Corration felbft auch bem Staate nüglicher werbe burch Epropriation. Alle biefe Corporationen feien best öffentlichen Ubens megen eingeführt worden; jest aber sei eben ihre Dotation Gigenthumern ein Saupthinderniß geworden, ihre öffentliche Rut-Steit auszubebnen. Biele ber geiftlichen Inftitute seien burch Nhäufung groken Vermögens ganz von dem Awecke und dem ganzen eiste ihrer Stiftung abgekommen. Ueberhaupt aber musse ber Clerus 4 bem allen Corporationen gemeinsamen Gesetze fügen; die Modication seiner Eristenz und seiner Rechte unterliege ber absoluten erricaft bes Befenes.

Der Abbé Maury vertheidigte das Eigenthumsrecht des Clerus it folgenden Gründen. 1) Diese Güter gehören nicht der Nation, ndern dem Clerus, weil er sie erworden und man ihm sie geschenkt t. 2) Wir (die Geistlichen) haben sie erworden als Ertrag unserer ekonomie, wir können die Titel unsers Erwerds vorlegen. Wir ben sie erworden unter dem Schube und der ausdrücklichen Genehsung und Autorisation der Gesehe. Der Staat hat uns 1749

verboten, fernerbin zu erwerben; wir baben gehorcht, boch konnte aber ein foldes Gefet feine rudwirkenbe Rraft baben; und weit entfernt. und unfer früher erworbenes Gigenthum zu confisciren, bat es undbasselbe vielmehr fanktionirt. Ober aber man bat uns unfre Gutergeschenkt; sie waren also nicht ber Ration geschenkt, die eben felbeand nichts Andres ift, als eine moralische Verson, eine Corporation fo aut wie ber Clerus, wie die hospitaler und die Gemeinden fold-Ra, es war nicht einmal ber öffentliche Cultus, bem bie Guten geschenkt murben, vielmehr ging ber gange Alt zwischen bem Geber und einer einzelnen Rirche, welche bie Schenkung erhielt, por fich. Gin groker Theil ber Dotationen von Pfarreien ift bervorgegangen aus Stiftungen einiger frommen Pfarrtinder und tonnen baber biefe Guter nicht zurucktehren an die Nation, weil fie von ihr nicht berrubren. Ge gibt feine Schenkung, Die ber Rirche im Allgemeinen gemacht worben ware; alle lauten vielmehr auf eine bestimmte einzelne Rirche. 3) Unfere Könige und die groken Bafallen haben ber Rirche nicht ben amangiaften Theil ber Buter gegeben, welche fie befitt; bie fie aber gegeben haben, auf die findet die Marime Anwendung: Oportet beneficium principis esse permansurum; ihre Schentungen muffen unwiderruflich fein.

4) Es ift ferner Grundsat, daß jedes Eigenthum seiner Ratur nach bleibend sein muß; wenn unfre Besitthumer vierzehn Jahrhunderte gesetzlich gewesen sind, dann mussen sie es auch für immer sein. Jedes Eigenthum ist nothwendig inamovibel; was gestern mir gehört hat, nuß mir auch heute noch gehören, wenn ich es nicht veräußert habe. Haben unser Könige und etwas geschent, so haben sie es uns geschentt von ihren Krongutern (Domänen), nicht aber von dem Gebiete des Königreichs, das ihnen niemal als Eigenthum zugehört hat.

Der Deputirte Ronez, Pfarrer zu Chavannes, vertheibigte bas Eigenthumsrecht burch Darlegung ber 3mede biefer Guter bei ben Schenkungen.

Endlich trat Mirabean auf, bezeichnet die bisher auf der Redner buhne gegen das Eigenthumsrecht der Geistlichkeit vorgebrachten Grunde als ungenügend und nicht stichhaltig, so daß man bei dem Einganze seiner Rede zu glauben versucht wird, er werde jenes angesochtene Recht mit noch triftigern Grunden in Schutz nehmen.

Die Ginen, fagt er, haben einzig ben öffentlichen Rupen in's Ange gefaßt und auf (Brund dieses Ungens Expropriation in Antrag gestellt. Allein l'intérêt public kann nicht entscheiden, wenn jene Expropriation ein Unrecht ift. Denn Alle mussen sich zu bem Srundsaße bekennen: Nichts ist nütlich, als was gerecht ist.

— Andre haben gesprochen von dem öffentlichen Credit, der durch Zuwendung dieser Güter an die Nation dem Staate auf einmal erwachsen würde. Allein wie kann ein Credit entstehen aus einer Handlung, wenn diese eine Beraubung, eine Ungerechtigkeit ist? Die Berletzung des Bertrauens in den Staat in einem Stücke muß Schwächung des Bertrauens überhaupt zur Folge haben. Andre haben sich besonders darauf geworfen, daß Corporationen durch das Geset entstehen, demselben unterworfen seinen und von ihm aufgehoben werden könnten. Aber, einmal angenommen, daß die geistlichen Corporationen aufgelöst werden könnten, so ist es noch nicht ausgemacht, ob dann nicht die geistlichen Güter als Besondereigenthum der einzelnen Individuen zu betrachten sind, welche gegenwärtig die Corporationen bilden.

Andre haben hervorgehoben, daß es einen wesentlichen Unterschied wischen Privateigenthum und Corporationseigenthum gebe; der Private, ein Individuum, habe das Necht, dasjenige, was er unter dem Titel "Eigenthum" besitze, zu veräußern, darüber nach Belieben zu verfügen. Dagegen aber durse der Geistliche seinen Besitz nicht verlausen, selbst der Clerus als Ganzes, als Corporation, dürse das geistliche Bermögen nicht veräußern. Allein hiebei ist übersehen, daß das Princip, welches legliches Gigenthum unter den Schutz des öffentlichen Bertrauens stellt, sich allgemein auf Alles erstrecken muß, das zu genießen der Bürger ein Recht hat, und daß in diesem Betracht der Besitz ebenfalls ein Recht ist und die Nutznießung ein gesellschaftliches Eigenthum.

Andre haben nachzuweisen gesucht, daß unter ben verschiebenen Arten der geistlichen Guter keinem die Eigenschaft eines Eigenthums zukomme. Allein diese haben nicht untersucht, ob Fundationen nicht, eben weil sie Fundationen sind, fortdauern mussen, und daß, den Regeln unfrer Civilgesetze gemäß, die Urheber der Jundationen frei über ihre Dabe verfügen und Gesetze für dieselben für die Zukunft geben können.

So scheint Mirabeau der gründlichste Vertheidiger des Eigensthumsrechtes der Geistlichkeit werden zu wollen, weil er so treffend das Verkehrte und Oberflächliche der gegen dieses Recht vorgebrachten Gründe aufzudecken weiß. Allein, was Mirabeau bisher gesagt, war nur ein rhetorischer Anlauf, um seinen Gründen gegen jenes Necht einen desto größern Nachdruck verleihen zu können, in dem Scheine nämlich, als seien sie frei von allen Schwächen und Mängeln, die er an den von andern Rednern vorgebrachten nachgewiesen hatte.

Er selbst unterscheibet nun brei Arten von Fundationen ober

Schenfungen an die Rirche ober Geiftlichkeit, folche, Die burch bie frangofischen Roniae gemacht worben, folde, bie von Bemeinben und folde, bie von einzelnen Brivaten ausgegangen finb. Cobann beweift er ber Reibe nach, baf fur alle brei Arten bie Ration Unspruch auf bas Gigenthumsrecht babe. Die ersten seien im Ramm ber Nation gemacht; benn die Konige find nur Organe bes Boltes. bie Nationen find die Erbinnen der Könige; fie tonnen alles bas gurudnehmen, mas die Konige veräukert baben (!). Daber tann bie Nation fich als Gigenthumerin ihrer eigenen Guter erklaren, bie in ihrem Namen zum Dienste ber Kirche geschenkt worben find. Dasselbe gilt nun auch, fährt Mirabeau fort, von ben Fundationen, welche von Gemeinden gemacht worben find. Die Gemeinden bilben in ihrer Gesammtheit die Ration: bieselben find unter fich folibarisch, inden jede einzelne einem Theile nach verpflichtet ift, wozu die Nation im Gangen fich verpflichtet weiß. Der Staat ift aber verpflichtet zu ben Muslagen für ben Cultus eines jeben feiner Glieber, b. i. jeber Gemeinde; und so muß benn, mas jede Gemeinde fur den Culius gethan bat, ale eine öffentliche Auslage bes Staates fur ben Gultus betrachtet werben. Alle Fundationen alfo, die von Gemeinden ausge gangen, find als Gigenthum bes Staates, ber Ration zu betrachten. Unbelangend endlich die Fundationen, die von Brivaten gemacht worden, fo verlett ber Staat burch Aneignung berfelben, fofern er bie auf benfelben haftenden Verpflichtungen übernimmt, fein Gigenthumerecht, noch auch verlett er die Intention ber Stifter. "Denn mas ift Gigenthum überhaupt? Es ift bas Recht, welches Alle Ginem gegeben haben, eine Gache ausschlieglich 31 besiten, auf welche, in dem Raturauftanbe, Alle ein gleiches Recht hatten. Und mas ift nun, gemäß biefer allgemeinen Definition, Privateigenthum? Es ift ein in Rraft ber Befete erworbenes Gut . . . Es ift einzig bas Befet, welches Gigenthum zu Stanbe bringt." 68 folgt nun natürlich, daß diefes Gefet, welches Gigenthum allein ichafft, auch Eigenthum wieder aufheben, bem Ginzelnen entziehen und ben Ganzen wieder beilegen fann (Theoric bes Communismus).

Die Tendenz und der Antrag Mirabeau's ging nun dahin, die Rationalversammlung solle als Princip aussprechen und sanktioniren: baß die geistlich en Güter Eigenthum der Nation seien; jedoch sei hiebei die Absicht nicht, den Elerus dieser Güter ganzlich 34 berauben und die Verwaltung in die Hände des Staatsfiscus 34 legen, sondern die Staatsschulden damit zu tilgen; dagegen solle vom Staate für das Auskommen der Geistlichkeit so gesorgt werden, daß

Pfarrer, felbft auf bem Lande, weniger als zwölfhundert is jahrlich erhalte.

Mirabeau's Borschlag wurde (2.—4. Nov. 1789) von ber onalversammlung als Gesetz angenommen, vom Könige sanktionirt bemnach verkundiat:

Die Nationalversammlung beschließt: 1) Alle geiftliche Guter zur Berfügung ber Nation gestellt (sont à la disposition de la m), mit ber Berbindlichkeit, auf andre zuträgliche Weise die Cultusn, Unterhalt ber Geistlichen und Unterstützung der Armen zu eiten, unter Oberaufsicht und nach Instruktionen der Provinzen.

2) In den Anordnungen für den Unterhalt der Religionsbiener bas Gehalt keiner Pfarrei weniger als 1200 Livr. jährlich betragen, jnung und zugehörige Gärten nicht miteinbegriffen 1).

Das war die Sacularisation ber geistlichen Guter in Frank-, mit welchem Namen man seither die burch den Staat vorgemene Beraubung der Kirche euphemistisch bezeichnet hat.

Der weitere Plan ber Nationalversammlung war nun, für Millionen Livres geiftliche Guter zu verkaufen und für andre Mill. Affignaten in Curs zu setzen, benen bie nicht verkauften er als Pfand bienen sollten.

## Aufhebung ber Rlöfter in Frankreich (1790).

Es stand zu erwarten, daß die Nationalversammlung, welche die lichen Güter als Nationalgut erklärt und der Nation zur Berfügung At hatte, allerdings mit Uebernahme der Berpflichtung für den erhalt der Religionsdiener zu sorgen, nun auch bedacht sein werde, Zahl der zu unterhaltenden Geistlichen so viel als möglich zu indern. Daher wurde denn im Monate Februar der Antrag auf shebung der Klöster, sämmtlicher religiösen Orden zeistlichen Corporationen gestellt. Auch dei diesem rage setzte es lange und mitunter heftige Debatten ab, indem reiser und Vertheidiger der Orden und Klöster stark gerüstet nder gegenüber standen. Aber in so bewegten Zeiten, wie jene en, siegt regelmäßig die kühnste und unternehmendste Partei.

In bem Berichte bes Deputirten Treilhard, mit welchem bie handlungen eröffnet wurden, begegnen uns die leitenden Gedanken. Regeneration, welche die Deputirten zu vollenden berufen worden,

<sup>1)</sup> Siehe Hermen?, Handbuch b. gesammt. Staatsgesetz. über b. chriftl. ius . . auf bem lint. Mheinuf. I. Bb. S. 91, 117—119.

<sup>3.</sup> Rarr, Befdicte von Erier, V. Band.

muffe fich über alle Aweige bes großen Reiches erftreden, weil Riemand fich rein zu bewahren gewuft von Erschlaffung und Mikbrauden, welche bie Reit berbeiguführen pflege. Die Beiftlichen batten biefen ichlimmen Ginfluß erfahren wie die andern Burger. Die verkehrte Bertheilung ber Ginfünfte, Die nicht minder fehlerhafte Ginrichtung mancher Inftitute, Die Nachlässigfeit bei ben Bahlen ber Borfteber, bie unmäßigen Auforderungen vieler Beiftlichen machten bie Ration mit Ungebuld bie Beit erwarten, wo bas Berbienft allein ben Titel au Gbrenftellen gebe, bie Befoldungen mit ben Dienftleiftungen in Berhaltnift gebracht und weise Bestimmungen bie unverrudbaren Grenzen ber beiden Gerichtsbarkeiten bezeichneten und baburch vielen ärgerlichen Streitigkeiten ein Enbe gemacht werbe. Querft fei bie Aufmerksamkeit zu richten auf jenen großen Theil ber Geiftlichtit, ber fich ruhme, feine Grifteng ber Liebe gur Bolltommenbeit ju verbanken, beren Jahrbucher fo viele berühmte und tugenbufte Berfonen gablen, und bie fo große Berbienfte um bie Religion, ben Acterbau und die Wiffenschaft aufzuweisen haben - bie Orbend = aeistlichteit.

Es ift bas Loos menschlicher Inftitutionen, daß fie ben Riss ber Auflösung immer in fich tragen. Der Beift ber Orbensstifter if entwichen; die Demuth und Buruckgezogenheit find nicht mehr 311 seben; Trägheit und Weichlichkeit sind allenthalben eingekehrt und haben Alles verdorben. Die frühere Hochachtung bes Boltes gegett die Orbensleute ift in Ralte, Gleichaultigkeit und haufig in Abneigung gegen fie übergegangen. Der Reitpunkt für eine Reform ift alfo eingetreten, ber immer auf jenen folgt, wo folche Inftitute nutlic ju fein aufgehört haben. Der Ausschuß (ber biefe Angelegenheit ist Borberathung gezogen hatte) macht ben Antrag, einerseits bie Rlöfter zu öffnen für alle Orbensleute, bie austrete # wollen, andrerfeits aber Die, welche ihr Leben bari # beschließen wollen, barin zu laffen; ce folle also allen Meligiosen, männlichen und weiblichen, die volle Freiheit gewährt werden auszutreten ober zu bleiben unter ihrer Regel. Austretenden muffe eine Penfion ausgeworfen werden, bie Bedürfniff. ber Religiofen seien allenthalben bieselben, ba alle burch ihre Rege! gehalten, mit dem Rothwendiasten zufrieden zu fein. Daber tonnten bie Glieber ber verschiedenen Orden barin gang gleichgestellt, neut hohes Alter, fefern bies mehr Bedürfniffe habe, etwas berudfichtist und einem Abte etwas mehr als bem einfachen Monche ausaeworfen Diejenigen aber, welche ihr Leben unter ber Ordendregel beschließen wollten, sollten aus allen Klöstern, wo sich solche fanden

Sgehoben und in etliche Klöster auf dem Lande und in kleinen äbten zusammengethan und auf ihre ursprünglichen Einrichtungen rückgeführt werden. Auf diesem Wege gewinne der Staat reiche ittel in den Gütern der ausfallenden Häuser in den Hauptstädten. doch sollten aus diesen nicht alle Religiosen ganz ausgeschlossen, wenn sie nämlich der Krankenpflege sich widmeten oder für diffentlichen Unterricht oder die Wissenschaften nützlich ichtet würden.

Weiter aber, in biefer Zeit, wo Aller Augen und Bunfche auf eiheit gerichtet seien, burfe ber Staat keine ewige Gelubbe tatten, "ba bie Unbeständigkeit ber Gemuther und die Verandersteit ber Dinge folche nicht ertragen könnten."

So lautete ber Antrag ber Commission. Rochsoncault sprach leich barauf für Austebung aller Klöster, ben Antrag überbietend; regoire bagegen für Erhaltung einiger Klöster. Der Deputirte ha, General ber Lazaristen, sprach für Erhaltung ber Orben. Das rfahren, sagt er unter Anbern, welches die Redner gegen die Orben rschlügen, gleiche bem der Wilben in Louisiana, die den Baum hauen, um die daran hangenden Früchte zu bekommen. olch ein Bersahren sei nicht das zärteste, nicht das weiseste und cht das der Versammlung würdigste. Die Fehler einiger Ordenstute dürften doch nicht als Verbrechen aller angeschen werden. "Wan zt, die geistlichen Güter werden nur die Hände vertauschen; allein e Hände der Capitalisten sind weder großmüthig, noch ohlthätig."

Der Deputirte Barnave sprach wieder ausnahmslos gegen die öster und Orden, von einem Gesichtspunkte aus, der sich hinreichend tutlich gemacht in den Worten: "Die Eristenz von Wönchen ist werträglich mit den Weusch enrechten, mit den Bedürfnissen E Gesellschaft, ist schädlich für die Religion und unnütz zu allen zwecken, denen man sie hat widmen wollen." (Gemurmel auf rrechten Seite der Bersammlung).

Der Deputirte Garat sprach, wo möglich, noch kühner und versender. Wird die Religion, fragt er, durch die Aufhebung der then gewinnen? Ja; denn ausgetreten werden die Religiosen dem ultus dienen, ihre Frömmigkeit, die nur ihnen nühlich war, wird inn der ganzen Welt nühlich sein. Werden die öffentlichen itten gewinnen? Ja, denn disher blieben ihre Tugenden verborgen Schatten der Einsamkeit. Wird die Nationalerzichung gewinnen? Tüher würde sie verloren haben, jest aber gewinnt sie; denn chemals Ut es zu erziehen für die Unterwürfigkeit, jest nuß erzogen

werben für die Freiheit. Wird aber nicht die Dürftigkeit um die Liebeswerke kommen? Aus Ehrgeiz oder Empfindsamkeit will heut zu Tage Jeder human sein oder es wenigstens scheinen; Jeder strett nach der Shre oder der Seligkeit, wohlthätig zu sein. Werden die Finanzen gewinnen? Darüber ist kein Zweisel. Werden die Mensche babei gewinnen? Tausende von Menschen, die diese Rechte verloren haben, werden sie wiedergewinnen, und die Gesellschaft wird Tausende von Menschen wieder erhalten. "Ihr hab't dekreitit, daß alle Menschen frei geboren werden und (frei) bleiben. Erklärt also auch, daß die Religiosen keine Menschen sind, oder machet sie frei."

Im Verlaufe dieser verwegenen Rede entstand startes Murren, Bewegung und Tumult. Während des Tumultes stellt, um so versletzenden Ausställen gegen die katholische Religion ein Ziel zu setzen, der Bischof von Nancy mit mehren andern Deputirten den Antrag bei dem Präsidenten, die Versammlung solle anerkennen, die katholisch apostolische und römische Neligion sei die National=religion. Andre Deputirten aber traten sogleich auf und erklätter, es sei in dem Maße anerkannt in der Versammlung, daß die katholische Neligion die Nationalresigion sei, daß jene Motion sogar als eine Beleidigung angesehen werden musse. Nur zweiselhafte Dinge könnten zur Besprechung vorgebracht werden.

Der Abbe Montegaujou betrat nunmehr bie Rednerbuhne: aufmerkjam laufchte die ganze Versammlung, benn er stand in hobent Ansehen. Er geht aus von den Worten des herrn: "Man muß bem Cafar geben, mas bes Cafare ift, und Gott, mas Gottes ift. Es fragt fich bemnach, welche Gewalt bie Gesellschaft in Betreff bet Mönchsorden hat. Was ist ein Gelübbe? Es ist bas Bersprechen eines Menfchen, Gott und seinem Bewissen abgelegt, nach bem won ihm gewählten Orden und in bemfelben zu leben. Go weit liegt in biefem heiligen Bornehmen nur ein innerer geiftiger Aft. Allein En ben katholischen Staaten hat bas Gefet geglaubt, bem Gelubbe 1218 Seite geben zu muffen; es hat gewollt, bag bie Befellichaft auf be Menschen verzichte, der eben auch auf sie verzichtet hatte. Jest gibt es Gelübbe. Konnte man Gelübbe ablegen? Man kounte, weil bas Gesetz dieselben anerkannte und sanktionirte. Kann man Gelubbe verhindern? Ja, ohne Zweifel, "weil die Gesellschaft bas tann, mas fie will." Rann bie Gesellschaft bereits abgelegte Gelubbe auflofere? Mein, weil dieselben unter bem Schute bes Gesets gemacht worben find. Ich wurde alfo ben Religiofen fagen: Bollet ihr austreten, fo tretet aus; wollet ihr nicht austreten, fo bleibt; euer Belubbe ift ein

Contrakt, und ich (bas Geset) habe nicht bie Macht, einen Contrakt aufzuheben.

Hierauf lenkt ber Rebner bie Aufmerksamkeit ber Bersammlung besonders auf die Frauenklöster, in der Meinung, diese ganz retten zu können. Er sagt von den weiblichen Religiosen ohne Ausnahme, sie seien glücklich ohne Reichthümer. Er habe, sagt er, als Deputirter bis heran aus Frauenklöstern Frankreichsk keine andere Briese und Abressen erhalten, als solche, in denen die Bitte vorgebracht sei, man möge sie in ihren Klöstern belassendhuseiten zu entsagen; denn ihr dürset nicht vergessen, daß Gewohnheiten das Glück ausmachen und daß ihr keine Unglücklichen machen wollet. Die Frauenklöster sollen demmach ausgenommen sein von dem Dekrete, welches Bereinigung mehrer Häuser zu einem verordnet."

Rach allen Berhandlungen, die natürlich hier nur in den Hauptumrissen gegeben sind, folgte die Formulirung des Beschlusses, entnommen den Borschlägen mehrer Redner, am 13. Febr. und am 19. d. M. ertheilte der König die Sanktion. Das Detret lautete aber:

- 1) Das constitutionelle Gesetz bes Reiches erkennt keine seierliche Klostergelübbe mehr an, weber für bas eine noch für bas andre Geschlecht. Die Regulärorben und Congregationen, in benen solche Gelübbe abgelegt werben, sind und bleiben in Frankreich aufgehoben, so baß in Zukunft solche in biesem Reiche nicht errichtet werden können.
- 2) Alle Personen bes einen und bes andern Geschlechtes, bie sich in Klöstern und Religiosenhäusern befinden, können aus denselben austreten, indem sie bei dem Municipalamte des Ortes die Anzeige davon machen; und es wird sofort durch eine angemessene Pension für ihre Subsistenz gesorgt werden. Häuser werden auch bezeichnet werden, in welche Diesenigen von ihnen zusammentreten können, welche von der dargebotenen Freiheit des Austritts keinen Gebrauch machen wollen. Wir erklären aber, daß, für jetzt, keine Veränderung in Betreff der Häuser vorgenommen wird, welche sich mit der öffentlichen Erziehung besassen und die Wohlthätigkeitsanstalten bedienen, dis später hierüber ein Beschluß gesaßt werden wird.
- 3) Die Nonnen können in ihren Halern (Conventen) verbleiben, in benen sie sich gegenwärtig befinden, und sind ausdrücklich aussenommen von dem Artikel des Dekretes, der Bereinigung mehrer Dauser in einem festgesett.

Dies Alles war im Februar 1790 zu Paris vorgegangen. Das Borgehen ber Nationalversammlung gegen ben Abel, die Geiftlichkeit und den Hof erregte mit jedem Tage steigende Besorgnisse in Frank-

reich selbst und in ben benachbarten Länbern. Papst Pius VI hattworher schon öffentliche Gebete für die gefährbete Kirche in Frankreisingeordnet. Um 29. März hält er in einem geheimen Consistoriuseine Allocution über den Nothstand der Kirche in diesem Reiche. Schon im Januar trasen zu Erier viele Herrschaften (Abelige) ern, die aus Frankreich ausgewandert waren (Emigranten).

Die brohenden Zeichen der Zeit mußten ganz besonders in unserm Trierischen Lande mit banger Besorgniß erfüllen, da die fünf Suffragandisthümer von Trier zu Frankreich gehörten, der Chursurft und viele geistliche Corporationen unsres Landes in Frankreich Güter und Gerechtsame hatten und außerdem unser Land seit Jahrhunderten von der eroberungssüchtigen Politik Frankreichs so viel zu leiden gehabt hatte. Diese Besorgniß bewirkte die beiden Hirtenbriese zur Fastenzeit, deren ernsten Inhalt wir bereits oben S. 225 angegeben haben 1).

Es sollte aber in Frankreich noch viel Acrgeres kommen. Eine neue Berfassung wollte die Nationalversammlung dem Lande geben, und um diese ganz nach den eben herrschenden, aus Rousseau's contrat social und andrer Afterphilosophen Werken eingesogenen Grundsten aufstellen zu können, wollte die Versammlung mit allen herges brachten Einrichtungen und Zuständen der Staatsgesellschaft völlig aufstäumen, um freies Terrain zu gewinnen, ihre Constitution von Grund aus neu zu gestalten. Frankreich war disher in 17 Provinzen eingestheilt gewesen, deren jede sich ihrer Eigenthümlichkeit erfreute, der Einheit des Ganzen unbeschadet, ja eben in naturwüchsiger Einheit. Die Nationalversammlung hebt diese Eintheilung auf, zerreist die Provinzen und seht eine neue, künstliche an deren Stelle, die Einstheilung in 83 Departemente. Im Juli ersolgte sodann die Aufschung aller Nitterorden, der adeligen Titel, mit dem Besehle, alle Wappen zu beseitigen. Die Emigration des Abels nimmt zu.

Die bürgerliche Conftitution ber Geistlichkeit (constitution ber Griftlichkeit (constitution

Für eine neue Constitution war jett Naum gewonnen. Die Berschiebenheit ber Stände, Standesrechte, Privilegien, Auszeichnungent, Titel berselben waren aufgehoben; kein Titel sollte mehr gelten außer dem einen allen Staatsangehörigen gemeinsamen "citoyen" ("Bürger"). Alle Menschen waren als frei erklärt, ebenso alle als gleich in politischen, bürgerlichen und religiösen Rechten. Die Gesammtheit ist souverain und die Majorität entscheidet.

<sup>1)</sup> Siehe bie hirtenbriefe bei Blattau, Statuta etc. Tom. VI. p. 170-176.

In der Constitution, die von der Nationalversammlung aufge-Ut und danach von dem Könige, der bereits zum Diener der Berrmlung herabgewürdigt war, angenommen worden ist, war das it als souverain erklärt, der König als constitutionell; e Angestellten wurden der Wahl des souveränen Volkes unterrken. Erbliche Aemter waren in zeitliche umgewandelt. Zedes epartement, jeder Distrikt, jeder Ort, sollte seine Angestellten haben, : von den respectiven Wahlcollegien gewählt wurden.

Sanz nach benselben Grundsätzen wurde nun auch in der Constution des Reiches die bisherige kirchliche Organisation und Bersfung aufgelöst und eine neue, nach demokratischen Principien, aufstellt; und wenn daher durch die frühern Dekrete über die geistlichen iter das Kirchenvermögen säcularisirt worden war, so hat diese nstitution die Kirchengewalt selbst säcularisirt. Dieselbe hatte nämlich, weit sie kirchliche Dinge betraf, solgende Grundbestimmungen aufstellt.

## Titel I.

- 1) Ganz Frankreich wird, ohne Mitwirkung ber geistlichen walt, in 83 Bisthümer, entsprechend ben Departementen, eingetheilt, runter 10 Erzbisthümer sein sollen 1).
- 2) Jeber Kirche und Person ist untersagt, das Ansehen irgend 1es Bischofs anzuerkennen, bessen Sit gegründet worden vermittelst nennung durch eine "fremde Macht" oder ihre in Frankreich oder derswo resibirenden Legaten 2); jedoch ohne Prajudiz der Einheit Glaubens und der Verbindung mit dem sichtbaren Haupte der iche.
- 3) Der Bischof und die Departementsverwaltung schreiten sofort zu er neuen Parochial-Gintheilung aller Gemeinden des Departements.
- 4) Die Cathebralen (Domkirchen) werben Pfarrkirchen und idfliche Kirchen zugleich, und ber Bischof ist Pfarrer seiner Kirche; mbern Geistlichen an berselben sind feine Bicare.
- 5) Jedes Bisthum hat bloß ein Seminar; vier Vicare sind bie Iteher besselben; diese und die Vicare ber bischöflichen Kirche bilben Rath bes Bischofs, ohne bessen Zuziehung er nichts beschließen darf.
- 6) Stabte und Flecken, die nicht über 6000 Seelen gahlen, follen eine Pfarre haben.

<sup>1)</sup> Statt ber 135 Diocefen, unter benen 18 Erzbisthumer, bie Frankreich bisher ibt, follte es nur mehr 83 baben.

<sup>2)</sup> Der Papft ift nicht genannt, aber gemeint.

7) Alle anbre Titel, Beneficien, Dignitaten, Capitel, Stiftt, Caplaneien, Prabenben u. bgl. find aufgeloft 1).

#### Titel II.

Die Bischöfe werben vom Volke gewählt, b. i. von den Departs ments = Wahlmannern, durch Scrutinium, mit absoluter Stimmer mehrheit, in der Hauptkirche. Ebenso der Pfarrer von den Districks wahlmannern. Die Wahl des Bischofs wird dem Könige angezeigt, und der Erzbischof hat den Gewählten zu prüsen und ihm die canonische Institution zu geben. Der Bischof, welcher Consirmation erhalten soll, hat keinen andern Gid zu leisten und der consirmirende Bischof keinen andern zu fordern, als den, daß er sich zur katholisch-apostolischerdmischen Religion bekenne. Der Consirmirte hat dem Papste bles Anzeige zu machen als dem sichtbaren Haupte der Kirche zum Zenznisse der Einheit im Glauben und der Gemeinschaft mit ihm. Bor der Consecration schwört er einen seierlichen Sid der Treue gegen die Nation und den König.

Der von den Diftrikts-Wahlmannern gewählte Pfarrer hat fich zur Prüfung, Bestätigung und canonischen Institution vor bem Bischofe zu stellen.

#### Titel III.

Der Bischof, Pfarrer und die Desservants erhalten jeder von der Nation eine angemessene Wohnung und ein Gehalt in Gelb, vierteljährig voraus zahlbar. Dagegen aber haben sie auch alle einzelne Funktionen unentgeltlich zu verrichten 2).

## Titel IV.

Der Bischof, Pfarrer und alle Geiftlichen sind streng zur Resten, verpflichtet. Ohne bringende Noth darf der Bischof nicht 14 Tage nach einander außerhalb der Diöcese sein; und muß er, so ist Erlaubinis des Devartements-Direktoriums nothwendig.

<sup>1)</sup> Bischof, Bicarius, Kantonspfarrer, Succursalpsarrer, bas waren bie Titel, bie fortan einzig in ber hierarchie in Frankreich bestehen sollten; 10 Erzbischk, 73 Bischöfe, 16 Bicare an jeder Cathebrale, 4 in jeden Seminar, 1 Pfarrer an jeden Kantonsorte, Desservants ober Succursalpsarrer, so viel bas Bedürsniß erheicht, sollten ben ganzen Clerus von Frankreich bilben. Früher hatte der Clerus bieles Reiches über 400,000 Köpfe gezählt, darunter 31,000 Mönche in 660 Klöstern.

<sup>2)</sup> Das Gehalt ber Pfarrer war, mit Rücksicht auf die Einwohnerzahl ber Städte und Ortschaften, von 50,000 bis 1000 und barunter Einwohner, sestschlicht zwischen 4000 bis zu 1200 Livres. Für die Bicare ähnlich zwischen 1200 Livr. 6 Marimum und 700 als Minimum. Siebe Bermens, I. Bb. S. 120.

Dies war bie "bürgerliche Constitution ber Seiftlichkeit" Franks, wie sie von ber Nationalversammlung, die sich jett, wo sie Constitution aufstellte, assemblée constituante nannte, beschlossen ven ist. Dieser Constitution sollten nun auch alle Seistlichen des hes, insbesondere so weit sie die Angelegenheiten der Kirche betraf, h einen Sid beitreten, durch den Sid nämlich: Zu wachen mit refalt über die Gläubigen der Diöcese, resp. der irrei, die ihm anvertraut, der Nation treu zu sein, i Seseze und dem Könige, und mit ihrer ganzen cht die von der Nation beschlossene und vom Könige ehmigte Constitution aufrecht zu halten.

Das war ber von allen Geiftlichen geforderte Gib; und wer in : bestimmten Frist benselben nicht geleistet habe, war ferner angeet, der solle fernerhin nicht mehr als geistlicher Beamter angesehen en, seine Stelle sei als vacant zu betrachten und soll ein :er Geistlicher, der den Gid geleistet, eingeseht werden.

Es ist auf ben ersten Blick schon ersichtlich, daß jene Constitution wesentliche Rechte ber katholischen Kirche, ja ben Glauben selbst itte, wie solches auch von einzelnen Deputirten in veröffentlichten iften zur Orientirung ber gut gesinnten Katholiken dargethan ven ist. "Unglück über die Religion, schreibt der Marquis de la uille, die ehemals die herrschende war in diesem großen Reiche, ücklich alle Katholiken in dem ganzen Reiche, wenn diese zerstörenden ete zur Aussührung kommen . . Diese Ockrete tragen die uel an die heilige Stätte; sie zerstören, was unsre Bäter stets in n gehalten, sie profaniren das Heiligste der Religion, sie greisen atholische Kirche in mehren Artikeln an, die als Glaubenssähe entschieden sind."

Der französische Clerus hat eine schwere Probe bestanden und ven Beweis geliesert, daß er in seiner großen Majorität nichts zer als verkommen war. Der ganze Spiscopat, 135 Bischöse, mit Ausnahme von vieren, den Eid verweigert 1).

Ebenso hat bei weitem bie Mehrzahl ber Pfarrer ben Gib verert; und so wie vorher schon wegen ber gegen bie Privilegien bes
d erlassenen Detrete vicle abelige Familien Frankreich verlassen
n und ausgewandert waren, so wanderten jest, als die Qualereien
n bes Gibes anfingen, auch viele Geistlichen, namentlich Bischöfe, aus.

<sup>1)</sup> Ten Eib haben geleistet: Talleyrand, Bifchof von Autun, Lomenie be ue, Erzb. von Sens, Savine, Bifchof von Biviers und Jarante, Bifchof von 18.

In Rolae biefer Conftitution und bes barauf geforberten Cibel wurde auch sofort schon ber Churfürst von Trier als Metropolit wa Lotbringen von ber Stromung ber Revolution berührt. thumer Men. Toul. Berbun und bie feit 1777 nen gegrundeten bilde lichen Site Nanch und St. Diez waren Suffraganbistbumer wi Trier, obaleich fie unter ber Krone Frankreichs ftanben, und angerben gehörte ber zunächst an bas Trierische Land angrenzende Theil Lettringens unmittelbar unter bie geiftliche Gerichtsbarkeit bes Trierifden Erzbischofs. Clemens Wenceslaus bat baber burch einen Sirtenbrief vom 26. Nov. (1790) jene Conftitution ale bie Rechte ber Bierarchie in ihrem abttlichen Kundamente verlegend bezeichnet, feierlich bagegen protestirt und sie in ihren firchlichen Bestimmungen fur null und nichtig erklart. Demnach eröffnete er feinem Metropolitansprengel. bak er fich fortan wie bisber als ben unmittelbaren Orbinarius biefes Sprengels betrachten und feine Hirtensorgfalt fortseten werbe: Mb feine Untergebenen keinen Bischof als ihren geiftlichen Obern # betrachten batten, noch irgend welchen Bertehr mit ihm haben burften und konnten, ber ihnen nur burch bie weltliche Beborbe ernannt worben; bak iebe Absolution, die in Kraft einer von einem andern Bische, als ihm, erhaltenen und angenommenen Gewalt ertheilt worten ungultig fei, mit Ausnahme ber Tobesgefahr, aus ganglichem Mangel ber Burisdittion. Ferner, bag jeber Beiftlicher, ber fich unterfteben murb, von einem andern Bischofe als ihm ober seinen Archibiaconen canoniide Institutionen anzunehmen, anders nicht benn als ein Aufdringling (intrusus) zu betrachten und bemnach alle seine Funktionen nach ganzem Rechte nichtig und wirkungsloß seien. Endlich burfe auch teiner ber jetigen (rechtmäßigen) Pfarrer, obgleich canonisch eingesett, in Bestandtheilen andrer Pfarrsprengel, die ihm etwa nach ber beabfichtigten neuen Circumscription aufallen follten, irgend eine Jurid biftion ausuben, unter Strafe ber Suspenfion, auch in Bezug aus feinen jetigen Pfarrfprengel 1).

Unter bem 10. Dez. hat berselbe auch eine Beschwerbeschrift best bem Reichstage zu Regensburg einreichen lassen und die hilfe best Reiches gegen das vertragswidrige Vorgehen ber Nationalversammlums gegen die benachbarten Reichssurstein in Anspruch genommen. "Des herren und Euch, heißt es barin, sind aus mehren Druckschriften bet Beschwerden schon im Uebermaße bekannt, welche die meisten Fürsten und Stände unsres beutschen Vaterlandes, beren Staaten an bas

<sup>1)</sup> Siehe Blattau, Statuta etc. Tom. VI. p. 193-198.

inigreich Frankreich grenzen, gegen bie Abschlüsse ber französischen ationalversammlung öffentlich und laut zu erheben die gerechteste rsache haben; auch wir finden uns in diesem unangenehmen Falle, daß ihrn Metropolitans und Diöcesangerechtsamen und unsrer churfürsten Hen Hofrentkammer sowohl, als unserm würdigen Domkapitel und vern zu unsrem Erzstifte gehörigen wichtigen Stiftungen und Abteien trächtliche Nachtheile und Schmälerungen bevorstehen, wenn sothane m der französischen Nationalversammlung aufgestellte Grundsäse gen den Inhalt allgemeiner Friedensschlüsse und besondrer zwischen r Krone Frankreich und Uns in ganz neuern Zeiten errichteten erträge so ganz unbedingt in Erfüllung gebracht werden sollten, und daß m Theil auch wirklich durch den erfolgten Bollzug einiger Schlüsse sentlicher Schaden und offendare Berletzung zugegangen ist, u. s. w."

Die groß bereits im Beginne biefes Rabres bie Beforgniffe um t Borgange in bem naben Frankreich am Sofe unfres Churfürsten wesen sein muffen, geht noch aus einer andern Thatsache bervor. 1 Coblena ericbien in ben achtziger Jahren eine Zeitung unter bem tel: "Allgemeines durtrierisches Intelligenzblatt auf ichfte Unordnung -," bas auch viele politische Rachrichten zu ingen pflegte. Die Borgange in Paris und Frankreich überhaupt tten feit ber Berufung ber Notablen (1787), mehr aber feit jener ; brei Stände (1789) bie Aufmerksamkeit aller benachbarten Länder taglich steigenbem Dake auf fich gezogen. Die genannte Reitung faft in jeder Rummer bes Jahrganges 1789 bie erschreckenben rgange in bem gabrenden Frankreich, besonders aus Paris, mitge Was in bem Sommer biefes Jahres baselbst vorgegangen, r ichlimm genug, um bas Mergfte befürchten zu laffen. In einem rrespondenzartikel von Paris vom 19. August in ber genannten itung heißt es unter anbern: "Das Wort Freiheit ift bei uns n Loofungswort ber unbandiaften Zugellofigfeit geworden. er glaubt, er konne jest thun, mas er wolle, und bamit ist bie derheit bes Lebens, bes Gigenthums und ber Ehre auf einmal verhiet." Es mochte bem Churfürsten bedenklich erscheinen, alle bie rgange in Paris, bie anarchischen Grundfate, bie bort ausgesprochen b mit Bertretung ber bestehenden Rechtszuftanbe in's Leben eingent murben, in feinem Lande bekannt werben zu laffen. Und von n Ende bes Jahres 1789 ift gangliches Stillschweigen über Frank-5 in bem Blatte eingetreten. Der Jahrgang 1790 nennt Frant-5 taum, und in bem folgenden findet fich einzig bie nachricht von Flucht ber königlichen Familie und ber Wieberbringung bes Konigs ber Seinigen als Gefangenen nach Paris.

Die burch ben geforberten Gib herbeigeführten & (1791).

Gleich zu Anfange bes Jahres richtet Clemens Wer abermal einen Hirtenbrief an die Gläubigen seines Metropolitanst in Frankreich, um sie über die kirchenseindlichen und schisn Tendenzen der Civil-Constitution zu orientiren. Dem Brief hinzugefügt Artikel aus Staatsverträgen, in denen Frankr Metropolitanrecht des Trierischen Erzbischofs über die loth französischen Bisthumer anerkannt und noch 1778 bestätigt ha

Auch in dem Fasten-Hirtenbriese an die Gläubigen des Tr Landes spiegelt sich der furchtbare Ernst jener Zeit ab, wenn andern heißt; — "anarchischer Unsinn hat die Staaten erschütt sinstrer Irrthum waget sich selbst an die geheiligte Religion Fast alle Nationen sind von Blindheit geschlagen, die Re Menschheit werden ungestraft verletzt, die Throne wanken, 1 Heiligthum selbst ist vor den Angrissen der Schwärmerei 1 Unglaubens in Gesahr."

In Frankreich schritt man inzwischen zur Ausführt Civilconstitution ber Geistlichkeit. Die Geistlichen, welche 1 nicht leisten wollten, wurden mit Gewalt von ihren Stellen ve und an ihre Stellen traten "geschworene Geistlichen", die v Bolke, von Laien, Häretikern und Juden gewählt und von Tader einem der drei andern "geschworenen Bischöse" geweiht waren. Am 24. Febr. hat Talleyrand den Anfang gemacht, it zwei Bischöse weihte, so das Schisma vollziehend.

Unter bem 13. April erläßt nun Papft Pius VI. ein schreiben über die Borgänge in Frankreich, worin er ben Berlimmer feinblichern Aggression ber Nationalversammlung ge Kirche barlegt, wie auch, baß er bem Könige abgerathen, ber constitution seine Genehmigung zu geben, indem dieselbe ein Ehrbeisühren würde. Nach reislicher Prüfung aller Artikel bitche bas Urtheil bes apostolischen Stuhles sest, daß die Con aus häretischen Principien hervorgegangen, in mehren Dekreten hem katholischen Principien hervorgegangen, in andern sacrilegischismatisch sei, die Rechte des kirchlichen Primates aufhebe, dund neuen Disciplin zuwiderlaufe und in keiner andern Absich stellt worden, als um die katholische Religion völlig zu zu Obgleich die Bischöse Frankreichs und viele Katholiken Entsides apostolischen Stuhles verlangt hätten, so habe er in ge Milbe noch zurückgehalten und nur seine Warnung wiederho

ofern nicht Reber bie bereits als falich bezeichneten Arrthumer verabdeue, ber papstliche Stubl miber Willen genothigt fein murbe, alle Diejenigen als Schismatiker au erklaren, Die Urbeber ber Conftitution leien ober ihr burch ben Gib beitraten, bie fich banach als Birten anstellen liefen, bie bie Gemablten consecrirten ober bie von folden wnsecrirt murben. Deffen ungeachtet aber murben jest in Frankreich bie rechtmäkigen Hirten verbrangt und burch bie vier abtrunnigen Bildbie fortwährend räuberische Bolfe, ichismatische Hirten ersten und zweiten Ranges an beren Stellen gesett. Rett konne er nicht mehr jurudbalten und erklare nun, nach nochmaliger reiflicher Ueberlegung mit ben Carbinalen: bak jeber Beiftliche, moge er Carbinal, Erzbischof, Bischof, Abt, Bicarius, Canonicus, Pfarrer, Briefter ober Cleriter überhaupt fein, Belt= ober Orbensgeistlicher, ber ben Burgereib einfach fo, wie er bon ber nationalversammlung vorgeschrieben fei, abge= legt, und benfelben nicht innerhalb 40 Tagen von heute ab widerrufen babe, von jeder Angubung ber Weibe luspendirt, und sofern er die Beihe ausgeübt habe, irregular fei. Aukerdem erklart der Bapft die bereits vorgenommenen Bablen von acht Bischöfen für ungeseklich, sacrilegisch und nichtig, die Consecration berselben für unerlaubt und sacrilegisch, die Bischofe felbst für aller Jurisbiftion baar und ledig und suspenbirt bon jeder bischöflichen Funktion. Null und nichtig und sacrilegisch ftien auch alle Wahlen, die nach ber Constitution für Cathedral= ober Pfarrkirchen vorgenommen würden, sowohl für die alten als auch und noch vielmehr fur die ungesetlich neu errichteten Site. Die verirrten Beistlichen ermahnt ber Papst sodann zur Sinnegänderung und Bufie; wibrigenfalls ihnen bie ftrengern Strafen nach Beisung ber Canones nicht ausbleiben könnten, das Anathem und die Publikation besselben berhanat werben müßte.

Als unserm Erzbischose Clemens Wenceslaus bieser Hirtenbrief bes Papstes zur Publikation in seinem Metropolitansprengel zu Ansang Mai zugekommen, waren auch bereits die französischen Bisthümer besselben nach der Constitution umgewandelt. Aus den fünf Bisthümern waren, mit Unterdrückung von Toul, vier gemacht und diesen neue Namen, nach den Departementen, gegeben worden. Außerdem hatte man den lothringisch=französischen Theil, der seit alten Zeiten zur Diöcese Trier gehört hatte, von dieser losgerissen und den Gläubigen und Geistlichen verdoten, in irgend einer Sache sich an den Trierischen Erzbischof fernerhin zu wenden. Und ferner waren ihon für jene vier Size Bischöse nach der Civilconstitution gewählt

worben, Nicol. Philibert für einen neuen Sit in bem Departeme ber Arbennen, Joh. Bapt. Aubry für Berbun, Nicol. Francin fi Met, Maubru für St. Diez und sollte nun auch einer für Ran gewählt werben. Auf alle biese Borgänge mußte sonach bas papstik Breve, das Clemens Wenceslaus publicirte, Anwendung sind mußten sie alle als null und nichtig erklärt werden, mit der Warnu an Geistliche und Laien, von den aufgedrungenen schismatischen hir sich ganzlich fern zu halten 1).

In Folge ber bisherigen Dagregeln maren icon feit Enbe 17 biele Bringen. Abelige. Geiftliche und Offiziere in groker Menge an gewandert, und hatten fich in Bruffel, Trier, Cobleng, Maing, Bon und anbern Stäbten am Rhein niebergelaffen. Da mit steigent Befahr für jene Stände bie Emigration gunahm, fo verlor ber 2011 und bie conservative Vartei immer mehr Anbanger und Bertheibig während auf ber anbern Seite die Bolksvartei aus den untern Schicht ber Gesellschaft immer neuen Zuwachs erhielt und zu größerer Mai So zogen fich benn Beforgnisse und Gefahren auch imm naber um ben Konia felber zusammen. Nachbem er am 18. Ap nach St. Cloub batte ausfahren wollen und der Röbel ihm den Bag festgehalten und zur Umtehr genöthigt hatte, und sobann am 20. d. A burch ben Tob Mirabeau's seine einzige fraftige Stute in ber Nations versammlung verloren hatte, sann er auf heimliche Flucht aus Pari um im Auslande Sicherheit, Rath und Hilfe für seinen Thron ! finden. In der Nacht des 21. Juni entfam die königliche Famili ber Ronia, bie Ronigin, bie Kinder und bie Schwester, wirklich at Baris, war glucklich bis nabe an bie Grenze gelangt, als ber Kon in St. Menehould erkannt und in Barennes mit seiner Familie fe genommen und nach Paris jurudgeführt murbe, nunmehr Gefangen ber Nationalversammlung. Diese suspendirte die königliche Gem bis zur Bollenbung bes Berfassungswerfes am 13. September, 1 ber Ronig bemfelben feine Buftimmung ertheilte und in feine w fassunasmäkigen Rechte wieber eintrat. Rury vorher aber (w 25 .- 27. August) hatte in Folge bes verunglückten Fluchtversuchs b Königs eine Zusammentunft bes Kaisers Leopold II. mit bem Kon Friedrich Wilhelm II. von Breuken zu Billnit ftattgefunden, die & ben Bang ber Ereignisse in Baris einen großen Ginfluß ausgen und für das folgende Jahr bereits das linke Rheinufer großenthei in die Wirren der Revolution bereingezogen hat. Dort ist nämli von den genannten Monarchen beschlossen und den ausgewanderte

<sup>1)</sup> Siehe Blattau, Statuta etc. Tom. VI. p. 218-248.

tringen erklart worben, bak fie bie Lage bes Konigs von Frankreich le eine alle Souperane gleichmäßig berührenbe Angelegenbeit betrachten, und nicht allein bie beutschen Fürsten, sonbern alle Regenten juropa's jum Beiftanbe aufforbern wollten, und bak fie bereit feien. bue Berqua und mit Rachbruck, nothigenfalls mit ben Waffen in ber dand, die Souveranetatsrechte des Könias und seine versönliche Freiheit u icuten und wie die ihrigen zu erhalten. Diese Drohung, ber eine Ruftung folgte, und weniger noch Ginmarich, verschlimmerte bie lage bes Königs; benn nunmehr muchs ber Aramobn gegen ibn. es teigerte sich ber Haß gegen die Emigranten, beren Umtrieben an uswärtigen Höfen man die Einmischung bes Auslandes in die Augeeaenbeiten Frankreichs aufdrieb, und die fich in folchen Daffen am Abeine bauften, daß fie ein "auswärtiges Frankreich" bilbeten, mit em Sofe ihrer Bringen zu Cobleng, und fich zu bewaffneter Rudfehr lach Frankreich rufteten. Satte jene Erklärung gebrobt, so hat unter em 20. April 1792 ber König von Frankreich, gebrängt von der Kationalversammlung, Defterreich ben Krieg erklart, wegen bes ben Emigrirten zugestandenen Schutes, wegen ber Berbindung bes Raifers nit mehren Mächten gegen bie Sicherheit und Ungbhängigkeit Frankrichs und wegen ber Buruftungen jum Rriege.

der verunglückte Zug ber Preußen in die Champagne (1792).

Rach ber Kaisertrönung zu Frankfurt tamen am 19. Juli 1792 er neue Kaiser Franz II., der König Friedrich Wilhelm II. von Breugen, ber Konig beiber Sicilien, Die Churfürsten von Coln und 1011 Trier mit mehren andern beutschen Fürsten in Mainz ausammen. Im wegen bes Krieges mit Frankreich einen Beschluß zu fassen. Da iber bereits am 20. April bie Kriegserklärung von Frankreich an Desterreich ergangen war, bie Armeen ber Berbundeten sich seit bem Ronate Mai gegen den Abein zusammengezogen und um Coblenz oncentrirt hatten, so konnte es sich jett nur noch um die Feststellung es Planes jum Gingug in Frankreich und bie Formulirung bes triegsmanifestes handeln. In dem Monate Juli gab es baber am theine, besonders in und um Cobleng ein nie gesehenes, viel bewegtes ben. Um 11. Juli die Raifertronung in Frantfurt, am 19.—21. er Fürsten- und Ministercongreß ju Maing; ben Rhein entlang simmelte es von Emigrirten, die ihr Hauptquartier bei Bingen hatten nd sich, gegen 20,000 Mann, zum Anschlusse an die Armee ber Mirten geruftet hielten.

Sobalb von Frankreich ber Krieg an Desterreich erklart worden, war vorauszusehen, daß, nebst den österreichischen Niederlanden und dem badenschen Oberlande, daß Chursürstenthum Trier zuerst bedroht werden würde, theils wegen seiner gegen Frankreich ganz offenen und ungedeckten Lage, theils auch, weil die Nationalversammlung zu Panswegen der in unsrem Lande besonders stark angehäusten Emigrinar und des Hoses der königlichen Prinzen in Coblenz gegen Churcher höchlich aufgebracht war. Daher denn auch das dringende Berlangere der Trierischen Landstände an den Chursürsten, die französischere Emigrirten aus dem Lande zu weisen; daher auch, ungeachtet des Anmarsches österreichischer Truppen zum Schuse unsres Landes, die zu Trier steigende Besorgniß vor einem Einfalle der Franzosen, in Tolge deren das Domkapitel den Domschap und das Archiv zu Basse auf die Festung Ehrenbreitstein slüchten ließ, Klöster und reiche Familien zu Trier viele Weine versteigerten und Kostbarkeiten in

Sicherbeit zu bringen fuchten.

Gegen die Mitte Juli war die preußische Armee, c. 52,000 Mann ftart, in funf Colonnen allmälig beranziehend, um Coblen 3 concentrirt; am 23. Juli tam ber Konig von Breuken, bem auch balb ber Kronpring, ber nachmalige Konig Friedrich Wilhelm III., folgte, von Mainz nach Coblenz und sammelten fich nun um ihn am hofe bes Churfürsten Fürsten, Bringen, Generale und bie Saupter ber frangofischen Emigration, um bie letten Unordnungen fur ben Gingus in Frankreich zu treffen. Die c. 20,000 Mann französische Emigrirten wurden in brei Corps getheilt: c. 10.000 follten ber Sauptarmee ber Preugen zum biretten Buge nach Frankreich fich anichließen, 5000 ber öfterreichischen Urmee in ben Niederlanden augetheilt und andere 5000 mit den Desterreichern im Breisgau vereinigt werben. Am 25. Juli unterzeichnete ber Bergog von Braunschweig, Felbhert ber preußischen Armee, zu Coblenz bas Kriegsmanifest gegen Frantreich, in welchem er im Namen Breugens und feiner boben Berbundetest bie Frangosen aufforbert, unter bie alte Monarchie wieber guruchgus kehren, mit ber Drohung, alle Dörfer und Städte, ja Paris felber, in Afche zu legen, wenn fie fich bem Ginmariche bes preugischen Seeres widersetzten ober bas Leben Ludwigs XVI. in Paris gefährdet wurde-Diefes verhängnigvolle Manifest, statt die Revolution in Frankeich ju erschrecken, wirkte in Paris wie ein Fenerbrand, ber in eine Bulvertonne geschleubert worden, entfesselte in ber Nationalversammlung bie wilbeften Leibenschaften und gab bas Signal zu einer Reihe Rricge, bie 24 Jahre hindurch über fast alle Länder Europa's vermuftend baberbrauften. Die Barifer Bevölkerung wird aufgebracht gegen ben

nia, wirft bie Unklage gegen ibn, er fei ein Gegner ber Freiheit, be fich beimlich auf die Silfe bes Auslandes und wolle burch biefes frühern Ruftanbe wieber berftellen. In ben Nieberlanben, wohin m bas gange Frühighr hindurch öfterreichische Truppen bei Trier übergezogen maren, batte ber Rampf icon begonnen; zwei Tage h Unterzeichnung bes Kriegsmanifestes burch ben Bergog von Braunpeig zu Coblenz brach bie preukische Armee in mehren Colonnen i jene mit bem Konige und bem Kronpringen über Bold. Raifers-1. Wittlich nach Trier, wo sie am 5. August eintraf und bei Cons Lager aufschlug, mährend die Emigrantenarmee - 10.000 Mann ilend - pon Bingen ausziehend über ben hunsrucken fich beranpeate und unterhalb ber Stadt bei Marien an ber Mofel ein Lager og. Während fich hier vom 5.-12. August die Truppenmaffen t allen Kriegerüftungen fammelten, ift in Baris bie Revolution in neues und ichreckliches Stadium übergetreten. Auf bas Krieas= nifest und ben Anzug ber preußischen Armee gegen Frankreich blok man mit ber Entthronung bes Konigs zu antworten. Am . August nämlich murben die Tuilerien vom Bolte gestürmt und les, mas Wiberftand leiftete, niebergemetelt; ber Ronig und bie migin flüchten zu eigener Sicherheit in die Nationalversammlung. n welcher nach fechstehnstündigen sturmischen Verhandlungen bie bebung bes Konigs und Ginterterung beffelben, ber Ronigin Marie ntoinette, seiner beiben Rinder und feiner Schwester Elisabeth betretirt urbe. Diesem Detrete folgten zugleich mehre andre, burch welche mierterung und Güterconfiscation gegen die nichtgeschworenen Geist= ben, die Emigrirten und Alle, die mit der Revolution unzufrieden er ber Unaufriebenheit nur verbächtig waren, verfügt wurden. bann die Alucht Lafanette's, der in den Niederlanden gegen die Efterreicher commandirte und mit der neuen Wendung in Varis nicht nverstanden war, und zugleich die Einnahme Longwy's durch die reußen (23. Aug.) in Paris bekannt wurden, erhob fich ein neuer turm und brachte Danton in der Nationalversammlung zwei Beschluffe irch, bie wenige Tage banach Gräuel in Paris zur Folge batten. er bie gang Europa sich entsett hat. Die Beschlüsse gingen aber bin: Die Preußen muffen um jeben Preis zurudgeschlagen werben. iezu ift nothia: 1) Massenhafte Bewaffnung bes Boltes, um bie reuken burch Uebermacht und die revolutionare Wuth zu erdrücken: ) Ein Revolutionsgericht, um alle Feinde ber Revolution im Ruden, mächst in Paris selber, unschablich zu machen, damit sie nicht etwa im Beranruden bes preußischen Beeres hinter ber Bertheibigungs= mee eine Contrerevolution ins Werk seben. Darauf bin wurden am 28. Aug. die Thore von Paris gesperit; alle Häuser wurden unter sucht, alle Waffen weggenommen, alle "Berdächtige," Herren, Damen des vormaligen Hoses, Abelige, Geistliche, ehemalige Deputirte der Rechten, Beamte, Gelehrte, conservative Kausseute u. dal, eingekerkent. Am 2. September begann darauf ein grausames Hinschlachten aller Eingekerkerten und dauerte dis zum 6. September. Den 21. September versammelten sich die neugewählten Deputirten und eröffneten den Convent, der am folgenden Tage schon das Königthum abschaffte und die Republik vorlamirte.

Bahrend beffen hat ber Qua ber preukischen Armee, bie burd bie Champagne nach Baris porbringen und ben König aus ben Kanden ber Revolution erretten sollte, eine ichmäbliche Wendung genommen Nach ben Boriviegelungen ber Emigrirten follte ber Rug gleichfen nur ein "Spaziergang nach Paris" werben, und taum irgend Biber stand fich erheben; auch befand fich die preukische Armee bei ihrem Aufbruche vor Trier in einem trefflichen Zustande und tonnte insojern allerdings große Erwartungen rechtfertigen. Dies um fo mehr, als ben 52.000 Mann Breuken bas Emigrirten-Corps mit 10.000 Mann und diesem noch 5000 Mann Selfen fich anschlossen, und sonach ben Dergog von Braunichweig eine mehr als breifach ftartere Macht au Gebote ftand, als ber frangofische Felbherr Dumouricz ihm eutgegen Und bennoch ist von Thaten bieses so grokartis auftellen batte. begonnenen Buges nach ber Champagne fehr wenig, von Leiben, Jammer und Glend gar viel zu berichten. Lonamn und Berbun wurden von den Preußen genommen, Balmy (am 20. Sept.) vierzehn Stunden lang erfolglos beschoffen. Unverzeihliche Rehler in ber Führung wurden begangen, es trat anhaltendes Regenwetter ein, aroker Mangel an Lebensmitteln gesellte sich bazu, balb auch Krantheit im Heere; endlich liegt auch ftarker Berbacht vor, daß von ben Franzosen Bestechung in's Werk gesett worden fei. Unter folden Umftänden wurden zwischen ben beiberseitigen Feldherren Unterhand lungen gepflogen, in Folge beren bie preufische Armee mit ben Emigrirtencorps und ben Heffen ben Rudzug angetreten hat. On schreckliche Auftand, in welchem die Armee feit dem 13. Oktober bis in den Rovember durch Trier wieder zurückgekehrt ift, war ein anschau licher Beweis, baf bie Berichte über anhaltenbes Regenwetter, Mangel an Lebensmitteln für Menschen und Pferbe, Durchnäffung, hunger und Krankheit, nicht erfunden und nicht übertrieben waren, und daß diese Calamitaten bereits in ber Champagne angefangen haben mußten, aufonft dieselben ein folches Glend, folche Bermuftung noch nicht batten angerichtet haben tonnen, wie solche schon vor bem Gintreffen ber

umben zu Trier, bereits an ber Obermofel und bei bem Durchauge ch bas Luremburgische, zum Vorschein gekommen waren. Tag und cht bem Regen ausgesetzt, burdnakt bis auf bie Saut batten bie Abaten oft fich mit Rraufern. Wurgeln und roben Gemufen auf a Relbe nabren muffen : bie Wege maren fo tief aufgeweicht, bak len die Fukbetleibung in dem lebnigen Boben fteden geblieben. ter folden Umftanben mußte eine verheerende Rrankbeit einreißen: inderte von franken Solbaten maren baber ichon vor Ankunft ber mee zu Trier auf den Transportmagen gestorben und zur Seite an 1 Wegen abgeworfen worden; andre Abtheilungen von Kranken nen zu Baffer die Mofel berab, ftarben maffenhaft und murben & Baffer abgeworfen. In dem Beere überhaupt berrichte bei feinem ntreffen au Trier ein folches Elend, bak viele Golbaten in ben traken verschmachteten und tobt nieberfielen. Rleiber und Waffen it Roth belegt und untenntlich, die Menschen vermagert, blak, elend, nfällig, daß sie sich nicht aufrecht zu halten vermochten. "Nie haben reußen folches zu ertragen gehabt, fagt Graf Ralfreuth; wir marinten nicht mit Solbaten, sondern mit Sterbenben:" Worte, e man in ber zweiten Balfte Oftober und Anfang Rovember auf n Straffen zu Trier täglich sich bewähren seben konnte. Zu all efem Glend tam noch die größte Erbitterung gegen die Frangofen, th allein gegen die Emigrirten, von benen die Breugen fich bintermgen glaubten, sondern auch gegen bie "Batrioten" (wie fich bie lonner und Rampfer ber Revolution nannten), gegen bie fie ihren riegsmuth nicht hatten austaffen tonnen. Bei ben zurücklehrenben migrirten mar, nebst bem gemeinsamen Elende, eine Art Berzweiflung ngetreten. Auf ben Qua mit ben Breuken in die Champagne batten e alle ihre hoffnungen gesett, glaubten in ihre heimath gurudgummen und in ihre frühern Besitzungen und Rechte wieder eingesetzt 1 werben; jest aber war bas fo glanzende Unternehmen völlig verngludt; fie hatten die Waffen gegen ihr Vaterland getragen und die atrioten noch mehr gegen sich aufgebracht. Auf bem Rückzuge hatten e Unbeschreibliches erlitten, waren vielfältig bestohlen worden, und le fie in unfrem Lande wieder angekommen waren, meistens elend, ant und von Gelb entblöft, erging von unfrem Churfürsten ber efehl, daß alle Frangosen, die nicht bereits vor dem Ausbruch der levolution im Trierischen gewohnt hätten, bis zum 1. November bas and verlaffen haben mukten. Gegen Ende Ottober haben bieselben her Pferbe, Taschenuhren, Kleibungsstücke u. bgl. um Spottpreise Mauft, um ben hunger zu ftillen und einen kleinen Behrpfennig If die Reise über den Rhein zu erhalten. Biele biefer Unglücklichen

baben fich aus Beraweiffung bas Leben genommen: in Luxemburg baben fich folde erschoffen; andre baben fich in bie Mofel gefturat. Nach Frankreich burften fie nicht zurücklebren, aus unfrem Lande mukten fie ber eigenen Sicherbeit wegen ausgewiesen merben : und um im Innern Deutschlands bas Leben friften zu konnen, bazu fehlten jest vielen die Mittel. In Trier waren baber in jenen Tagen vom 13. Ottober bis jum 10. November - berggerreifende Scenen von Glend zu feben und erzählen zu boren. Alle Rlofter, Schullofale\_ öffentliche Gebäube waren angefüllt mit Soldaten: bas Rlofter St. Annen batte 53 Mann, Arminen 50. bas Dominitanerflofter-100 Mann; auch in Brivatbaufern waren mitunter 100 Solbaten einquartirt. In mehren Ribstern waren Lazarethe, wie in Martin ... mo taalich viele Krante starben und mit groken Rustwagen in ber-Schiekaraben zur Einscharrung gebracht wurden !): in ben Schul fälen in bem Resuitencollegium lagen ebenfalls hunderte von Kranten von mo aus fast jeden Morgen ein Wagen mit Leichen burch bim Stadt jum Rirchhof auf bem Buckerberge gebracht murbe. 7. November muften die letten Breufen von Trier fortziehen, Gefunde Rrante, halbtobte; einige mußten von zwei Mann geleitet, anbre mit Traabahren auf Schiffe im Rrahnen gebracht werben; mehre ftarbert ipaleich auf ben Schiffen und wurden eben nur gur Seite in's Baffer gemorfen : Giner fiel beim Ginsteigen in bas Schiff aus Mattigfeit in bas Baffer, und man liek ihn unbefummert liegen und ertrinten. So hatte bas Uebermaß von Glend alles Mitleid, alle Theilnabme völlig abgestumpft.

Zu berselben Zeit, wo der Durchzug der so schrecklich zerrütteten Armee stattfand, schwebte Trier in beständiger Besorgniß wegen eines leberfalles der patriotischen Truppen. So wie im Frühjahre eine französische Armee unter Dumouriez gegen die Niederlande angerückt war, eine zweite unter Custine in die Pfalz gegen den Rhein operirte, so hatte eine dritte unter Bournonville sich von Saarsouis aus in Bewegung gesetzt, um in das Chursürstenthum Trier und das Zweidrückschen. Bei dem Ausbruche der preußischen Armee nach der Champagne waren sogleich österreichische Truppen zu Trier

<sup>&#</sup>x27;) Einmal wurde auch ein halbtobter Soldat unter einem Hausen Leichen in ben Schießgraben gebracht; und als berselbe beim Herabnehmen vom Wagen fleste, man möge ihn nicht miteinscharren, er sei ja noch nicht todt, erwiderte man ihm, er sei ja boch dem Tode nahe und nicht mehr zu retten, und : arf ihn mit in die Grube. Eben so hat man von den Schiffen auf der Mosel oberhalb Trier und hier im Krahnen halbtobte Soldaten in's Wasser geworsen oder, wenn sie hineingefallen, nicht niehr herausgezogen; weil sie ja doch verloren seien.

aum Sonne bes Lanbes eingetroffen, mabrent augleich trierifches Militar audichlieklich zur Lanbespertheibigung permenbet murbe. Den 29. Geptember baben aber bie Frangoten von Saarlouis aus Mergia überrumpelt, bas von ben durtrierischen Truppen nicht gehalten werben Fonnie, und nach tapferer Gegenwehr übergeben wurde. aleichzeitig bie Breufen ihren Rudzug angetreten hatten, ructen bie brei frangofischen Armeen weiter por: Dumouries in ben Rieberlanden mimmt Bruffel, Luttich und anbre Stabte, Cuftine Speier, Worms und gewinnt burch Berrath die Festung Maing (ben 21. Ottober): 22nd wenig bat gefehlt, fo mare auch Trier noch por Ablauf bes Sahres in die Bande ber Frangofen gefallen. Denn feit Ende Geptember hatten fie fich allmälig über ben gangen Strich Landes von Saarlouis an über St. Wendel. Tholen und weiter bis Berntaftel und Trarbach ergossen, maren in die nahe bei Trier gelegenen Orts fcaften, Gutweiler, Gufterath, Cafel, Baltrach, Schonborf, Rell, Longwich. Rigot, Kaftrau und Moricheib eingefallen, und batten überall ausgeplundert. Gelb. Bieb. Lebensmittel. Tucher. Rleibungeftuce. insbesonbere in ben Bfarrhausern. 3m Guben ber Stadt maren fle vorgebrungen bis Conen, Tawern, und batten fich besonbers in Saarburg festgesett, von mo aus fie Streifzuge machten. Die Raiferlichen, welche vor Allem auf Behauptung von Trier bedacht sein mußten, verschanzten fich auf der Bellinger Sobe, bei Cong, pflangten eine Batterie bei Bfalgel auf, um bie Lanbstrafe gegenüber bestreichen gu tonnen; auch hielten fie beständig ben Gruneberg besetzt und hatten Schanzen auf bem Rreuzberge aufgeworfen. Waren bie Bertheibigungs. makregeln auch gut getroffen, so batten bie Raiserlichen boch eine boppelt schwierige und gefährliche Stellung. Schlimm mar es für fie und gefährlich für bie Stadt, baf nicht frube und nicht ftreng genug Stabt und Umgegend von ben Emigrirten gereinigt worben maren : benn es hat fich zu Enbe biefes Jahres herausgeftellt, bag viele Emigrirte, nach dem ungludlichen Ruge nach ber Champagne zu Trier nicht mehr wiffend, wohin fich hinausschlagen, in bas Lager ber "Batrioten" übergegangen find, und nun, mit ber Lage ber Stabt, ber Umgegend, ben Begen und Stegen von langem Aufenthalte bekannt, ben Patrioten als Spione und Wegweiser bienten und die augänglichsten Seiten verratben konnten. Dazu tam benn weiter, baf es ben gangen Berbit, besonders im Oktober und November, fast beständig regnete, ben 4. Dezember Frost eintrat, und bas taiserliche Militar auf ben meiften Poften ohne Belte allem Wetter ausgeset war, immer zur Bache und zum Schute im Kelbe fein mußte, Tag und Racht, mabrend ber Feind seine Angriffe nach Belieben unternehmen konnte. Angriffe und Vertheibigung wurden fortgesetzt bis bie letzten Tage bes Dezember, wo die Franzosen Saarburg verlief und sich nach Saarlouis zuruckzogen.

Es wird meinen Lesern nicht unangenehm sein, wenn ich einzelnen Kriegsaffaren und Borfalle aus ben letten Monaten in ! Rabe unfrer Stadt mit ben Worten eines Augenzeugen speciell erzäl

(Enbe Dezember.) "Run find endlich die Franzosen aus Sa burg vertricben; die Defterreicher haben ihnen fo zugesett, bak fie n alle mit großem Berlufte abweichen mußten. Trier wird nun gluck gerettet, und fo mag es nicht unangenehm fein, in Rurge bie betrag lichsten Borfalle noch einmal zu überseben. Mit Bewunderung man biefen Winter bier, mas Kriegetunft vermag. Der faiferli General Brentano tam im Monat Oftober bier an, nahm bas San quartier auf ber Cartbaus eine Stunde oberhalb Trier, lieft foale baselbst bis zur Conzer Brude, wo bie Saar in bie Mofel flie portreffliche Berichangungen und Batterien errichten: bergleichen a. au Bellingen, in ber Olewig, auf bem Rurenger-, bem Apelsbach und bem Gruneberge, auch ju Ruwer und auf linker Seite Mofel (bei Pfalzel), die aleichjam in einer Rette fteiler, eng r bunbener Berge mit so kluger Auswahl angelegt murben, bak e Baffe, wodurch ber Keind auf die Stadt vorbringen tonnte, bu biese verpaarten und sich durchkreuzenden Batterien versperrt war Sieburch murbe biefige offene und mit keinen Restungswerken verseb Stadt gleich einer ber wichtigften Keftungen in volltommenen & theibigungezustand gefett, wie es der glückliche Erfolg bestätigt 1 Um Ende bes November, als ber Angug ber franklichen Bourn ville'ichen Urmee acaen biefe Stabt wirklich erfolate, tam auch kommandirende General Bring v. Hobenlobe bieber, welchem nach 1 nach mehre Truppenverstärkungen folgten. Der Bring untersu fogleich die angelegten Batterien, fand diefelben meifterhaft, verorbt mehre Bertheidigungsanftalten, ritt täglich morgens fruh, ungead bes änkerst ungunstigen Betters, in die Berschanzungen und bl baselbst bis in die Nacht, kommanbirte in eigener Berson an je Tagen, wo bie feindlichen Angriffe auf die Berschanzungen tap aber fruchtlos gemacht murben, auf bem Gruneberg und zu Rut am 6. Dez., mo ihm eine Studfagel hart am Ropfe verbeifleg. 15. griffen die Frangosen zu wiederholten Malen mit hartnaci Wuth die Berichangungen zu Vellingen an, wurden aber mit beträ lichem Berlufte gurudgeschlagen. Un bemfelben Tage fiel unt Saarburg (es mar bei Bamern), welige Stadt bie Frangofen Boraus eingenommen, zwischen einem französischen bei achttaus ď.

Mann ftarten Corps und einem Corps Defterreicher von etwa funf-Kunbert Mann ein blutiger Auftritt vor, wo lettere zwar zum Beichen aus bem Rönener Balbe gezwungen wurden, hingegen burch ein beftiges Rartaticbenfeuer eine fo ftarte Nieberlage unter ben Reinblichen anrichteten, bak biefe bes anbern Tages nicht nur vom Rampfplate, fondern auch aus bem Porfe Ronen nach Saarburg fich gurud. Die folgenden Tage, nachbem noch eine Kanonabe von ber Moselseite auf bas Stabtchen Grevenmachern, wo bie taiserlichen Magazine sind, ohne Wirfung gewagt worden, geschah ber völlige Rudzug fomobl aus ber Stadt Saarburg nach ber frangofischen Grenze ats ber übrigen frangofischen Armee aus bem Bochmalbe über Losbeim und Merzig nach Saarlouis." (Go die Frankfurter Zeitung vom 31. Dez.) Gin nachtrag bagu gibt erganzenb folgenbe Details. "General b'himbert mar es, ber am 5. Dez., als die Raiferlichen wegen Uebermacht ber Frangojen Saarburg verlaffen mußten, biefe Stadt mit 800 Mann besetzte. Er jog immer mehr Truppen an fich und unterftutte ben General Bournonville bei allen jo oft wieberbolten Angriffen fraftig. Täglich verfuchte er auch allein sein Gluck wurde aber immer mit seinem kleinen Truppencorps haklich guruckaetrieben. Saarburg blieb ber Rufluchtsort. Am 16. hatten bie Raifer= lichen ben Blan gemacht, die bei 2000 Mann starte Besakung in Saarburg zu umringen und aufzuheben. Der Major, der auf der Leufener Seite commanbirte, mar aber ju voreilig und machte ben Arrariff, ebe noch bie andern am obern Thore angefommen waren; wurde gurudgetrieben und gog fich nach Wawern. Der Feind verfolgte ibn, murbe aber in und bei Bibelhaufen febr bergenommen. Den 17. u. 18. versuchten die Franzosen die Wawerner Verschanzungen 314 überwältigen. Bei den Angriffen machten fie ein ungewöhnliches Seidrei und liefen jo blindlings in bas Teuer, als hatten fie fich an den Kanonen wärmen wollen, wurden aber von diesen so niedergestreckt. bas bie gange Erbfläche mit Tobten befaet mar. Den 19. wollten bie Franzosen bas Aeugerste magen; die Kaiserlichen hatten, vermuthlich um jene zu loden, die Bawerner Schanzen verlaffen; die Frangofen beorberten 400 Mann nach Tawern, um bort Batterien aufzuwerfen, wozu die Bauern aus Tamern und Kellerich aufgeboten maren. Die bievon Unterrichteten Raiserlichen umringten bas Dorf, fabelten bie Borpoften und bie bei ben Arbeiten postirten Franzosen nieber, stürmten dann in's Dorf, wo bie übrigen im Rochen begriffen waren, welche alle, 7 Gefangene und 13 Bermunbete ausgenommen, ihres Wiberftanbes wegen niedergemacht wurden; nur brei Sufaren retteten sich burch Alucht. Siebei wurden 50 Pferde, 8 Kanonen, alles Gepäcke

und Gewehre erobert. Nach diesen und des Tages zuvor auf Grebenmachern vergeblich gemachten Angriffen geschah der völlige Rückzug,
und auch General d'Himbert verließ am 20. Morgens 3 Uhr, nach
einem vierzehntägigen Aufenthalt die Stadt Saarburg und den Saar
gan und marschirte gegen Sirk; die ganze Gegend ist nun von ihnengeräumt. Alle französische Officiere hinterließen die Versicherung, das
sie künftiges Frühjahr, und vielleicht noch eher, mit verstärkter Machen
zurücktommen wurden."

War die nieberländische Armee unter Dumouriez bis Nachen vorgerückt, die Rheinarmee unter Custine in Mainz eingezogen, so sollt die Bournonville'sche an der Saar durch die Wegnahme von Tried die Verbindung mit jenen beiden bewerkstelligen. An der Tapferke in und bewunderungswürdigen Ausdauer der kaiserlichen Truppen is bieses Borhaben gescheitert. Dem Churfürsten, der nach der Uebergabe von Mainz von Coblenz über Düsseldorf, Münster nach Augsburg gestücktet war, und dem Lande hat die, wenn auch nicht andauern der Rettung der Stadt und des Churfürstenthums große Anstrengung und schwere Summen gekostet; letztere haben sich, allein im Jahre 1792, auf 1,095,000 Kthlr. besausen. Und hiezu hatten die "Privilegirtens" b. i. der Abel, die Malteser, Deutschherren und das Domkapitel, ungerachtet aller Aussorden, nichts beigesteuert.

Nach dem gänzlichen Abzuge der Franzosen aus unsrem Gebiete vernahm man schauerliche Erzählungen, wie arg dieselben überall gehaust hatten; alle erdenkliche Frevel hatten dieselben in Kirchen, an Heiligthümern, Bildern und Kreuzen verübt, Frauenspersonen geschändet, Raub, Plünderung, Schädigung u. dal. nicht zu gedenken.

# Die Emigranten in unfrem Lande (1790-1794).

In bemselben Maße, wie die Nationalversammlung immer tiefer in die disherigen Rechtsverhältnisse eingriff, der Hof, der Abel und die Geistlichkeit immer mehr bedrängt wurden, und die Landbevölkerung vielerwärts rohe Gewaltthaten an abeligen Familien verübte, sind auch ansteigend immer mehr Familien aus Frankreich ausgewandert, um in benachbarten Ländern wenigstens Sicherheit ihrer Personen zu sinden und eine günstigere Wendung der Dinge in ihrem Vaterlande abzuswarten. Nahmen auch viele dieser Emigranten ihren Weg nach den österreichischen Niederlanden, namentlich nach Brüssel, und ebenso anzeign aber der Hauptstrom der Auswanderung in das Churfürstenst thum Trier, weil die königlichen Prinzen, die den Mittels und Sammen.

punit ber gangen Emigration bilbeten, als nabe Bermanbten (Neffen) unfres Churfürften, Cobleng zu ihrem Aufenthalte gemablt, bafelbft ben Dofbes "ausmärtigen Frantreichs" aufgeschlagen batten. Schon im Dezember 1789 trafen zu Trier viele Emigranten ein, wie aus einer Ankundigung bes Stadtmagistrats bervorgebt, in welcher die Burgerichaft eingelaben wird, bisbonible Wohnungen für Aufnahme von ausgewanderten Herrschaften anzugeben, bamit biefelben nicht. wie icon geschehen, halbe Tage herumlaufen mußten bis fie Untertunft fanben. Unfange murben biefe Emigranten gern gefeben und gut aufgenommen; "es erforbert nicht nur bie Billiakeit. faat unfer Stadtmagiftrat, jebem ber Beibilfe benothigten Mitmenschen beizuivringen, sondern es werden auch der Stadt Trier hierburch reichhaltige Rahrungsquellen geöffnet und flieft ihr ein beträchtlicher Bortheil au." Daffelbe berichtet ein Augenzeuge in Cobleng in Betreff unfres gangen Landes, indem er ichreibt: "Die Aufnahme ber Emigranten war allen Städten. Flecken und Dörfern wegen ber bagren Rablung außerft lieb und angenehm, ja einige Stäbte, Rlecken und Dorfer supplicirten beim Churfürsten um Ginquartierung von Emigrirten au erhalten." Raturlich, in ben beiben Sauptftabten, besonbers aber gu Cobleng, wurden für gang gewöhnliche Wohnungen enorme Summen Begahlt; fo hat der frühere Minister Calonne mit Gemahlin und einigen Bermandten fur fein Quartier monatlich 40 Carolin gegablt; Bimmer für monatlich 10, 12, 15 bis 25 Carolin maren etwas gang Gewöhnliches. Mitleib gegen bie Emigranten als Ungludliche und eiBener Bortheil vereinigten fich alfo, ihnen willige Aufnahme ju bereiten, und außerbem tonnte auch bamal noch Niemand ahnen, daß dus bem Aufenthalte berfelben bem Lande irgend eine Gefahr erwachsen tonne.

Durch ben Berlauf, ben die Dinge in Paris genommen haben, mußte aber die Anhäufung der Emigranten in unfrem Lande bebenklich werden, zumal nach dem verunglückten Fluchtversuche des Königs im Juni 1791, der das höchste Mißtrauen gegen die Emigration in der Nationalversammlung zur Folge hatte. Gefährlicher für unser Land mußte der Aufenthalt der Emigrirten von dem Augenblicke werden, wo der König die Constitution genehmigt hatte (im Herbste 1791), seine Brüder und die gesammte Emigration zur Rücksehr nach Frankreich aufforderte und die Nationalversammlung dekretirte, daß alle Ausgewanderte, die mit dem 1. Jan. 1792 nicht zurückgekehrt seien, als Feinde Frankreichs würden betrachtet werden. Die Gesahr stieg Feinde Frankreichs würden betrachtet werden. Die Gesahr stieg Lif's Höchste, als die königlichen Prinzen, auf die in Pillnitz von Sekterreich und Preußen dem Könige in Aussicht gestellte Hilse bauend,

statt nach Frankreich zurückzukehren, zu Coblenz einen eigenen fran zösischen hof, eine eigene Regierung mit mehren Ministerien errichteten bie ausgewanderte Mannschaft in Corps vertheilten, bewaffneter zwischen Andernach und Bingen zerstreut ungefähr 20,000 Mann, ur sich zu bewaffneter Rückehr nach Frankreich und zur Wiederherstellne der alten Monarchie rüsteten, und letztlich in Folge davon am 20. Apr 1792 die Kriegserklärung Frankreichs an Oesterreich ergangen ist.

Ein Blick auf die geographische Lage des Churlandes und seine Geschichte zeigt schon, in welche gefährliche Situation dassel jedesmal gerathen mußte, wenn kriegerische Bewegungen von Franreich ausgingen. Nach der französischen Seite ganz offen, schmal t Mosel entlang gestreckt, mit nur einer Festung im Riedererzstift, ur außerdem nicht reich und nicht mächtig, war es schnell von der concentrirten und starken Macht Frankreichs überzogen und den Bedränznissen des Krieges ausgesetzt. Es war daher auch seit je im deutsche Reiche anerkannt, daß das Chursürstenthum Trier, so lange dies m der Treue gegen das Reich vereindar sei, in der Neutralität gege Frankreich Schutz zu suchen, wenigstens sich außer direkt seindliche Collisson mit Frankreich zu halten habe.

Ru Anfange ber Emigration fonnte die gaftliche Aufnahme be geflüchteten Kamilien in unfrem Lande nicht ichon als eine geget Frankreich feinbliche Sandlung betrachtet werben. Seit bem Aluch! versuche bes Ronigs und ber ben emigrirten koniglichen Bringen 31 Billnit (1791) burch Defterreich und Breuken gemachten Berficherung bes Konias von Frankreich Sache als ihre eigene zu betrachter gewannen Aufnahme und Aufenthalt von Emigranten, insbesonbr ber Pringen und einer großen Angahl Generale und Offigiere, in bes Rachbarlandern eine andre Geftalt, fing bie Nationalversammlung it Baris an, bie Gaftfreundichaft gegen die Emigrirten übel anzumerket äukerte ihr Mikfallen in Reben. Zeitungen und drang endlich burd ihre Gefandten auf Zusicherung von Neutralität, und drohte lettlich biejenigen als Keinde Frankreichs zu behandeln, die fich weigerten, bes Emigrirten Schut - und Aufenthalt zu entziehen. Dag unter foldes Umftanden die Trierischen Landstande, besonders des Riederergstifte nicht mehr gleichgültig zusehen konnten, ift begreiflich, jumal fie mit anfahen, wie die Emigrirten mit bloker Aufnahme nicht zufrieden, fic zu bewaffnen aufingen, sich in Corps zusammenschloffen und so ba-Trierische Land von Merzig bis Coblenz zum Schanplate ber Organ fation einer Gegenrevolution maden wollten. hierdurch geriethe nicht nur die Landstände, sondern auch die durfürstliche Regierun in eine peinliche Lage. Vor ber täglich zunehmenden Gefahr eine

Einmarices ber Franzosen in unser Land war ber von den Emigrirten erwachsende materielle Nuten bei ben Landständen ganglich in ben Sintergrund getreten und batten fie teinen anbern Bunich mehr, als ber Emigrirten recht balb bis auf ben letten Mann los zu werben. Run bente man fic in bie Lage bes Churfürsten. Pon Ratur aus autmuthia, mitleibia, bazu Obeim ber koniglichen Bringen, brachte er es nicht über fich, ben Emigrirten fofort allen Aufenthalt zu versagen: auferbem mar bie Rahl berfelben in unfrem Lande, in allen Stäbten. Kleden und Dörfern fo groß, daß ber Churfürst, auch wenn er wirklich gewollt hatte, nicht im Stanbe gewesen fein wurde, biefelben gegen ihren Willen auß bem Lanbe zu ichaffen, abacfeben bavon, baf eine folde Makregel gegen Frauenspersonen und Geiftliche, von benen Frankreich boch keinenfalls etwas zu befürchten hatte, eine nicht zu billigende Sarte gemesen sein murbe. Dazu endlich glaubte auch ber Churfurft langere Beit eine Gefahr fur unfer Land nicht fo nabe, wie bie Landstande fich vorftellten, indem ber Raifer bem General Bender ben Befchl ertheilt batte, sobald bas Trierische Land burch bie Frangofen bebroht werbe, fofort zum Schute beffelben einzuruden. Daber murben benn vom Berbste 1791 an Verhandlungen amischen Landständen und der durfürftlichen Regierung gepflogen, in benen iene verlangten, mas ber Churfürst theils nicht gewähren wollte, theils auch, beim besten Willen zu gewähren, nicht im Stande mar. Buerft wandten fich die Landstände an den Churfürften mit der Bitte, die Emigrirten in die Grenzen orbentlicher Gaftfreundschaft zu verweisen und ihnen nichts zu gestatten, mas bei Frankreich Aufsehen und bas Trierische Land unglücklich machen könne. Unter dem 28. Oktober (1791) erhielten die Stände eine Resolution, aus welcher hervorging, daß ber hurfürst an eine Gefahr für unser Land gar nicht alaube, daß vielmebr die Frangosen einen Ueberfall in ihr Land befürchteten; ja, er ber fichert, "die fuße Beruhigung zu genießen, bas Erzftift größtentheils, ohne einige Besorgniß einer Gefahr, auf ein ganzes Jahr= hundert mit französischem Gelde bereichert zu haben." Bie bantbar bie Stanbe auch ben von ben Emigrirten bezogenen materiellen Gewinn anerkannten, fo konnten fie fich bennoch burch iere Antwort nicht beruhigt finden, zumal eingestanden war, baß ben Sarben ber Prinzen zu Coblenz Feuergewehre aus bem churfürstlichen Beughaufe gelieben worben seien, und zubem um Coblenz herum militarische Uebungen, öffentliche Antaufe von Pferden zur Bagenburg und andere Kriegsruftungen von ben Emigrirten vorgenommen Daber manbten fich die Lanoftanbe abermal unter bem 12. Rov. an ben Churfürften mit der Bitte, in Betreff ber Emigrirten wenigstens bas vorsichtige Berhalten bes fo machtigen Generalgonve nements zu Bruffel zum Mufter zu nehmen und folche Makregeln 1 ergreifen und bereits angeordnete zu bandhaben, welche ber franzofifche Nation die Gelegenheit benähmen, das Graftift Trier als einen fein lichen Rachbarftagt zu betrachten. Die unter bem 19. b. M. erfolate Beifungen und Perbote neutralitätswibriger Sanblungen ber Emigrirt genügten inbeffen ben Stanben fo wenig, bak biefelben ichon a folgenden Tage in ihrer Berfammlung zu Coblenz eine neue Br stellung bei bem Churfürsten einreichten, worin fie eine Menge neutra tatswidrige Borgange auf Seite ber Emigrirten aufzählen und 1 bringenbe Bitte vortragen, ber Churfürft moge, wenn bie ganglie Entfernung ber Bringen und ihres Anbanges aus unfrem Lanbe ni mehr zu ermöglichen fei, wenigstens burchgreifenbe Mittel anwenbe alles neutralitätswidrige Berhalten im Lande zu beseitigen und bar bie betreffenben Berfügungen burch Reitungen und auf anbern Beg befannt zu machen, fo bak Reber ertennen fonne, bak bie Aufnahr ber Emigranten fich auf bie engsten Grenzen ber Gaftfreunbicha beschränke, und nicht die entfernteste Theilnahme ober Begunftiaun ber porhabenden Gegenrevolution zum Zwecke habe. Gine bierauf be Lanbständen im Auftrage bes Churfürsten burch ben Rangler v. Sugi ertheilte mundliche Erklarung, die Beforgniffe ber Stande feien grunt los und follten fich biefelben lediglich ber Erledigung ber Landtagt geschäfte widmen, beruhigte burchaus nicht, und es erschienen babe bie Stände abermal unter bem 7. Dez. mit einer Borftellung, wieber holten fie biefelben bringenber unter bem 24. b. M., und fagten es bie endlich gang unverholen beraus, bak fie ben Staatsminifter v. Dum nique ganz allein für ben Urbeber und Beforberer ber Contraventione gegen bie Berficherungen bes Lanbesfürsten anfähen, und erklatte zugleich, daß sie bei fortgesetzter Richterhörung ihrer Bitten reich gerichtliche Bulfe fuchen wurden. Darauf erfolgte ein Reglement fi die Behandlung und das Berhalten der Emigrirten, bas, wenn e genau burchgeführt morben ware, die Landstände beruhigt haben wurd Es follte fein militarisches Corps von Emigrirten im Erzstifte wohner jebes militärische Exercitium sei unterfagt. Insbesonbere ift fur Ini und bas Oberergftift die Berordnung am 30. Dez. ergangen, alle Frangofen ber Statt Trier, (mit Ausnahmen ber Frauenzimmer, b Beiftlichen, Civilpersonen und jener Privaten, die mit ihren Familie itill lebten und zu feinem Corps geborten) und allen Frangofen 3 Cong und barüber hinauf bie an die frangofische Grenze zu eröffnet bak fie fich innerhalb acht Tagen wegzubegeben hatten. Memtern Saarburg, Merzig und St. Wendel sollten gar feine Frazosen, die Waffen trügen ober zu einem Corps gehörten, aufgenommen werden; alle Franzosen zustehende Feuergewehre seien abzunehmen und in Verwahr zu thun. Französische Edelleute, die aus den Niederslanden ankämen, sollten nicht über 20 Personen stark in Trier ausgenommen und nicht länger als eine Nacht hindurch geduldet werden. Werbungen der Franzosen im Erzstift waren wiederholt streng verpont, ebenso Lieferung von Geschützen, Gewehren und Munition; endlich war eingeschärft, daß die emigrirten Franzosen nichts Feindsliches an den Trierischen Grenzen vornehmen sollten.

haben biefe Makregeln bas Land auf turge Reit etwas beruhigt, 10 erwachten bie Besorquiffe ber Landstände aber in gesteigertem Dake. als unter bem 20. April bie Kriegserklarung an Desterreich erging und in berfelben Situng ber Nationalversammlung ber General Dumouriez barte Worte über bie neutralitätswibrigen Sandlungen bes durtrierischen Hofes hatte fallen laffen. Die beiben landichaftlichen Direttorien berathschlagten fortwährend. was nun noch zur Nettung bes Landes zu thun fein moge, glaubten endlich burch Beröffentlichung einer bofumentirten Denkidrift bie französische Nation überzeugen zu müssen, wie redlich und thätig bas Bestreben ber Stanbe gemejen fei, um gegen bas nachbarliche Ronigreich Frankreich bie itrenafte Neutralität zu beobachten. Go murbe beschloffen, eine solche Denkschrift auszuarbeiten; inzwischen wolle man abermal eine Vorstellung an den Churfürsten einreichen; "im Richtgemabrungefalle best ftanbischen Autrags in Betreff ber Emigrirten febe man fich genothigt, die von Seite der Stande gethanen Schritte ber Nationalversammlung zu berichten und berfelben kundzugeben, daß ber Aufenthalt und die Versammlung der Emigrirten im Erzstifte gang wiber ben Willen ber Stande fei und biefe hieran keinen Theil hatten." Dies hieß in andern Worten, die Stände würden zu Paris ben Beweis führen, daß die churfürstliche Regierung an allen neutralitätswidrigen Handlungen im Erzstift Trier — und seit bem 1. Januar (1792) war ber bloße Aufenthalt von Emigrirten eine folche — schuld fei. Das war allerdings ein bebenklicher und mit ber Treue gegen den Landesherrn nicht gut zu vereinbarender Schritt; und dennoch, wer konnte benselben ohne weiteres verbammen, wenn es in ber Macht bes Churfürsten gestanden batte, die gang berechtigten Wunsche ber Stande zu erfüllen! Allein bies war um ben Dlai bes Jahres 1792 bei weitem nicht mehr ber Kall. Vom 2. Mai liegt eine Rote bes Churfurften an bie beiden Pringen, Bruder bes Königs, vor, in welcher er fich bitter beklagt, daß Maffen von Emigranten gegen feinen ausbrucklichen Willen und feine ben Lanbständen gegebenen

Bersprechen in das Land kämen; daß nach Berichten des Statthalters v. Kerpen zu Trier unaufhörlich Emigranten aus den Niederlanders ankämen und daß ihre Anzahl zu Trier die der Einwohner übersteisse und dazu bald 16 Compagnien weiter ankommen würden. Darauss hin eröffnet der Churfürst den Prinzen, daß er unnachsichtig alle Emigrirte, die zu Corps gehörten, in Zeit zweimal 24 Stunden aus Trier ausweisen und den angekündigten 16 Compagnien nicht einm al den Durchzug in das Zweidrückensche, viel weniger den Aufenthalt in seinem Lande gestatten werde.

Gine nambafte Nenberung ift baburch nicht erzielt morben: fo aciente Boritellungen und Rlagen ber Direftorien, benen ber Char fürst nicht abbelfen konnte, führten am Ende eine empfindliche Erat nung amifchen ben Laudständen und bem Churfürften und feinen Regierung berbei, die sich aulest hauptsächlich gegen ben Sofrath und landschaftlichen Syndifus v. Lassaulr und ben Sochaerichtsicheffen Soan in Coblenz entladen bat. War nämlich bis in ben Sommer 1792 bas gegenseitige Benchmen noch einigermaken in ben Schran Em geblieben, so hat die Nachricht, daß die zu ihrem Auge gegen Frank reich anrudende preukische Armee ihren Marich burch bas Trieri Toe Land nehmen werbe, die Landstände auf's Neue aufgeregt und bingerissen, mit Heftigkeit vom Churfürsten zu verlangen, mas gemähren offenbar nicht in seiner Macht stand, nämlich ben Trumoen burchaug au verhindern. Dies Benehmen erfuhr nun auch bie bochfte Mikbilliaung des Churfürsten, mit der allerdings auch seinerseits richt zu rechtfertigenden Drobung, daß man die Mitalieber ber landicaft lichen Direktorien, die zu dieser Vorstellung den Borichlag gemacht hatten, dem einrückenden Obergeneral, Herzog von Braunschweig, namhaft machen wurde (zur Bestrafung); deshalb sollten sich bie Mitglieder nennen, bie keinen Antheil baran gehabt hatten. Indeffen wurde doch diese Drohung nicht ausgeführt; die preufische Armet traf ein, machte ihren ungludlichen Bug nach ber Champagne, und eben bas gangliche Mikgeschick bieses Buges verschlimmerte nun erft recht bie Angelegenheit ber Emigrirten amischen ben Lanbstanben unb ber durfürftlichen Regierung. Denn die nächfte Folge jenes Dike ichicks war bas Vorbringen ber frangösischen Armee unter Dumouris in den Niederlanden bis nach Nachen, dann die verrätherische Ginnahme von Mainz durch die Frangosen unter Custine (21. Oft.) und bas Einrücken bes Generals Bournonville in bas Trierische Land, so bak also die frühern Besorgnisse ber Landstände wegen eines Ginfalles ber Franzosen gründlich gerechtsertigt waren. Auf die Nachricht von bem Falle der Feftung Maing flüchtete unfer Churfurft über Duffelbort

lugeburg, nachbem er in Coblenz eine Landstatthalterichaft zur brung ber Regierung eingesett batte. Aber bereits unmittelbar er Rudfebr der prenkischen Urmee (14. u. 17. Oft.) batte ber irft bis jum 1. Nov. alle Emigrirte - mit Ausnahme ber den bes Trierischen Metropolitansprengels - aus bem Lanbe n: eine Makregel, die immerbin noch wegen fortbauernber juge von Emigrirten im Februar 1793 eingeschärft werben mußte. le im Berlaufe bes Jahres 1793 bie Kaiferlichen bie Frangofen ganglich aus ben Nieberlanden jurucichlugen, bie Breuken wiedernahmen und in Berbindung mit Defterreichern bie fran-Armee in ber Bfale ebenfalls wieber gegen bie Grenze gurud-, im Innern von Frankreich zu gleicher Zeit bie Schreckens na ausgebrochen mar, famen wieber neue Schaaren von Emin in unser Land und haben dasselbe auch nicht mehr gang verbis in ben Berbst 1794, mo bas gange linke Rheinufer von ben fen erobert murbe.

Sehen wir aber vorher, welchen Ausgang die landschaftliche genheit zu Ende bes Jahres 1792 genommen bat. Bereits im er bieses Sahres batten bie Lanbstände eine Denkichrift vorbein welcher unter Darlegung aller mit ber durfürstlichen Regierung enen Berbandlungen bezüglich ber Emigranten in unfrem Lanbe eweiß geführt wirb, bak fie alles Mögliche gethan, um bie te Rentralität gegen Frankreich beobachtet zu feben, und bak, vies Riel nicht erreicht worben, burdaus feine Schuld auf die inte falle. Dieje Schrift, betitelt: "Beurtunbete Daring bes Betragens ber fur-trierifchen geift= unb iden Landstänbe bei Gelegenheit ber frangofischen Iution" - mit achtzehn Aftenstücken, beren lettes vom 1. batirt, ift von Laffaulr auch in's Frangofische übersett und, wie int, noch die letten Tage im Oktober ober anfangs Rovember ude vollendet worden. Jest ichien bie bochfte Beit gekommen 1. von biefer Schrift Bebrauch zu machen, ba Speier, Worms Rainz ben Frangofen bereits in die Bande gefallen waren und d auch ein Angriff auf Coblenz befürchtet murbe. In biefer en Lage eilen v. Laffaulr und haan mit jener Dentschrift nach au Cuftine, um auf Grund ber barin enthaltenen Darlegung ung für bas Trierische Land zu erwirken. Der General Cuftine e nun aber als Bedingung -- lebergabe ber Festung Ehren= ein und ber Stadt Cobleng. Wie Laffaulr fpater in einer Berungsschrift erzählt, bat er biese Forberung wiederholt, als nicht ter Beiber Macht und nicht in ber Macht und Lollmacht ber Stände liegend, abgewiesen. Da aber der General gedrängt, so hat er wenigstens etwas für das Land thun wollen und dem General Einblick in die Denkschrift gegeben, um ihm zu zeigen, daß die Stäred Alles gethan hätten, um Neutralität gegen Frankreich zu beobachten und daß daher das Land verdient habe, geschont zu werden. Der General, heißt es weiter, habe sich Einiges angesehen, dann die Denksichtigt auf den Tisch gelegt, die von ihnen Beiden (Deputirten) wieder zurückgenommen worden sei.

Un biefer Stelle ift aber Laffaulr's Bericht aus bem fvatern Berhor bes Mainzer Clubiften D. Bobmer wohl zu eraanzen, ber nach ber Wiedernahme von Mainz durch die Breufen (1793) auf bie Festung Chrenbreitstein mar gesett worben. Böhmer fagt nämlich. Laffaulr habe burch ibn bie Dentichrift bem Cuftine überreichen laffen; und nicht bies allein, sondern berfelbe babe auch spater, als er bereits von Mainz nach Wetslar abgegangen, an ihn und an Cuftine geschrieben und gebeten, Die Denkichrift an Die Rationalversammlung nach Baris zu schicken und bort bekannt zu machen, mas allerdinas bie Antlage gegen Laffaulr bedeutend erichwert. Auf ihrer Rudreise von Mains erfuhren die beiben Deputirten, daß die Breuken von ihrer Deputation an Cuftine Renntnik erhalten, diefelbe fehr übel aufgenommen hatten und daß fie Beibe bei ihrer Rückfehr in Cobleng mabricheinlich murben verhaftet werben. Ilm dem auszuweichen, begaben fie fich nach Beilar und berichteten von borther an bas lanbständische Direttorium. mit bem Ersuchen um die nothigen Schritte bei ber landesberrlichen Regierung, bamit fie nicht vor ein frembes Gericht, etwa ein Rriege gericht des Königs von Breugen, gezogen murben. Die churfurftiche Regierung fand, wie auch ber Ronig, Verfassungswidriges und Straf bares in dem Benehmen ber Deputirten und verweigerte bas verlangt fichere Geleite zu ben einheimischen Gerichten. Der Anwalt ber beiben Devutirten v. Sachs erwirtte ein Defret des Reichstammeraerial zur Erhaltung bes wiberrechtlich verweigerten Salvus conductus, bal aber nur babin lautete, bag bie Bermeigerung bes Salvus conductus von ber Berechtigteitsliebe bes Churfürften nicht zu erwarten ftebe. Der Churfürst war aber abwesenb, ble Berhandlungen gingen an bic Statthalterschaft, beren Chef v. Bugel, wo die Uebergabe ber landständischen Denkschrift an Cuftine als eine landesverrätherische Sandlung, als Majeftatsverbrechen aufgefaßt murbe Denn diefe Dentschrift war, wie mild man diefelbe auch auslegen mochte, eine Rechtfertig ung ber Stände bezüglich ber zu haltenben Reutralität gegen Frankreich in Behandlung ber Emigrirten; ihre Rechtfertigung enthielt aber mittelbar eine Untlage ber durfurfte

en Regierung vor einer auswärtigen Macht. Auf jenes Defret Kammergerichts bauend tamen bie Deputirten nach Coblenz, ohne Entschließung bes Churfürsten abzuwarten, und wurden nun, wie er ben gegebenen Umständen vorauszusehen war, arretirt und auf renbreitstein festaciest.

Dabin also war es mit ber Angelegenheit ber Emigranten in rem Lanbe ju Enbe bes Sahres 1792 zwischen ben Lanbstanben > dem Churfürsten gekommen. Brüft man unparteiisch bie beiberigen Berbanblungen in diefer Angelegenheit und ermägt babei, bak Anfange ber Emigration tein Menich batte abnen tonnen, bak bie nae fo tommen wurden, wie fie burch ben verunglucken Qua nach : Champagne gekommen find, und zwar um so weniger, als alle robaiichen Sofe die Sache bes Konias von Frankreich zu ber ihrigen machen fich anstellten; so wird man fur bas Benehmen beiber beile, ber Lanbstände und ber durfürstlichen Regierung, ber entschulgenben Grunde fo viele anertennen muffen, bag man teinen berfelben murtheilen tann. Die Greigniffe find machtiger gewesen, als ber Mue bes Churfursten : fur bie Stande maren bie Besoranisse berart narmachien. ban fie, in ber Abnicht, wo möglich, noch Schonung fur 28 Land von Seite ber Nationalversammlung zu erzielen, einen Aritt gethan haben, der unter andern Umftänden offenbar ein schweres ktbrechen gegen ben Landesberrn gewesen sein murbe. Unter bem 3. Juni 1793 bat v. Lassaulr eine Bertheibigungeschrift an ben Burfürften gerichtet und alle zur Entschuldigung ber Landstände und r Deputation nach Mainz bienenben Umstände bargelegt; indessen ut erft bie in Folge glucklicherer Wendung ber Kriegsoverationen im ommer 1793 erfolgte Rudtehr bes Churfürften nach Coblenz und t überaus bergliche Empfang beffelben eine Berfohnung mit ben anbftanben berbeigeführt. Dem Reichstammergericht batte aber amifchen sein Manbat in Betreff bes Salvus conductus schwere orwürfe und Drohungen von Seite bes Konigs von Breuken und 8 Raifers augezogen, die aber, wie es scheint, in bem Drange ber riegswirren teine Folge gehabt haben.

Die Ereignisse in Paris seit Abschaffung bes Königthums im september (1792), die Hinrichtung bes Königs (im Januar 1793), Derbannung der christlichen Religion aus Frankreich und die lutigen Gräuel der republikanischen Schreckensregierung waren nicht zeignet, der Emigration aus diesem unglücklichen Lande ein Ziel zu then. Wie streng daher auch die im Oktober (1792) gegebenen Berschungen zur Entsernung der Emigrirten aus unsrem Lande gelautet latten, so sind dennoch nicht allein schon im Februar 1793 wieder

amtliche Rugen über Contraventionen iener Berordnungen noth gemejen, fondern est haben fich auch noch während bes gangen Sommer nach Ausweis vorliegender Liften zu Trier, viele Emigrirte at verschiedenen Ständen in unfrer Stadt aufgebalten. Gine Lifte vo 18. Juli bat c. 111 Beiftliche und Ronnen, benen allerdings Aufen balt nicht unterfaat mar: baacaen bat ein Berzeichnik vom 20: 91 67 Emigranten, Abelige, bobere Offiziere, und noch eine britte gal ungefähr 200 aus verschiebenen Ständen. Geiftliche und Beltlid aus verschiebenen Brovingen Frantreichs. Die traurigen Erfahrunge bie nun aber auch bie durfürstliche Regierung feit bem vorigen berb in Betreff ber Emigrantenangelegenheit gemacht batte, fobann auch 1 burch bie durrheinische Rreisversammlung publicirten ftrengen taife lichen Berbote ber Aufnahme von Emigrirten batten aur Folge, & ber Churfurft fogleich nach feiner Rudfehr nach Coblena (31. Ottober alles Bebauern mit ben unaludlichen Emigranten bei Geite feten un fast ausnahmslofe Entfernung berfelben ftreng befehlen mußte, 1 awar, baf Bolizeibeamte, welche bem Befehl zuwiberhandeln wurder für jeben einzelnen Kall mit 100 Rthlr., Die Stabtmagiftrate au Trie und Cobleng mit 20 Rthlr. geftraft werben follten. Mit bem 28. Rob lautete ber Befehl, muffen alle Emigrirte beiberlei Gefchlechts, w immer im Graftifte fie fich befinden mogen, bas Land geraumt haben bie in Zukunft ankommenden Frangosen in einem Dorfe gar nicht in einer Stadt ober auf einer Boftstation nur über Racht gebulbe werben. Ausgenommen waren nur Frangofen, die ichon vor 178 im Graftift gewohnt batten, bie, welche eine fdriftliche lanbesberrlich Bewilligung aufweisen konnten, bie, welche Bafallen bes Erzstifts feie und endlich wirkliche Briefter, die ben Burgereib nicht abgelegt batte und eine Bescheinigung vom Generalvicariat zu Trier ober bem Off cialat zu Coblenz beibrächten 1). Unter bem 13. Febr. 1794 wirb au Befehl bes Churfürften und bes Reichsmarichalls Bringen von Sacie Roburg und auf Begehren bes t. t. General-Kelbmarichalls v. Blanker stein ben zu Trier noch vorfindlichen Emigrirten mit Ausnahme be Beiftlichen, unter Strafe militarifcher Erccution bef blen, in Bei von zwei Tagen bie Stabt zu raumen. Damit enbigte bann bi Emigrantenangelegenheit in unfrem Lande; nicht lange, und bie Reit bes Emigrirens tam auch an ben Abel und bie Geiftlichkeit unfre Landes felbft.

<sup>1)</sup> Trier. Bochendt. 1793. Ro. 46; die Bublifation des Befehles in beutstebund frangos. Sprache das. No. 51.

e französische Republik. Abschaffung bes christlichen Itus. Die republikanische Zeitrechnung mit ihrem neuen Kalenber (1793).

Sehen wir nun in Kurze, auf welchem Wege bie französische volution mahrend bes Jahres 1793 in jenes Stadium eingelaufen, welchem bieselbe im August 1794 burch die republikanischen Heere rem Lande importirt worden ist.

So wie bas Königthum abgeschafft mar, mußte auch bie Conution pon 1790, die auf der Theilung der Gewalt zwiichen Konia Dolf berubte, beseitigt und eine neue auf bemofratischer Grunde aufgestellt werben. In bem Convente bominirte bereits eine ibe Demotratie, indem Manner ber gemeinften Gefinnung, beren n fich in ber erften Nationalversammlung geschämt haben murbe, benfelben gemählt worben maren. Diefer Convent fab fich nicht tge nach Muftern einer republikanischen Berfaffung um, indem feine ibrer ihren Grundfaten und Sitten nach ichon langft Beiben maren b baber auch ihre Borbilber nicht anderswo, als in ben beibnischen bubliten Athen, Sparta und Rom fuchen wollten. Un Athen gefiel ten ber Cultus bes Schonen, und von borther entnahmen fie Ginbtungen, welche ber Sinnlichkeit ichmeicheln. An Sparta gefiel bie nfachbeit ber Sitten, die allerdings meistens Barbarei mar: pon ber entnahmen fie bie gangliche Simmegfetung über Regeln und udficiten ber Woblanftanbiateit und urbaner Lebensweise. tte es auf Starte. Macht und friegerische Tapferfeit abgeseben, und n ber romischen Republit entnahm man entsprechende Ginrichtungen ruber. Demnach tonnte wohl mit Recht Chateaubriand fchreiben: 3 Frankreich, welch' eine Sarlekinsjade bat man bir über bie dultern geworfen!"

Der Convent machte zu seiner Devise, die mehre Jahre auf allen sentlichen Erlassen figurirte: "Freiheit, Gleichheit, Brüderschleit ober Tob!" Und hiebei verfielen sie der Thorheit, sich ibnische Republiken zu Vorbildern zu nehmen, deren Grundlage kanntlich auf der Sklaverei beruhte, dem ertremen Gegentheil von reibeit und Gleichbeit.).

In bem Christenthum allein ift wahrhaft Freiheit, Gleichheit mb Brüderlichkeit; die französischen Nepublikaner aber schickten sich wan, bas Christenthum in Frankreich abzuschaffen.

<sup>1)</sup> In ber Republit Athen gab es 20,000 Bürger und 400,000 Eflaven; ju thata 10,000 Bürger und 100,000 Stlaven; in Rom waren die Eflaven noch zahlreicher.

Borerft aber murbe im Convente bie Frage aufgeworfen: n foll aus bem gefangenen Konige werben? Robespierre fafte bie R lution furz babin: Gin Brozek gegen ibn fest Die Möglichkeit Freisprechung voraus; bie Republit tann ibn aber nicht freisprech weil fie Republit, und weil er Ronig ift; ber Ronig muß vernid werben, sobalb die Republit fertig ift. Go ift es geschehen, int Lubwig XVI., jest meistens auch Lubwig Capet genannt, von t Convente aum Tobe verurtheilt und am 21. Jan. 1793 hingerid worben ift. So mar die Monarchie in Frankreich gefallen : Die fr aofische Monarchie aber mit ihren focialen Buftanben, sowie alle dr liche Lander überhaupt, welches auch ihre Regierungsform fein moc war auf ber religiosen und sittlichen Grundlage bes Chriftenthn erwachsen, in allen ihren Ginrichtungen von feinem Geifte burchbrun und beherricht. Bas follte nun aus bem Christenthum werden? R bem Tobe bes Konias rief Dupont im Convente aus: "Bie? & Thron ist gestürzt und ber Altar steht noch?" und ba batte er die Gefinnung ber bominirenden Bartei ber Berfammit ausgesprochen, wie früher Robespierre, als es sich gefragt, mas 1 bem Konige angufangen fei. Derfelbe Dupont fagte weiter : "Rat: und Bernunft, bas find die zwei Gotter bes Menfcen in jenem und in biesem bat ber Convent gethan, wie Duvont am beutet batte, indem er bas Christenthum proscribirte und bafur ein sogenannten Bernunft= und Raturcultus einführte. Die red mäßigen Bischöfe und Priefter waren emigrirt ober beportirt ob ermorbet; bie geschworenen Geiftlichen waren von ben Glaubig verabicheut und von den Ungläubigen verachtet; viele berielben, w fich aus ihren Bracebentien erwarten ließ, zum Abfalle reif. Bar thrannisirte bamal gang Frankreich; zwar erhoben sich Brovingen w bie Bende und mächtige Städte, wie Lyon, Marfeille und Toulon, fi bas constitutionelle Königthum und bie Religion gegen ben blu gierigen Fangtismus und bie Gottlosigfeit bes Conventes; allein if Anstrengungen waren zu vereinzelt und zusammenhangslos und konnte baber, ungeachtet bes belbenmuthigften Rampfes, nicht zum Biele führe Der Convent betretirte bie Abichaffung bes Chriftenthum und Sieges erklärte biefelbe fur bie größte Boblthat be Republik. Und jo wie man früher nach Abschaffung bes Abel alle Standesabzeichen verboten, vertilgt, alle Wappen an öffentliche Blaten gerftort batte, um jedes Andenken und alle Erinnerung an b Abelsberrichaft zu vertilgen; bann ebenfalls nach Abichaffung be Ronigthums alle Zeichen und Benennungen, die an basselbe erinnerte in bem gangen Gebiete ber Republit mit mabrhaft lächerlichem Fan428mus zu vernichten gesucht!); so mutbeten bie Republikaner jest nach Abichaffung bes driftlichen Cultus gegen Alles, mas von bem Shriftenthum im öffentlichen Leben geschaffen worben und mas an Die Rirchen wurden geplundert, alles ihres basielbe erinnerte. Schmudes beraubt und profanirt; die Gloden wurden zu Ranonen umgegoffen, bie Bilber und Rreuze, nicht allein in ben Rirchen, fonbern auch an allen öffentlichen Bläten unter Spott und Sohn zerschlagen. Richts follte fortan mehr an die frühern politischen, socialen und religibsen Ginrichtungen und Zuftanbe erinnern; was aus ben Zeiten ber Monarchie, bes Konigthums, berrührte, bas galt als Tyrannei und mufte ber Freiheit und Gleichheit, diefen Goten ber Republifaner, aum Opfer gebracht werben; und mas an bas Chriftenthum erinnerte, galt als Aberglauben und Kangtismus und wurde mit glübenbem Saffe perfolat. Alles follte neu werben in bem Frankenvolle: und aleichsam als beganne erft feit Ginführung ber Republit ein menfchenwurdiges Dasein fur basselbe, als fange mit biefem Greignisse eigentlich erft bie Geschichte fur Frankreich an, bat ber Convent die drift : liche Zeitrechnung und ben driftlichen Ralender abgeicafft und ftatt nach Jahren von Chrifti Geburt jest nach Jahren ber Republit gegablt. Die republifanische Zeitrechnung mit ihrem neuen Ralender wird uns banach in unfrem Lande fo vielfältig begegnen, baß wir hier etwas naber auf biefelben eingeben muffen.

In der vorchriftlichen Zeit hatten die Bölker in den dunkeln Gangen ihrer Urgeschichte allmälig mit der Gotteserkenntniß auch das Bewußtsein von ihrer Zusammengehörigkeit zu einer großen Gottesssamilie verloren. Daher führte denn jedes sein gesondertes Dasein, flanden sich alle in nationalen Eigenthumlichkeiten scharf abgegrenzt einander gegenüber, sich gegenseitig hassend oder verachtend, oder berigstens gleichgültig gegeneinander. Es sehlte ihnen so sehr an einem gemeinsamen Bande, daß jedes sogar seine eigenen, nationalen Götter und Götterculte hatte, die mit seiner Geschichte und seinen

<sup>1)</sup> Damal war es, wo die Republikaner der Stadt Saarlouis den neuen Namen Banerlibes gaben, weil jener an Ludwig XIV. erinnerte. Den hohen Bergrücken bei Bernkaftel-Graach nannten sie Mont national, im Gegensatz zu dem gegenüberzitzenden Berge, der aus Ludwigs XIV. Zeit Mont royal hieß. Sogar in den Spielkarten wurden die frühern Namen und Standesunterschiede nicht mehr geduldet, imdern republikanisch umgetaust. Die vier Könige wurden ersetzt durch die Genien des Ariegs, des Friedens, der Künste, des Handels; die Königinnen durch die dier Freiheiten, des Cultus, der Presse, der Ehe, der Berufsarten; die Inden durch die Gleichheiten der Rechte, der Pflichten, der Ordnungen und der Farden.

Sonberinteressen verstochten waren. Daher gab es benn auch keine allgemeine Geschichte, sonbern bloß Nationalgeschichten, und hatte sebes Bolt in ber seinigen auch eine eigene Zeitrechnung, indem es sich zum Ausgange sur dieselbe ein Ereigniß aus seiner Sonbergeschichte gewählt hatte, bas sur sein eigenes Nationalleben von großer Wichtigkeit gewesen war. So zählten die Griechen nach Einführung ber olympischen Spiele, die Römer nach Erbanung der Stadt Rom; andre Bölser zählten nach Regierungsjahren ihrer Könige. Diese Sonberstellung der Bölker in ihrem Leben und in ihrer Geschichte, diese nationale Selbstsin ihren Folge der entschwundenen Gotteserkenntniß und des Versalles in den Bolntbeismus aewesen.

Die gottliche Offenbarung batte aber feit bem Ausgange ber Stammeltern aus bem Parabiese ein Greignif im Laufe ber Reiten in Aussicht gestellt, bas fur alle Menschen und alle Bolter biefette bochite Wichtigkeit haben follte, bas von ben Propheten als bie Mitte und Rulle ber Zeiten bezeichnet murbe, bas bie von Gott abgewichene Menschheit zu ihm wieder zurückführen, Die gerftreuten Bolter gusammenführen und alle mit einem neuen Banbe au einer großen Familie wieder vereinigen follte. Dies Ereignif mar die Geburt bes Belt erlosers; und nachbem er in biese Welt gekommen und burch bas Erlösungswert bas Antlit ber Erbe erneuert hatte, ba erft tam Berständniß und Ginheit in die gange Menschengeschichte, ba zeigte sich, bag bie Geschichte vor seiner Antunft auf ihn vorbereitet hatte, wie bie Geschichte nach ihm von seinem Berke beherrscht ift. Das Ereignik seiner Geburt mar baber Grundlage, mar Mittel- und Drientirungspunkt für die allgemeine Menschengeschichte, und ift baber auch mit Recht als ber Ausgangspunkt für die Zeitrechnung genommen worben. Denn nach ber Weltschöpfung bat es fein Ereignif gegeben und wirb feines geben, bas für bas gesammte Menschengeschlecht folche Wichtigfeit hatte, wie die Ankunft bes Welterlofers. Auf die chriftliche Zeitrechnung muffen baber auch alle anbern Reitrechnungen reducirt werben, wenn ben nach ihnen bezeichneten Begebenheiten ihre Stelle in ber allgemeinen Geschichte angewiesen werben foll.

Welche Bebentung hatte bemnach bie Abschaffung ber chriftlichen Zeitrechnung in Frankreich im Jahre 1793? Frankreich trennte sich burch biesen Akt von ben chriftlichen Bolkern; es sagte sich los von bem Christenthum, strich achtzehnhundert Jahre aus seiner Geschichte aus und versetzte sich in einem Sprunge in das Heibenthum zuruck. Die Geburt Christi galt der Republik gar nicht mehr als ein wichtiges Ereigniß, nach welchem man die Zeitensolge zu zählen habe; die

Abichaffung bes Ronigthums bielt fie in bem Freiheitsraufche für bas wichtigfte Ercignik ber Geschichte und beschlok, mit biefem nicht allein bas burgerliche Rahr, sondern auch ihre Reitrechnung und Beidichte anzufangen, fo als wenn bas Frantenvolt jest erft zu eriftiren anfinge. In bem betreffenben Berichte bes Nationalconvents bom 17. Dez. 1793 wird die Abichaffung bes Konigthums (am 21. Sept. 1792) als bas auffallenbste und vielleicht einzige Raftum ber Geschichte bezeichnet und für ben accianetiten Anfanasi puntt bes burgerlichen Sahres ausgegeben. "Diefer Tag, heißt es, war ber lekte ber Monarchie: er sei auch ber lekte ber gewöhnlichen Reitrechnung. Den 22. Sept. murbe jener Beichluß (ber Abichaffung bes Königthums) öffentlich in Paris verfündigt; biefer Tag mar ber erfte ber Republik: und an bemselben Tage, um 9 Uhr. 18'. 30" morgens tam bie Sonne in die Herbste Tagundnachtaleiche, indem fie in bas Reichen ber Wage eintrat. So war benn am himmel bie Gleichheit bes Tages und ber Nacht in bemielben Momente bezeichnet. ale bie burgerliche und moralische Gleichheit burch die Reprasentauten bes Frankenpolfes als ber beilige Grundpfeiler ber Berfaffung festgefest marb. So erleuchtete bie Sonne bie beiben Bole qualeich und nach und nach ben gangen Erbball, an bemielben Tage, wo die Rackel ber Freiheit zum erstenmal in ihrer vollen Glorie über bem Frankenpolle alübic."

Demnach also sollte fortan bas burgerliche Jahr nicht mehr mit ber Oktave von Christi Geburt (1. Jan.), sondern mit bem 22. September anfangen, und die Zeit vom 22. Sept. 1792 bis zu dem namslichen Tage 1793 sollte bas 1. Jahr (der Republit) sein.

Hatte die Republik in solcher Weise bie christliche Zeitrechnung abgeschafft, so konnte ber christliche Kalender, das Kirchenjahr mit seinen heiligen Zeiten und Tagen, kein anderes Schicksal erwarten. Mit nie genugsam zu bewundernder Weisheit hat nämlich die christliche Kirche die ganze Geschichte der göttlichen Offenbarung und die Thatsachen des Erlösungswerkes mit festlichen Erinnerungen und Begehungen in den Rahmen des Sonnenjahres eingeschrieben, so daß, gleichwie die äußere Natur in dem regelmäßigen Wechsel der Jahreszeiten den Menschen ihre irdischen Gaden spendet, also auch die Kirche in ihren heiligen Zeiten während eines Jahreslaufes die geistigen Gaden des Erlösungswerkes den Gläubigen zur Entfaltung und Aneignung bringet. Die Grundlage des christlichen Kalenders und Kirchenjahres ist die Zeiteintheilung in Wochen von sieden Tagen, seit der Schöpfung angeordnet, eigenthümlich der Offenbarung des Alten und des Neuen Bundes; die Sonn= und Festage, die sämmt-

lichen nach Beiligen benannten Tage bes Jahres predigen ben Glaubigen gottliche Babrbeiten, weden und ftillen in ihnen ben Sunger und Durft nach ber Gerechtigkeit, erheben fie jur achten Menichen murbe, indem fie biefelben zu Kindern Gottes und fur bas Simmelreich erziehen. Der republikanische Conpent batte nun aber bie gameadtiliche Offenbarung und ihre Geschichte verworfen, wollte baber auf alle Erinnerungen baran abicaffen. Die Zeiteintheilung in Boden beißt es baber, ift zu verwerfen, "weil fich lauter Aberglauben bambe verbinde und bieselbe nicht mit bem Mondenlaufe und auch mit teinen anbern natürlichen Gintheilung ber Zeit übereinstimme." Siemit war ber driftliche Sonntag abgeschafft. An die Stelle ber Bochen fetate ber Convent bie Detaben. Die zwölf Monate bes Jahres namiken wurden als gleich angenommen, jeber ju 30 Tagen; die 5 übrig bleibenden Tage in einem gemeinen und bie 6 in einem Schaltiabre follten ben Schluft bes Jahres bilben als Rusattage und zu teinem Monate gehören. Jeber Monat mar bann getheilt in 3 Theile, aus Borliebe für bas Dezimalinftent, und jeber folche Theil biek Detabe. beren letter Tag gefeiert werben mußte. Der Convent erklart fic barüber: "Das Gefes überläßt es Jebem, feine Tage ber Arbeit und ber Rube nach Berhältnig feiner Beburfniffe und Krafte und ber Natur bes Gegenstandes, womit er sich beschäftigt, selbst einzutheilen. Aber ba baran gelegen ift, baf bie öffentlichen Beamten, bie als eben so viele Bachen fur bas Befte bes Bolles zu betrachten finb, ihren Boften fo wenig wie möglich verlaffen; fo bulbet bas Gefet teine Batangen für felbige, als am legten Tage jeder Detabe-Die öffentlichen Raffen, bie Bolt- und Botenanstalten, bie öffentlichen Erziehungshäuser, die Schauspiele, die Bersammlungen des Sanbels wegen, wie Borfen=, Jahr= und Wochenmartte, Contratte und alle Arten von öffentlichen Geschäften, Die fonft ihre bestimmte Enoche in ber Woche ober in gewissen Gebrauchen batten, bie nicht mit ber neuen Ralender übereinstimmen würden, sollen sich fünftig nach bes Detabe, bem Monate ober ben Sanstulotiben 1) richten." Convent; in andern Worten: bas Gefet ber Republit thut Allewas es tann, um die Reier bes driftlichen Sonntags unmöglich 12 machen, und andererseit Alles, mas es tann, um zur Keier ber Detabe au nothigen.

Weiterhin wird in bem Unterrichte über ben republitanifde

<sup>1)</sup> Sanskulotiben biefien bie fünf letten, zu keinem Monate gehörenden Em et bes Jahres, so genannt, um ben Spottnamen, ben lumpige Demokraten erhalenten, zu heiligen.

balenber ber bisberige driffliche (Gregorianische) nach seiner gangen tinrichtung verworfen und zugleich angegeben, mas an beffen Stelle tht eintreten foll. "Gine lange Gewohnheit an ben Gregorianischen balenber bat bas Gebächtnik bes Bolles mit einer groken Menge pon Albern erfallt, die es lange Reit verehrte und die noch jest die Quelle iner religiblen Brrthumer find : es ift baber mefentlich, biefen Bifionen er Unwissenheit die Reglitat ter Bernunft und bem Bfaffentruge die Bahrheit ber Natur entgegenzuseten . . . Wir haben jest bie gunftigfte belegenbeit, burch ben Ralenber, bas gangbarfte aller Bucher, bas rantenvolt jum Aderbau gurudzuführen. Wenn in jedem Momente 23 Jahres, bes Monats, ber Delabe, bes Tages bas Auge und ber Bebante bes Burgers auf ein Bilb bes Landbaues, eine Wohlthat ber Zatur, einen Gegenstand ber Laudokonomie gebeftet wird, fo ift tein Eweifel, bak bie Ration nicht mit beschleuniatem Schwunge fich bem Ederinftem auwenden werde und jeber Burger fur bie mirtlich en nb gegenwärtigen Befchente ber Ratur, womit er fich Thrt, mit Liebe erfüllt werden wirb, ba bas Bolt fo viele Jahrunberte binburch es jogar für ein gebilbete Begeuftanbe, für fogc: annte Beiligen mar, die es nicht fab, noch weniger tannte . . . Die Priefter hatten jedem Tage bes Jahres den Ramen eines fogeennten Beiligen beigeschrieben; biefer Catalog batte weber Rupen Methode; es war bas Repertorium bes Jrrthums, bes Truges b ber Charlatanerie. Wir glaubten, daß die Ration, nachdem fie ejen Schwarm von Beiligen aus ihrem Ralenber verbrangt batte, an ren Stelle bie Begenftanbe fegen muffe, bie ben mabren Rational: eichthum bilben; die Gegenstände, die, wo nicht ihres Cultus, boch rer Cultur murbig maren: bie nütlichen Erzengnisse ber tbe, die Werkzeuge, beren wir uns, um solche anzubauen, bedienen, und die häuslichen Thiere, unfre treuen Diener bei diefen Arbeiten."

So war also in dem republikanischen Kalender an die Stelle Gottes die Natur, und an die Stelle der Religion die sogenannte Bernunft getreten; ein ideales Ziel gab es nicht mehr für den Menschen, ebenso wenig geistige und sittliche Güter, sondern nur noch materielle, greif= und egbare; von allem Ueberirdischen, "diesem Reiche des Nichts und der Schwärmerei," sollten Auge und Herz des Menschen gänzlich abgezogen und ausschließlich auf die Erde und ihre Erzeugnisse geheftet werden.

haben wir in dem Borftehenden zur Genüge den Geift tennen ernen, aus welchem die Abichaffung der chriftlichen Zeitrechnung und bes chriftlichen Ralenders, wie auch die Ginführung bes republitanischen

hervorgegangen ist, so mussen wir jest bie Grundzüge bes letten übersichtlich barlegen, indem die Kenntnis berselben uns für bas Berständnis unser folgenden Geschichte nöthig sein wird.

Der 22. September 1792 war ber Geburtstag ber Republik; mit diesem Tage wurde forfan das Jahr angesangen, er war ber republikanische Neujahrstag. Die Zeit von jenem Tage an bis zu dem nämlichen Tage 1793 war das Jahr I der Republik und so fort.

Das Jahr hat 12 Monate zu je 30 Tagen mit 5, ruckfichtlich 6 Ergänzungstagen, anfangs im republikanischen Rausche Sanskulvtiben (Ohnehosen), später Ergän zungstage genannt. Die Monate hatten jest auch andre Namen, hergenommen von Lufterscheinungen und ländlichen Beschäftigungen. Die drei Monate vom 22. Septenziber an bieken:

Bendemiaire (Weinmonat), Brumaire (Rebelmonat), Frt. maire (Reifmonat); die drei folgenden (als Wintermonate): Nivo fe (Schneemonat), Pluviose (Regenmonat), Bentose (Windomonat); die drei folgenden (als Frühlingsmonate): Germinal (Reimemonat), Floreal (Blüthemonat), Prairial (Wiesenmonat); die drei letten endlich (als Sommermonate): Messidor (Flurmonat), Thermidor (Wärmemonat), Fruktidor (Früchtemonat).

Je ber zehnte Tag in jedem Monate hieß Dekabi, war Feiertag, an welchem alle öffentliche Geschäfte ruhen mußten und bie Republikaner in einer dazu bestimmten und eingerichteten Kinder, Dekabentempel von ihnen genannt, ihre Festlichkeiten beginge Bie nun die speciellere Einrichtung dieses Kalenders gewesen, daven moge der nachstehende Monat Vendemiaire eine anschauliche pro Exaeben.

283 Hendemisire

| Defabeninge.    |           |   |   | Monais-<br>tag. | Ramen ber Lage. |               |
|-----------------|-----------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|
| alten Styls.)   | Primidi . | • | • | •               | 1               | Traube.       |
|                 | Duodi .   |   |   |                 | 2               | Safran.       |
|                 | Tribi     |   |   |                 | 3               | Raftanien.    |
|                 | Quartibi  |   |   |                 | 4               | Beitlofe.     |
|                 | Quintibi  |   |   |                 | 5               | Bferb.        |
|                 | Sertibi . |   |   |                 | 6               | Balfamine.    |
|                 | Septibi . |   |   |                 | 7               | Morrüben.     |
|                 | Oftibi .  |   |   |                 | 8               | Taufenbichon. |
|                 | Nonidi .  |   |   |                 | 9               | Paflinate.    |
|                 | Detabi    |   |   |                 | 10              | Bütte.        |
|                 | Primibi . |   |   |                 | 11              | Rartoffel.    |
|                 |           |   |   |                 | 12              | Rainblume.    |
|                 | -         |   |   |                 | 13              | Pilz.         |
|                 | _         |   |   |                 | 14              | Harnfraut.    |
|                 |           |   |   |                 | 15              | GfeL.         |
|                 |           |   |   |                 | 16              | Zalappenwurg. |
|                 | _         |   |   |                 | 17              | Qurbis.       |
|                 |           |   |   |                 | 18              | Baibenfraut.  |
|                 | _         |   |   |                 | 19              | Sonnenblume.  |
|                 | Detabi .  |   |   |                 | 20              | Relter.       |
|                 |           |   |   |                 | _               | <b> </b> - '  |
|                 | -         |   |   |                 |                 | -             |
|                 |           |   |   |                 | : -             | <b>!</b>      |
|                 | _         |   |   |                 | ; –             | ! -           |
|                 |           |   |   |                 | -               | <u> </u>      |
|                 | _         |   |   |                 | ; <b>-</b>      | -             |
|                 |           |   |   |                 | -               | 1 _           |
|                 | _         |   |   |                 |                 | -             |
|                 | -         |   |   |                 | 1 -             | <b>i</b> –    |
| er alt. Styls.) | Detabi    |   |   |                 | 30              | Tonne.        |

in berselben Beise sind alle übrigen Monate in biesem igerichtet und ausgestattet, indem in den Namen der Tage eugnisse, haus: und Adergerathschaften und re abwechseln.

bem ursprünglichen Plane ber Republikaner sollten bie blauf ber 12 Monate zu je 30 Tagen, noch übrig gebliebenen kulotiden oder Ergänzungstage genannt, lauter Festtage erste dieser Tage sollte der Vernunft geweiht sein unter Tag des Genie's; der zweite dem Fleiß und der t geweiht sein und Fest der Arbeit heißen; der dritte ungen, der vierte dem öffentlichen Zeugnisse — als elohnungen; der fünste war das Kest der Meinung.

"Un biefem Tage öffnet bas Gefet allen Burgern ben Dund über ten Charafter, bas Betragen und bie Sanblungen ber öffentlichen Beamten. Der Meinung ift an biefem Tage erlaubt. fich auf alle mbaliche Arten zu außern: Bollblieber, Anspielungen, Raritaturn, Basquillen, bas Salz ber Fronie, bie Sartasmen bes ausgelaffenfin Spottes find an diesem Tage ber Gold berienigen Beamten bes Bollts, bie baffelbe betrogen ober fich fouft verbakt gemacht baben." Es war nicht zu verwundern, daß dies llebermaß von Thorheit, bas in diefen Ralender fich ausgeprägt hatte, fehr balb in fich felber aufammenge brochen ift. In bem Jahre 1793, wo ber Ralender ausgearbeitet und eingeführt worben ift, mar bie Republit ausgesprochenermaßen bem-Atheismus verfallen und batte baber zu Gegenständen ber Berehrung und ber Reier fur bie Detabentage ihres Ralenbers nur bie Ratu = und ben Menichen felbst gewählt. Die Natur, bas Menschengschlecht, bas Frankenvolk, die Wohltbater ber Menschheit, die Martor ber Freiheit, Freiheit und Gleichheit, Republit, Freiheit ber Bel-Saf ben Tyrannen u. bgl. waren bie Gegenstände, benen bie Detabe 1 geweiht waren. Nachbem Robespierre, ber von iener aanalichen Got und Religionslofigfeit Gefahren für feine Meal-Republit befürchtet am 7. Mai 1794 es im Convente babin gebracht hatte, bak betreit wurde: 1) bas Frankenvolk erkennt bas Dasein eines bochften Besenund die Unfterblichkeit ber Seele an; 2) es erkennt ben Gult bes bochften Wefens in ber Uebung ber Menschenpflichten, ift in bent Ralender für bas III. Jahr ber Republit auch bem "höch ften Befen ftatt "ber Matur" ber erfte Detabentag bes Jahres geweiht, mahrere to allerdings alles Undre stehen geblieben ift, wie es 1793 gefest wordest mar. In dem Ralender für das VII. Jahr mar ber Detabendien aber ichon außerordentlich zusammengeschrumpft. Statt ber 36 Refit ober Festgegenstände, die 1793 für sämmtliche Detabentage bes Jahres im Ralender figurirten, sehen wir jett (Ende 1798 u. Anfang 1799) nur mehr folgenbe Nationalfeste:

- 1. Benbemiaire (22. Sept.) Fest ber Gründung ber Republi.
- 10. Germinal (30. März) Fest ber Jugend,
- 10. Floreal Fest ber Cheleute,
- 10. Prairial Fest ber Erkenntlichkeit,
- 10. Meffibor Feft bes Acterbaues,
- 9. 10. Thermidor Fest ter Freiheit,
- 10. Fruttibor Fest ber Greise.

Durch besondere Berfügungen des gesetzgebenden Körpers, sagt ber Kalender für Trier aus jenem Jahr, werden jährlich gefeiert: ber 21. Januar — Hinrichtung des letten Königs; der 14. Juli

Erftürmung ber Baftille; ber 10. August — Gefangennehmung bes Ronigs, und ber 18. Fruktibor (4. Sept.) Entbedung ber Conspiration.

Nachbem Napoleon ben Convent gesprengt hatte, hat er in Gemeinschaft mit ben beiben anbern Consuln am 25. Dezember (1799) beschlossen, "daß die französischen Nationalseste reducirt sein sollten auf die zwei des 14. Juli (der Erstürmung der Bastille) und des 1. Bendemiaire (Gründung der Republit). Seit der Wiederherstellung des christlichen Cultus durch das Concordat von 1801 haben nur noch hier und dort Beamte jene zwei Feste begangen; und nachdem Napoleon Raiser geworden (Ende 1804), hat er bereits im solgenden Jahre derkeitzt, daß mit dem 1. Januar 1806 die republikanische Zeitrechnung mit ihrem Kalender aufhöre und die christliche Aera mit dem Gregoztianischen Kalender wieder in Krast trete.

Rehren wir nun zu den Ereignissen bes Jahres 1793 in unfrer Rabe aurud.

Bar nach bem ungludlichen Feldzuge bes verfloffenen Berbftes eine verheerende Krantheit unter den Breugen eingeriffen, die felbit noch bis in ben Januar manche Opfer zu Trier forberte, indem immer was tranke Solbaten über Luremburg bier ankamen, jo traf jest auch mit bem Nanuar und in ben folgenden Monaten ein abnliches Loos bie Raiserlichen, die seit Ende Dezember Winterquartier bier bezogen Die harten Strapagen bes Relbbienstes um Trier bei ber ihredlichften Witterung, — ohne Zelte unter freiem Simmel, bei Regen und Schnee, mußten auch unter ihnen tobtliche Rrantheiten gur Folge baben. Alle Lazarethe — in ben Klöstern St. Martin, Irminen, Cat harinen, Dominitaner, Deutschherrenhans, Carthauferhof, die "Rappe" - waren gefüllt und ftarben täglich 30 bis 50 Mann, und mußte din eigener Kirchhof vor dem Martinsthore, hundert Schritte rechts in bem Stadtgraben, um ben 15. Marg eingeweiht werben, wohin einen Ronat fpater ichon 500 Leichen beerbigt waren. Bahrend biefe Sterblichteit im Fruhjahre und in ben Sommer hinein noch fortbauerte, beBannen wieber bie Beforgniffe wegen ber Frangofen. Bereits im Januar waren bie frangösischen Vorposten bis an bie Ruhr vorgebrungen; in Machen ftanben bie Frangosen, Mainz war in ihren Sanben, und sonach fared zu befürchten, daß jest der erfte und nachdrücklichste Angriff gegen Erier gerichtet werden wurde. Die Raiserlichen mußten daber bie Sanzen auf ber Höhr von Pellingen wieber beziehen, Rekruten werben zur Erganzung ber Mannichaft angezogen, und waren baber Eruppenzuge und Einquartirungen in ber Stadt und Umgegend wieber etwas Alltägliches. Die Kriegsschauplate in biesem Jahre waren bie Rieberlande auf ber einen und bann bas Land zwischen bem Ithein

und ber Saar auf ber anbern Seite; bort follte eine ofterreichische Armee bie Frangofen wieber über die Grenze gurudwerfen, bier follen Die Breuken Maine wieder nehmen, ebenfo Landau, und in Berbindune mit ben Desterreichern unter Burmfer auch auf biefer Seite ben Sein von bem beutschen Boben gurudbrangen. Wie ftart es bie Frangelen für bas Jahr 1793 auf Trier abgesehen batten, bas ergibt fich aus bem Kelbauasplane Custine's. Custine nämlich versprach, als er bie Rheinarme verliek, bem von den Brenken belagerten Mainz bis ama-20. Juni ficher au Silfe au tommen. Er lieft baber mehre Regimenter pon ber Rheinarmee abziehen und wollte bie Mofelarmee bei Longwa bis au 50,000 Mann verftarten. Obgleich er nun von Baris aus feine Silfetruppen gieben fonnte, wollte er bennoch feinen Blan ausführen. Er glaubte nämlich, bak er bei bem Eindringen auf Arlon bas Coms bes Generals Schröber umringen und gefangen nehmen tonne, baf er banach Trier überfallen und binunter bis Coblena porruden und eine Truppenkette bilben konne: bak bann bie combinirte Armee ber Breuken und Defterreicher bei Mains nichts Giligers werbe au thum baben, als bie Blotabe au fcwachen, um ber Stadt Coblena au Bilfe ju tommen, und daß endlich ber General Grouchard bie übrigen Belagerungstruppen angreifen, vermittels eines Ausfalls aus Maips fich eine Deffnung und bann ben ganglichen Entjat von Mains bemirken werbe. Daburch mare bann natürlich auch die österreicische Urmee in ben Niederlanden in Berlegenheit gerathen und bie Come munifation auf ber linten Rheinseite unsicher gemacht worben. Ungeachtet nun Cuftine für biefen seinen Blan von bem Nationalconvente feine neuen Truppen erhalten, fo versuchte er es bennoch, benselben auszuführen. Die Frangosen griffen baber am 11. Juni bie Raiferlichen auf ber Sohe von Arlon mit 12,000 Mann an, wurden abes aurudgeschlagen; mit 18.000 erneuerten fie ben Angriff am Tage banach, und am 14. famen fie 24.000 Mann ftart; ber Generas Schröber leiftete aber ben tapferften Wiberftand und 3000 Frangojers beckten bas Schlachtfeld. Diefer Vorgang sette bie kaiserlichen Truppes in Bewegung; aus Luremburg ructe ein Theil ber Barnifon vor und folog fich an Schröber an; bie Garnifon von Trier rudte ebenfalls voran, und andrerseits tamen von Ramur ber 10,000 Raiserliche und murben die Frangosen im Ructen gefaßt haben, wenn biefe es gewagt batten, gegen Trier logzugeben. Alle Grenadier : Bataillone, die auf Marich maren, erhielten Befehl auf Trier zu marichiren und murben so die Franzosen bei etwaigem Borgeben gegen Trier von allen Seiten angegriffen worden sein. Als Cuftine biefe Borfehrungen zeitig genug erfahren, jog er sich wieder jurud, und ist die gange Operation, von

ber er sich so viel versprochen hatte, gescheitert. Ueberhaupt ist bas Kriegsglud ben Franzosen in diesem Jahre nicht günstig gewesen. Mit dem Gesechte unweit Jülich am 1. März beginnend haben die Desterreicher die Franzosen immer weiter zurückgedrängt, sie aus Aachen wetrieben, Lüttich wieder genommen, ebenso Brüssel und Mecheln und waren die Franzosen im Herbste gänzlich aus den Niederlanden verztwieben.

Auf bem andern uns näher gelegenen Kriegsschauplate zwischen dem Rhein und der Saar standen die Preußen unter dem Herzeg von Braunschweig und Oesterreicher unter Wurmser der französischen Armee gegenüber. Am 22. Juli wurde Mainz von den Preußen wieder genommen und darauf Landau von ihnen blotirt. Ungeachtet der Siege der Preußen bei Pirmasens (den 14. u. 15. Sept.) und bei Kaiserslautern (26.—28. Nov.) waren doch am Ende des Jahres, wo die Franzosen die wichtigen Weißenburger Linien wieder genommen hatten, die Vortheile für die Verbündeten nicht so entschieden wie in den Riederlanden. Landau war den Franzosen geblieden; zu Ende des Jahres zogen die Oesterreicher über den Rhein in's Winterquartier, während die Preußen ihren Stand zwischen Wainz und Oppenheim nahmen.

Co viel aber ichien burch die biesjährigen Rriegsergebnisse gewonnen zu sein, daß man das Trierische Land für gesichert balten tonne. Daber fcrieb benn ber Stadtmagiftrat von Cobleng an ben Mugsburg geflüchteten Churfürsten: "Kommen bemnach Em. Churf. Durchl. boch balb wieder in den Schoof Ihrer treuen, nach рофу Ihnen fo innigft fehnenden geliebten Burgern und Unterthanen drud, ichenten Bochftfie uns ben Segen in ber Rabe." 218 berfelbe ablic am 31. Ottober wieder nach Coblenz gurudgefehrt mar und in ber Liebfrauentirche feine Dantjagung gehalten hatte, fant er beim Austreten aus der Rirche seinen Wagen von ben Burgern aus ber Bubraunft besvannt und vorgeführt. Auf dem Bock faß bes Postflallmeifters Barth gehnjähriges Göhnchen und hatte ein gelbseibenes Leitfeil in Banben. Der Churfürst bantte und sagte: "3ch habe meine Unterthanen viel zu lieb und schätze sie zu werth, als daß ich mich bon ibnen fatt ber Pferbe gieben laffen follte; ich will in euern bergen getragen, aber nicht von euch gezogen fein." Und hierauf ging et au Rug unter Begleitung bes Bolles nach ber Refibeng. "Noch Maig Johr!" riefen die Ginen, überlaut Vivat! riefen die Andern, Dechielnb.

Einrüden ber frangösischen Truppen in bas Trierische Lanb (1794).

Dit auffallender Bartnactigfeit batte bie frangofifche Arme amifchen bem Rhein und ber Saar in bem abgelaufenen Rabre bie Priegsoperationen bis tief in ben Winter fortgefest und fich erft in ben letten Tagen bes Monats Dezember in die Festungen Landan. Saarlouis. Thionville und Det gurudaezogen. Niemand ameifelte aber auch nur einen Augenblick baran, daß bie Frangofen febr balb und mit verstärtter Macht wieder ausbrechen und gegen Trier vorridere Schon im Rebruar murbe baber nach eingelaufenen offizieller Rachrichten über Bewegungen und Anstalten ber Franzosen ein Ginfall berfelben in unfer Land als nabe bevorftebend angefeben. Das Anbenten an alle bie blutigen Gräuel in Frankreich feit bem Ausbruche ber Revolution, namentlich feit Brotlamirung ber Republit, am bie raubermakige Kriegführung ber frangofischen Truppen und te Brutalitäten ber Solbaten gegen Frauenspersonen batte in allen Gras ländern Schrecken und Abichen vor den Franzoien verbreitet. Daber seben wir denn schon seit ben erften Tagen biefes Jahres zweierle Ruftungen in unfrem Lande, namentlich in Trier und Coblena. mEs aukerordentlichem Gifer betrieben werben, Rustungen ber Regierung und ber Landstände zur Landesvertheibigung und Rüftungen bes Abeligen, ber Geiftlichen und Orbensleute zur Rlüchtung über be=1 Rhein. Im Januar werden von den Landständen 50,000 Athleerhoben, um die Festung Shrenbreitstein in vollständigen Bertheidigung austand zu setzen: und im Februar werden aus den Aemtern bes Ers ftifts 6000 Mann ausgeboben - nebft ben Freiwilligen: Corps be Stabte Trier und Cobleng -, jur Unterftugung ber taiferlichen un preußischen Truppen in Bertheibigung bes Landes. In bem Cbitt be Churfürsten an die Aemter und Unterthanen heißt es: "Das, wa Frankreich gegen Deutschland führt, ift kein Krieg mehr, wo Menschenund Bollerrecht gilt. Seine Beere baben fich in fürchterliche Rauberbanden aufgelöft, die von bem gesetzgebenben Convent angewiesen find in gablreichen Borben die benachbarten beutschen Lande zu überfallen Pferde, Bieh, Gold, Silber, Lebensmittel, Kleidungen, Gerathe und Alles, was fortbringlich ift, zu plundern, was nicht fortbringlich ift. burch Reuer und Rieberreifung an gerftoren. Weiber und Tochter aus migbanbeln und allen Gräuelnsber Ungucht preiszugeben. Bater und Sobne fortzuschleppen u. i. m." Gobann wird erinnert an bie Rertrummerung ber Rirchen und Altare in Frankreich und an die Ber= wuftungen, welche die Franken in ben zwei letten Sabren in bet

Bica La und auf bem hundruden angerichtet batten, um au ben für Bertheibigung bes Trierischen Lanbes notbigen Opfern anguivo wenen. Und in ber That bat fich im ganzen Lande ein großer Eifer in Aufbringung ber Bertbeidigungsmittel an Tag gelegt: in mant chen Aemtern stellten fich freiwillig weit mehr junge Manner aum Arteasbienst, als geforbert waren. Die Stifte und Klöster erklarten fic bereit, all ibr überflussiges Gilber - filberne Beratte - jeboch bb. Befake ausgenommen, jur Beftreitung ber allgemeinen Rriege= bedarfnisse und Berftartung ber Lanbestaffen aufzugpfern: und erging baber (ben 20. San.) die Aufforderung an dieselben, alle biese Gerathe in Die Munge nach Cobleng abzuliefern. Dafelbit follten per Mart feire Gilber 24 Bulben, für vergolbetes Gilberwert 11 Rlorin per 2016 berechnet und fur bie bemgemäß fich ergebende Rapitalfumme Schulbichein ausgestellt werben, unverzinglich bis jum Friebens-Mus, bann aber nach ben brei nächften Sabren terminmeife abzutragen der zu verzinsen. Aukerbem ist im gangen Lande zu freiwilligen Beitrancn zur Bestreitung ber Bertheibigungstoften aufgeforbert worben 1).

Im Frubjahre eröffneten die Frangofen wieber mit verftartter Racht bie Rriegsoperationen in ben Nieberlanden, gegen bas Trierische Lared und in der Bfalz. Zwar erfocht die österreichische Armee unter Prizz Roburg, bei ber fich felbit ber Raifer auf einige Reit eingefurt ben batte, anfanas Bortbeile über bie Frangosen, mußte fich aber ber ungludlichen Schlacht bei Rleurus (am 26. Juni) jurud. pleben und die Nieberlande aufgeben. Die preukische Rheinarmee unter . Mollenborf mar zwar im Upril wieber aufgebrochen, hat auch ben 23. Mai die Frangofen bei Raiferslautern geschlagen; ihres Sieges un Beachtet wurden aber feine Unftalten jum Borruden und Benüten der gewonnenen Bortheile gemacht. Mit ber außersten Unstrengung hat ber taiferliche Felbberr v. Blantenftein mit ofterreichischen, durtrierifden und durfolnischen Truppen von bem Grubjahre an bem Andringen ber Franzoien von Saarlouis und Thionville her Wiberfant aeleistet: Mergia und Mergfirchen waren die erften Rampfplate, bie Beere aufeinanderstieften; auf ber Bellinger Sohe befanden fich bie Saudtschanzen fur die außerste Bertheidigung ber Stadt. Um 27. Ruli zogen bie Franzosen in Merzig ein, und es nabete nun ber leste Att in ber Bertheibigung ber Stadt, ber Rampf auf ber Bellinger bobe, ber über unfere Geschicke auf lange Zeit entschieden hat. Der Beneral v. Blantenftein gibt felber eine Relation über ben Rampf

i

<sup>1)</sup> Am 11. Juli betrug bie Summe ber bis babin in ber Stadt Erier geleifteten freimilligen Beitrage 10,332 Rthlr.

<sup>3.</sup> Barr, Gefdicte von Erier, V. Banb.

auf ber Bellinger Bobe am 8. August, in Folge bessen Tages baraus bie Frangofen in Trier eingezogen find. "Am 8. August, berichtet exbrudte ber Reind meine Borpoften von Cerf gurud, bei welcher Gelegens beit fich in ben Berhauen die Kroaten und die durtrierischen Rige besonders bervorgethan, und rudte ber Reind mit einer Colonne ws 14 bis 15.000 Mann bis Bellingen por: und nachdem berfelbe vo 9 bis 12 Uhr Mittags biefen Boften auf bas beftigfte kanonirt batte. betachirte berfelbe eine Colonne von 4: bis 5000 Mann Infanteri. gegen Oberemmel in die rechte Rlanke, eine zweite Colonne von 2 bi-3000 Mann aber in bie linke gegen ben Ort Bellingen. Auf bie Art wurde ber Sturm von zwei Seiten angelegt, und obgleich berfel burch die ausgezeichnete Bravour und ben bartnadiaften Biberftares bes Manfredinischen Batgillons, unter Anführung bes Majors Grafen Magauli, beffen Bferd bleffirt worben, und ber hauptleute Rlemmin. Folseis, Borowis, Linde, Tonzern und Schut, welche thatigst mitwirtte Et. viermal abgefcblagen und ber fturmenbe Reind mit bem nambafteft en Menichenverluft gurudaewiesen murbe, fo mufte bei all biesem rubre wurdigen Betragen biefe Eleine Anzahl am Enbe boch bem überlegenen Reinde weichen und bemielben biefen Boften Rachmittags um 2 Uhr überlassen." Der Obristlieutenant Barbaczy mit 2 Estabronen bei Burmfer'ichen Regiments, beift es weiter in bem Berichte, babe gwar bereits verlorene Ranonen wieder gewonnen, gefangene Offiziere und Gemeine befreit, fich dann aber gegen die Bosition von Sodweiler in's Olewiger Thal, bas mit trier'ichen Truvven besetzt mar, zuruch gezogen. Der R. M. L. Melas besette mit einer tolner Compagnie und einigem Geschütz bie Anboben und ben Balb ructwarts ber Ber schanzungen von Bellingen, um bem Feinde bie Strafe nach Mattheis au fperren und au verbindern, bag ber General Graf Mercandin, ber bei ber Conger Brude ftanb, nicht abgeschnitten wurde. Bu gleicher Beit aber rudte ber Keind auch mit beträchtlicher Stärke bei Laven and bem Mannebacher That gegen bie Conzer Brucke zu und mußte Mercabin nun ebenfalls fich bieffeits ber Brude gurudziehen, um nicht abgeschnitten zu werben. Go blieb bem General v. Blankenftein nicht übrig, als die gerftreuten Truppen au sammeln und eine gweite und lette Position vor Erier, auf bem Carthauserberg, bann auf bem linken Ufer ber Mofel, quer über bie Strafe, die von Igel nach Trier führt, und auf bem Martusberge jur Dedung bes Rudens 3 nehmen, ba bie Nachricht einlief, ber Feind rude auch von Echternach gegen Trier an. Durch diese Beranstaltungen ift ber Feind so lange aurudgehalten worden, daß die Nacht vom 8. auf ben 9. August gut Retraite benutt werden konnte. Mittlerweile bat ber Feind noch

Afferbillig mit überlegener Macht angegriffen. Das bort stehende wumando mußte sich nach einem hartnäckigen Widerstande zurücken; der Feind folgte auf dem Fuße, besethe Igel, ist aber dann igen einbrechender Nacht nicht weiter vorgerückt. In der Racht hat lankenstein über die Moselbrücke und eine unterhalb der Stadt schlagene Schiffbrücke den Rückzug bis nach hetrath ausgeführt.

Um Morgen ben 9. August gegen 8 Uhr sind die ersten französchen Truppen unter General Moreau durch das Neuthor in unfre tabt eingezogen.

Bie fah es bamal in unfrer Stabt aus?

Schon beim Gerannaben ber Frangolen im Rabre 1792 bat ber rabifchof, als er felber über ben Rhein auf feinen Gis in Mugsburg totete, die Domberren bisvenfirt, bak fie ihren Aufenthalt nach elieben mablen und in jeber beliebigen Rirche ihr Officium beten unten. Damal waren Trier und Cobleng mit bem Schreden und Beforanissen bavongctommen. Seit ben Septembertagen bes nannten Jahres, ber Abschaffung bes Königthums, ber Broklamirung Republit batte aber die Revolution in Baris einen fo fcbrecklichen erlauf genommen, bak beim Gerannaben ber republikanischen Truppen 2 Nahre 1794 ber Schrecken in unfrem Lande noch allgemeiner und ofer fein mußte, als zwei Sabre fruber, inbem jest nicht allein belige, fonbern auch alle Beiftlichen. Orbensleute und alle burch ermögen, Stellung, Unschen und Ginfluß in ber Besellschaft bervor-Benbe Berfonen beim Ginrucken ber "Batrioten," wie bie Republikaner leBen, für Bermogen, Freiheit und Leben fürchten zu muffen glaubten. Jaher benn feit jener Beit bei jedem Borrnden ber Frangofen, bei bem alarmirenben Geruchte allgemeine Beforgniß, Ginpacten und fortichaffen von Werthsachen über den Rhein, besonders in Trier und Enbleng. Unter bem 19. Juli 1794, wo die Gefahr bereits boch Beftiegen, schrieb ber Churfürst von Karlich aus an bas Generalvicariat M Trier, es modite ben Collegiatstiften, ben Abteien und allen Manusund Frauenklöftern wie auch bem Brafes bes Seminars befannt machen, be bei etwa annahender Gefahr bes Feinbes Jebermann ohne weitere Anfrage fich entfernen und in Sicherheit begeben konne; baber benn Die Disvensation über Residenz und Claufur fich hierunter von felbft Rur hatten bie Vorgesetten ju forgen, bag gute Ordnung und Sittlichkeit erhalten, bann bie Stiftungsbriefe und wichtige Papiere im Boraus hinweggebracht murben. Durch ten geistlichen Bebell Grevelbing ift biefe Erlaubnig bes Churfürften am 22. Juli allen Albitern quaestellt worben. Mit ben Borbereitungen auf einen solchen batten natürlich wegen ber schon lange andauernden Gefahr bie

Plofter nicht bis iekt gewartet. Bereits im Frubiabre baben Erierischen Abteien maffenhaft Wein versteigern laffen, bie Marimi 70 Ruber au c. 30.000 Rthlr., baben ben einzelnen Conventual Reisegelber ausgetheilt und Reisefleiber angeschafft; Die Ronnen v faben fich mit weltlichen Rleibern fur bie Alucht über ben Rbei alle Rlofter und Stifte aber ichafften toftbare Gerathe, Reliquiarl Saus und Rirchenmobel, Runftgegenftanbe u. bal. in Riften u Raften die Mosel hinab in Sicherheit. So in und um die Stadt. in allen geiftlichen Genoffenschaften im gangen Lande: felbft Bfa geiftliche auf bem Lande lieken Dobel und fonftige Werthiach flüchten. Die Bfarrer ber Stadt Trier batten aber ben Entichl gefakt, auf ihrem Boften zu verbleiben. Die letten Tage por b Einruden ber Frangofen gab es ein entsetliches Jagen und Drans in ber Stadt, besonders im Rrahnen; Die Raiferlichen batten Di Schiffe in Beschlag genommen zur Fortschaffung von Provignt. Four und Kriegsgerathe, und entstand jest ein mabres Wettrennen 1 Brivaten, die noch übrigen Schiffe, Kabne, große und Meine und Ru werte aller Art zur Fortichaffung von Möbeln und Effetten zu mieth Die Schreiner arbeiteten Tag und Nacht, um allen Bestellungen b Riften, Raften und Berichlagen zu genügen. Niemand ftand bal beffer als die Schiffer und Aubrleute; die Anast und Noth der Aluchte ben benütenb forberten fie enorme Breife; ein Schiffmann a. forberte für ben Transport weniger Riften nach Coblena 550 Rtb!

Als die Franzosen wirklich einruckten, waren fammtliche Rlofte leute, mit Ausnahme ber Ronnen zu Clariffen und in dem Johannk spitalchen und der Capuziner geflüchtet; nur ein und andrer alter obtranker Bater und Dienstversonal war in den Klöstern zuruckgebliebe

Das Aussehen ber französtschen Truppen war nach überei stimmender Aussage von Augenzeugen ein so ärmliches, daß de beutschen Baterlandsfreunde beim Anblicke derselben das Blut wunwillen wallen mußte, in solchen Soldaten die Sieger über deutschen zu mussen, in solchen Soldaten die Sieger über deutschen Zeit schreibt: "Hüte, Kasqueten, Pelz- und Ledermügen, tuchene Kappe weiße, grüne, blaue, braune Röcke, von bürgerlichem oder Soldates schnitt, Ueberröcke, Arm-Mäntel von allerlei Formen und Schnitte Kamisole, Bauernkittel, Kleider, woran der Ellenbogen das hem aussttieß; Degen, Säbel, große und kleine, gerade und krumme, blam und ganz schmutzige Sewehre, sah man in den Gliedern und Linibieser französischen Truppen durcheinander." Ueber die am 23. Ottos in Coblenz eingerückten Franzosen schweibe ein Coblenzer: "Die Saten selbst, vorzüglich die Anfanterie, welche durchgehends Freiwills

find, seben erbarmlich aus. Reine Schube, teine Strumpfe, gerriffene Beinkleiber, Rocke, die wegen ben vielen Riffen taum noch aneinander bangen, teine Semben - furz: gegen fie maren bie Breuken. als fie nach bem erften Felbauge von Baris burch Robleng gurud-Bogen, noch ballmäßig getleibet." Aehnlich lautet die Beschreibung ber Armatur: "Giner führt ein blankes, der Andre ein angelaufenes Gewehr; biesem fehlt bie Bajonette, jenem ber Bfannenbedel, einem Dritten ber Sahn, einem Bierten ber Labstock. Der Gine bat eine Batrontafche, ber Anbre nicht; ber Gine einen Gabel, ber Unbre teinen 1)." Schlad in Boppard fab die frankischen Truppen nicht anbers: "Und was mar bas für eine Armee, die so lange stets ber Sieg begleitete? Halb verbungerte, zerlumpt und ichlecht gekleibete Solbaten, viele ohne Baffen, die meiften ohne Schuhe und Strumpfe, Offiziere und Solbaten gleich wenig mit Gepad beschwert, ein CommiBbrod am Bajonette ober Degen, fo hielten biefe Eroberer im Jahre 1794 ihren Gingug in unfre Stabt." Allerdings Uniform und ftramme Saltung bes Militars allein thun es nicht. Die Frangosen waren beBeiftert von ber jungen Freiheit, tampften fur bie Freiheit und reiche Beute: bie Generale waren von Rubmbegierbe erfullt und hinter jebem berfelben ging ein Boltsvertreter, um etwaige Rehler ober Rachlaffigteit bem Convent zu benunciren. Webe bem General, ber etwas verfehlte; auf ber Buillotine mufite er es buffen. Inbeffen murbe bies Alles ben Frangofen ben Sieg nicht gefichert haben, wenn im beutschen Reiche Rusammenhalt und einträchtiges Wirten zu finden gewesen ware und bie Reichsstande alle pflichtmäßig ben Raifer unterftust hatten.

Nach der Einnahme von Trier rucken die Franzosen sehr bald näher gegen den Rhein zu, nahmen am 23. Oktober unter General Marceau auch Coblenz nach kurzem Kampse, und zu Ende des Jahres waren auf dem linken Rheinuser nur noch die Festungen Luremburg und Mainz der Coalation von Oesterreich und Preußen geblieben. Bis zum 5. Oktober war der Churfürst in Coblenz geblieben, während wan den Seiten in ihn gedrungen war, seine Abreise zu beschleunigen, indem die Gesahr stündlich näher rücke, und dem ganzen Lande an der Sicherheit seiner Person gelegen sein müsse. Um 3 Uhr Nachmittags am 5. Oktob. hat er die Stadt verlassen. "Baterthränen glänzten in seinen Augen, als er der Brücke entgegensuhr... Seine Schwester saß ihm zur Seite; der Schmerz hatte Beider Zungen gelähmt... Reise glücklich, edler, guter Kürst! Wir hossen Dich bald

<sup>1)</sup> Unparth. Geschichte bes Aufenthalts ber frantischen Burger im Aursurfteuth. Einer, besond. in ber Restbeng. Stadt Cobleng. S. 71—73.

wieber in Deine Resibenz einziehen zu sehen. Du entfernst Dich zwat aus unsern Manern; aber Dein Bilb und das Andenken an Deine Bohlthaten bleiben doch in den Herzen Deiner Tricrer zuruck, und bie drei Farben werden es nic daraus verdrängen." Dies die Stimmung der Coblenzer bei der Abreise des Churfürsten. Ihre Hoffnungist nicht erfüllt worden; Elemens Wenceslaus hat nie wieder seine Land zu sehen bekommen.

Die Dinge in unsrer Stadt unmittelbar nach bem Ei 📆 = rücken ber Franzosen.

Schon am 10. August nahmen bie Frangofen bie Entwaffningen ber Burgerschaft vor, indem mehre Abtheilungen von Golbaten trait Leitermagen von Saus zu Saus fuhren und alle Schiefe und Stich. maffen abnahmen. Gleichzeitig erging ber Befehl, bak Reber bie brei. farbige Rotarbe tragen muffe. Ferner murben bie Burger unter Anbrobung ber Tobesstrafe aufgeforbert. Alles, mas Geffüchtete bei ihnen bevonirt batten, an die Agenten berauszugeben. Es icheint, bak biefe lettern in Erfahrung gebracht batten, wie es bei ber Flüchtung vieler Familien bon bier zugegangen mar. Beil es an ausreichenben Rahrzeugen fehlte, konnten viele Berfonen ihre bereits verpadten Werthsachen nicht fortbringen, gaben bieselben baber Burgersfamilien in Berwahr und fuchten nur ihre Berfon in Sicherheit zu bringen. Runmehr ging es an ein allgemeines und gangliches Ausranben aller Aloster und fammtlicher Saufer ber Ausgewanderten, der Abeligen und angesehenen Burgersfamilien, wie ber Familie Reding, bes Affesors Rell, des Dechanten v. Houtheim, ber Frau Carove und vieler Anderes; fogar ben in ben Säufern ber Ausgewanderten zurudgebliebenen Dienft boten murbe bas Bettzeug weggenommen. Die aus bem durfürftlicen Pallaste, aus den Klöstern, den Wohnungen der Domherren und aus Burgerehaufern geraubten Möbel und Roftbarkeiten wurden in ben Dom, in die Carmelitenkirche und in St. Matthias zusammengebrach und banach theils versteigert, theils auf großen Ruftwagen, bie 31 Diefem Ende von Det gekommen maren, nach Frankreich abgeführt. Brivatim raubten die Soldaten auf der Strafe, namentlich ben herren und Damen bie Uhren, filberne Schubschnallen u. bgl. Thaten biefer Art wurden allerdings mit auferfter Strenge beftra Ft. wie denn in den erften Tagen nach dem Ginrucken der Frangoien brei Soltaten, Mohr, Simon Francois und Lorenz Buchenbach. bie in bem Rlofter Graufdmeftern bie Monftrang und anbre Gachen entwendet hatten, fofort jum Tobe verurtheilt und am 11 Auauft ericoffen

rben find. Die Execution wurde ber Armee burch einen Kanonenzs bekannt gemacht. Die Monftranz wurde bem Kloster wieber 
ückgegeben. Ebenso ist ein andrer Soldat, Heinrich Zeisner, ber 
einem Pfarrer in ber Nähe von Trier verschiedene Effekten sich 
zeeignet hatte, zum Tode verurtheilt und erschossen worden. Haben 
se und etliche andre noch später erfolgte Executionen auch ben 
higen Respekt vor dem Stehlen eingestöst, so haben die Soldaten, 
rieben von dem frivolen Geiste der Religionsseinde im Convente 
Paris, viele Erneisire und Heiligenbilder in der Stadt und in der 
zeegend zerschlagen oder andern Muthwillen damit getrieben.

In bem Bertehr und Sandel ber Stadt ftellte fich fofort eine sfindliche Stockung ein, indem die Soldaten, mas fie tauften, mit kanaten (Baviergeld) bezahlten, die Niemand annehmen wollte, fo manche Sandeleleute ibre Läben ichlossen, um ibre Maaren nicht Bapier bergeben zu muffen. Rebitbem, baf Baviergelb ein bis in in unfrem Lande völlig unbekanntes Ding war, man ber publit und biefem ihrem Gelbe keinen Credit ichenkte, maren bie ignaten anfangs auch jo luberlich angefertigt, bag es wenig Dabe ete, faliche nachzumachen, wie co benn auch fehr balb viele faliche Etwas ebenfalls hier vorber nie Gefehenes war ber eben bat. ribeitsbaum, ber von ben Frangofen am 3. Oftober auf bem Saubt-Tite, in ber Mitte amischen ber Sauptwache und ben Sausern amischen Steip und ber Jatobaftrage, aufgerichtet worben. Es mar eine :ge fcblanke Giche, boch wie die Saufer, beren Aeste abgestunt maren an ben Gipfel, ber noch belaubt, und an beffen Zweigen Banber gen, mit ber Freiheitsmute an ber Spite.

Ilm uns nun auch ein möglichst auschauliches Bilb von bem ssehen ber Stabt in ben vier letten Monaten bes Jahres zu werfen, wollen wir an ber Carthaus oberhalb anfangend im Geiste en Gang herab burch die Stadt bis nach St. Marien unterhalb tellen.

Während ber Kanonade auf der Pellinger Höhe am 8. Auguft en sich die Carthäuser und die Benediktiner von St. Matthias, t zur Neise weltlich gekleidet, aufgemacht zur Stadt, um dann über i Rhein zu ziehen. Zwei Tage darauf wurde die Carthaus ausgeindert und das Kloster zu einem Militär-Lazareth eingerichtet; wegen zu großen Entsernung von der Stadt sind aber die Kranken im itober nach St. Matthias verlegt worden. Aus der Abtei Matthias wen alle Conventsherven gestüchtet, mit Ausnahme des Kellners medikt Hamman, der durch Podagra und andre heftige Schmerzen ihndert war, sich zu entsernen. Nach dem Brande der Abteilirche

im Jahre 1783 war ein neues Geläute beschafft worden, das schönf weit und breit; zu Anfange des Monats Oktober haben die Franzsse die Gloden zerschlagen, heruntergeworfen und die Stüde abgeführ Das Klostergebäude wurde ausgeplündert, alles Eisenwerk herands rissen und fortgeschafft und danach das Kloster in ein Lazareth der wandelt. Nachdem die geslüchteten Conventualen in Ersahrung gebrack hatten, daß sie ohne persönliche Gesahren zurückehren könnten, fander sie sich wieder hier ein, konnten aber ihr Kloster nicht mehr bezieher und ließen sich daher in ihrem Hospause (dem jetzigen Pfarrhause nieder. Zudem verlegten sie den Pfarrgottesdienst aus der zu kleines Medarduskirche in die Abteikirche, sehten auch ihren Chordienst wieder fort dis in das Jahr 1802, wo alle Klöster ausgehoben, die Rons ausgewiesen wurden und die Abteikirche, Pfarrkirche geworden ist.

Sogleich beim Einrucken ber französischen Truppen burch ba-Neuthor sind die Minoriten zu St. German vertrieben worden; de meisten verließen die Stadt und das Land; nur ein Priester, der Pate: Cosmas Piesbach, und ein Laienbruder, Severus, waren im Rloster geblieben und waren jett Augenzeugen, wie dort gehaust wurde, all die Franzosen das Kloster zu einer Caserne machten.

Wir tommen jest an bas Dreifaltigfeits = Collegium und bal Briefterseminar. In ber Dreifaltigfeitstirche mar bisber ber Gottes bienst für die Alumnen bes Seminars und die Studenten ber Univer fitat gehalten worben. Die Alumnen hatten aber bie in übelm Ruf stehenden republikanischen Truppen nicht abgewartet und waren i ihre Heimath abgezogen. Auch ber bamalige Regens bes Seminart Conrad, war mit mehren Professoren geflüchtet, ist aber balb wiebe zurückgelehrt. Aller Unterricht hörte aber auf, bie Schulen ware geschloffen, bie Studirenden auseinander gelaufen. Die Beiftliche bes Seminars wohnten nun zwar wieber in ber Anftalt, führten ihr haushaltung fort; in ber Seminarfirche aber ift auch fur einige Bei Debe eingetreten. Bu Anfang Ottober nämlich haben Commiffate ir Seminar und in ber Rirche alle Gerathschaften, die fie vorher aufgi ichrieben hatten, zusammenlegen und fortichaffen laffen; alles Ruchen geschirr, die ginnernen Becher ber Alumnen, Mchgewander, soga Antipendien von Altaren; beim Aufschreiben hatten bie Commiffar zwar einen Relch belassen, ber aber jett ebenfalls weggenomme wurde, fo bag am 7. Oftober wegen Mangels eines Relche feine Mef gelesen werben tonnte. Die Beiftlichen ließen sich jest zinnerne Rela machen, hielten am 19. wieder Gottesdienst, mußten sich aber br Tage nachher wieber gurudgieben, indem die Frangosen jest ben at ben Klöftern und ben Saufern ber Ausgewanderten geraubten Bei eine große Anzahl Fuber, in die Kirche legien. Im November wurden 70 Fuber barin abgestochen und an den folgenden Tagen an die Rarquedenter zum Verzapsen unter den Truppen abgegeben. Als es daurit zu Ende war, ist wieder Gottesdienst in der Kirche gehalten worden bis in den Herbst des Jahres 1798, wo dieselbe zu einem "Dekadentempel" für die Republikaner entweiht wurde, wie wir später berichten werden.

Kloster und Kirche der Carmeliten in der Fleischgasse wnrden eben falls ausgeplündert, die Orgelspfeisen herausgerissen; in die Kirche wurden geraubte Möbel und Werthsachen zusammengetragen, dann theils versteigert, theils nach Frankreich abgeführt; und nachdem die Kirche wieder leer geworden, haben die wenigen noch zurückgebliebenen Beistlichen den Gottesdienst wieder fortgesetzt. In dem Kloster der Lugustiner in der Brückenstraße war es ähnlich bestellt.

Die abeligen Nonnen zu St. Irminen waren schon vor Ankunft er Franzosen über den Rhein geflüchtet. Einige kamen jedoch, weil ie keine Aufnahme gefunden hatten, zurück, konnten aber ihr Kloster icht mehr beziehen und wohnten bei Bürgern in der Stadt, und tußten sich kummerlich durchbringen bis zur Aushebung der Klöster 1802), wo ihnen eine Pension ausgeworfen wurde. Alle Zimmer m Kloster waren ausgeleert, Manches zerstört; rechts beim Eingange atten die Franzosen ihr Schlachthaus angelegt. Die Kirche war Merdings unberührt geblieben, da sie seit dem Einsturze der alten Bauluskirche auch Pfarrkirche war.

Der churfürstliche Pallaft ist in den ersten Tagen ganzlich ausseraubt und sodann in ein Lazareth für die mit Krätze behafteten Soldaten umgewandelt worden.

Die abeligen Domherren waren alle gestüchtet; ihre Häuser vurden rein ausgeplündert. In der Comkirche wurde am 17. August die letzte Messe — in der Muttergotteskapelle gelesen, nach deren Schlusse der Küster dem Marienbilde die Kleider abnahm und dasselbe mit Tüchern ganz bedeckte, damit die Franzosen keinen Spott damit treiben sollten. Das Hauptchor wurde hierauf abgeschlossen, die Kirchenftühle vor die Muttergotteskapelle zusammengestellt; hierauf wurden zunächst geraubte Möbel und Effekten in dem Dome zusammensehäuft, ein Wachtposten vor das Thor gestellt, und nach Veräußerung iener Möbel ein Fourage Magazin hineingelegt. Und in diesem Zustande hat später der neue Bischof Mannay 1802 den Dom noch dorgesunden. In der Zwischenzeit waren an den Alkären der drei Schisse und der Kanzel arge Zerstörungen durch die Soldaten und anders Gesindel-verübt worden. Die nichtabeligen Geistlichen des

Domes haben jest ihren Gottesbienst in die zum Dome gehörige (Anner-) Kirche zu U. L. Frauen verlegt. Zwei Priester, der Minorit Winter und der Exjesuit Joh. Queng, predigten hier, wie vormals in dem Dome.

Die Stiftsherren von St. Simeon waren zum Theil ansgewandert, zum Theil geblieben. Das bleierne Dach der Kirche — bie bleiernen Platten wogen insgesammt 40,000 Pfund — haben bie Franzosen sofort weggenommen. Die zurückgebliebenen Seiftlichen konnten zwar ihren Gottesbienst fortschen, hatten aber viel Mangel zu leiden, indem jest die Renten fast ganz ausblieben.

Aus St. Martin waren am 8. August alle Conventualem geflüchtet; kaum ist in irgend einem Kloster so arg gestohlen und verwüstet worden, als eben hier, von Franzosen und von Einheimischen Was die Herren nicht gestüchtet hatten, wurde rein weggerafft, im Kloster und in der Kirche. Alles Gisen, was loszubringen war, wurde herausgerissen und sortgeschleppt. Bon der Bibliothek wurden eines Weuge der werthvollsten Werke in einen an der Stadtmühle besinde lichen Thurm geworfen, wo dann ein Jeder nach Belieben sich aneigenete und sah man dort die Bollandisten Band für Band mit sechst Baten bezahlen. Die später wieder zurückschrenden Geistlichen erhieltert da sie keinen Klosterhof in der Stadt hatten, Unterkommen in dem Kloster Ugneten.

In St. Marimin, ber reichsten und ichonften Abtei bes Lanbes ift auch ichrectlich gehauft worben. Die großen Statuen ber Bifchf Maritius und Maximinus im Borhofe wurden umgestürzt und lagen lange Zeit mit bem Gesichte am Boben; eine Schmiebe und Wagnere wurde bort eingerichtet, und es rieß nieder, gerschlug, verbranute Reber, wie und mas ihm beliebte. Die Fenftericheiben wurden aus Muth willen eingeworfen, die icone große Orgel wurde weggenommen und verschleppt, die eisernen Gitter bes Singe und Musikchores murbes herausgeriffen und die zwanzig Altare verwuftet. Die Conventualen maren vor bem Ginmarich ber Frangofen geflüchtet; nur vier berfelben waren zurückgeblieben, bie aber nicht in ber Abtei wohnen tonnten Der Abt, Willibrord Wittmann, befand fich mit etlichen Conventualen in bem Mariminer Hof (Refugium) in Luremburg. Sobald nur bie Truppen in Trier eingerückt waren, wurde über ben Reller, ben Speicher und die Möbel hergefallen; viele Faffer Bein wurden von ben Solbaten, zu benen fich auch einheimisches Gefindel eingefunden, ausgeleert, andre muthwillig zerschlagen und ausgelaffen; Diobel aller Urt wurden geraubt, heimlich entwendet oder verdorben. Nach Mus leerung ber Abtei murben bie Gebaube zu einem . Militar : Lagaren

ngerichtet, was sie bis zum Jahre 1801 geblieben sinb. Als tie Müchteten Conventualen im Sommer 1795 wieder zurücklehrten, miten sie in Stiftshäusern von St. Paulin, beren mehre leer standen, uterkommen suchen. Es begannen jest für sie wie für alle geistliche leuossenschaften die schweren Brandschatzungen und Contributionen Berhältniß zu ihren liegenden Gütern, die um so empfindlicher wurden, als ihre Renten jest sehr unregelmäßig eingingen, indem ihre besteht theils nicht mehr liefern konnten, theils nicht mehr liefern sollten. Zur Entrichtung ihrer Quoten an den Kriegssteuern, proungenen Anleihen mußten daher die Abteiherren Schulden auf bee Güter contrabiren.

In der Abtei Marien endlich war es ebenso bestellt, wie in Raximin. Die Geistlichen waren gestüchtet; was im Kloster sich noch von Möbeln und andern Gütern vorfand, wurde von den Franzosen weggenommen und das Klostergebäude in ein Lazareth umgeschaffen. Die im solgenden Jahre zurückgeiehrten Geistlichen konnten natürlich in die Abtei nicht mehr einkehren und ließen sich in ihrem Klosters wese auf dem Kindertanze nieder.

So war in allen Klöstern, mit Husnahme weniger, gang armen, bie Bermuftung und ber Grauel an beiliger Statte eingekehrt; Glocken mb Orgeln, die zum Gottesbienfte eingelaben, zum Lobe bes Allerbochften angefeuert hatten, wurden gu Ranonen und Rugeln umgewoffen, um fortan langjährigem Blutvergießen als Wertzeuge zu bienen. Burbe nun auch in den Pfarr- und mehren andern Rirchen ber Gottesbienst fortgesett, so haben boch auch einzelne Frangosen nach ber in ihrem ungludlichen Lande berricbenben frivolen Gefinnung auch in biefen Kirchen große Aergernisse gegeben. Bahrend bie Ginen fich bei bem Gottesbienfte als Chriften zeigten und betrugen, gingen Undre mit hut ober Mütze auf bem Kopje larmend und spottelnd einber. Aubre rauchten Tabak und störten in rober Weise, mahrend aus Furcht und Beforgniß taum Semand es magen tounte, folden Unfug auszutreiben. Unter ber Ginwirtung joldger Umftande, die bis zur Wieber-Arftellung bes tatholischen Cultus in Frantreich 1801 fortgebauert baben, find in unfrem Lande zwei altfatholifche Gebrauche fast ganglich verschwunden: bie Sitte nämlich, ben gangen Tag über bie Rirchen offen gu laffen, um immer gum Gebete zugänglich gu lein, und die Sitte, die Kranten öffentlich und feierlich mit ben Sterbfaframenten zu verseben. Seit dem Ginzuge ber Granzofen trugen die Pfarrer bas Canctiffimum verftect, wenn fie gu Rranten gingen.

Seit in Frankreich bie Republit proflamire worden, folgten ben

franzöfischen Armeen bestänbig fogenannte Boltereprafentanten a bem Tuke nach, welche bie Generale zu übermachen und bie Intereffe ber Republit in ben eroberten Lanbern zu mahren batten. In Iti ift ber schreckliche Bourbotte mit seinem Collegen Gujon eingezoge Unter bem 12. August erließen biefe Beiben ein Bublitanbum. be bie Rathsalieber ber stäbtischen Bermaltung zu Trier in Reit 24 Stunden ihnen als Bolksvertretern ein allgemeines Berzeichn aller angestellten Civil- und Militarversonen mit Angabe ibrer Be richtungen einzubringen batten. Allen im Rriegswefen Ungeftellt feien ihre bisberigen Verrichtungen unterfagt; alle Rriegsgewalt beru jest bei ben Urmeen ber Republit. Dagegen follten bie Civilbeamt einstweilen unter bem Schute ber franklichen Republit in ihren & ftellungen beibehalten werben, um die Auftrage zu befolgen, die ihn gegeben wurden, und die Ansuchungen, die man ihnen angestun murbe, in Bollaug au fenen. Die Civilbeamten batten bie ftabtife Berwaltung und die Civilgerichtsbarkeit fortzuseten unter ihrer Be antwortung. In Criminalsachen aber burfe fein Urtheil ohne Cc currents ber Generale ober Commandanten gefällt merben. Schulben Jemand einzuseten sei verboten.

Sehr balb sollte fich herausstellen, welcher Art bie Anforberung seien, welche bie Civilbeamten in Bollzug zu seten hatten — in Ischrecklichen Bourbotte's chen Contribution.

## Bourbotte hauft zu Trier.

Eine fürchterliche Beikel für bas ganze Trierische Land auf b linken Rheinufer ist ber berüchtigte Bolkereprasentant Bourbo geworben burch eine unerschwinglich hohe Kriegssteuer, die er bemfelt auferlegt und die barbarische Sarte, mit ber er dieselbe eingetriet hat. Geboren zu Bault bei Avallon 1763 batte er fich aus Habiu ber Revolution angeschloffen, mit ben rasenbsten Demagogen an ! graufamen Meteleien im September 1792 au Baris Theil genomm und sobann als Mitglied bes Convents bie Verurtheilung und S richtung ber gangen königlichen Familie verlangt. In bie royalift gefinnte Benbee berufen bat er mit Berbaftungen, Buter-Sequestration und Schrecknissen aller Urt biefes Land beimaesucht. Noch vicle ant Gräuelthaten hatte er verübt, von Anbern verübte in Schut genomme als er balb nach bem Ginrucken ber frangofischen Truppen in Er als Volksvertreter an die Spite ber Moselarmee gestellt mit seine Collegen Goujon in biefer Stadt erschienen ift. Unter bem 12. Aug! erlassen Beide ihre erste Proclamation zu Trier, in welcher fie be stade ischen Civilbeamten und Gerichtsbehörden die Weisungen geben, wie sie ihre Amtsverrichtungen fortan vorzunehmen hätten. Unter den 1. Sept. erfolgte, von Bourbotte allein "als Bolksvertreter bei den Rheins und Mosclarmeen" unterzeichnet, die Forderung der furchtbaren Contribution von drei Millionen Livres, die der Stadt Trier und den von den französischen Truppen besehten Ortschaften uns ves und des Luremburgischen Landes aufgelegt wurde. In dem betressen Publikandum hat schamlose Heuchelei den Eingang, alles Uebrige aber brutale Härte diktirt. Es heißt nämlich:

"In Erwägung, daß die französische Republit, indem sie ben Bewohnern der durch ihre Urmeen eroberten Länder Schutz und Sichersheit gewährt, gegründete Rechte hat, von ihnen den Zoll der Dantbarkeit zu fordern, den sie dem großmuthigen Versahren einer Nation schuldig sind, die weit entfernt, über die Völker alle die barbarischen Rechte auszuüben, die der Krieg den Siegern anheimgibt, vielmehr ihre Macht nur gebrauchen will, um diese königlichen Unterdrücker zu zerschmettern, diese Geißeln der Welt, bezüglich deren einst die Nachburtunen staunen werden, daß diese Völker ihren Nacken so lange unter ihrem Joche gebengt haben.

"Und in weiterer Erwägung, daß, wenn die französische Nation auf alle die Bortheile Berzicht leistet, welche sie von ihrem Siege in der Churfürstenthum Trier ziehen könnte, doch die kostspielige Untersaltung zahlreicher Armeen, welche die Coalation der Tyrannen Europa's sie auf dem Fuße zu halten zwingt, um ihre Frechheit im Zaume zu halten, es nöthig macht, daß sie wenigstens für ihre Kosten und Auslagen entschädigt werde, die ihr dieser ungerechte Krieg, den sie aber ausbalten wird, verursacht:

"In Erwägung endlich, daß biese Entschädigung anders nicht absetragen werden soll, als durch diejenigen Individuen, die das meiste Bermögen besitzen, weil auch sie in höherm Maaße den Schutz genießen, der Allen überhaupt gewährt wird, wie auch Sicherheit des Eigensthums, und daß dieselbe demienigen nicht zur Last fällt, der nur das Rothdurftigste besitzt: auf alle diese Grunde hin beschließt wie folgt u. s. w."

Die Contribution von brei Millionen Livres mußte so vertheilt werben, daß die Stadt Trier mit den Ortschaften, die in dem Umtreise von zwei Stunden liegen, nicht weniger als die Hälfte (14 Million) abzutragen hatte, die andre Hälfte von den occupirten Ortschaften des Ober-Erzstiftes, d. i. den Gemeinden der Aemter Paulin, Maximin, Pfalzel, Saarburg, Merzig, Grimburg und Welschbilig und versischtenen, ebenfalls bereits occupirten Ortschaften des Luxemburgischen

bezahlt werben folle. Die "Liften, wie die Gelber erhoben werte follen, muffen in gwölf Stunden von ber Beit bes erhaltenen Befth errichtet und unter Grecutionsftrafe erlaffen werben, unter Straf bag bie zu biefem Geschäfte bestimmten Naenten mit ihrem Robfe fi bie geringfte Bernachläffigung bei ber Bollgiebung berfelben bafte follen. Der Municipalität zu Trier ift ebenfalls unter ber Daft baftung mit ihrem Ropfe aufgegeben, burch Erpressen bie Befehle Reit von awolf Stunden nach Befanntmadung bes gegenwärtig Abschlusses abzuschicken. Jebe Gemeinde, bie mit in ben Aufch genommen ift, ift ichulbig, ben Ertrag ibrer Contribution in vierun awangia Stunden von dem Augenblick angerechnet, mo ihnen bie M unter Executionsstrafe eingebändigt fein wird, zu bezahlen, und Strafe militarifcher Erecution im Ralle ber Wiberfeklichkeit ober b Ungeborfame. Die Erbebung biefer auferlegten Summen foll bu jene Magiftratsglicber geschehen, welche die Contributionslifte an fertigt baben, ober burch Unbre, welche fie bagn beauftragen wolle Der Betrag bavon foll sofort und ohne Bergug in bie Raffe b General = Rablmeisters Burgers Lafond bei bem zu Trier errichtet Hauptquartier abgeliefert merben. Die Municipalitätsalieber ot andre Magiftratepersonen, benen bie Aufertigung ber Bebliften u die Erhebung oblicat, find folidarisch auf ihr bewegliches und un wealiches Bermogen ber frangofischen Republit verhaftet für alles bi mas von ben geiftlichen und weltlichen Gemeinheiten und Saufe bie mit in Auschlag gebracht find, wegen Auswanderung ihrer Glie nicht follte bezahlt werben tonnen, mit Borbehalt für gebachte Du cipalitatsglieber und anbre Magistratspersonen auf bie Guter ! ausgewanderten Rlofter- und Weltgeiftlichen beiben Gefchlechts Ra talien aufzunehmen: ber Bolfevertreter gibt ihnen biezu alle Gew felbft bie, bas ben obgebachten Saufern gugehörige Gigenthum ju v Enblich ift im 13. Artifel nochmal wieberholt, bag c Magistratepersonen und Civilbeamten in ben betreffenben Gemeint verfonlich und mit ihrem Ropfe verantwortlich find fur die genaus Vollziehung bes vorstehenben Beschluffes.

Die Stadt Trier, ber anderthalb Millionen Livres Contributi aufgelegt waren, zählte damals eine Bevölkerung von nur 7042 Köpf das Amt S. Paulin in 9 Ortschaften 1089 Einwohner, St. Maxin in 20 Ortschaften 3862, das Amt Pfalzel in 53 Ortschaften 12,3das Amt Saarburg in 54 Ortschaften 7848 Einwehner, Merzig 23 Ortschaften 6610, Grimburg in 29 Ortschaften 5069, Welschbit in 20 Ortschaften 2564 Einwohner. Schon allein in Anbetracht die geringen Bevölkerung war diese Contribution eine alles Maaß !

Gerechtigkeit und Billigkeit überschreitenbe. Siezu kam aber noch ber Umftand, daß alle Abeligen und bie fammtliche bobere Geiftlichkeit vor Shreden ausgewandert waren und fich jenseits bes Rheines befanden. Ungeachtet aller brutalen Drohungen bes Bolfevertreters Bourbotte mit militarischer Execution, mit Köpfen und Brandlegen tonnte bie Steuer nicht in ber fo furz anberaumten Zeitfrift repartirt und erhoben werben. Es mußte baber von bem Magistrate au Trier, bem bas aanze Geschäft aufgelaben morben, in Gile eine provisorische Bertbeilung gemacht werben, bamit um jeben Breis bie geforberte Totaliumme abacliefert merben fonnte, mit bem Borbebalte, die auf biefe Beife aufaubringenden Borfwuffe mittels einer banach vorzunehmenden befis nitiven Repartition auszugleichen. Diesem gemäß murben einstweilen auf die Gemeinden bes Herzogthums Luremburg vertheilt 1.171.059 Libr., auf die Stadt Trier und die Bannmeile 1,500,000 und auf die übrigen Trierischen Gemeinden ber oben gengunten Aemter 328.941 Livr., in Summa brei Dillionen.

Rebst ber unwerhältnismäßigen Höhe der Contribution, der überstürzenden Gile, mit der die Erhebung bewertstelligt werden mußte, ergaben sich aber bald noch andre Schwierigkeiten, die eine Berwickelung dieser Angelegenheit herbeigeführt haben, daß sie erst, nachdem die Franzosen schwo lange unser Land hatten verlassen mussen, unter preußischer Regierung zur gänzlichen Erledigung gebracht werden konnte. Zu gleicher Zeit nämlich mit jener Contributionserhebung wurden von den französischen Behörden mancherlei Waaren, Lebenstwittel und andre Effekten von den Einwohnern von Trier requirirt und bafür von der Agence Bons ansgestellt. Ferner war unter schwerer Strase besohlen, die französischen Assignaten, die schon im Junern Frankreichs bedeutend gesallen waren und täglich an ihrem Werthemehr verloren, für baares Geld im Verkehr anzunehmen, dagegen allerdings auch Hossinung gemacht, daß dieselben bei der Contributionssahlung nach ihrem ganzen Rennwerthe angenommen werden würden.

So ging es benn zu Trier an die Einsammlung der Einschüsse; man gab Geld, Silbergeschirr, Nisignaten; es wurde einen Tag, zwei Tage gesammelt, und noch fehlte viel an der gesorderten Summe. Die Orohungen Bourbotte's steigerten sich mit jedem Tage, er werde die Stadt an allen Enden in Brand steden lassen, wenn die Summe nicht bald ganz erlegt sei. Und täglich gingen Trommler durch die Straßen, zu noch weitern Beiträgen auffordernd; Alles war von Betümmernis und Schrecken erfüllt; mancher Bürger brachte das lette Silberstück, einen Ring, Schuh- oder Hosenschundlen, so daß die Rathsberten auf dem Stadthause mehrmal aus Mitleid Thränen vergossen.

Bei einer am 16. Sept. gemachten Aufnahme fand sich, daß ber Stadtmagistrat bis dahin (also in brei Tagen) an die französische Kasse abgeliesert hatte: an Gelb 164,158 Livr., an Silbergeschirr 58,685 Livrund an Assignaten 608,912, im Ganzen 831,755 Livr.

Außerdem hatte er weiter noch in Empfang genommen und jut Ablieferung bereit an Affignaten 187.165 Livr.

An bemselben Tage erschien aber nun von dem Bolksvertretes Bourbotte ein Beschluß, welcher alle fernere Annahme von Assignates an der Kasse einstellte und nur die Annahme von Gelb und Silbers geschirr gestattete. Demnach mußte der Magistrat an Geld aufbringess und zahlte sonach am 23. Sept. in Munze 119,141 Livr. 5 S.

Später, als Bourbotte anberswo seine Qualereien betrieb, erwirtte bie Stadt von dem Bolfsvertreter Neuveu einen Beschluß (vonst. 13. März 1795), nach welchem der Rest der Contribution in Bond, und so weit diese nicht reichten, in Assignaten gezahlt werden tonneso wurde denn unter dem 16. März der Rest abgetragen mit 406,089 Livr. in Bons und 143,014 Livr. 15 S. in Assignaten.

Bis zu dem letzt genannten Zeitpunkte war nun auch die andre Hälfte der Totalsumme von den Luremburgischen und übrigen Trierischen Gemeinden abgeliesert. Bei der den erstern aufänglich zugewiesenen Beitragssumme ist es definitiv verblieben; für Trier und die Umgegentd mußte aber jetzt eine befinitive Bertheilung und Ausgleichung vorgenommen werden.

Borerst nämlich rechnete der Stadtmagistrat über die gemachten Borschüsse mit den Einwohnern der Stadt, wie mit den Gemeinden und einzelnen Einwohnern der Bannmeile ab, wie viel Jeder an Geld, Silber, Bons und Assignaten eingeliesert hatte, wobei zur Deckuns der Berluste an den Assignaten, die an Werth verloren hattert, 7½ p. 2 in Abzug gebracht wurden; und sodann wurde Jedem über die ganze Summe seines Einschusses eine auf den ganzen Constitutionsbezirk lautende Obligation ausgestellt, im Gesammtbetrage von 446,490 Thr. 34 Alb. 2 Ps. Trier. Währungs

Das war aber nur noch ein Anhaltspunkt für die befinitive Bertheilung; nunmehr handelte es sich nach der Grundlage, wie die Bertheilung und die dadurch sich ergebende Ausgleichung der proposisorischen Borschüsse vorzunehmen sei. Nach dem Beschlusse Bours botte's sollte die Contribution den Reichen, den Geistlichen (die mehrals 1000 Livr. Einkunste hätten), überhaupt Wohlhabenden auferlest werden. In andern Bezirken, namentlich zu Aachen, Jülich und Bonn, waren im 3. Jahre (der Republik) ähnliche Contributionen in der Art repartirt worden, daß der Geistlichkeit 18, dem Abel 38 und dem

**tten** Stande 10 auferlegt wurde, und ber Repräsentant Peres hat **CC** Beschluß vom 3. Juli 1795 diesen Bertheilungsfuß, so viel die Tilichkeit betrifft, für anwendbar auf alle Bezirke der Centralvers Ltung zu Nachen erklärt 1).

Dem zusolge wurde unter Genehmigung zweier Commissarien Gentral-Berwaltung von Aachen durch einen Beschluß der Bezirkswaltung zu Trier eine Bertheilung nach jenem Fuße verfügt 2).
rschiedene Schwierigkeiten ergaben sich neuerdings, z. B. wegen verhältnißmäßiger Belastung des Abels, und neue Berathungen irden nothwendig zwischen der Bezirksverwaltung, dem Stadtmagistrat den Deputirten von Trier, den Beamten der Landgemeinden und Bevollmächtigten einiger adeligen Familien, und auf Grund ders ben wurde den 19. Sept. 1795 ein Beschluß gesaßt, nach welchem unterschied zwischen der Bannmeile (und der Stadt) aufgehoben, ganze Contribution zu zu auf die Geistlichkeit, zu auf den Abel und auf den dritten Stand repartirt wurde, von diesem letztern zu aber e Stadt Trier 25,000 Fr. vorab übernehmen solle. Dieser Beschluß urde die Grundlage der hierauf erfolgten desinitiven Bertheilung.

Bei der Ausführung aber ergaben sich auch diesmal wieder schwierigkeiten, namentlich aus der Abwesenheit vieler Glieder der eiden höhern Stände, der Geistlichkeit und des Abels, welche die kößten Beiträge zu leisten hatten, des Churfürsten für die Cammeralsüter, des Trierischen Domkapitels und mehrer deutschen Reichsftände; odann aus Retlamationen wegen Ueberschätzung; endlich aber suchten ie Beamten der Gemeinden, welche weniger gezahlt hatten, als die unmmehrige definitive Repartition ihnen zuwies, das ganze Geschäft viel als möglich zu verzögern. Und so blieb denn die Ausgleichung merledigt bis zu der neuen Organisation des Landes im Frühjahre

<sup>1)</sup> Es war bieses aber eine Erklärung und Maßregel, die offenbar ohne alle klickficht auf die große Berschiebenheit der Bermögensverbältnisse zwischen dem geiste ihen und weltlichen Stande im Cölnischen einerseits und im Trierischen andrerseits kwaltete. In dem Erzstiste Cöln besaß der Elerus 1 alles Grundvermögens, im Erzkiste Trier dagegen nur 2.

<sup>2)</sup> Rach ber bamal vorgenommenen Repartirung hatte die gesammte Geistlichkeit ben ber Bourbotte'schen Contribution zu zahlen 1,800,000 Livres, ber Abel 900,000 ind ber britte Stand 300,000. In weiterer Unterabtheilung waren auf Trier und die Baunmeile gesommen 1,500,000; die übrigen Trierischen und frembherrischen Semeinden, die noch herangezogen worden, hatten 328,941 Livres zu entrichten; die Aremburgischen Ortschaften, soweit sie schon crobert, hatten 1,171,059 Livres beizutngen. In noch weiterer Untervertzeilung hatte in der Stadt Trier und zugehöriger Baumeile die Geistlichkeit 900,000 Livres, der Abel 450,000 und der dritte Stand 150,000 zu entrichten.

1798, und hat sich auch hier wieber jum Theil verschleppt bis unter bie preußische Regierung in ben zwanziger Jahren 1).

Welche Schwierigkeiten aber bamals durch die vielfältigen Beränderungen im Besitze des Grundvermögens, durch Berkauf der Domainengüter und andre Wechsel herbeigeführt worden und eine genaue Berichtigung ganz unmöglich gemacht hatten, dies auseinander zu sehen, liegt über den Grenzen, die ich meiner Geschichte gesetzt habe. Ueberdies sindet sich auch eine ausführliche, auf die betreffendert Altenstücke basitre Darstellung dieser ganzen so verwickelten Angelegerzbeit in der "Trier'schen Chronik" vom Jahre 1824 auf S. 1—20, fortgesetz S. 59—68, 104—109, und S. 232—234.

## Bourbotte zu Cobleng.

Coblena batte Urfache au gittern, ale Bourbotte am 29. Oftob. eintraf, ba bort die Vorgange in Trier nicht unbefannt sein konntert. Der längere Aufenthalt ber emigrirten Bringen und vieler Abeligen, ibre aastfreundliche Aufnahme an bem Sofe bes Churfürsten in biefer Stadt gab bem berüchtigten Bolksvertreter reichen Stoff zu einer muthenben republikanischen Stylubung in ber Broklamation, bie er am 1. November erließ, in welcher er bas Königthum und ben Abel mit ben ichwärzesten Farben ber Bolle malt, mabrend die Tugenden ber Revublitaner in himmlifcher Glorie baneben erglangen. "Lange Zeit, beikt es im Einaange, hat das Verbrechen in enerm Schooke ein Afol gefunden; die Tugend kommt, es baraus zu vertreiben, erkennet ihre Berrichaft an! Das Verbrechen war reprasentirt in ber Berson von Menschen, die sich Könige, Prinzen nannten und die tein andred Geschäft haben, als Mord, Raub und Tyrannei; es war es auch in ber Person der sogenannten Abeligen, welche die Vollstrecker und Theils nehmer ber Miffethaten ber Konige find. Die Tugend bat ihr Bil in biefen frangösischen Republikanern, bie, nachbem sie ihre Retten gerbrochen und ihren Thrannen niebergeworfen, an bie Stelle ber Laster, die aus thrannischen Regierungen bervorwuchern, jene ber Gerechtigkeit und Redlichkeit gesetht baben, welche bie Grundlage ber Befete eines freien Boltes bilben, biefer Republikaner, bie von infamen Mörbern euch als wilde Ungeheuer, als Teinbe ber Menschheit bargt stellt worden find, die nur auf eine allgemeine Bermuftung, ben gang' lichen Umfturz aller gesellschaftlichen Grundlagen ausgingen, mabrend

<sup>1)</sup> Wir haben bier unfrer chronologischen Geschichtsergablung vorgreifen muffen, weil die Sache selbft feine Zerftudelung nach den Jahren ihres Berlaufes zwieß.

u. f. 120." Und noch einmal bricht die Wuth gegen die Emigranten que irr ben Worten: "D feige und verfluchte Berrather, bie ihr euer Bater Iand verrathen, um nach Cobleng zu ziehen und euch zu seinem Berber ben au verschwören; gittert, balb wird bie Erbe fich weigern, euch Bar tragen. Der Rhein, Zeuge eurer Mijfethaten, verbietet euch jest ben Gintritt in eure alte Zufluchtsftatte. Und ihr Eprannen, ibr Seifeln ber Erbe, erkennet ihr wohl jest, mas freie Menfchen gegen Die Schaaren von Sklaven vermogen? Seid ihr balb gefattigt von bem gebaffigen Rechte zu unterbruden und zu gerftoren?" Sierauf ben Coblengern felbst sich zuwendend schlieft die Proclamation mit ben Borten: "Beeilet euch, Bewohner von Coblenz, burch eure Saltung und eure Anbanglichkeit an bie frangofische Republik, die trube Wolke politischer Ungunft zu verscheuchen, die ihr in den Augen Europa's über ench gezogen durch die gaftliche Aufnahme, die ihr ber infamen borbe von Lafterhaften gewährt habt, die bei euch auf den Ruin ihres Baterlands und die Erwurgung einer großmuthigen Ration fannen, in beren Ramen ich euch Schutz und Sicherheit eurer Bersonen und eures Gigenthums gufichere."

Tages darauf machte er bem vorbeschiedenen Magistrat die Eröffnung, daß er die Regierung und Hoftammer auflöse; daß die Häuser der Emigrirten und die Gesammtheit ihrer Habe der Nation zu Eigenihum zugefallen sei, daß die Assignaten in gleichem Werthe wie kingende Münze zu eursiren hätten, und daß die Justiz unverändert bleibe, jedoch dürse ohne Genehmigung des Volksrepräsentanten nicht auf Todesitrase erkannt werden.

が国際をはず

5 3

5

أزوج

1 1

jn S

: #

telli

Œ

'کېدا

TO

T K

10

E.Y

Bom 5. Nov. nun war ber Beschluß batirt, ber die Stadt Coblenz und den sibrigen noch nicht von Trier aus gebrandschatten Theil bes Trierischen Erzstiftes auf ber linken Rheinseite mit ber schrecklichen Contribution von vier Millionen Livres belegte. Bezüglich ber merfdwinglichen Sohe und ber Urt und Weise ber Gintreibung biefer Rriegofteuer begegnen wir hier berfelben Seuchelei und Brutalitat, wie bei Bourbotte zu Trier vor zwei Monaten. Ungeachtet nämlich bie Bewohner bes hier besteuerten Territoriums bie frangofischen Affignaten, be in Frankreich bereits in ihrem Werthe gefallen waren, wie klingenbe Runge annehmen mußten, fo wurde ihnen in bem Befchluffe ber Contribution icon zum voraus erklärt, daß biefelbe ausschließlich in Munze ber Gold- und Gilbergerathen bezahlt werden muffe und daß Affignaten nicht angenommen wurben. Diese handgreifliche Sarte suchte ber berichlagene Bourbotte burch gleißende Vorwände zu beden. lagt namlich: "In Erwägung, daß, ungeachtet bie burch bas frangofice Bolt garantirten Affignaten benfelben Werth haben wie bie .

klingenbe Munge, es nichts besto weniger nothwendig ift, bas fraud fische Gelb, bas bie Emigrirten aufgesammelt und bann über ba feinbliche Land, befonders zu Coblenz, ihrem hauptrefugium, ausge breitet baben, wieber in die Raffen ber Nation gurudtaubringen, wei auf irgend gebeimen Wegen basielbe auf bie rechte Rheinseite ause tragen merben fonnte, um ben ohne Ameifel febr ericopften Ringna ber Coalirten wieber aufzuhelfen, u. f. w." Sodann folgt ein zweite Motiv, berechnet barauf, wie es scheint, bak die bart getroffene Landesbewohner fich noch fur bie Besteuerung bedanten follten. "Gar überzeugt, heift ce nämlich weiter, daß die Bewohner ber eroberte Lander in ber Auferlegung einer Rriegssteuer nichts Unbred erblide werben, als eine ihnen gegebene Gelegenheit, ber frangofischen Ren blit ihre Graebenheit burch schnelle Bezahlung berfelben an Tag 1 legen, und daß die Gemeinde von Cobleng fich beeilen wirb, die Belegenheit zu benüten, um sich von dem politischen Matel frei ; machen, ben sie sich in den Augen Europa's zugezogen bat burch ga liche Aufnahme von Menschen, die auf ber weiten Erbe teine Zuflus mehr hatten finden burfen, weil sie sich gegen bas Gluck ber Nation perschworen batten."

Auf diese Motive folgt sodann die Contribution selber; Coble mit den Ortschaften im Umkreise einer Stunde war belegt mit ander halb Million, die übrigen zwei und eine halbe Million siel auf die andern noch nicht besteuerten Aemter des Erzstiftes auf klinken Rheinseite. In zweimal vierundzwanzig Stunden, von di Abschluß der Hebelisten, mußte sede Gemeinde ihren Steuerbetr abtragen, unter Strafe militairischer Erecution. Endlich mußte seteuer, wie oben gesagt, nur in klingender Münze oder Golde u Silbergeräthen bezahlt werden.

Berschiedene Umstände, namentlich die schreckliche Aussaugu bes Landes durch die Truppen, hunderterlei Requisitionen in Leber mitteln, Waaren, Kleidungsstücken, Pferden u. dgl. und dann die Unl mitteltheit der ganzen Eiselgegend, die in diesen Contributionstre gezogen war, haben die schnelle Einzahlung der Steuer unmöglich gemad wenigstens so weit in die Länge gezogen, dis der schreckliche Bourdol noch im Laufe des November nach Paris berufen wurde, dort sich einem verwegenen Aufruhr betheiligte, in welchem er sest genomme seinem verwegenen Aufruhr betheiligte, in welchem er sest genomme seinem Bezirk, an der Spize die Stadt Coblenz gethan, um ein Ermäßigung der unerschwinglichen Steuer zu erzielen, und nicht ohn Ersolg. Eine Denkschrift der Deputirten des Coblenzer Bezirks at den Bolksvertreter Gillet, übergeben im Hauptguartier zu Bonn in

Cent. 1795 aibt ausführlichen Bericht barüber. Bon Bourbotte, ber wet Monate porber fein mehr als verbientes Ende gefunden batte. bei fit es mit allem Rochte, "fein Name werbe für bie gange 311 Tunft mit Abichen und Bermunichung in unfrer vater= lare bifden Gefdichte genannt merben." Derfelbe batte in einem feiner erften Berichte nach Baris bas Bolt in bem Erzftifte Trier einer mildreichen Rub verglichen, Die ber Franken-Armee reichliche Rahrung geben werbe. Und wirklich, er und seine ranbgierige Agence banbelten an bem Bolke, als wenn es aar nicht zu erfchopfen mare. "Heute, faat die Denkichrift, bemächtigte man fich alles Lebers in ben Kramlaben: und am anbern Tage forberte man tausend Baar Schube. - Heute nahm man in einem einzigen Meinen Amte ohne alle Rablung, ja ohne Scheine, 60 Bferbe hinweg: und morgen forberte man Aubren, die nur mit biefen Bferben bestritten werben konnten. Heute versicherte man sich alles Mehlvorrathes, und morgen forberte man mehrere tausend Rationen Brob." Nach Bourbotte's Abgang von Coblenz war dieser Bezirk den Erpressungen der Agence preisgegeben, die mit der Eintreibung jener Steuer beauftragt mar. Eine Deputation murbe baber an ben Nationalconvent abaeihict, um bei ber Quelle selbst Linderung und Troft zu schöpfen. Erft nach neunmonatlichen Bemühungen gelang es biefer bei bem Deilsausichusse, bas Schicksal ihres Lanbesbezirks erwogen und bann in Die Sanbe bes fur Recht und Billigfeit juganglichen Bolfsvertreters Sillet gelegt zu feben. Diefem murbe bie in Rebe ftebenbe Dentichrift überreicht und barin die Ungerechtigkeit ber fo hoch gestellten Bourbotte'schen Contribution fur ben Coblenzer Bezirk bargethan und mit Rucficht auf eine fur bie Lander zwischen Maas, Rhein und an der Rofel erfolate allaemeine Ermäfigung ber anfänglich auferlegten Steuer eine Rudzahlung bes von jenem Bezirte zu viel Gezahlten in Anfpruch genommen.

Unter bem 18. Juli 1794 (30. Messib. II) hatte ber öffentliche Seilsausschuß für die aufzuerlegenden Contributionen die Bestimmung segeben, daß dieselben den Ertrag einer höchstens dreijährigen vorsin gewöhnlichen Landesschatzungsabgabe nicht übersteigen sollten. Run aber betrug die ganze Landesschatzung, welche von allen Trierischen Nemtern dieß= und jenseits des Rheines jährlich gegeben ward, die Summe von 110,289 Rthlr., welche in dreisachem Anschlage zu 330,867 Rthlr. genommen, eine Contribution von 1,082,837 Livres 9 Sols erzeugt haben würde, an welcher noch die Quote der rechts des Rheines gelegenen Trierischen Nemter, die & des ganzen Trierischen Thurlandes ausmachten, in Abzug hätte gebracht werden müssen.

Nach dieser Berechnung hatte also Bourbotte dem Trierischen Lande (selbst den Abgang der rechtserheinischen zwei Neuntel nicht in Anschag gebracht) durch Auserlegung von sieben Millionen Livr. (3 zu Trier und 4 zu Coblenz) eine sonst gewöhnliche Schatzung von 21 Jahren statt einer dreisährigen ausgeladen!

Das ganze Churfürstenthum war zu 110 [ Meilen Flächenraum gerechnet, von benen 20 auf ber rechten Rheinseite lagen; bas
Land links des Rheines zählte 160,000 Seelen; der Coblenzer Contributionsbezirk zählte 103,338 Seelen in 18,270 Familien, und die
vier Millionen vertheilt auf diese betrug für jede Famlie 218 Livres
18 Sols, und unter diesen Familien waren Tausende, die nichts
bezahlen konnten; "eine Handlung des Berberbenssspstems, wie die
Denkschieft sagt, die in die Reihe der Unmöglichkeiten übergeht."

Gine fernere Ungerechtigkeit weiset bie Denkichrift in ber Ber theilung ber Kriegsfteuer nach. "Welches Recht, welche Befugnig bat bic frankliche Nation, eine Rlasse ber Ginwohner ber eroberten Lanber härter, als die andre zu behandeln? . . . . Weniastens müßten wir nicht, wie die Geiftlichkeit und ber Abel mit Billigkeit hober, als ba britte Stand beschwert werben konne; . . Die Trierische mitte lere und niedere Geiftlichkeit 1) ftand von jeher mit bem britten Stande in enafter Berbindung, theilte mit bems felben brüberlich alle Reiche= und Landeslaften und bemühete fich, mit biefem vereint, ben Frieden und bit nachbarliche Gintracht mit ber frankischen Ration 21 erhalten. Der Abel (wenn er auch von ben Landeslaften fich logauwinden wufte und ben Grundfaten bes gesellschaftlichen Staaten verbandes nicht nachlebte) hat doch ebenwenig hierdurch an der frankischen Nation ein Berbrechen begangen. Der Trierische Abel hat vielmehr an ben zur Vertheibigung bes Landes in bem Jahre 1792 aufgemachten mehr als eine Million fünfundneunzigtaufend Rthlr. betragenden Roften (ungeachtet ber gemachten Aufforderungen unfres Churfürsten) keinen Untheil übernommen; noch weniger aber fich an bie Reihen beutscher Kriegsbecre angeschloffen, und die Pflichten beutscher Bafallen jum Nachtheil der Franken erfüllt -."

Die Denkschrift legt sobann bar, wie viel ber in Rebe stehende Bezirk auf die Contribution bezahlt habe und wie ihm, in Anbetracht einer inzwischen erfolgten Ermäßigung, für die eroberten beutschen Länder eine Ruckzahlung zukomme.

<sup>1)</sup> Darunter ist die gesammte Geistlichkeit mit Ausnahme bes Erzbischofs und bes Domkapitels gemeint.

Bufolge eines am 15. Nov. von ben Boltsvertretern Soubert unb rtier erlassenen und ben 22. Dez. (1794) bestätigten Beschlusses lte von den Ländern zwiichen ber Maas und dem Rhein eine Conbution von 25 Millionen Livred erlegt werden. Bon dieser Contrition wurde nun auch der Gifeler Bezirk mit Coblenz ebenfalls roffen und ist nun auf Grund ber Beschwerben ber Coblenzer putation bei bem Seilsausschusse zu Baris die weitere Eintreibung von Bourbotte auferleaten Contribution sistirt worden. Indessen r waren biese Lander burch bie ber Republit geleisteten Naturalienerungen, burch die empfindlichen auf einem Kricasichauplate gewöhnen Beschädigungen zu Sause und auf bem Felbe und burch bie nnigfaltigften Requisitionen bereits so sehr von ihrem Boblstande abgekommen, baf es eine Unmöglichkeit gewesen mare, biefe ungeere Steuer aufzubringen. Die zu Aachen inzwischen angestellte atralverwaltung benutte ben Zeitpunkt, wo ber humane Gillet als Iksvertreter in diese eroberten Länder entsandt wurde und machte biesem eine bringende Borstellung auf Ermäßigung jener Summe, bem glücklichen Erfolge, baß bieselbe von 25 auf acht Millionen abgesett wurde. Rach Untertheilung biefer lettern Summe fielen ben Coblenger Contributionsbegirt (bie Trierischen Nemter Cob-3, Berapfleg, Münfter, Mapen, Rempenich, Cochem, Uelmen, Daun, lesheim, Prum, Schonecken, Schonberg, Borpard und Oberwesel) te Million zweimal hunbert und achtzig tausend Livres. Außer biefer Ermäßigung ber Summe mar bem Begirke ferner Wohlthat, allerdings nur eine Gerechtigkeit, zu Theil geworden, brei Biertel ber Steuer in Assiangten bezahlt werben konnten.

Da nun ber genannte Bezirk auf die Contribution bereits ,120 Livr. (in klingender Münze) abgetragen hatte, nach jenen näßigungen aber bloß 320,000 in Münze zu zahlen schuldig war, jatte berselbe, vorausgesetzt, daß die andern drei Viertel in Asig=en nachgezahlt würden, 614,120 Livr. zu viel bezahlt und beanzichte demgemäß eine Vergütung. Um diese noch mehr zu motiviren die Denkschift eine Uebersicht von den Erpressungen und Beschäfingen, die in weit höherm Maaße als irgend ein andres der verten Länder das Erzstift Trier disher zu ertragen gehabt, ungezet es sich an Wohlstand mit keinem derselben messen gehabt, ungezet es sich an Wohlstand mit keinem derselben messen gehabt, ungezet es sich an Wohlstand mit keinem derselben messen kann. Mehr n 36,000 Rthlr. betrugen schon die im Jahr 1791 auf dem Lande enden gemeinsamen Zinsenabgaben, ungerechnet die einzelnen Aemter, idte und Dörfer. An Landesvertheidigungskosten waren 1792 hinzekommen 1,095,000 Rthlr., und angerdem hatten die von 1792—1794 und abziehenden beutschen Truppen durch Frohnden und Naturalzund abziehenden beutschen Truppen durch Frohnden und Naturalzund

abgaben noch Bieles aufgezehrt. Die sobann aber nach bem Einrücken ber französischen Truppen fortwährenb geforberten Opfer haben bieses Land an den Rand ber Berzweiflung gebracht.

Die von dem oben bezeichneten Eister Distrikte eingeschriebenen. Requisitionen, theils gegen, theils ohne Scheine, die Beschädigungen an Häusern, Gärten, Feldern und Waldungen betrugen schon in dem Monaten Oktober und November nach dem Einrücken der Franzoser die Summe von 1,066,483 Athr. oder 3,490,310 Livres. Die vor da ab dis zum August 1795 eingetriebenen Requisitionen und Beschäft digungen betrugen vollständig das Dreisache jener Summe, also über zehn Millionen Livres. Zu diesen enormen Requisitionen kament schuere Einquartierungen, willkürliche Erpressungen und Beraubungen werden konnten. Die Wegnahme von Pferden war so häusig, da sin Coblenz von mehr als 200 Pferden nur einige 20, auf dem Lander aber kaum die Hälfte übrig geblieben war.

Da nun auf die Lander zwischen Maas und Rhein eine net eaußerordentliche Kriegssteuer von zehn Millionen vom heilsausschusse seifgeset worden, so ging die Bitte der Deputation und der Denkschrift bahin, daß dem Eifeler Bezirke das nach obiger Berechnusses zu viel Bezahlte an der neuen Steuer zu Gut komme 1).

Gleichzeitig mit der barbarischen Betreibung der Bourbotte'sche Teontribution in dem Trierischen und Luxemburgischen konnte Silv D. Agent der Nepublik, eine Proklamation an die "Bewohner Schternach und aller von den Truppen der französischen Nepublik eroberten Lände erlassen, in welcher es hieß: "Der Tag der Freiheit fängt an, en wie den Franzosen zu leuchten . . . Die dreifardige Fahne, welche auf euern Thürmen wehet, muß euch bewegen, die Franzosen als en seine besten Freunde zu segnen, weil sie kommen, um eure Ketten zertrümmer un helsen, da sie euch von diesen mit dem Blute des Bolkes genährter Bampieren, wie Mönche, Adelige, Könige und deren schlechte Trabanters sind, befreien u. s. w."

Auffallende Bestrafung frivolen Spottes mit be seiligen zur Zeit ber Occupation unsres Lanbes-

Die französischen Truppen, welche seit ber Gründung der Repasblit in die Nachbarlander eingebrochen find, waren zum größten Theate

<sup>1)</sup> Ueber Bourbotte in Coblenz fiehe — "Rhein. Antiquarius"
I. Abth. 1. Bb. S. 268 f.; im 2. Bbe. S. 84—91: bas. II. Abth. 2. Bb. S 198—201: über ben Bersauf ber Contribution die eigene oben bezeichnete Denkirjt, unterzeich reck von den Deputirten des Coblenzer Arrondissements Lassault, Bonkirch, haan.

er Fallt von ienem Geiste ber Gottlosiakeit, ber in bem Nationalconvente bie Berrichaft geführt, Die driftliche Religion in Frankreich geachtet. bie Briefter bevortirt ober ermorbet batte. Nur gemeiner Diebstahl. Raub und Mord, burch einzelne Solbaten verübt, murben ftrenge geahnbet; andre Brutalitäten blieben ungestraft, robes Betragen in be BE Rirchen, vanbalisches Beritoren beiliger Bilber und frevelhafter Spott mit beiligen Dingen murben nicht als Bergeben angeseben. Daber find benn in jener Reit von bem Ginruden ber republikanischen Truppen ab in unfrem Lande ungahlige Ernzifirbilber an ben Strafen Wegen zerschlagen ober verftummelt worben. Wenn aber bie Peachthaber auf Erben, bie ihre Gewalt von Gott haben, bie bas Somert tragen zur Bestrafung und Zugelung ber Bosen und zum Schute ber Guten, ihres Amtes vergeffen, bem Frevel und ber Gottlo Tigfeit freien Lauf laffen, bann ift es nicht zu verwundern, wenn Sott felbft bas Strafrecht ubt, um ben Glauben an feine Gerechtiateit ured Beiligkeit unter ten Menschen nicht untergeben zu laffen. Wohl beftraft er nicht jeben Frevel auf ber Stelle, benn er will feine er3wungene Berehrung und nicht Dienst aus ftlavischer Furcht; aber er berichiebt auch nicht immer bie Strafe bis zu bem Gerichte, bamit bie Guten nicht au fehr versucht werben und es ben Bofen an heil= famer Mahnung nicht fehle. Meine Lefer werden es hoffentlich nicht ungern seben, wenn ich einige auffallende Buchtigungen frevelhafter Berfwottung und Berftummelung von Crucifir: und Seiligenbilbern aus jener Zeit hiehersete.

In den ersten Tagen nach der Ankunft der Franzosen in Trier sand ein Soldat in dem Schulgebäude in der Dietrichsgasse — dem sekigen Justizgebäude — eine Statue des h. Monsius, ein Bild dieses Batrons der studirenden Jugend, das von den Studenten in ihren Prozessionen umgetragen zu werden pflegte. Der Soldat wollte sich und seinen Kameraden den rohen Spaß machen, dieses Bild wie einen Recruten einzuerereiren, legte ihm also seinen Säbel und die Patrontasche an, gab ihm sein Gewehr in die Hände und stellte sich vor das Bild, um zu kommandiren. So wie er Feuer! kommandirte, machte das Gewehr einen Ruck, entlud sich und jagte dem Spötter seine Rugel durch den Leib.

Zwei ähnliche Borgange, die sich ungefahr vier Jahre später auf ber rechten Rheinseite gegenüber Coln zugetragen haben, entnehme ich berfelben Quelle'). Dem ehemaligen Pastor Müller von Longuich

<sup>&#</sup>x27;) Dem hanbschriftlichen Werke bes ehemaligen Paftors Miller in Longnich - Schidfale ber Trier'schen Gotteshäuser" im achten Kapitel.

ergablten bei ibm einquartirte Solbaten von einem ihrer frubern Rameraben, bağ berfelbe fich auf ihrer Station gegenüber Coln gerule an wie er einem Crucifirbilbe in ber Rabe bes Ortes beibe Arme me-a bauen habe. Etliche Tage barauf munten bie Truppen auf ber Frank furter Strafe vorruden, weil die Desterreicher von borther wiede beranzogen. Auf biefem Zuge geschah es, bag jener Solbat bie MErme in die Höhe schwang und in bemselben Augenblicke bat ihm eine feindliche Stucktugel beibe Arme abgeriffen. Da brach er in die Borte aus: "Run febe ich boch, bak es einen Gott gibt" - In berfelben Gegend - jo erzählten weiter bie Solbaten - bat ein frangofischer Trainknecht in feinem Stanborte an einem offenen Brunnen die Bferde getränkt und hat dabei ein Crucifirbild mit bem Munde an bas Baffer gebalten, um, wie er in frechem Spotte fagte, bem herraott zu trinken zu geben. Danach ritt er einmal mit seinen Rameraben an eine übrigens ungefährliche Stelle bes Rheines bit Pferbe schwemmen; in bem Baffer fing er an zu taumeln und riefen ihm barüber scherzend bie Kameraben zu: "Run, ba wirft bu wohl auch vom Herrgott zu faufen friegen, wie er von dir bekommen hat." "D! barum ichcer' ich mich noch beim Henker nichts" - war bit Antwort bes Bermegenen. In dem Augenblicke aber riffen fich amei Joche an ber nahe oben ftehenben Schiffbrude los, baburch entftanb eine ftarte Stromung und biefe bedeckte ihn mit feinen Bferben, bag er nicht mehr zum Borichein fam.

Einen ähnlichen Borgang erzählt uns der Rhein. Antiquarius. "Genau bezeichnet fie (bie Sage) ben Standort jenes Crucifires (auf bem Wege nach der Karthaus bei Coblenz), zu dem in den Oftober: tagen 1794 ein französischer Ranonier binaustieg, bes Willens, bem Christusbilde ben Kopf abzuhauen; indem er zu einem zweiten Siebe ausholte, beugte er sich zu weit rudwärts, verlor bas Gleichgemicht und fturate mit gebrochenem Genicke zu Boben 1)." In ben Bufaten au bemielben Bande berichtet Berr v. Stramberg einen zweiten Bor: fall biefer Art bei jenem Cruzifirbilde. Gin Frevler, von ber 3096 heimkehrend, richtete seine Buchse auf jenes Bild, ber Schuf traf und waren die Schrotkorner beutlich in der Stirne des Bilbes zu erkennen. Nach einiger Sahre Verlauf wurde der Schütze von einer Knochen frankheit eigenthümlicher Art heimgesucht, die Narben, so er einst bem Chriftusbilde geschlagen, fie fanden fich Stelle fur Stelle, als offene Bunben in seiner Stirne wieber. Unerträgliche Schmerzen hat er erlitten, bis ber Tob ihn erlöfte. Er ftarb im hospital.

<sup>1)</sup> Mittelrhein. II. Abtheil. 2. Bb. G. 147.

Das erschütternofte Beispiel biefer Art Bestrafung erzählt uns "Gang furs nach ber frangofischen Revolution, berichtet rielbe, arbeitete ein ehrmurbiger Beiftlicher in einem Spitale unerübet an bem Seile ber Seelen und ertheilte ben baselbit in großer nzahl befindlichen Rranken und Bermunbeten aus allen Rraften ben eiftand und die Troftungen unfrer heiligen Religion. Da sprach an ibm von einem Solbaten, ber gang verftummelt fei, fo bag es B ein mabres Bunder ericheine, wenn er bennoch leben tonne. Der riefter mar begierig, ihn zu seben; er begab fich baber zu ihm und nb einen Menichen, beffen Buge große Scelenruhe verriethen. Dein Freund," fprach er zu ihm, "man bat mir gesagt, eure Bunben ien fehr schwer." Lächelnd gab ber Kranke zur Antwort: "Ghrurdiger Berr, beben fie die Decke ein wenig auf." Der Geiftliche ebt fie auf und weicht vor Schander guruck, ba er fieht, baf biefer ngluckliche keine Arme mehr hat. "Wie," fagte ihm barauf ber Bermunbete, "Sie treten gurud wegen biefer Rleinigfeit? Rehmen Die auch die Dede von meinen Füßen weg." Er nimmt fie weg und ebt, bak er auch ber beiden Fuke beraubt ift. "Uch, mein Lieber!" uft ber mitleibige Briefter, "wie beklage ich euch." - "Nein," antwortete ber Krante, "beklagen Sie mich nicht, mein Bater! ich habe ur, mas ich verdiene: benn eben so babe ich ein Crucifir behandelt. - Ginft beaab ich mich mit meinen Rameraben zur Armee, ba trafen pir auf ber Strake ein Crucifir an, bas ber Buth ber Batrioten ntgangen war. Ich war babei einer ber Thatigften, stieg binauf, erschlug bem Crucifir mit meinem Sabel Arme und Beine, und es iel herunter. Sobald ich nun im Lager ankam, lieferte man eine 5chlacht, und beim ersten Angriffe wurde ich so zugerichtet, wie Sie sich feben. Aber Gott sei gepriesen, ber mein Berbrechen auf biefer Belt beftraft, um meiner in ber andern zu schonen, wie ich von feiner roken Barmbergigfeit hoffe 1)." An folden Beispielen auffallenber Bestrafung frevelhafter Verachtung bes Beiligen bat es zu keiner Reit gefehlt; nur bat bie Reit ber frangofischen Revolution bie meiften ufauweisen, weil bamals Berachtung, Sag und Berspottung heiliger Dinge einen unter driftlichen Bolfern nie gesehenen Grab erreicht ratten. Bur Beit best polnischen Thronfolgestreites find vom 2. Oktob. .735 bis den 10. besselben Monats eine solche Menge Franzosen in ind um Trier angekommen, "bag man — nach Aussage ber Chronik 1es Johannisspitälchens - gemeint hat, fie wurden nicht allein Trier zuffressen, sondter gang Deutschland." Unterdessen hatten sich die

<sup>1)</sup> Beispiele jur gesammt. driftfath. Lebre, I. Bb. G. 220 f.

Deutschen bei Clausen aufgestellt, sich bort stille gehalten, um nach Berstärkung zum Kampse gegen die weit überlegenen Franzosen abzuswarten. Bom 17. bis 19. Oktober sind die Franzosen von Trier gegen die Deutschen bei Clausen herangerückt. Ein bei der Familie Reulandt in der Jakobsstraße einquartirter französischer Officier hatte unmittelbar vor der Affaire dei Clausen sich wiederholt gerühmt, er werde des andern Tages siegreich zurücklehrend den rechten Arm des Marien bildes zu Clausen bringen. In einem Wagen kehrte derselbe des andern Tages gegen Abend in das Reulandt'sche Haus zurück, hat eallerdings einen rechten Arm neben sich im Wagen liegen; aber es war sein eigener, den der erste Kanonenschuß ihm zerschmettert und den er sich dann in Föhren hatte abnehmen lassen. Er führte ihm ietzt bei sich, um ihn mit sich bearaben zu lassen, wie auch geschehen ist in ietzt bei sich, um ihn mit sich bearaben zu lassen, wie auch geschehen ist

## Das Brovisorium von 1795-1798.

Die Ruftanbe unfrer Stadt und unfres Landes vom Berbite 9bis zum Frühighre 98 find ein foldes Durcheinander von Bebrudunger Leiben und Drangfalen, von immer wechselnden und oft fich burd treuzenden Anordnungen und Verwaltungsformen, daß es fcwer ifeinige Ordnung und Ueberficht in die Darstellung berselben zu bringer Amar waren die Franzosen überall bis an den Rhein vorgedrunge I und befanden sich nur nicht die beiden Festungen Luxemburg une b Mainz in den Händen ber beutschen Mächte; allein der Krieg bauer noch fort, unfer Land war noch nur erobert, nicht abgetreten ur b nicht vereinigt mit Frankreich, und konnte biefes baber noch immer nicht ficher auf ben bleibenben Besitz besselben rechnen. Vorläuf 9 tam es baher bem Direttorium zu Paris weniger auf eine Organti fation unfres Landes, als auf die schnelle und größtmögliche Au = nukung besselben an, und ift benn auch in biefer Richtung all Mögliche geschehen. Die republikanische Regierung meinte alle ibre ichrecklichen Ervressungen in ben eroberten Ländern mit dem Borgeb en rechtfertigen zu können, daß ihre Armeen dieselben von bespotischen, thrannischen Regierungen befreit und ihnen bas toftbare Geschent - er Freiheit gebracht hatten, und daß baher diese Lander auch die Dit tel zur Erhaltung ber Armeen aufzubringen batten.

Bon dem Austecrungsgeschäfte, wie die anfängliche Berwaltungs art unfres Landes banach von den französischen Behörden selbft

<sup>&#</sup>x27;) Rhein. Antiquar., III. Abth. 2. Bb., S. 233. Eine ähnliche auffallende Bestrasung frivolen Spottes bezüglich ber Immaculat. conceptio aus neuester Zeit berichten die "Rhein. Blätter" von Kolping, Jahrg. 1855, No. 1.

Linnt wurde, sind zuerst die Besitzungen des Churfürsten, der Ligen, der geistlichen Genossenschaften und der Ausgewanderten Saupt getrossen worden. Alle bewegliche Güter in den Behausungen elben waren ausgeplündert und sind dis in das Frühjahr 1795 ein theils nach Frankreich abgesührt, theils in die zu Militärhossälern eingerichteten Klöster gegeben, theils zum Vortheil der Franzosen steigert worden: Gemälde, Kupferstiche, Spiegel, Porzellan, Schreiblte, Kanape's, Sessel, Standuhren, Tapeten, Toiletten, garnirte tten, seidene Betten u. dgl. Schon im September 94 hat die publik die Ernte an Früchten und Wein, an Zehnten, Zinsen und nurten Einkünste von den Gütern aller Ausgewanderten an sich ogen, und zwar so, daß ein Viertel des Ertrags den Erbbeständern Arbeit und Bautosten belassen wurde; und im Oktober hat der ent der Republik die Bestellung der Grundgüter gegen die Hälfte Ertrags ausgeboten.

Die Bolksrepräsentanten, welche bie republikanischen Armeen rall begleiteten, batten unumschränkte Bollmachten, und mußten er Burgerichaft. Stadtrathe und die fonftigen noch anwesenden amten fich allen ihren Unforberungen fügen. Die in bie eroberten tber amischen ber Maas und bem Rhein abgeschickten Bolksreprätanten baben zu Anfang 95 biefe Lanber in mehre Bezirke eingeilt und barin die Domanenverwaltung, die abministrativen und ichtlichen Gewalten organisirt. Für biesen ganzen Länbercompler ichteten fie eine Centralverwaltung zu Nachen und von biefer jangige Bezirksverwaltungen in ben Städten Aachen, Maftricht. Ibern, Bonn, Blankenheim, Limburg, Spaa, zu benen am 19. April th bie von Trier gezogen wurde. Satte unser Land am 27. Januar e Direktion ber nationalbomanen erhalten, mit ber Gintheilung in n Unterbireftionen, ju Trier, Wittlich, Brum, Sillesheim, Cochem, blenz, Oberstein, Grimburg, Berntaftel und Rell, die hauptfachlich 3 Geschäft hatten, alle Nationalbomanen zu ermitteln, genaue Ber-Iniffe berfelben anzufertigen, diefelben zu verwalten und die Gin= ifte aller Art von benselben zu erheben; so wurde jest bei ber reinigung unfres Landes mit ber Centralverwaltung in Nachen eber eine neue Eintheilung, eine weiter gebende Organisation vortommen, und find neue Behörben (Gewalten) fur verschiebene rwaltungszweige eingesett worben. Der Bezirt von Trier nämlich. griff in sich die sieben Kantone von Trier, Wittlich, Cochem, Oberin, Grimburg, Bell und Bernfaftel; balb banach jedoch murben bie Cochem gehörigen Ortschaften bem Kanton Zell zugetheilt und gegen ein neuer Ranton zu Saarburg geschaffen. Trier erhielt

fonach eine Begirte: und jeder ber Rantone eine Rantonepermaltung. Der 29. April 1795 (10. Floreal III) war der Tag, an welchem burch bie Centralpermaltung in Nachen bie neuen Beborben für bie Bezirkeverwaltung zu Trier eingesett werben follten. Ru biefem Enbe maren als Deputirte von Nachen Simeon und Cromm ericbienen: am Abende porber murbe ber Aft mit allen Gloden als eine bobe Reftlichkeit angefündigt und ebenso am Tage felbst ber Beginn berfelben Die Behörben, bie sobann eingeführt murben, maren: 1) Die Begirtsvermaltung, bestehend aus ben Burgern Ringer, Linius, Rell, Reding, Setrodt, Rosbach, Beer, Schmitt und Dupre; 2) bas Obergericht, bestehend aus Willems, Albringen, Anetban\_ Hermes, J. F. Link, Duppenweiler und A. Gichorn: 3) bie Municipalität (Stadtgemeindererwaltung), worein gemählt maren: L. C Gottbill, Maire, und zu Municipalbeamten : Stephani, Ralbach, Schmitten Blafius, Trofte, Veilers, Devora, Steits, B. A. Hermes, K. A. Schaets Belling und Efchermann; 4) bas Friedensgericht, beftebend aubem Friedensrichter Lange und ben Affefforen Reub und Saub Endlich wurden auch fur bie fieben Kantone Rantonsverwalter ernannt für ben Kanton Trier &. J. Staabt, für Bittlich Nach, Cochen Driefch, Oberftein Ruppenthal v. Wilbenburg, Grimburg Ronig, Be Coenen, Bernfastel Bridoul.

Sowie Volksreprasentanten bie Armeen überallhin begleitetent, jo stand bei jeder Bezirksverwaltung ein National-Agent, zu Trier Degoest, der dieselbe wie die übrigen Behörden des Bezirks im Interester Ber Republik zu überwachen und jede Dekade der Gentralverwaltures zu Aachen Bericht zu erstatten und überhaupt Rechenschaft zu geben hat

Die der Bezirksverwaltung übertragenen Berrichtungen waren aber: die Berzeichnung von Getreiden, Futter, Vieh, Exwaaren, Grube Bezir Fabriken, Sachen und Waaren, die sich in allen Gemeinden des Bezir Sekänden; eine schleunige und billige Vollziehungsart einzusühren, und ben sür Rechnung der Republik gemachten Requisitionen Genüge Leisten; Erhaltung der Gehölze und Wälder und Berkauf des zu Tückständigen Holzes; die Sintreibung der von frühern Berkauf und Kauen fälligen Holzes; die Sintreibung der von frühern Berkauf und Auslagen aller Art, der Abgaben, Zinsen und Sinkünste; Unterhaltung und Vehrlächen, welche der Republik gehörten; die Benütung der Grube Indentation, welche der Republik gehörten; die Benütung der Grube Indentation; die Eröffnung besonder Werkstätten zur Beschäftigu von Armen; die den Armen, Wittwen und Waisen, Greisen

war, aus den von den gewöhnlichen Auflagen herkommenden Geldern eine Summe von 100,000 Livres zu verwenden; die Sorge, daß alle von den Bolksrepräsentanten und der Centralverwaltung ausgehende Sese und Beschlüsse gedruckt und den Gemeinden bekannt gemacht würden; endlich die Ablieferung aller von den einzelnen Verwaltungsempfängern eingehenden Gelder an den Kaisirer der Republik.

Ferner hatte biese Bezirksverwaltung sogleich nach ihrer feierlichen Einsehung in allen Gemeinden Municipalitäten zu errichten; in jeder Gemeinde nämlich einen Maire und, je nach der Seelenzahl 2 bis acht Beigeordnete. Den Municipalitäten war die Bekanntmachung der von den Kantonsverwaltern unmittelbar an sie gerichteten Beschlüsse und Anktruktionen und das Polizeiwesen aufgetragen.

In bem Hauptorte eines jeben Kantons und in Gemeinden, die 6000 und darüber Einwohner hatten, wurde ein Gericht, Friedenssgericht genannt, eingesetzt, das über einen bestimmten Kreis von Rechtssachen nach ben Lanbesgesetzen und Rechtsbrauchen zu erkennen batte.

Diese Friedensaerichte waren eine in unfrem Lande und bisber überhaubt unbefannte und neue Sache. Rach der unter dem 12. August 1795 zu Trier publicirten Inftruktion für biefe Gerichte war ber erfte Amed bei Errichtung berselben — gutliche Bergleichung aller Brrungen, bie Stoff und Beranlaffung gu einem Prozeffe geben tonnten, woher fie benn auch ihre Benennung erhalten haben. Daher war es benn auch als erfte Obliegenheit des Friedensrichters bezeichnet, bor Allem guiliche Bergleichung ber Parteien, ohne alle gerichtliche Formen, zu versuchen. Biezu tam die Gerichtsbarkeit über alle blos personliche Rechtshändel bis zu 50 Livr. ohne, und bis auf 100 mit Appellation; richterliches Erkenntniß über Vergehen, bie bas Grundeigenthum betreffen. Gingriff in Beith, Streit über Rugniegung, wortliche Unbilben, Entschäbigung zwischen Eigenthumer und Bachter, Miether u. bgl.; Handlungen ber willfürlichen Gerichtsbarteit, welche Minterjahrige und Abwesende betreffen, Anlegung, Anerkennung und Abrehme von Siegeln, Zuchtpolizei und allgemeine Untersuchung ber Bergehungen und Verbrechen. Bor biesen Gerichten follten bie Barteien felbst ober burch Bevollmächtigte, ohne Dazwischenkunft von Rechtsgelehrten, rechten konnen; die Richter waren aber gehalten, ihre Urt Beile zu motiviren, die Gesetze und Rechtsgewohnheiten, worauf sie biefelben bafirten, anzuführen, bei Strafe ber Ungultigfeit berfelben.

Bu Trier, bem Site ber Bezirksverwaltung, war, nebst einem sollen Friedensgerichte, ein aus sieben Richtern bestehendes Obergesticht niedergesetzt, bas in burgerlichen Streithandeln über alle Appells

sachen ber Untergerichte zu erkennen und endgültig zu entscheiden hatte Dasselbe hatte ferner auch einzig und mit Ausschluß aller ander Gerichte über Berbrechen und Frevelthaten, die nach den Landes gesen und Recht sbräuchen Leibs= und Lebensstrafe nach sie nach den Landes zogen, zu erkennen und endgültig zu entscheiden. Das Recht aber sollte von ihm wie von den Friedensgerichten unentgeltlich gesprochemerben. "Alle gegen die Revolution (sie!) laufende Verbrechen gehöre vor das in Nachen errichtete Revolutionsgericht."

Nachbem so die Bezirtsverwaltung zu Trier pragnifirt morber follte fortan - fo ftellte man in Aussicht - alle Unordnung. Will = für. Bedrückung und aller Unfug aufhören. Gin Beichluf ber Begirt verwaltung vom 30. April fundigte an, bag alle Schäbigung in be Balbungen sowohl ber Republik als ber Gemeinden, wie auch an be Rirchen, öffentlichen Gebauben und ben Saufern ber Ausgewanderte fortan ftreng bestraft werben wurden 1). Gines ber ichwieriafte Beichäfte, bem fich die Bezirksverwaltung zu unterziehen batte, west bie Repartirung ber Bourbotte'ichen Brandschatzung nach bem Be == mogensverhaltniffe, bie, wie wir oben ichon angegeben baben, in To überfturzender Gile hatte entrichtet werden muffen, daß es unmöglich war, dieselbe nach Recht und Billigkeit zu repartiren, zumal die Abelige bie meisten Glieder ber geistlichen Corporationen und viele reiche Brivate über ben Rhein geflüchtet maren. Mit ber vorzunehmender Repartirung jener Contribution bing baber die Angelegenheit ber Aus 3= gemanderten überhaupt aufammen und mufte biefelbe um fo mebr geordnet werden, als die Guter berselben nicht allein für jene Com=

<sup>1)</sup> Die leicht begreiflich, war, feit burch Einmarsch ber Franzosen die bisberige Regierungs., Boligeis und Auflichtsbeborben in ihren Berrichtungen gebemmt wordert. in faft allen Ameigen bes öffentlichen Lebens Unorbnung und Billfur eingetreter-Gang befonders hatte man bald ein regellofes Ausbauen. Berauben und Berwulften ber Balber ju beflagen. Daber bat benn ber Generalbireftor ber Rationalbomainen Degoest am 7. April einen Aufruf an bie Beamten und Gerichte erlassen, worin unter anberm bieß: "Ihr feib von unermeglichen und prachtigen Balbungen umgeben - - . Man follte glauben, daß fie in einem Jahrhundert nicht gerftort werben konnten; balb werben fie ganglich vernichtet fein." Dieje Balber, die von bem Bolfe jo arg ver' wüstet wurden, waren meistens herrschaftliche, bem Churfürsten, Abeligen und getf: lichen Genoffenschaften zugebörige, welche fich bie Republit jest angeeignet batte 12220 Rationalbomainen nannte. Es ift nicht eben zu verwundern, daß bas Boll gegen biefe jest feine Schonung fannte. Satte ja bie Republit bisber in unfrem Lanbe nichts als Raub im Großen betrieben, die Bevölkerung erbarmungelos gebraubichatt und ausgesogen, ihm in Bertretung bes Gigenthumsrechtes ein folechtes Beispiel gegeber. Allgu nabe lag ihm baber ber Gebante, bag, wenn ben berechtigten Berricaften bie Benütung ber Balbungen entiogen fei, ibm eber bie Rutnichung auflebe, als ben Francien.

Ation, fonbern für alle noch tommenben Abgaben, Schatungen und Erungen berangezogen werden follten. Daber haben die Boltsverer an ber Centralverwaltung zu Nachen für bie acht unter biefer Eriben Begirksperwaltungen ber Länder gwijden Dlags und Rhein inem Beichluffe vom 22. Mai 1795 (3. Brar. III) die Modalitäten eftellt, unter welchen die Ausgewanderten wieder in ihre Seimath icffebren und in ben Befit ihrer Guter und Gintunfte reftituirt Bon ber Erlaubnik gurudtgutebren maren jedoch Den follten. Befürften und Reichstande, Die Git und Stimme auf bem Reichsgehabt und bemaemäß mit ihrem Contingent gegen die Republik empft batten, ausgeschlossen. Bezüglich aller andern Ausgewanderten : nun angeordnet, bak vom Tage ber Berkundigung bes Beichluffes Trier ben 31. Mai) ber Verkauf von Möbeln und Effekten beren aufboren folle. Die gegenwärtigen Bermaltungen batten fich ita bamit zu befassen, bie Guter ber Ausgewanderten in Stand zu alten, Berichlimmerung abzuwehren, bis die Eigenthumer in ihre math zurudgefehrt sein wurden. Alle Ausgewanderte aber, bie udtehren wollten, hatten fich besfalls an die Boltsvertreter zu iben, mit Angabe ihres Namens, ihres gegenwärtigen Aufenthaltes. arafters und bes Ortes, wohin fie zurückfehren wollten. besondre die Geistlichen und Ordenstleute angeht, so mar im Art. 8 Beichlusies gesagt, bak, im Falle Glieber eines Rapitels, eines ters und aller andern Corporationen in einer binlänglichen Rahl gegenwärtig befänden, daß fie ihren Statuten gemäß ein Banges Austellen angesehen wurden, folche unter Beobachtung ber Formalis tu für rückfehrende Ausgewanderte überhaupt ihre Güter und etten wieder erhalten sollten. Unter bem 4. Juni hat die Centralwaltung hiezu bie nabere Erklarung gegeben; baß fie keinesmegs Dunen sei sich einzumischen, Statuten und Verordnungen ber Densleute abzuändern, sondern allen provisorisch Ordnung und Dis-In zu handhaben und unvermeidlichen Streitigkeiten vorzubeugen. ber beschließe fie: daß nach Maßgabe obigen 8. Artifels die Glieber Drbenshaufes und einer geiftlichen Corporation mit Mehrheit Stimmen ihre Vorsteher und Verwalter mablen könnten. Und 19. Juni ericbien die Erklärung, daß nur benjenigen Corporationen Süter und Renten zurückgegeben werben follten, bie nachwiesen, b ein Mitglied über bie Salfte jener Bahl, in ber fie bei ber tigration gewesen, anwesend sei. Endlich aber war in Betreff aller tehrenden erklärt, daß fie ihre Guter in jenem Auftande annehmen Biten, worin fie fich jest befänden, bagegen teine Anspruche und Elamation in Ansehung der Möbel, Effekten, Produkte, Pachte und 21

Renten zu machen hatten, die in der Zwischenzeit in die Sande ber Agenten und Borgesetten der Republik hingekehrt worden seien.

Sobald die Nachricht von diesem Beschlusse sich über dem Rheine verbreitet hatte, rüsteten sich die Ausgewanderten — die aus unstem Lande hatten sich meistens in Frankfurt, Aschaffenburg, Hanau und in der Umgegend niedergelassen — zur Rücksehr in die Heimath, und sind die meisten Geistlichen und Klosterleute vom Monat Juli dis September wieder zurückgekehrt. Die dem hohen Adel angehörenden Domherren sind aber nicht wiedergekommen. Die Ordensgeistlichen konnten aber ihre Klöster nicht beziehen, indem dieselben zu Militärhospitälern gebraucht wurden. Sogleich nach ihrer Kücksehr mußten sie "von Bezirks- resp. Kantonsverwaltungswegen" verschiedene ihrer Güter versteigern lassen, um ihre Quoten an der Bourbotteschen Contribution bezahlen zu können. Bon den Gütern der ausgewanderten Abeligen wurde ebenfalls so viel versteigert, als zur Abtragung ihres Antheils an jener Steuer erforderlich war.

Der churfürstliche Pallaft und fast alle Orbenshäuser in und por ber Stadt maren zu Militarhospitalern benutt und find, ungeachtet bas Land so viel für Unterhaltung berfelben liefern mußte boch fast ununterbrochen Schauplätze schrecklichen Glends geweser Solche Hospitäler waren im Ballast, in St. Maximin, zu Marie in St. German, in bem Lambertinischen Seminar; im April wurde! auch in bem Schulgebaube in ber Dietrichsgasse bie Banbe ein & ichlagen, um bort ein hospital zu errichten; basselbe geschab Irminen; auch follte ichon in bem Clementinischen Priefterfemitta1 ein foldes eingerichtet werben, wovon aber Abstand genommen wurde bagegen mufte bas Seminar aber 60 Bettlaben und sonstige Effetten bergeben. In biefen Hospitälern lagen nicht allein fortmährend eint große Menge franker Solbaten, sondern es kamen auch beständig von ben Belagerungstruppen vor ben Kestungen Luremburg und Maing verwundete Solbaten an, die man, wie es scheint, nirgends beffer und sicherer unterzubringen glaubte, als zu Trier.

Raum waren die Emigrirten großentheils in ihre Heimath zurückgekehrt und hatten angefangen, ihre Quoten zu der Bourbotte'schen Contribution aufzubringen, als unter dem 25. November (1795) ein Zwangsanlehen auf die eroberten Länder ausgeschrieben wurde. Dieses Anlehen sollte von den vermögendern Bewohnern so erhoben werdert, daß die Darleiher, je nach ihrem Bermögen, in sechszehn Klassen ein getheilt würden, in deren erster Jeder 50 Livres und sodann ansteigent herzugeben habe und in der fünfzehnten 1200 zu entrichten seien. In die sechszehnte Klasse sollten Zene gehören, deren Bermögen zu 500,000

barüber Livres geschätzt werbe, und in welcher 1500 bis 6000 is gezahlt werben müßten. Die Zahlungen sollten in Silber Golb ausgeführt werben; Assignaten kämen auch zur Annahme, h nur mit 100 ihres Nennwerthes; benn so tief waren dieselben to im Werthe gesunken.

Bei Gelegenheit biefes Amangsanlebens erfahren wir in einer fichrift Trierischer Deputirten, wie schrecklich bereits seit ber erft g mehr als ein Sahr andauernden Occupation unfer Land unter Rricasbrangiglen gelitten hatte. Bon ben eroberten, noch nicht Frankreich vereinigten Ländern murbe bas Unleben gefordert, und Lander feufrten ichon unter bem bisberigen entfeklichen Drucke. utirte ber Begirksverwaltungen begaben fich baber nach Bonn in Hauptquartier, legten bem Regierungs Commiffar Roubert bie udliche Lage biefer Lanber bar und baten um Berichonung mit n Anlehen. Bergeblich; vielmehr wurde ein Termin von 20 Tagen st, bis zu welchem die Deberollen angefertigt fein munten, so wie Bertheilung auf die Begirte und die Gingelnen, je nach Bermögen. auf murbe von ben Trierischen Deputirten eine Dentschrift ausbeitet, in welcher eine bokumentirte Aufstellung ber Contributionen, zisitionen, Beraubungen, Schäbigungen u. bal. gemacht ift, bie r Bezirk, nämlich die Stadt Trier und die Aemter Grimburg, imin, Merzig, Baulin, Pfalzel, Saarburg und Welschillig, seit Einrücken ber frangöfischen Truppen zu tragen gehabt habe. In r Denkschrift ist bie Entwaffnung bes Landes angeschlagen auf 27 Livres, die Beräuferung ber geraubten Mobel und Effetten 06,293 L., außer bem, mas fortgeschleppt worden ist. Die aus Rellern ber Rlofter, ber Emigrirten bes Abels und ber Burgert weggenommenen Weine und die für die Republik eingezogene nlese von 1794 hat 10,000 Auber betragen, machte 6 Millionen

Darauf folgte sogleich die Bourbotte'sche Contribution im age von 3 Millionen. Rach solcher Aufstellung halten nun die utirten in der Denkschrift dem Regierungs-Commissär in freiziger Weise das höchst Unbillige dieser Erpressungen vor, zeigen grellen Widerspruch, in welchem diese Behandlung unsres Landes den humanen Versprechungen stehe, welche Frankreich beim Beginne Krieges den Bölkern gemacht habe: "Krieg den Pallästen, ebe den Hütten!"

Um die unerträgliche harte dieser Auflagen herauszustellen, gibt Denkschrift eine Statistik des Trierischen Berwaltungsbezirks, der genannten Uemter, welche dieselben zu tragen hatten. Die n Bezirk bilbende Bopulation betrug 46,817 Einwohner ober

7740 Hausbaltungen. Bertheilt man die Summe obiger Contributionen und Berlufte, fo tommen auf ben Ropf, Rinber, Rnechte, Urme ohne Unterichied, über 234 Livres. Ferner bat man 🚣 aller Bferbe bes Landes weggenommen: bann muften weiter Bferbe für bie Republik gefauft werben für 32,107 L. Ferner mußten fammt liche Gelber ber öffentlichen Rassen an die Ginnehmer ber Urmet ausgeliefert werben, in Munge 41,265 &, und in Affignaten 27,963 & Geliefert murben 200 Dtalter Korn im Betrage von 10.000 &. bul fenfruchte im Werthe von 3000 L., gereinigte Gerfte 1680 L., für bie Armee und die Militarhospitaler Fleisch fur 16,000 &. Die bollieferungen und bie Beschädigungen ber Balber feit 20 Monaten find geschätzt zu 1,960,000 L. Bu allem bem tam nun banach, bag bem Laube amischen ber Daas und bem Rhein eine Contribution von 22 Millionen auferlegt worben, die auf 10 Millionen ermäkigt werden mufte. Anzwischen mar aber bas Trierische Land unter bie Central verwaltung gestellt worden und wurde bemgemäß nun auch wieder, was offenbar ungerecht war, für diese Contribution berangezogen, indem ber Trierische Begirt 526,274 &. beitragen mußte.

Kaum war jene Summe entrichtet, so wurde unser Bezirk durch ben Bürger Blanchard von einer dritten Kriegssteuer getroffen, die auf eine Million angesetzt war, aber bei der gänzlichen Unmöglichkeit, gezahlt werden zu können, auf 100,000 L. herabgesetzt worden ist. Bald darauf wurden von der Stadt Trier vom 23. bis 30. Dezember (1795) 15,564 Rationen Brod, schnell darauf wieder 24,000 gesordert, im Betraa von 10,790 L.

Diese Contributionen, Lieferungen u. bgl. alle zusammengenommen gaben die Summe von eilf Millionen und 296,940 L. für einen kleinen Distrikt, eine Summe, die nahezu 92mal die gewöhnlichen Steuern übersteigt, indem sich die ordinären Steuern dieses Bezirks durchschnittlich auf 123,798 Livres beliesen. Und dies waren noch lange nicht alle die Opfer, die das Land der Republik gebracht hat, sondern nur jene, für welche in der Gile die Rechnungen und Belege beigebracht werden konnten. Andre, hier nicht aufgezählte Berluste, Schädigungen an Schiffen, Pferden, nicht bezahlten Lieferungen u. belwerden ebenfalls ungefähr die Hälfte obiger Totalsumme ausmachen

"Daraus entrehmet nun, Bürger, daß es nach solchen Verlusten und Opfern unmöglich ist, noch für das Zwangsanlehen herangezogen zu werden. Wenn man etwa darauf rechnet, daß es hier noch Einzelne gebe, die sich in Wohlstand befänden, Abelige und Geistliche, so musten wir der Wahrheit gemäß erinnern, "daß im Obererzstift wenig Abel seßhaft ist, bestehend aus nur wenigen Familien, die eben nicht reich ind; und daß dieser Abel in der Bourbotte'schen Contribution versältnißmäßig gegen den dritten Stand überladen worden ist und genöthigt dar, sast alle seine Güter in Hypothek zu geben. Und was die Geisteichkeit angeht, so war diese beständig mit dem dritten Stande versinigt und hat die öffentlichen Lasten mitgetragen; und obgleich sie uf diesen Grund hin berechtigt gewesen wäre, eine gleichmäßige Bersheilung zu verlangen, so ist sie doch in jener Bourbotte'schen Consribution, die weitaus die Kräfte des Landes überstieg und mit Rücklicht auf die geringen Mittel des dritten Standes, in solchem Maße iberladen worden, daß mehre Menschenalter nicht ausreichen werden, die Schulden zu bezahsen, die sie hat contrahiren müssen."

Wie unerträglich auch ber Druck, ber auf unserm Lanbe lastete, ind wie gerecht auch die hier geführten Klagen gewesen sind, das Iwangsaulehn wurde durchgeset, mit allen möglichen Executionsenitteln betrieben, und sind dadurch nun auch noch die etwas bemittelt cheinenden Bürger zu Grunde gerichtet worden 1).

So schnell wie sich Contributionen und Requisitionen einander olgten, eben so schnell wechselten auch die Berwaltungsformen in unsrem Lande mit immer neuen Organisationen, die allerlei Berswirrung und Schwierigkeiten in den Geschäftsgang bringen mußten und wobei es vorgekommen ist, daß, nachdem unser Land eine auf einen Berwaltungsdiftrift gelegte Contribution mitgetragen hatte, dasselbe jogleich zu einem andern geschlagen wurde und dann auch wieder mit diesem tragen mußte.

Bourbotte, der sogleich mit den französischen Truppen hier aufsetreten war, hat das Land bei seiner alten politischen und Gerichtse verfassung belassen, setze sich mit den bestehenden Behörden in Bersbindung und bediente sich ihrer zur Aufbringung der dem Oberlande auferlegten schweren Contribution. Den 27. Januar 1795 theilte aber schon der nachfolgende Bolksvertreter Neveu das Trierische Land in zehn Bezirke für die Domänenverwaltung, wie wir dieselben oben angegeben haben. Unter dem 29. April 1795 kam unser Land unter die Centralverwaltung zu Aachen und erhielt als ein dieser untergesordneter Berwaltungsbezirk eine neue Organisation, wie wir sie ebensfalls schon angegeben haben. Mit dem 17. Mai 1796 ist schon wieder eine tief greisende Abänderung vorgegangen, indem das Bolkziehungsbirektorium zu Paris beschlossen hat, daß alle Centrals und Bezirkssene

<sup>1)</sup> Die Denkschrift ist vom 10. März 1796 und unterzeichnet von den Trierischen Deputirten: Mannebach (Abt von Marien), Honthelm, Haubs, Gottbill, Schmitt, Barsberg, Troft, Grach, Coupette, Delwing.

verwaltungen, alle Commissionen, Burcau's, die bisher vom Heilsaukschung ober von Bolksvertretern ober Regierungscommissären angesordnet worden, aufgehoben seien; daß die Glieder dieser Bureau's ihr Papiere, Register an die beiben Generalbirektoren abzugeben hätten die für sämmtliche eroberten und gegenwärtig von den Armeen der Republik besetzten Länder ernannt seien. In diesem Beschlusse ware nämlich die sämmtlichen eroberten und besetzten Länder in zweiseitionen getheilt und zwar:

1) in Land zwischen bem Rhein und ber Mosel, zu welchem beauf bem rechten Moselufer gelegene Theil unires Erzstiftes, mit be In beiden hauptstädten Trier und Coblenz, geborte; und 2) in ben Land zwischen bem Ithein und ber Maas, bas bie Lanber auf be linken Moselufer in sich beariff. Gine jede biefer beiden Sektione IL erhielt einen Generalbirektor. Durch biefe Eintheilung murbe unf ex Land, ba bie Mofel bie Grenze zwischen ben Settionen bilbete, in ber Mitte voneinander geriffen; zu bem aber wurden jest auch in ber innern Organisation sehr bedeutende Beränderungen vorgenomme ==-Fur bas Land auf bem rechten Pofelufer bis an ben Rhein mar Bella zum Generalbireftor ernannt. In seiner am 9. Juni 1796 (20. Brar. IV) an die Bewohner biefes Landes erlaffenen Brofta= mation, besonders an die Bewohner des Churfürstenthums Trier gerichtet, fagt er: Um die Leiben ber Menschheit zu milbern, die Laft bes Krieges weniger brudent zu machen, hat das Bollziehungsbi= reftorium beichloffen: "Die Guter ber Beiftlichfeit und ber Ausgewanderten find mit Beschlag zu belegen. Beiftlichen erhalten ein Behalt in flingenber Munge. Ihr werbet vor wie nach die freie Ausübung eur ce Gottesbienftes genießen."

Dem Generaldirektor waren folgende Gewalten übertragen: Die Berwaltung und Einnahme aller Revenuen der Nationaldomänen, von den Wäldern, Eisenwerken, Bergwerken, Fischereien u. dgl.; endlich von allen Gütern jeder Art und allen Gerechtsamen, die zum Vortheil der Republik erworben worden und die bisher von Fürsten, herretz, Bischösen, Aebten, Kapiteln, Pfarrern, Klöstern und Ausgewanderten bezogen wurden. Ferner die Oberaussicht und Direktion der Gemeinder waldungen; die Vertheilung und Einnahme des Zwangsanlehens unt aller Contributionen, welche in den eroberten Ländern zwischen Rhein und Mosel auferlegt werden mögen; Unterhaltung und Herftellutzes der Straßen und Brücken; die Oberaussicht über die Wunicipalitätert und alle andre Civilbeamten; die Seneral-Polizei, Ueberwachung der Ausführung der Gesetz und Anordnungen des Gouvernements, mit

Musnahme jener, die sich auf die Armee und bas Kriegswesen beziehen. iett bie sammtlichen Guter ber Geiftlichen und Ausgewanderten Sequester beleat waren, so war begualich ber erftern angeordnet: "Die Mebte, Canoniker, Bfarrer, Monche, Nonnen und Lehrer bes Dber und Niedererzstifts Trier werben so wie in bem gangen übrigen eroberten Laube zwischen ber Mofel und bem Rhein bestimmte Gehälter gemäß bem Arrete ber Boltsvettreter Reubell und Rivaud vom 6. Ben= bemiar genießen. Reboch follen bieje Gehalter 1000 Livr. für Aebte, Canonifer, Pfarrer, Mönche und Nonnen, und 600 Livr. für Lehrer nicht übersteigen, wobei die lettern noch ben Rachweiß einbringen nruffen, daß fie früher aus jenen Gutern, die zum Bortheil ber Republit erworben worden, ihre Besoldung bezogen haben." Die Direktoren beiber Ländersektionen hatten jo schnell als möglich alle geistliche Sater unter ihre Berwaltung zu bringen. Ueber ihre Berwaltung batten dieselben der National=Regie, dem Finanzminister und dem Mirifter bes Innern Rechenschaft abzulegen.

So ist die disherige Bezirksverwaltung von Trier, die c. vierzehn Monate gedauert hatte, aufgelöst worden und an die Stelle die neue Organisation eingetreten. Da in besagter Weise unser Land auseinsander gerissen worden, so hat der Generaldirektor Bella auch die Gerichtsbehörden neu organisirt, und zu dem Ende vorerst alle Gerichtssstellen und Tribunäle aufgelöst. Nach Ausschlung derselben wurden Deputirte der Gemeinden an den Hauptort des Kantons einberusen, unt einen Nichter und zwei Accessisten zu wählen. Das Recht sollte aber nach den Gesetzen und Gedräuchen des Landes, wie disher, gesprochen werden. Ferner wurden drei Berusungsgerichte gebildet, du Trier, zu Zweidrücken und das dritte einstweisen zu Ereuznach; jedes bestand aus sechs Kantonsrichtern und einem Gerichtsschreiber. Das Necht mußte unentgeltlich gesprochen werden; in Civils und Erianinalsachen blieben die Landesgesetze in Kraft.

Mit wie schönen Bersprechungen auch Bella seine Berwaltung an Setündigt hatte, so haben sich doch bald auch gegen seine Direktion Be Beschwerden erhoben, wie Setzrodt zu Trier in einer Denkschift berichtet. Während nämlich in Frankreich die Zehnten abgeschafft seier, werde setzt in unsern Ländern in zehntfreien Gütern Zehnten erhoben; Gemeinden würden Zehnterhebungen aufgedrungen und ihnen da für willkürliche und übermäßige Abgaben abgesordert; die Waldungen würden zu Grunde gerichtet, zur Zahlung der Lokalkosten erhobene Summen würden nicht für ihre Lestimmung verwendet; es würden die der Geistlichkeit zum Ersatz des Genusses ihrer von der Regierung sequestrirten Güter zugesicherten Gehälter nicht abgeführt und sei die

selbe baher außer Stanbe, die Einquartirungen und andre Kriegslassenben übrigen Bewohnern tragen zu helsen. Die Glieder des ehemaliges landschaftlichen Direktoriums zu Trier sahen sich baher veranlaßt, des Generaldirektor Bella hierüber Borstellungen zu machen; Hehrobt, achemaliger Landes-Syndikus, entwarf die Borstellung, hat sich aber dadurch, wie er selber berichtet, den Haß besselben zugezogen, so der auf die Festung Bitsch abgesührt werden sollte, dafür aber zu Monate Hausarrest bekommen hat.

Diese Generalbirektion bat gebauert bis in ben Kebruar 179 mo biefelbe burch bas Bollziehungsbireftorium zu Baris (unter ben 24. Kebr.) wieder aufgehoben worden ist. Im Gefolge bavon bat be General ber Sambre= und Maad-Armee Boche in Bonn eine foac nannte Intermebiar = Commission niebergesett, bestebend aut Chee, Malraifon, Solz, Jatob und Franchemont, bie am 30. Mars aufammengetreten, und ber bie Bermaltung fammtlicher Länder amischen ber Maas und bem Rheine übertragen worben ift. Bebufs biefer neuen Berwaltungsform ber croberten Länder bat ber General Socie bereits am 21. Marg 1797 bie alten Regierungen und Beamten wieber in ihre Verrichtungen eingesett. Mehre biefer Lander ichickten Deputirte an ben zu Coln wohnenden Obergeneral, um ihre Vorstellungen über die zukunftige Verwaltungsweise, die Contributionen, Requifitionen, die Domanen und Andres zu machen. Am Tage bes Zusammentreffens biefer Deputirten verpachtete Soche einem Armee-Fourniffent ben Ertrag der Contributionen und Domanen; bald barauf fette a bie Contribution sammtlicher Lander für die feche letten Monate bes V. Jahres (ber Republik) b. i. bis zum 22. Sept. 1797 auf acht Millionen, worauf die Intermediar = Commission in Bonn aus ben fünf Bezirken biefer Länder Deputirte nach Bonn berief, um fich über bie Bertheilung zu einigen. Bon unfern Landständen wurde Betrobt als Deputirter gewählt, ein zweiter mar von ber Regierung au Cobleng ernannt worden. Bei biefer Gelegenheit wurde bem Obergeneral eine gemeinschaftliche, ben äukersten Druck und bie unglückliche Lage unfrer Länder ichilbernde Boritellung übergeben, bie mehre namhafte Beränderungen zur Folge hatte. Borerft nämlich wurde jene Ber vachtung ber Contributionen und Domänen wieder zuruckgenommen; jobann hat Soche ben Ländern felbst ben Genug ber Domanen über-· laffen und bafur die Contribution um vier Millionen erbobt. Mit biefer Magregel war bann ferner als nothwendig gegeben die Aufhebung bes Sequesters auf die Guter ber Beiftlichen und Ausgewanderten und Rückgabe berselben an ihre Eigenthumer, wie benn foldhe auch bereits am 21. März angefündigt und am 4. Juni ausgt

aus ben von ben gewöhnlichen Auflagen herkommenben Gelbern Summe von 100,000 Livres zu verwenden; die Sorge, daß alle en Bolksrepräsentanten und der Centralverwaltung ausgehende e und Beschlüsse gedruckt und den Gemeinden bekannt gemacht n; endlich die Ablieferung aller von den einzelnen Verwaltungsengern eingehenden Gelber an den Kassierer der Republik.

Ferner hatte biese Bezirksverwaltung sogleich nach ihrer feierseinsetzung in allen Gemeinden Municipalitäten zu errichten; er Gemeinde nämlich einen Maire und, je nach der Seelenzahl acht Beigeordnete. Den Municipalitäten war die Bekanntmachung in den Kantonsverwaltern unmittelbar an fie gerichteten Beschlüsse inftruktionen und bas Bolizeiwesen aufgetragen.

In dem Hauptorte eines jeden Kantons und in Gemeinden, die und barüber Ginwohner hatten, wurde ein Gericht, Friedens: ht genannt, eingesett, das über einen bestimmten Kreis von Hachen nach ben Landesgesetzen und Rechtsbrauchen ennen hatte.

Diese Friedensaerichte waren eine in unfrem Lande und bisber aupt unbefannte und neue Sache. Nach der unter dem 12. August zu Trier publicirten Instruktion für biese Gerichte war ber Zweck bei Errichtung berselben — gutliche Vergleichung aller igen, die Stoff und Beranlaffung zu einem Prozesse geben in, woher fie benn auch ihre Benennung erhalten baben. Daber s benn auch als erfte Obliegenheit bes Friedensrichters bezeichnet, Mem güiliche Vergleichung ber Parteien, ohne alle gerichtliche en, zu versuchen. Hiezu kam die Gerichtsbarkeit über alle blos iliche Rechtshändel bis zu 50 Livr. ohne, und bis auf 100 mit lation; richterliches Erkenntnif über Vergeben, bie bas Grundhum betreffen, Gingriff in Beiit, Streit über Rutniekung, wort-Unbilden, Entschädigung zwischen Gigenthumer und Bachter, er u. bal.; Sandlungen ber willfürlichen Gerichtsbarteit, welche erjährige und Abwesende betreffen, Anlegung, Anerkennung und me von Siegeln. Ruchtvolizei und allgemeine Untersuchung ber hungen und Verbrechen. Vor diesen Gerichten sollten die Varfelbst ober burch Bevollmächtigte, ohne Dazwischenkunft von gelehrten, rechten können; die Richter waren aber gehalten, ihre ile zu motiviren, bie Gesetze und Rechtsgewohnheiten, worauf sie ven bafirten, anzuführen, bei Strafe ber Ungultigkeit berfelben. Bu Trier, bem Gibe ber Begirtsverwaltung, mar, nebst einem t Friedensgerichte, ein aus sieben Richtern bestehendes Obergeniebergesett, bas in burgerlichen Streithandeln über alle Appell-

į

terung und unablaffiges Frohnden entstandenen allgemeinen Biebleuch geworden, die noch wirklich nicht aufhört und ben Landmann vollendaur Berameifelung bringt." Durch alles bice maren bie Gemeinbeichulden feit bem Ginrucken ber frangofischen Truppen zu fcredliche T Sobe angewachsen. Die 13 zum Amte Berapfleg geborenden Dorfer batten vor dem Einrücken der Frangolen 7544 Riblr. Gemeinbeschulber jest (1796) hatten fie 119,810 Rthlr. 52 Alb.; das Oberamt Red. aus 30 Gemeinden bestehend, einschlieklich der Stadt Rell, batte vor bem Kricge nur 30.885 Rtblr. Schulden, und jest batte es 254.425 Rtblr. und war baneben bem Entrepreneur noch 80,000 Riblr, für Lieferungen schuldig. Das Amt Dann hatte seit bem Oktober 1794 bis in ber Dezember 1795 für Natural-Requisitionen 161,515 Riblr. Schulben contrahirt, die bis Ende 1796 auf 275,227 Rthlr. angelaufen waren. Unter folden Umftanben mar bas Berlangen gerechtfertigt, bak bie Beiftlichkeit und ber Abel in ben Befit ihrer Guter wieder eingeset werden mochten, damit fie bie Laften tragen helfen konnten und in Stand gelett murben, ben Gemeinden bie für fie porgestrecten Summen aurückanerstatten.

Ru biefer allgemeinen Landesnoth tamen für die Stadt Trier und bie Umgebung noch besondre Plagen, Verlufte und Schädigungen. Schiffe wurden requirirt jum Transporte, dem Berbienfte entzogen und oft beschäbigt; Pferde wurden requirirt für Frohnden und wurden häusig von bem Militär eigenmächtig weggeführt; endlich aber wurden von den Monaten November und Dezember 1795 ab Hunderte wit Menfchen aus Trier und ben umliegenben Landgemeinden zum Schanzenaufwerfen an ber Stadt und auf den nahen Bergbohen eingeforbert und wurden dieje Schangenarbeiten, bas Buführen von Steinen und Holz fortgesett bis in bas Sahr 1797 binein und mit Drohungen und Executionen kommandirt. Im Herbste 1795 waren die frangssijchen Truppen auf bem hundrud geschlagen und vorübergebend 11 einer ruckgängigen Bewegung genöthigt worben. In Rolge bavo 12 verbreitete fich zu Trier bas Berucht, die Kaiferlichen ruckten bemet, worauf die Frangofen fich jum Biberftande rufteten, die Burgerica Tt und Landleute in Maffen jum Schangen auf ben Sohen auftriebent, bie Thore ber Stadt frerrten und mit Kanonen besetzten. biefe Gefahr fcmell vorübergegangen, fo hat bas Schanzen bennoch fortgedauert bis in bas Jahr 1797, fo lange ber Rrieg gegen be 11 Kaifer mahrte und die Frangofen beforgt fein mußten, daß das lin te Rheinufer ihnen wieder abgerungen werden könne.

Waren nun schon im Jahre 1796 bittere Rlagen über ben harten Druck und die Roth bes Landes ergangen, jo wurden bieje Klagen

lauter burch die neuen Erpressungen, die bas Jahr 1797 mit sich e. Gine an Trier in biefem Sabre veröffentlichte Denkichrift, t jene bes vorhergehenben Sahres, bie ichon eine Schädigung bes landes von mehr als fechszehn Millionen Livres nachgewiesen fich anschließt, berichtet aus bem Jahre 1797: "Aber bas Daß & Elendes war noch nicht voll; fo eben erhalten wir eine Requibes hiefigen Kriegs-Commiffars Latrobe, vermöge welcher biefer Einquartirung überbäufte Bezirf noch 750 Baar Stiefeln, hemben, und eine andre von ber Beneral Direttion zu Zweiin, vermoge welcher biefer felbige Begirk 10,000 Zentner Früchte, Satte Safer, 9000 Bentner Sen, 5000 Bentner Strob in's win nach Bitich, einem an die 36 Stunden von hier entfernten in 10 Tagen Beit abliefern foll. Rein! Bolfsvertreter, Diefen n find wir nicht nicht gewachsen." Und hierauf berichtet die fdrift, daß das Land jett brei Jahre hindurch bie Militarazine mit den Produkten bes Bürgers und Landmannes habe i muffen; baf die Solbaten zwar aus benfelben ihre Bedurfniffe en, aber bie Biftuglien febr häufig vertauft und bann ben gegen Rilitärgewalt blos geftellten und ichutslosen Landmann gezwungen 1, mit ihnen seinen Tisch zu theilen, so daß also auf die eroberten er die Last der Unterhaltung der Elrmeen doppelt schwer zurücken fei. "Seit bem ber fur und fo ungludliche Grundfat auf-It worden, daß die Armeen in den eroberten Landern selbst ihren n Unterhalt beziehen follen, geben uns vollends Saut und haare Und dann geht die Klage weiter: schon in's vierte Sahr wird Ertrag bes Schweifies bes Landmannes, bas Brobutt bes Aleifies handwerkers und ber Fabritanten burch unaufhörliche Contrinen und Requisitionen verschlungen; schon in's vierte Sahr ben fie ber Willfur und find bas wehrlofe Opfer ber Sabsucht; dwinglich ift die Schulbenlaft, die bei bem mahrend biefer Epoche vernichteten Sandel und Vertehr bies unglückliche Land fich jugehat! Unfere Walbungen, der einzige Reichthum unfres Bobens die einzige Hoffnung unfrer zufünftigen Erholung, find burch bie blichen und noch anhaltenden Solzfällungen auf Generationen uftet; die Weinberge liegen wegen Unficherheit des Genuffes deri aröktentheils brach.

"Erhabene Bolksvertreter! ist es euer Wille, daß ein nach bars Bolk, bem gegen die Nation, die ihr vertretet, kein Bergehen worfen werden kann, das eure Armeen seit vier Jahren brüderlich prte, mit benselben Kummer und Glend theilte, für den Lohn : Guthmuthigkeit jest durch den immer sich häufenden Druck

ausgerottet werben soll! Ist es euer Wille, baß Generale, Offiziere und Commissäre bes Eleubs unsere Mitburger spottend an präcktigen Taseln ben Blutschweiß berselben schwelgerisch verprassen? It es euer Wille, daß habsüchtige Agenten der Republik durch immerwährendes Organisiren der eroberten Länder ihre schwere Rechenschaftsablage in's Dunkel wersen und auf unser Kosten auf frischen Raub auszgehen? . . Höret die Stimmen eurer Nachbaren, an welchen man die Menschheit schändet, höret das Wehklagen, den Jammer der verskannten Unschuld; höret die Stimme unsver gebeugten Repräsentantent, die durch die bisherige widerrechtliche Behandlung zu wahren Stladen herabgewürdigt worden sind! Bei euch fordern wir Gehör und Gerechtigskeit. Bolksvertreter, dies ist die allgemeine Stimme der erobertent Länder, die Stimme von einigen Millionen Menschen! aber and geharret haben."

War es unter solchen Auftanden zu verwundern, bak, wie ei == handschriftliches Tagebuch aus biefer Zeit berichtet, Menschen wo Rummer, Angft, Schrecken und Elend geftorben, andre vor ber Be == grau geworden und ber Berzweiflung nabe gebracht maren! Es war Die Zeit, wo fich am Rheine, auf bem hungrud und an ber Doje I bie schrecklichen Diebesbanden, wie bie bes sogenannten Schinderhanne gebildet haben. Ja, in der Stadt Trier und ben Bororten bilbete sich Diebesbanden, brachen in Häuser und Kirchen ein und stablett-Beiftliche und Weltliche, sobald fie vor die Stadt fvagieren gingert. waren in Gefahr, von Solbaten ergriffen und ausgevlundert 32 Frauenspersonen wurden am hellen Tage auf bem felbe überfallen und geschändet. Ungeachtet ber immerwährenden Lieferunge haben die Soldaten überall Ben, Hafer, Stroh, Vieh und weffen fic habhaft werben konnten, weggenommen. Im Sahre 1796 follte bie ganze Gemeinde Medard von einer Truppe Sufaren am hellen Ta-Se ausgeplundert werben; die Burger mußten fich mit Stangen 13.5 Webr feten und trieben 30 Sufaren ab 1).

<sup>1)</sup> Wie mübe bereits im Jahre 1795 unfere Stadt bes Krieges geworben, ber Neujahrswunsch bes Trier. Wochenblattes in seiner 1. Num. von 1796 ausgehrechen:

Sätten meine Bünsche Kraft, D bann gab's balb Brüberschaft: Friedlich herzten sich bie Brüber, Legten ihre Wassen nieber; Und auf Gottes schöner Erbe Wär' kein Krieg — O sprich: es werbe, Sag bein Umen, Gott! bazu: Süßer solgt auf Sturm bie Ruh!

Werfen wir nunmehr auch noch einen Blid auf die firchlichen Inde unfres Landes in diefer schrecklichen Zeit der Provisorien 1794 bis zu Ende 1797.

Um 28. Juli 1794, gwölf Tage vor bem Ginrucken ber Franin unfere Stadt, hat Robespierre zu Baris unter bemfelben beile, mit bem er fo viele unschuldige Menschen hatte binfcblachten t. seine schuldbeladene Seele ausgehaucht. Sein Kall mar bas tal jum Sturge ber Jakobiner; bie Bemäßigten gewannen bie band im Nationalconvent, und bas frangofische Bolt, bas unter oriften gefeufzt und feine theuersten Befühle, die religiofen, batte obruden muffen, begann wieder freier aufzugthmen. auch ber Bunich bes Bolfes vernehmen, bie fatholische Religion er frei betennen zu burfen. "Die Religion unfrer Bater, fchrieb cier in öffentlichen Blattern, ift nicht zu Grunde gegangen, obwohl Begenftanbe ber Verehrung mit Fugen getreten murben. ist bas Christenthum nach ber Moral eines Robespierre, Marat ihrer Gefährten! Ach, wie nothwendig ist es fur uns nach solchen Michen und blutigen Schauspielen, bag Jemand zu uns von bem e bes Friedens rede!" Indeffen, wie bas burch gewaltigen Sturm n bie innerften Tiefen aufgeregte Meer nicht auf einmal wieder Rube kommt, fo auch die schreckliche Revolution in Frankreich. I wurde von jest ab die fatholische Religion nicht mehr verfolgt. bie Regierung that auch nichts, um biefelbe irgend zu fördern: egnügte fich bamit, ein Tolerangebitt über bie Husübung jebes gionscultes ergeben zu laffen, gemäß welchem jeder Cult frei Den war, jedoch so, daß berfelbe nur im Innern ber Kirchen, enbs öffentlich ftattfinden burfte, bie Republik keinerlei Mittel r bergab, und auch keine Erhebung einer Tare bafur von ben gern bulbete. Die Republit ficherte zwar Ungeftortheit bes Cultus trug aber keinerlei Roften bafur, gab keine Bebaube fur ben Gultus teine Wohnungen fur die Religionsbiener; aller Gottesbienft ste innerhalb ber Gebäude bleiben, kein Religionsbiener hatte kraft Besetze einen öffentlichen Charafter. Rurg, bie bamalige Regierung m zuerst, nach ber Beriode bes haffes und ber Berfolgung gegen driftliche Religion, ein indifferentes, gleichgultiges Verhalten gegen elbe an. Sie hob bas Geset über Bertreibung ber Geiftlichen auf,

Und 1797 bieß ber Bunfch:

O neues Jahr, bring boch ben Frieben Uns trau'rigen Sterblichen hienieben! Dann bist bu auch bas schönste, beste Jahr, Das im Jahrhunbert uns erschienen war.

aber that nichts für biefelben; gestattete Gottesbienst im Innern be Bohnungen, verpflichtete sich aber nicht zur hergabe von Kirchen.

Für Frankreich aber war, im Vergleich mit ben Dingen, vorhergegangen waren, auch dies schon ein bedeutender Schritt zur Bessern. In Paris strömte sogleich das Bolt, da die Kirchen Nationa I eigenthum geworden und profanirt waren, in Privatkapellen zuru Gottesdienste; bald wurden zwölf Kirchen wieder zum Cultus zurus gegeben, und das gläubige Bolt füllte dieselben wieder; und so girus denn von jeht an in Frankreich der Dekadendienst der Republikaner und Philantropen und der im Innern der Kirchen ausgeübte driftsticke Gottesdienst nebeneinander.

Bar nun fo felbit im Annern von Frankreich zur Beit be-Occupation unfres Landes die Beriode ber brutalen Berfolgung be driftlichen Religion zu Ende gegangen, fo burfte man um fo wenige? in einem eroberten Lande, das man gewinnen wollte, das bei fich au F: gegebene Shitem ber Berfolgung gur Anwendung bringen. Als bae erften Schrecken bon bem Ginrucken ber Frangofen vorüber maret wurden nicht allein die gottesbienstlichen Sandlungen im Innern be T Kirchen ungeftort vorgenommen, sonoern es gingen auch mabrent & 3 Sahres 1795 und ben folgenden Sahren bis 1798 viele Brogeffione mit allen religiojen Infignien in unfrer Stadt und auf bem Lande, in Begleitung ber Geiftlichen in ihren priefterlichen Rleibern; felbft fakramentalische Prozessionen wurden gehalten, wie ce früher geschehert war. Und nachdem im Berlaufe bes Commers 1795 bie geflüchtetert Orbensleute wieder gurudgefehrt waren, ift auch in ben Rloftertirder, bie nicht zu Militärhospitälern verwendet maren, wie St. Marimire, ber Gottesbienst wieder wie früher gehalten worden. Die Domaeift= lichkeit batte ihren Dienst in die Liebfrauenkirche verlegt, und bie Mariminer Geiftlichen hielten ben ihrigen in ber Bfarrfirche St. Michael neben bem Elijabethenhospital. Zwar ift im Angust 1795 ein Befehl von Aachen hier eingetroffen, daß fortan alle Prozessionen unterbleibert follten; indeffen scheint es nicht fo ernstlich bamit gemeint gewesen 31 fein; benn in ben beiben folgenden gabren wurden viele Brozeffionent, gewöhnliche und außergewöhnliche, gehalten ohne irgend welche Storung. Daneben wurde nun auch am 22. September 1796 ben Trierern jum erstenmal bas Schauspiel eines republikanischen Testes mit Reftzus gegeben, nämlich des Reujahrsfestes ober der Grundung ber Republik. Morgens um halb 8 und wieder um 8 Uhr wurde diefes Weft mit allen Glocken ber Stadt angeläutet. Um 9 Uhr ging ber Festjus bestehend aus der Municipalität, die natürlich amtshalber mitgeben mußte, ben frangösischen Beamten und ber hiefigen Garnijon, von ber

ter Dupré führte neben sich zwei Madchen in weißen Kleidern, Lorbeerkranze auf dem Haupte trugen. Er mit den Mädchen eg eine Tribune, ein Franzose trat neben sie und hielt eine Rede, tuf die Mädchen in das Militärhospital in St. Maximin gingen, bit zwei verwundete Franzosen mit den Kränzen krönten, wobei, thersagung von Lobsprüchen auf ihren tapfern Kampf für die heit, jedem c. 50 Livres gegeben wurden. Hierauf kehrten die ochen mit ihrem Führer wieder zurück, es wurde noch eine Rede Iten, worauf Musik folgte und sodann um 10 Uhr Schluß der Lichkeit.

Ist nun auch so während bieses Provisoriums ber Ausübung chriftlichen Religion in unsrem Lande von den französischen örden kein namhaftes Hinderniß gesetht worden, so sind aber die er während dieser Zeit so stark beschwert, die Einkunste so geschmälert den, daß es ihr oft an den nöthigsten Subsistenzmitteln gesehlt

Unter ber Berwaltung bes Generalbirektors Bella waren bie mtlichen Guter und Einkunfte ber Geistlichkeit mit Sequester it; die Pensionen, die davon den Geistlichen ausgezahlt werden en, wurden, wie wir gehört, sehr unregelmäßig und mangelhaft führt. Kaum war die Geistlichkeit durch den Obergeneral Hoche er in den Besitz ihrer Guter und Einkunfte gesetzt, so folgte unter General-Commissär Rubler am 21. Frim. IV (11. Dez. 1797) Aufhebung aller Feudalabgaben und aller Zehnten, mit dem 1. Januar 1798 in Kraft getreten ist und der Geistliche und den milben Stiftungen einen großen Theil ihrer Einkunfte ogen hat.

Was insbesondere die Ordensgeistlichkeit betrifft, so sind wir dem Zeitpunkte der Auflösung aller Orden und Klöster in unsrem de nahe gekommen. Daher möge uns hier noch gegönnt sein, einem Borgange bezüglich der Abtei Maximin zu verweilen, der as Jahr 1797 fällt, gleichsam der letzte ist, welcher der großen aftrophe vorhergeht, und über die kirchlichen Zustände zur Zeit des visoriums viel Licht verbreitet. Es ist die Wahl des letzten tes von St. Maximin am 7. Kebruar 1797.

Der Abt Willibrord Wittmann hatte sich während der ersten Zeit Occupation unfres Landes durch die Franzosen mit mehren Conzualen zu Luxemburg in dem bortigen Refugium seiner Abtei aufzilten, während die übrigen Conventualen über den Rhein gestüchtet en. Nach der Uebergabe der Festung Luxemburg an die Frank war Wittmann zugleich mit der österreichischen Besatung abge-

sogen und nach Trier gekommen. Die Abkei war inzwischen vollstänisg ausgeplündert und dann zu einem Militär-Hospital verwenden; er ließ sich daher in der Dechanei von St. Paulin niederift aber nicht lange nachher, am 15. Dezember 1796, in seinem 80. Lebensjahre, nachdem er noch Tags zuvor in der Michaelskirche das Hochant gesungen hatte, plöglich durch einen Schlagsluß aus dern Leben berusen worden. Unter dem 21. d. M. machten der Prior Schmitt und die anwesenden Conventualen dem Chursursten die Anzeige von dem erfolgten Ableben und daß sie, um allenfallsge In Irrungen in damaligen betrübten Zeitläusen vorzubeugen, den 7. Februar 1797 zur Vornahme der Wahl eines neuen Abtes anaesest bätten.

Die seit ber letten Abtsmabl völlig veränderte Lage ber Abt ei und ber kirchlichen Ruftanbe überhaupt machte naturlich jest Rus fichten und Anfragen nöthig, wie solche früher nicht vorgekomme x1 waren. Borerst mußte sich ben Wählern bie Frage aufbringen : BEC wird die frangosische Verwaltungsbehörde zu Trier die Wahl eine neuen Abtes für Marimin ansehen, ba in Frankreich bereits its fiebenten Rahre alle Klöfter aufgehoben maren und es ben Anicheise batte, als werde baffelbe auch in allen von ber Republik erobertest Ländern geschehen? Außerdem hatten die Wähler noch ein andres Die Abtei Marimin war in geiftlichen Angelegenbeiter insofern von der Berichtsbarteit des Erzbischofs eremt und unmittelbar unter ben papftlichen Stuhl gestellt, als bie jedesmalige Abtsmahl ihre Bestätigung von dem Papfte erhielt. Run aber batte ber Chut= fürft Clemens Wenceslaus in jeinen "erzbischöflichen Orbi= naten" für alle Abteien ber Erzbiocese Trier vom Jahre 1789 in Betreff ber Wahlen aller Klofterobern angeordnet, daß benfelben jebes= mal ein erzbischöflicher Commiffaring beivohnen folle und Beftatias ung berfelben nur bei ihm nachgefucht werben burfe')-Wie daber die früher von der Abtei beanspruchte Reichstanbicaft und Reichsunmittelbarkeit in weltlichen Dingen ihr feit bem Ende bes siebenzehnten Jahrhunderts förmlich abgesprochen und sie gleich allen übrigen Abteien und Stiften bes Erzstifts ber durfürstlichen Gerichtsbarkeit unterworfen gewesen, also war ihr jett auch burch jene Orbinata mittelbar die immediate Stellung unter ben papitlicen Stuhl in geiftlichen Dingen abgesprochen 2). Daber legten benn jett

<sup>&#</sup>x27;) Blattau, Statuta, vol. VI. p. 157.

<sup>2)</sup> Bu eben jener Zeit, als jene Ordinata für die Abteien vorbereitet wurden (1785), ist der Weihbischof v. Hontheim von dem Generalvicariate auf ein Gutaften über die Stellung jener Abtei angegangen worden. "Daß die Abtei Maximin, die ehemals Reichsstandschaft und Unmittelbarkeit afsektier, schrieb hontheim damal, jeit:

r und Conventualen bem Churfürsten ihren besfallsigen Zweisel gaben biesem noch ein besondres Gewicht durch hinweisung auf Umstand, daß, wenn der zeitliche Prälat auswärtige Lehen erheben er sich hiezu mit einer gehörig bestätigten Wahl legitiz müsse, eine nicht gewöhnliche Bestätigung aber Schwierigkeiten rem Gesolge haben könne; auch wäre es möglich, daß Rom eine Vernachlässigung der Concordate darin sinden werde, da sher in der Unterstellung der Unmittelbarkeit der Abtei in spiribus Bestätigung ertbeilt babe.

Unter bem 21. Januar 1797 theilte ber Weibbifchof v. Biboll Mainz aus die Antwort bes Churfürsten bem Generalvicariat bes Inbalies, bak letterm andurch ber Auftrag ertheilt werbe. udficht gegenwärtiger Kriegszuftanbe zur fünftigen Abismahl zu Maximin, ben papftlichen Gerechtsamen unbeschadet, einen Comr zu ernennen, und bag biefer im Namen bes Churfurften ben ent väterlich und bringend ermahnen möge, bei ber vorzunehmenden I auf die burch die Orbensregel bezeichneten Gigenschaften eines 3 vorzügliche Rucklicht zu nehmen und ihr Gewissen vor schwerer ntwortlichkeit vor Gott zu bewahren; auch in jegigen bedrängten anben fich aller Fcierlichteit und unnöthiger Roften zu enthalten. Churfurft werbe gur Ersparung von Roften feiner Zeit bie itigung ertheilen und bem Bapfte über bie Nothwendigkeit und age ber Sache bie schulbige Unzeige machen. Das Generalvicariat inte hierauf ben Official und Gebeimerath v. Sontheim jum lcommiffarius, womit, von geiftlicher Seite, Alles für bie Babl reitet mar.

Die Conventualen hatten sich in einer Petition an den Generaltor der eroberten Länder zwischen der Mosel und dem Rhein, Burger Holt, gewendet, bei ihm Erlaubniß nachsuchend, die I eines neuen Abtes vornehmen zu durfen. Am 18. Bluviose V.

bem letten Jahrhundert der Botmäßigkeit oder Souveränetät des Churfürften Erier in temporalibus gleich allen übrigen Abteien und Stiften des Erzstiftst fei, solches bewähren ganz deutlich die in Tomo III. dist. dipl. aufbehaltenen iden." So viel aber die Spiritualia der Abtei Maximin betreffe, so fänden sich ings in älterer Zeit Spuren einer Unterwürfizskeit gegen den Erzbischof als iarius; aus neuerer Zeit hingegen sinde sich nichts anher Einschlagendes in der ischöflichen Registratur und in der Historia diplomatica. In dem römischen rmationsinstrumente der Wabl des Agritius Reckingen vom Jahre 1652 sinde on dem Kloster Maximin dei Trier ausgesagt: sedi apostolicae immediate etum. Faktisch empfingen die Bräsaten von Maximin Bestätigung ihrer Wahl Bapsie; vermuthlich werde sich daher auch jene Bezeichnung in den Instrumenten sührt sinden.

(6. Febr. 1797) erhielten bieselben bie Antwort: "In Erwägung, des bas französische Gouvernement sich in bas Geistliche ber erobenten Länder, sofern es auf die weltliche Regierung keinen Bezug hat, nicht einmischt, beschließt der General-Direktor: 1) daß die Religiosen der Abtei St. Maximin autorisitt sind, zur Wahl eines neuen Abtes zu schreiten, unter Aufsicht eines Commissarius, den der General-Direktor zu diesem Ende ernennt; 2) der Bürger Haubs, Rechtsgelehrter die der Direktion, ist beauftragt, als Commissarius beizuwohnen."

Der Convent ber Abtei bestand bamal aus folgenben Mitgliebern: Conftantin Schmitt, Prior, Augustin Sarburg, Anselm Bubeln, Benignus Bourgeois, Damian Rabemacher, Ferbinand Bennen, The bor b'Oliva, Romanus Martinengo, Mobeftus Bourgeois, Quiricus Serger, Benebitt Kirchner, Abalbert Ott, Jatob Heitgen, Weomad Beaudvin, Hilbulph Grasmi, Raphael Lazarus, Maritius Renner, Sanderadus Muller, Joseph Schimper, Gabriel Bart, Ricolans Bakelbabn, Mauritius Leffel, Betrus Leibfried, Nepomucenus Baumgarten, Blacibus Spinola, Christian Macher, Nicetius Beuarb. Als Bablort war ausgeschrieben bas ber Abtei zugehörige Glisabethen Hospital, da die Abtei selber als Militar = Lazareth occupirt war Indeffen waren nicht alle 1794 geflüchtete Conventualen nach Tier aurudgefehrt: Erasmi befand fich in Ausbach, Beitgen zu Luremburg, Rirchner und Baumgarten in Grofwinternheim, d'Oliva und Miller in Beureuth und Bart zu Mainz; Macher befand fich zwar zu St. Paulin, tonnte aber wegen Unwohlfeins bem Bahlatte nicht bei wohnen, und haben baber alle biefe Abwesenden durch Broturatoren ibre Stimmen abgeben laffen.

Bor ber Wahl hielt ber Official Hontheim als erzbischschicher Commissarius eine Anrede an die Wähler, erinnerte darin an die Tugenden des abgelebten Abtes Willibrord II., den er, übereinstimmend mit der belodenden Bezeichnung in dem churfürstlichen Schreiben als "eines so frommen und würdigen Abtes" — abbatem dignissimumvirum Deo et omnibus donis acceptissimum, avitae religionis, suscepulae et donae disciplinae tenacissimum, virum vix resarciendum nennet. Ferner weiset er auf Beispiele in der Geschichte der Abteihin, wie eine glückliche Abtswahl, auch in sehr schwierigen Zeiterschen vor Augen, die ihre Regel selber für einen Abt fordere.

Hierauf schritten die Conventualen zur Wahl in der Form eines geheimen Scrutiniums; in dem ersten Scrutinium ergab sich keirte canonische Mehrheit; im zweiten aber vereinigten sich die mehren Stimmen auf Benedikt Kirchner, der sodann in der anstoßenden Pfarr

. Michael in ber üblichen Weise als Abt von St. Maximin t wurde. Als Wahlzeugen haben das Wahlprotokoll unterschriftoph Leurner, Canonicus zu St. Simeon und Professor nischen Rechts an der Universität, Pierson, Canonicus zu lin und Protonotarius apostolicus, und Baring, ebenfalls Fanonicus.

ter dem 18. Februar eröffnete Kirchner von Großwinterns, daß er die auf ihn gefallene Wahl, obgleich er weder früher in, noch auch und viel weniger bei den jeht so traurigen und n Kriegszeiten nach der Abtswürde gestrebt habe, mit hins das Wort: "Besser, daß Einer für das Volk sterbe" — Am 11. März wurde dieses Ergebniß der Wahl dem Chursnitgetheilt, mit der Bitte um Bestätigung derselben. Diese sodann auch unter dem 23. März von Dresden aus, wo Slemens Wenceslaus sich aushielt, mit der ausdrücklichen ig, "daß der Erzbischof dieselbe nur wegen des dermalen en Recurses nach Kom ertheile, und solche dem päpstlichen icht nachtheilig sein solle, und daß er auch in ruhigern Zeiten Reu-Erwählten sich verwenden wolle, die gewöhnliche Con-

t von Ihro papftlichen Seiligkeit zu erbitten." ) war nun allerdings Kirchner zum Abte von Maximin und seine Wahl bestätigt; allein faktisch batte er keine Abtei e Rirche mehr, und hat folche auch nie mehr wieder erhalten. t Betreff ber Bornahme biefer Abtsmabl und ber für biefelbe ichen Bestätigung gingen bie Ansichten bes Weibbifchofs v. ber sich bamal in Mainz befand und burch bessen Sande bie eschäftsführung zwischen bem Generalvicariate zu Trier und tlichen Stelle zu Limburg einerseits und bem Churfürsten its ging, von benen biefes lettern auseinander. Der Weihvar der Unficht, es sei jest nicht rathlich, eine folche Wahl men und follte biefelbe auf ruhigere Zeiten verschoben werben. tätigung ber Wahl betreffend sei ber Sat in ber Conventsbittals sei die Confirmation von Rom in der Unter= la ber Unmittelbarkeit in spiritualibus ertheilt n - gang unrichtig und irrig; "magen wie neulich untergemelbet hab und aus ber Trierischen Geschichte sowohl als Urkunden erweislich ist, diese Unmittelbarkeit ober exceptio irt hat, sondern das Herkommen in Betreff ber ohne erzbi= en Commissarius zu bewirkenden Wahl und von Rom zu iber Confirmation, blos als eine Prarogative ober privilegium nangusehen ist; und ba ber Abt und Convent 1786 in bem

Submiffionsafte fich ber erzbischöflichen Gerichtsbarteit pollfommen und ohne einige Ausnahme unterworfen baben, somit bie porgebliche Gremtion in allen Theilen, auch in Betreff ber Babl und ber Bestätigung, um so mehr wegfällt, als ein Jeber feinem Recht und Brivilegium renuntiiren tann. Meines unmakgeblichen Grachtens mare babero, bei fo veranderten Umftanden, die Abtsmabl und Befte tianna burch erzbischöfliche Antorität zu bewirken um fo ratblider, als andurch ber burch Rriegsunglud aukerst gebruckten Abtei viele Taulende Studi erspart wurden." Dem papitlichen Stuble mot bann eine mit ben Zeitumftanben motivirte Reverential=Anzeige gemacht werben. Der fromme Churfurft aber bewies fich als einen Mann, ber Andrer Rechte eben fo febr achtete, als er bie feinigen geachtt wissen wollte. "Ich sebe die Befugnik nicht ein, antwortete er bem Beihbischof, welche mir aufteben tonnte, die Bahl aufzuschieben und ben Wahltermin gegen den Willen bes Convents zu verlangern. Nebstbem, ba ich meine burch ben Krieg verlorenen Rechte wieberum zu erlangen trachte; fo kann ich mich auch nicht entschließen, gegen bas Bertommen und ben Boffeffionsftand jene eines Dritten, nämlich Ihro papstlichen Heiligkeit, an mich zu ziehen, und mir scheint auch, bak bie romische Confirmation bes Abtes bie weitere Unterwürfigkeit an den Erzbischof nicht hindere, aleichwie auch ein zeitlicher Dompropft zu Trier die Confirmation zu Rom zu erhalten pfleat, ohne bak ber: felbe bieburch eine Gremtion von meiner Gerichtsbarkeit erhält."

Die Geiftlichkeit bes herzogthums Luremburg und ber republikanifche Gib.

Desterreich, in dem Kampse gegen Frankreich von Preußen duch den Separatfrieden von Basel (1795) und dann auch von andem Reichsfürsten im Stich gelassen und gedrängt von den französischen Heichsfürsten im Stalien, hat zu Leoben am 18. April 1797 einen Präse minarfrieden mit der Republik abgeschlossen und darin die öster reichischen Riederlande und seine italienischen Besitzungen dis an den Oglio abgetreten. In dem nachherigen desinitiven Friedensabschlusse von Campo Formio (den 17. Oktob. 1797) ist jene Abtretung bestätigt worden und sind die Niederlande an die französische Republik übergegangen. Allein sogleich schon nach dem Präliminarfrieden zu Leoben handelte Frankreich in den Riederlanden als in seinem Territorium, schlug dieselben zur Republik, theilte sie in neun Departemente und führte die republikanischen Sinrichtungen und Gesetze, wie im Junern Frankreich, ein. So ist denn das Herzogthum Luremburg, das großentheils

unter bie geistliche Gerichtsbarkeit von Trier gehörte, unter bem Namen Wälberbepartement an Frankreich gekommen. Demzufolge ist benn auch im September bes Jahres 1797 bie Aufforderung von Paris aus an die Geistlichkeit im Lnremburgischen ergangen, den republikanischen Eid zu schwören.

Der Gib, ben Frankreich feit Aufstellung ber erften Conftitution (ber constitution civile) im Jahre 1790 pan ber Geiftlichkeit forberte. hat im Berlaufe der Revolution, wo eine Constitution die andre perbrangte, verschiedene Formen erhalten. Wie ber Gib auf bie Civilconstitution von 1790 gelautet, und bak berfelbe von dem apostolischen Stuhle verworfen worden, haben wir früher bargelegt, wie auch, welche unfägliche Berwirrung berfelbe in Frankreich verursacht bat. Rachbem im September 1792 bas Königthum abgeschafft, die Republik proklamirt worben, hat ber Convent ben driftlichen Gult abgeschafft, eine neue Conftitution aufgestellt, und bie Briefter in Maffe niebermeteln ober beportiren laffen. Nach bem Sturze Robesvierre's und ber beftiaften Natobiner bat ber Sak gegen die Religion und die Geiftlichkeit etwas nachgelaffen, murben bie Gefete gegen bie Emigranten und bie Briefter gemilbert; eine neue Constitution, die des Jahres III (1795) wurde aufaestellt und nun auch wieber von ber Geiftlichkeit ber Gib auf biefe geforbert, und zwar in biefer Fassung: "Ich ertenne an, bag bie Gefammtheit ber frangofifden Burger ber Souveran ift (Bolfejouveranetat) und ich verfpreche ben Befeten ber Republit Untermurfigfeit und Beborfam." In dem September bes Jahres 1797 ist abermal ein Umschwung in Baris vor fich gegangen, ber wieber eine Erneuerung ber Gefete gegen bie Emigranten und die Geiftlichen und die Forberung eines neuen Eides von lettern zur Folge hatte. In bem Direttorium und in bem Rathe ber Funfhundert gab es eine namhafte ronalistische Bartei; Die Ronalisten und die Republikaner beobachteten fich einander mit fteigendem Miktrauen und fann man beiberfeits auf einen Staatsftreich, um bie entgegenstehende Partei zu fturgen. Die republikanische Bartei brach querst lod; am 18. Fruftibor V (5. Sept. 1797) sprachen die drei republikanischen Mitalieber bes Direktoriums Absehung und Berhaftung ihrer beiben royaliftischen Collegen aus; General Augerau fprenate mit Waffengewalt ben Rath ber Fünfhundert, und murben bierauf die Royaliften beportirt. Die Emigranten und bie Beiftlichen galten ben jest wieder unumschrantt dominirenben Republitanern immer für Ronaliften, und wurden baber bie ftrengen Gefete gegen biefelben wieber erneuert und namentlich ein geschärfter Gib von ben Geiftlichen geforbert, in ben Worten: "Ich fcmore Sag bem Konigthum

und der Anarchie, Treue und Anhänglichkeit der Republik und der Constitution des III. Jahres."

Sehr balb nach Abtretung ber Nieberlande an bie franzöfilde Republit im Braliminarfrieden von Leoben, nämlich unter bem 15. Rai 1797 (26. Klor. V.) murbe ber Submissionseib auch von ber Bit: lichkeit bes Herzogthums Luremburg geforberi 1). Diese Anforberung sette Spaltung und Verwirrung unter ber Geiftlichkeit und sonach auch im Bolle ab. wie schon früber ber Gib vom Jahre 1790 im Innern von Frankreich, indem die Ginen den Gid für erlaubt bielten, bie Anbern ihn als gegen Religion und Gewiffen verftogend verabscheuten. Die Bermirrung murbe nicht gehoben, vielmehr gefteigent, nachbem bas Generalvicariat zu Trier unter bem 29. Mai eine Erflarung an die jur Erzbiocese Trier geborende Beiftlichkeit bes Luremburger Landes batte ergeben laffen, morin biefer Sub: miffionseib als erlaubt bezeichnet mar, bie Beiftlichen aufgeforbert wurden, benfelben zu leiften, und zwar mit bem Bingufügen, daß Jeber, ber burch Wort ober That ber Ablegung bes Gibes widerstrebe, von allen geistlichen Verrichtungen ipso facto suspenditt fei 2). Indessen hat viel gefehlt, daß sich alle Geiftlichen biebei beruhigt hatten, zumal es nicht ber Erzbischof war, ber jene Erklarung abaegeben batte, sonbern bas Generalvicariat. Biel schlimmer aber wurde bie Sache, als in Folge bes angegebenen Umichwunges in ber Regierung zu Baris bie beftigen Republikaner wieber an's Ruber gekommen waren und jest ein Gib in schärferer Kassung unter bem 19. Fruttib. V (5. Sept. 1797) von ben Geiftlichen geforbert murbe, babin lautenb: "Sch ichwore Sag bem Ronigthum und ber Anarchie, Treue und Anhänglichkeit ber Republik und ber Berfassung bes Jahres III."

Das Generalvicariat zu Trier war ber Ansicht, daß dieser Ed ohne Gefahr gegen die Religion zu verstoßen, wohl abgelegt werden dürse, und gab demgemäß unter dem 20. Sept. 1797 die Weisung an die Luxemburgische Geistlichkeit, jenen Gid nicht zu verweigern und diese seine Erklärung von der Erlaubtheit desselben den Pfarrgemeinden zu verkündigen. Auch andre Generalvicariate haben, die Fassung jenes Gides in der milbesten Weise interpretirend, so als sei weiter nichts darin enthalten, als daß man nichts zur Wiederherstellung des Königthums in Frankreich thun wolle, denselben sur

<sup>1)</sup> Die Fassung besselben war: "Je reconnois, que l'universalité des citoyens français est le souverain, et je promets soumission et obessence aux loix de la republique."

<sup>2)</sup> Blattau, Statuta etc. vol. VI. p. 334.

ulaffia und erlaubt erflart, mogegen anbre geiftliche Stellen ber ereinigten Lander, Die belgische Beiftlichkeit, an ber Spite ber Carinal Erzbischof v. Frankenberg zu Mecheln, ben Gib verbammten als inerlaubt und benselben nicht leisteten. Da nun der größte Theil er Luremburgischen Geistlichkeit, ungefahr Dreiviertel, ben frühern nilbern Gib zu leisten sich geweigert hatte, so weigerte fie fich um so nebr, benfelben in ber neuen Fassung mit bem Saffe bes Ronigbums abzulegen, und mufte nunmehr eine beillofe Bermirrung ber Bemuther und Gewissen unter Clerus und Bolt entstehen, indem bie neiften Laien und ein Drittel ber Geiftlichen jenen Gib leifteten, und vazu das Generalvicariat zu Trier unter dem 20. Oktober 1797, sich zunmehr auch auf ein Gutachten ber theologischen Kakultät zu Trier iber Zulässigkeit jenes Gibes berufend, allen Welt= und Klostergeiftlichen anter Strafe wirklicher Suspenfion unterfagte, gegen bie Erklärung ver Erlaubtheit bes Eides öffentlich oder heimlich zu handeln. Rubem murbe Denen, die fich wirklich erlaubt batten, fich bawiber zu äukern. unter gleicher Suspenfionsftrafe aufgegeben, bei ber erften Gelegenbeit ihre Aeukerungen öffentlich ober beimlich, auf die Art, wie fie nich geäufert hatten, zu wiberrufen. Endlich follte biefe Berfügung, bamit fich Riemand berfelben entziehen konnte, ebenfalls unter Strafe ber Suspension ipso facto, am ersten Sonn: ober Kesttage in ber Rirche verkundigt und angeheftet werden. Zwar haben hierauf manche Geistlichen ben Gib geleistet, mabreud noch immer eine große Anzahl benselben verweigerten. Die Berwirrung und bas Aergernik mufte jest um fo größer werben, als nicht geschworene Geistlichen bas Bolt ermahnten, dem Gottesbienste ber geschworenen Geiftlichen nicht beizuwohnen und fich die Saframente von ihnen nicht reichen zu laffen, wogegen wieberum bas Generalvikariat in einem lateinischen Erlasse unter bem 21. März 1798 mit Suspensionsstrafe ipso facto aufgetreten ift. Aber auch hiemit brang bas Generalvicariat nicht burch. auch viele Geiftliche ben Gib, berichtet Engeling, so waren sie boch nur Ausnahmen gegen Diejenigen, welche ihn verweigerten. Bahrend ihn 278, barunter einige mit Borbehalt, ablegten, haben 852 entschieden abgelehnt, tropbem daß sie sich dadurch hunderterlei Dubseligkeiten und Gefahren Tag und Nacht aussetten. Umberirrend und von Almofen lebend konnten sie nur mehr heimlich und zeitweise ibre Amtsverrichtungen vornehmen u. s. w." 1). Denn beständia wurden fie gebrangt von den republikanischen Behorben, von Bend= barmen aufgefangen, ihres Ginkommens beraubt, viele beportirt auf

<sup>1)</sup> Engling, die Luremburg, Glaubensbefenner unter ber frangof. Republit. S. 8.

bie Inseln Oleron, Cayenne und Re, wo manche in Elend gestorben sind. Die Klagen und Beschwerben über die Versügungen des Generals vicariats drangen endlich auch an unsern Erzbischof; und sowie schon unter dem 15. Februar 1798 der Cardinal v. Frankenderg den Geist= lichen, die sich an ihn gewandt hatten, geantwortet: daß der Papst Pius VI. den republikanischen Eid, wie er vorliege, verworsen und als verabscheuungswürdig bezeichnet habe, so erfolgte nun auch vorserst von dem Weihblischose v. Pidoll im Mai die Erklärung, daß die von dem Generalvicariate verhängten Censuren nichtig seien, und unter dem 22. April 1801 das Rescript des Erzdischoss Clemens Wenceslaus an das Generalvicariat, seine Erklärung über Erlaubtheit des Eides und sein Mandat zur Leistung besselben zurückzunehment, wie auch die Aufsorderung an die Geistlichen, welche den Sid geleiset hatten, denselben zu widerrusen.

Die inzwischen an die Stelle des Direktoriums zu Paris eingetretene Consularregierung hatte durch Beschluß vom 21. Nivose VIII (11. Jan. 1800) Wiedereröffnung der Kirchen gestattet und hat aus einen Sid in der obigen unstatthaften Fassung nicht, mehr geforderkund da unser Trierisches Land bis zum Jahre 1801 noch nicht and Frankreich abgetreten war, so ist der obige Sid auch von der Trierischen Geistlichkeit nie gesordert worden.

- 6 102

<sup>&#</sup>x27;) Blattau, Statuta etc. vo'. VI. p. 344-348. In bem Antwortschreiben an ben Erzbischof betheuert bas Generalvicariat, es habe ben Eid in bem Simme ausgefaßt, in welchem berselbe auch von ben Vicariaten zu Mainz und Lüttich ausgessoft worben, nämlich, daß in ben Worten: j: jure bains a la royauce nur eine bloße Nichtmitwirfung zur herstellung ber königsichen Wirbe in Frankreich ausgesagt sei; und nur in biesem Sinne habe es benselben für zulässig erklärt.

## Linführung.

her

ublikanischen Ginrichtungen in unsrem Lande als Ginleitung ber Bereinigung beffelben mit Frankreich (1798).

Wir baben oben berichtet, welchen entseklichen Druck und Nothth die willfürliche und unerfättliche Militarverwaltung seit dem re 1794 über die eroberten Länder gebracht hatte, und die bittern gen vernommen, welche die Bewohner bei ber frantischen Regierung ben. Schwerlich wurden aber biese Klagen Gehör und Abhilfe Inden haben, wenn nicht in bemfelben Jahre 1797, wo diefelben lautesten erhoben murben, burch die Kriegsereignisse eine Wendung beigeführt worden mare. In dem Frieden von Campo Formio ichen bem Raifer, Konig von Ungarn und Bohmen, und ber frankischen publik (vertreten durch den Obergeneral Rapoleon) vom 17. Otto-1797 hat der Kaiser die öfterreichischen Niederlande und seine tenischen Besitzungen bis an den Dalio abgetreten, die Riederlande Frankreich, die italienischen Besitzungen an die cisalrinische Repu-'; bazu Breisaau an den Herzog von Modena. In den geheimen titeln biefes Friedensichluffes willigt ber Raifer ein, daß bie enze ber frangösischen Republik sich ausbehne bis an ben Rhein, ber Grenze ber Schweiz unterhalb Bafel abwarts bis zum Ruemenfluß der Nette in den Rhein oberhalb Andernach, die beiden r ber Nette bis zu ihrem Ursprung bei Bruch u. s. w. Zur Sführung biefer Stipulation mar aber bie Austimmung bes beutschen iches noch erforberlich. Es war ferner in ben geheimen Artikeln tter XII) stipulirt, daß die beiben contrabirenden Mächte, ber tfer und die frankische Republik, ihre Dienste vereinigen wollten, t daß die Fürsten und Stände des deutschen Reiches, welche in Ige bes gegenwärtigen Friedens Berluste an Land und Gerecht=

samen erlitten, ober solche in Folge bes mit dem beutschen Reiche abzuschließenden Friedens erleiden wurden, und besonders die Chur-fürsten von Mainz, Trier und Coln, jener von Pfalz-Bayern, der Herzog von Zweibrücken u. s. w., in Deutschland entsprechende Entschädigungen, die in Uebereinstimmung mit der franklichen Republik zu regeln seien, erhalten sollten.

War nun auch für die befinitive Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich noch die Zustimmung des deutschen Reichs erforder= lich, so batte bie frankliche Regierung Grunde, an dem Zustande= kommen biefer Auftimmung nicht zu zweifeln und traf bemnach sofort icon Magregeln, burch Ginführung ber republikanischen Ginrichtungen auf bem linken Rheinufer bieses Land auf die befinitive Bereinigungs mit Frankreich vorzubereiten. Außerbem baben auch die Rlagen übe willfürliche Erpressungen in diesen Landern, bei benen verschwenberisch Generale, habsuchtige Agenten und Commiffare fich bereicherten, mabren bie Republit felber wenig gewann, einen Grund mehr abgegeben eine andre Organisation und Verwaltung in biesen Landern einzu= führen. Daber bat benn bas Bollziehungsbirektorium zu Paris unte = bem 21. Nov. 1797, in Erwägung, daß in ber Berwaltung beeroberten Lander amischen bem Rhein, ber Mags und ber Mofel Difs = brauche eingeschlichen seien, die schlennig gehoben werden mußten beschlossen, ben Bürger Rubler, Richter am Cassationshofe, gum Regierungscommiffar in biefen Lanbern zu ernennen, um bafelbft eine neue Organisation vorzunehmen. Um den Erpressungen burch bas Militär ein Ende zu machen, erging von demfelben Direttoriun am 27. Dez. ber Beschluß, baß tein General, Officier ober andre Militar fortan Requisitionen, Tafelgelber u. bgl. forbern burfe; baB ber Solbat von seinem Solbe leben muffe, und, wenn Bittualien in Anspruch genommen murben, biese an ben Steuern in Abzug gebracht werben sollten.

Der Regierungscommissär Rubler erschien nun am Rheine urtd hat unter dem 11. Dezember 1797 von Bonn aus eine Proklamation an die Bewohner der eroberten Länder ergehen lassen, worin er dent Zweck seiner Sendung ankündigt, wie auch das Glück und den Segent, die er in den Einrichtungen des edelmüthigen Frankenvolkes diesert Ländern bringen werde. "Die französsische Nepublik, heißt es zu Einsgang, weiß ihre Feinde zu schlagen und zu überwinden, aber den Siest zu mißbrauchen weiß sie nicht. Fürsten verschworen sich gegen ihre Freiheit, gegen ihre Verfassung, und täuschten sich mit der Hossnungssie zu untersochen. Sie ergriff die Wassen, bekämpste sie, und, zus strieden, ihre eigene Ruhe zu sichern, sich beschränkend auf die Grenzen,

e ihr die Natur vorgezeichnet hatte, ist sie nur darauf bedacht, die Mriege unzertrennlichen Uebel den eroberten Bölkern vergessen machen, und unmerklich alle Rechte mit ihnen zu theilen, deren eigenen Kinder sich freuen . . . Eine Landeseintheilung, den voalteten vortheilhaft, an sich selbst unvermeidlich, wird die erste Lucr Berrichtungen sein . . . Alles, was der Stlaverei anhängt, unfgehoben; denn es schändet den Menschen und kann unter den den der siegenden Freiheit nicht bestehen . Nur Gott allein von euern Glaubensmeinungen Rechenschaft zu geben haben, eure bürgerlichen Rechte werden von diesen nicht abhangen . . . Treit von der Last aller Privilegien, die der Stolz berjenigen gebar,

Tich eure Herren und Gebieter nannten, werdet ihr fogleich vom ten Tage biefes Jahres an, euch freuen der Befreiung von Zehnten, wie der Befreiung von jenen Rechten, die der Lehngeist erfand u. f. w."

Rubler begann nunmehr für den Anfang des Jahres 1798 die Manisation dieser Länder. Immerhin war auch diese Organisation dieser Länder. Immerhin war auch diese Organisation des nur ein Provisorium, da das linke Rheinuser noch nicht gesetslich dessinitiv vom deutschen Reiche abgetreten war. "Aubler organiste, wie der Generalsecretär der Präsectur zu Trier, Zegowitz, richtig Teibt, er organisirte nach und nach in der Weise wie im Innern Trankreichs) die verschiedenen Behörden, administrative und richters die Beschlüsse, die er veröffentlichte, hatten bloß Gesetzesses ist unter dem Titel von Reglements. Diese provisorische Tdunung wurde verlängert durch den Krieg, der inzwischen wieder Ichen dem Kaiser und der Republik ausgebrochen ist." Erst mit Frieden von Luneville (1801) ist dieses Provisorium zu Ende Bangen und das linke Rheinuser sörmlich an die französsische Repusit abgetreten worden.

Eintheilung der Länder links des Rheines. Die Derten Länder zwischen der Maas, dem Rheine und der Mosel Den in vier Departemente eingetheilt und, wie im Innern von nitreich, nach Flüssen, Bergen oder andern geographischen Besondersten benannt: in das Saardepartement, mit dem Hauptorte Ter, das Rhein= und Moselbepartement, mit dem Hauptorte Techolenz, das Ruhrdepartement, mit dem Hauptorte Nachen, das Donnersbergsbepartement, mit dem Hauptorte Machen,

Das Saarbepartement grenzte gegen Korben an bas Ruhrbetement, in einer Linie, die von Schleiben nach Hamel, zwischen den Söternich und Volenberg burchlief; gegen Osten an das Rhein-Wosel- und das Donnersbergsbepartement; so nämlich, daß die Linie von Hamel auf Arborf links der Aar zulief, dann der Aar entlang bis zu ihrer Inelle gegenüber Kerpen, weiter bis zur Duelle bes Usbaches und rechts biesen Bach entlang bis in die Mosel, die bann die Grenze bis nach Trarbach bilbete; von Trarbach bis kissert an dem Hahnenbach, der dann die Grenze bilbete bis zum Aussluß irt die Nahe; von hier ging die Linie bis an die Mündung des Glansbann der Blies entlang bis in die Saar. Gegen Westen grenzte estheils an die Saar, theils an das Mosels und das Ourth-Departement—Das Rheins und Moseldepartement war gebildet aus einem großert Theile der Länder, die bisher den Chursürsten von Trier, Mainzbeile der Länder, die bisher den Chursürsten von Baden gehört hatters—Dasselbe war begrenzt vom Rheine, dem Donnersbergsdepartement und der Nahe, gegen Westen vom Saardepartement und gegen Korde und Kuhrdepartement.

Sobald diese Eintzeilung veröffentlicht war, beschloß Rubler arst 23. Januar 1798 die Anschedung und Abschaffung aller (bisherigen) öffentlichen Gewalten in jeder Stadt, in Flecken, Psarreien, Gemeindent, als Magistrat, Regierung, Consulat, Senat, Scheffengericht und wie immer sie heißen möchten, richterliche, Berwaltungs und Municipalsgewalten. An einem und demselben Tage um 12 Uhr Mittags sollte der frankische Commissär an jedem Orte in Beisein der betreffenden Behörde die Archive und Papiere verschließen und versiegeln; danach ein Inventar von allen ausnehmen lassen; und nachdem ferner die abtretenden Behörden Rechenschaft von ihrer Amtössührung abgelegt hätten, sollten den 19. Febr. die (neue) Departementalverwaltung und die Civil- und peinlichen Gerichtshöfe installirt werden.

Trier, als Hauptort bes Departements, war der Sit ber Depar tementalverwaltung. Unfer Saarbepartement wurde ferner vorenft (ben 12. Marg) in brei Arrondiffemente eingetheilt, Trier, Prim und Saarbruden, benen balb noch jenes von Birtenfelb bingugefigt wurde, beren jedes ein Buchtpolizeigericht erhielt. Endlich wurde & eingetheilt in 34 Kantone ober Friedensgerichtsbezirke, nämlich in bie Kantone: Blankenheim, Reifferscheib, Stabtkyll, Gerolstein, Prim, Schönberg, Kyllburg, Daun, Manberscheib, Wittlich, Berntaftel, Bübelich, Schweich, Pfalzel, Trier, Conz, hermeskeil, Wabern, Merzig, Lebach, St. Wenvel, Birfenfelo, Berftein, Rhaunen, Baumholber, Cujel, Grumbach, Meisenheim, Saarbruden, Arnual, Endlich wurden in bem Ottweiler, Waldmohr und Blieskaftel. Departemente 12 Ginregistrirungs: Bureau's errichtet.

Eine bevorzugte Stellung unter ben vier neuen Departementen hat Trier baburch erhalten, baß hier ber Revisionshof für alle Gerichte erfter Instanz errichtet und bieser wenige Jahre später zum Appellhof für biese Departemente erhoben worben ist.

Dit bem Anfange bes Sabres 1798 find wir in unfrer Landesbichte an bem Leitvunkte angekommen, wo die gange bisberige Berung. Regierung und Verwaltung aufgeloft und eine völlig neue geführt worben ist. Bas in Frankreich feit 1789 bis 1797 unter veren Rämpfen und vielen blutigen Gräueln geworben mar, bas 1798 in unfrem Lande in wenigen Monaten und ohne mahrnehm= en Rampf in's Wert gefett worben, nämlich Umfturg ber bisberigen fellichaftsverfassung und Ginführung republikanischer Inftitutionen. i. eine Revolution und - Republik. In Frankreich batte in ben politischen und socialen Ruftanben so ichreiende Dissonangen > Uebelftande acaeben. und maren allmälig, großentheils in Folge on, Grundfate und Theorien über Regierungsgewalt, Standemejen. ligion und Sittlichfeit in Umlauf gekommen, die nothwendig einen ifturg ber gangen Gesellichaftsverfassung berbeiführen mußten. Und ift es benn ein naturliches Befet in bem Staats- und jedem gefell= eftlichen Organismus, bag, wo bas normale Verhältnig amischen upt und Gliebern, zwischen Regierern und Regierten zum Ueber-B verzerrt, alle Gewalt auf bieje ober jene Seite gezogen ift, aus janischer Nothwehr eine Reaktion bes in seinen naturlichen Rechten Burgten Theiles eintreten muß, die bann aber ebenfo, wie bie ammengeprefite Feber, in ihrem ersten Aufschnellen leicht über bas ste Mak hinausspringt, und bem anbern Theile basselbe Unrecht ügt, bas ber eine selber früher erlitten bat. Hatte Ludwig XIV. agt und die Marime seinen Nachfolgern auf bem frangofischen rone hinterlassen: "Der Staat bin ich" -, so hat bas franifche Bolt in ber Revolution geantwortet: "Der Souveran n ich." Die privilegirten Stande hatten lange Zeit ben britten and verachtet und nichts gelten lassen; biesem Unrechte stellte fich Bentgegengesette gegenüber: ber britte Stand ift bie Nation; b war bie Verschiedenbeit ber Stande in Rechten und Obliegenten bis zur schreienbsten Ungerechtigkeit fortgebilbet worben, so bat biefer bie entgegenstebenbe Uebertreibung gegenüber gestellt: es bt keinen Unterschied ber Stände. So straft die Revotion ben Despotismus, und bat sie bann Anarchie angerichtet, so # bie Militarberrichaft eines Felbberrn ein, um auch die Revolution ftrafen, bis allmälig wieber ein naturgemäßeres Berhältniß zwischen gierern und Regierten bergeftellt ift.

Es fragt sich, ob benn bie Grundsate und Theorien, aus benen Revolution in Frankreich hervorgegangen und bie ber Republik: Grundlage gegeben worben, auch in unsrem Lanbe Anklang unben haben. Unser Lanb war ein Glieb des beutschen Reiches,

bessen politische Auftanbe zwar gang andre maren, als in Frankreich: aber auch fie waren frankhaft, unhaltbar geworben, nur in andrer Babrend nämlich in Frankreich als einem Erbreiche fich allmalia alle Gewalt in bem Sauvte, bem Konige, concentrirt batte. bie Bande bes Staatstorpers zu fest geschlossener Ginbeit ftrena ausammengezogen maren, batte in bem beutschen Reiche, ale einem Wahlreiche, das Oberhaupt immer mehr an Macht verloren, waren bie Fürsten und Stande bes Reiches in bemfelben Make unabbangiger und bie Banbe locterer geworben. Die focialen Buftanbe, ebenfo wie in Frankreich aus bem Feubalwesen bervorgegangen, batten fich langft bier wie bort überlebt. Der Abel, abgestanden und in feinen meiften Gliebern faul, mar unfabig zum Regieren in Staat und Rirche geworben. Seitbem er aufgebort batte, ber eigentliche Rriegerstand gu fein, seine landlichen Gike verlassen und aus ber Mitte feiner Untergebenen, benen er früher Schutz und Schirm gemabrt batte. ausziehend fich in Städte und an Sofe begeben bat, um in Duftiggang und Boblieben feine Gintunfte zu verzehren, mufte er von bem britten Stande zum minteften als überfluffig und in feiner focialen Stellung als unbillig bevorzugt erscheinen. Ebenjo auch bat es in ber kirchlichen Verfassung und in bem firchlichen Leben bochft trantbafte und unhaltbare Ruftanbe gegeben. Die Erz- und hochstifte bes Reiches waren eine Domane bes hoben Abels geworben, Burgerliche, wie fehr fie fich auch durch Wiffenschaft und Seelenabel auszeichnen mochten, waren von den Bischofssitzen ausgeschloffen. Richt Beruf, sondern vornehme Geburt gab das Anrecht auf bobe, einflufreiche Stellen in ber Rirche, und war baber auch in ber Regel in bem aanzen Erscheinen und Thun ber bochabeligen Pralaten ber Bischof por dem Kürsten in den Hintergrund gedrängt oder ganglich verschwunden. und gereichten dieselben nicht felten ber Kirche zur Unehre. In bem geistlichen Orbenswesen batte zum Uebermaß angehäufter Reichthum ber meisten Rlöfter gangliche Entfrembung von dem flofterlichen Berufe und Leben und eine höchst anftößige Verweltlichung ber Orbensleute berbeigeführt, waren baburch vielerwärts die Orbensleute ber Rirche gur Laft und Unehre geworden und galten dem Bolfe für mußige Confumenten.

Diese Zustände waren allgemein im beutschen Reiche und theilte unser Land dieselben mit den übrigen Ländern. Und wenn daher auch in unsvem Erzstiste als einem geistlichen Staate, wie in allen geistlichen Staaten des Reiches überhaupt, von Despotismus, Willstürherrschaft und Druck in Wahrheit nicht im entserntesten die Redesein konnte, indem allgemein das Sprichwort ging: "Unter dem Krummstab ist gut leben" —, und das weltsiche Regiment geists-

licher Fürsten eher zu milb, nachsichtig und schlaff, als zu strenge war; so hat es bennoch ber Mängel, Gebrechen und abgelebter Einstichtungen in den öffentlichen Zuständen genug gegeben, um jugendlichen Geistern, ihnen gegenüber, die Freiheit und Gleichheit, welche die französische Republit den Menschen und Bölkern verhieß, als ein Paradies erscheinen zu lassen.

So baben benn allerdings bie republikanischen Grundlate auch in unfrem Lande bei manchen Männern in dem Beamten:, bem Gelehrten: und geistlichen Stande Anklang gefunden, und hatten fich einige berfelben bereits burch die Lectur ber Reitungen und Brochuren seit nabe einem Decennium fo fehr in bieselben hineingelebt, baf fie bei ihrem erften öffentlichen Auftreten im Frühighre 1798 fich bie Sprache ber Republis faner in Baris vollständig angeeignet hatten, und daher auch, Rug für Aug, die Bergangenheit unfres Landes, feine Gesammtzustände mit benfelben Worten und Farben ichilberten, wie bie frangofischen Republikaner Ruftande und Vergangenheit ihres Reiches geschildert batten, woburch fie aber in offenbaren Wiberspruch mit ber Geschichte unfres Landes getreten, seine Regenten und seine Regierung verläumbet baben. Bas ben meiften berfelben aber verfonlich zum gröften Unbeil ausgeschlagen ist, bas mar ber Umstand, daß in Frankreich mahrend ber Revolution ber hak gegen die Monarchie auch zum hasse gegen bie Kirche geworben, und daß zugleich bei Proflamirung der Republik mit bem Konigthum auch bas Christenthum in Frankreich abgeschafft worben mar. Denn nunmehr baben auch die Republikaner unfres Landes, die Republik entgegennehmend, wie sie in Frankreich sich entwickelt und gestaltet batte, sich zugleich von der alten Regierung und von dem Christenthum losacfaat, wenn auch nicht aus haf gegen basselbe - benn bieser batte 1798 auch in Frankreich sich geleat -. fo boch aus bochmutbiger Geringschätzung besielben. Go febr batte ber Freiheitstaumel ben französischen Republikanern und sobann auch benen unfres Landes die Besinnung und das ruhige Urtheil geraubt, baf fie fich einbilbeten, nur bei monarchischer Berfassung fei bie Religion Grundlage und Stute bes Staates, und fonne eine Republit ohne Religion errichtet werben und bestehen; nicht bebentenb, baß Plutarch als Heibe und jungst noch Montesquien als Chrift, Manner, benen fie in vielen andern Dingen gefolgt waren, die wichtige Bahrbeit wie zur Warnung ausgesprochen hatten: Ginen Staat obne Religion errichten wollen beife eine Stadt in bie Luft bauen. Die Bestätigung biefer Wahrheit bat auch in ber Geschichte ber frangösischen Republik nicht lange auf sich warten lassen, indem Bonaparte, obgleich selber Republikaner, als erster Conful 1801 Frieben mit der Kirche geschlossen und durch Bereindarung mit dem Papste Pius VII. die katholische Religion wieder hergestellt hat. Leider aber sind damit nicht alle Republikaner von ihrer hochmuthigen Geringschäung des Christenthums geheilt worden. Selbst nachdem die windigen Freiheitsideen der Republik in dem Kaiserthum Napoleons wie Seisendlasen auseinandergestoben waren, haben viele dieser Manner den früher mit jenen Ideen zugleich eingesogenen falschen Ansichten von der christlichen Religion nicht entsagen wollen. Den republikanischen Freiheitsideen hatte die neue Staatsgewalt des Kaiserthums mit Gewalt ein Ende gemacht; von dem Gebiete der Religion und des Gewissens aber ist alle Gewalt ausgeschlossen; hier waltet jeder frei und daher aber auch auf seine eigene Berantwortung.

Rach biefer Orientirung geben wir zur Sache felber über.

Um 9. Februar waren die bisherigen Gerichtshöfe, der Justigenat, der churfürstliche Hofrath, der Scheffenstuhl und das Criminalgericht und dann auch der Stadtmagistrat geschlossen und aufgehoben worden. Un dazu bestimmten Tagen, d. i. am 19. Februar und am 14. März wurden die neuen Gewalten, die Centralverwaltung in dem Regierungsgebäude auf dem Domfreihose, die Gerichtsbehörde in dem Lambertinischen Seminar (dem jetigen Justizgebäude) in der Dietrichssgesses und die Municipalität (Gemeindeverwaltung) in dem Nathhause auf dem Kornmarkte installirt.

Der Regierungscommiffar Rubler bejaß jo viel Tatt und Billigteit, bak er für bie Rusammensehung ber neuen Beborben groktentbeils einheimische Manner gewählt hat, die mit ben Berfonen und Ruftanben unfres Landes befannt maren. Die feierliche Ginfepung diefer Beborten murbe Tages vorher mit bem Lauten aller Gloden und Schiefen und wieberum am Morgen bes 19. Februar angefündigt. Junge Gichen, bie unteren Acfte abgeftutt, die Kronafte mit breifarbigen Banbern (weiß, blau, roth) geschmudt, ber Gipfel mit ber Jatobinermuge bejest, lagen in Bereitschaft, um als Freiheitsbaume auf bem Sauptmartte, auf bem Freihofe und vor bem Juftiggebaube in ber Dietrichsgaffe aufgepflanzt zu werben, wie benn auch am 14. Marz ein folcher auf dem Kornmartte gefett worden ift. Bur Bornahme bes feierlichen Aftes wurde ein großer Bug veranftaltet, an bem Menschen aller Rlaffen Theil nahmen, theils freiwillig, theils befohlen, die meiften aus Reugierbe; Soldaten, Beamte, Studenten, Lehrer, die Pfarrer, Stadtmufikanten, Vorsteher ber Zunfte, Baijenkinder u. bal. Boucqueau, Commissär des Bollziehungsdirektoriums, nahm die Ginsetzung ber Centralverwaltung vor, in welche Rubler als Mitglieder gewählt hatte: Labourdiniere, Ling, Lafontaine, Gerhards und Saan, benen

10wit als Generaliceretar beigegeben murbe. Der Erstgenannte als ttes Mitalied bielt querft eine Rebe, in welcher er die neuen Gin= stungen als ein unvergleichliches Glück anpreist, mit steter Sinweisung bie gar ungleiche Bergangenbeit. "Der unvergekliche Tag eurer ebergeburt ift angetommen." Despotismus. Knechtschaft. Unterdung und Ginfterniß binter uns, Freiheit, Gleichbeit, Menschenrechte d Auftlärung vor und, bies war das Thema aller damaligen Reben; D: "Es lebe bie Republit!" mar ber obligate Schluf berfelben. th war zum Brafibenten ber Centralgewalt ernannt und erging ch er sich in einer abnlich klingenben Rebe über bas Alte und bas uc, und fucte insbesonbere auch die Besoranisse ber Bevolkerung a die freie Religiongubung zu beben, mit der Erklarung, daß freie eligionsübung von der Republik garantirt fei. Die eigentliche eligion sei uns von der Natur in's Berg geschrieben und bestebe in Brundfagen: Thue Undern nicht, mas bu nicht willst, daß bir han werde; und unterlasse nicht, Andern das zu thun, was du Lit, bak bir geschebe. Sobann trat ber Lebrer Blaumeijer auf. D fuchte in einer Anrede die ftudirende Jugend für die Republik Begeiftern, indem er an die großen Gejetgeber ber alten Republiten, Lon, Lyfurg, und an die Belden ber Freiheit, Horatius, Brutus u. A. Inerte. hierauf nahm ber Commiffar ben einzelnen Mitgliebern Centralverwaltung ben Gib ab: "Ich R. N. schwöre Anhänglichkeit > Treue ber Republit, ich schwöre mit Gifer die Pflicht der mir Dertrauten Stelle zu erfüllen." Bum Schluffe fang bie Jugenb republikanisches Lieb, gebichtet von Joh. Jak. Stammel, Pfarrer L Guiterath, ber in benielben Tagen dem geiftlichen Stande entt und fich gang in die republikanische Stromung hineingesturgt bat. Un bemfelben 19. Februar wurden auch die neuen Gerichtsbe-Den in dem bisberigen Lambertinischen Seminar in der Dietrichs-Te installirt. Das Civilgericht bestand aus ben Mitgliedern: Sbach, Prafident, Finger, Linius, Wernetov, Bidault, Sepppel, Cphani, Duppenweiler, Gand, als Richtern, und Staadt als Greffier. LE Revisionsgericht fur bie vier neuen rheinischen Departemente r jufammengejett aus: Barris (Prafibent), Rebmann, Piorren, Emer, Giraub, Dumen (Richtern), Dobjen als Regierungscommiffar, Dorn als Greffier.

Bei ber Einsehung dieser Behörden trat Gand als Redner auf, ich in seiner Ansprache die Gerechtigkeit als eines der heiligsten und ermunterte die Bürger zur Freude, da ten von jest an die Gerechtigkeit unentgeltlich verwaltet werde und ten die Säle der Gerichtsverhandlungen zum Beiwohnen geöffnet

seien. Hierauf leisteten auch die Richter ben oben angegebenen Gib, mit bem Zusate: — "und auf die Constitution bes Jahres III."
— Den Schluß der ganzen Feierlichkeit bildete ein Concert um 5 Uhr im Rathhause und ein Ball, der die ganze Nacht hindurch dauerte.

Um 24. Dlarz folgte auch bie Ginsekung ber Municipalität bes Rantons und ber Stadt Trier. Sier trat 3. 3. Stammel als Reduct auf, und zwar zum erstenmal als Apostat und bielt eine republitanisch Rebe, sich freuend, wie er sagte, einmal in Mitte freier Menschen feine Stimme erheben und zu feinen Landeleuten fprechen zu tonnen. wie er es auf bem Bergen habe. "Der machtige Rampf zwischen Licht und Kinsternik, amischen Tugend und Laster, awischen Freiheit und Rnechtschaft, nabet fich zu Ehren ber Menschheit seinem entscheibenben Enbe; bell und beiter wird bie Ausficht in eine beffere Rutunft." Diese Worte allein spiegeln bie gutmutbige Tauschung ab. in welcher Stammel fich befand und von welcher aus er Bergangenbeit und Butunft anschaute. Der Rampf, beffen Enbe ber turgfichtige Schwarmer so nabe glaubte, wird bauern so lange bie Welt fteht. "Richt mehr ber Willfur und bem Imange eines Ginzelnen unterworfen, find wir nun felber Gefetgeber und alle Gewalt liegt in ben Sanben be Bolles." Dann wirft er einen Blick in die Geschichte von Erier jurud, preist ben Selbenmuth und ben Freiheitsfinn ber alten Trierer gegenüber bem "tleinen" Cafar, lagt "ben fanften Birtenfiab unfrer Bijchofe fich jum bruckenben Regentenzepter umbilben," und fieht er undurchdringlichen Nebel von Aberglauben und Frrmahn in "ber schwarzen Nacht" bes Mittelalters über bie Gefilde Eriers fc lagern. Dann schilbert er weitläufig bas große Gluck und bie viele fältigen Segnungen, welche bie Bereinigung mit ber Frankenrevublik und Ginführung ber republitanischen Inftitutionen ber Stadt und bem Lande bringen murben.

Bei demselben Installationsakte hielt auch Gerhards, ebenfalls ein abgesallener Geistlicher, Mitglied der Centralverwaltung, eine Rede; das Thema war immer dasselbe, ebenso auch die Art der Behandlung dieselbe; die Nacht der Vergangenheit, der heitere Lag und das Paradies der Zukunft. An die Stelle des Stadtmagistrats tritt jest die Municipalität. Diese beiden sind sehr verschieden, sogt Gerhards. "Ein Magistrat beherrscht die Bürger; die Municipalität soll sie verwalten. Die Magistratsstellen wurden gekauft oder durch Patrone dei Hof erhalten; sie wurden als Nahrungszweige oder als Chrentitel angesehen, um sich über die übrigen Bürger empor zu heben. Die Municipalität dagegen ist ihrer Natur nach eine ganz brüderliche Einrichtung u. s. w." Auch vor dem Rathhause wurde, wie gesagt,

Freiheitsbaum aufgerichtet, allerdings mit Burzeln, damit er blich aufgrüne. Um die Abschaffung der alten Regierung recht aftisch zu sinnbilden, hatte man an den Freiheitsbaum ein chursürstzes Wappen angehängt, das der Präsident der Municipalität (Hedsborf) jetzt mit einem Kolben zerschlug, die Stücke in die aufgeriene Grube warf, worauf jedes Mitglied der neuen Behörde eine Haufel Grund darüber warf bis Alles verscharrt war.

In der Nacht vom 22. auf ben 23. März bat ein verwegener enich ben am 19. amtlich vor bem Centralverwaltungsgebanbe ietten Freiheitsbaum abgefagt und burch biefe fur Republikaner ter Zeit große Frevelthat die Stadt Trier in eine allerdings febr bentliche Lage versest. Burger Stammel, propisorischer Commissar. achte sogleich bei der Municipalität Anzeige davon, worauf der efchluk gefakt wurde, burch Aufftellung einer Belohnung bem Thater daufpuren und zugleich allen Berbacht gegen bie Stadt in ben agen der Regierung abzuwenden. Die Borfteber der Zunfte und ruberschaften wurden auf bas Rathbaus gelaben und ward bier schlossen, die Burger wollten "burch feierliche Gelbstpflanzung eines ibern Freiheitsbaumes ber gangen Welt einen unverkennbaren Beweis legen, daß fie an der boshaften Frevelthat nicht den minbeften Untheil tten." Dies geschab am 24. Marz. "Den Bug eröffneten vor bem emeinbehause die Röglinge der Universität mit ihren Lehrern unter ortragung einer breifarbigen Fabne. Dieselben fangen Freiheitelieber ber bem gangen Buge, bie von ber Musit bes stäbtischen Musitscorps compagnirt wurden. hinter ben Musikanten folgte ein Phaston, auf elchem zwei burch bas Loos ausgesuchte Burgerinnen fagen; auf mjelben ruhte auch ber Stamm bes zur neuen Pflanzung bestimmten reiheitsbaumes, beffen oberer Theil von ben Runft= und Bruderschafts= erstehern getragen wurde. Die Trager und ber Phaöton waren ngeben von achtzehn jungen Burgerinnen, ber Bluthe und hoffnung er Baterftabt, in weißem Unschuldstleide, welche breifarbige Banber ugen, bestimmt zur Bierbe bes Freiheitsbaumes." Der Bug ging arch die Fleischgasse, über ben Markt auf ben Freihof, wo ber Baum pflanzt werben follte. hier bestieg Stammel ben Phaëton und bielt n Auftrage ber Burger eine Chrenerflarungerebe. Rach Beenbigung erfelben wurde der Baum eingesett, unter Abfingung von Freiheits: ebern, Bivatrufen, Musit und bem "majestätischen Geläute ber )omaloden."

Um 31. Marz wurde in ähnlicher Beise, wie zu Trier, auch zu ionz die Municipalität eingesetzt, wo Stammel als Commissar bes bollziehungsbirectoriums in jenem Kanton auftrat. Die Feierlichkeit

murbe Tages porber mit allen Glocken bes Kantons eingeläutet: am Tage felbit murben bie obliggten Aufzüge gehalten, mit Bflanzung bes Freiheitsbaumes. Bergierung mit breifarbigen Banbern burch Dabchen, Mufit, Abfingen von Freiheitsliebern, Reben, bem "Brubertuffe", Bivat auf die Republit und Schwörung bes Gibes ber Treue. Mit glanzenber Ausmalung ber Glückfeligkeit unter ben republikanischen Inftitutionen fuchte ber Präsident ber Centralverwaltung bas Bolf zu stimmen, um für die bleibende Vereinigung bes Landes mit Frankreich bittweise einautommen. Stammel, ber banach auftrat, glaubte bem Bolte bie Beforgnig, bak feine Religion in Gefahr fei, ausreben zu muffen. "Rittert nicht für eure Religion, Die Religion, wie fie Refuß lehrte, ift uns tief in's Berg gegraben; biefe mirb und Riemand rauben. Ihre Grundwahrbeiten find :, Liebe zu unfrem Mitmenschen, ein kindliches Bertrauen auf die weise Baterforge unfres Gottes, Sanftmuth im Leiben, Belaffenheit in Wiberwärtigkeiten, ein thatiges Mitleiben beim Unblid bes armern Brubers, Berfohnlichkeit gegen unfre Tobfeinbe. . . . Benn man einige Ceremonien und fromme Aufzüge außerhalb ber Sottes: baufer verbietet, wenn man alle Religionszeichen und Bilber in Die Rirchen bringen läft, wenn man euch nicht mehr burch bas Glockengeläute gur Kirche rufet, wenn man euch die Rlöfter schlicket, bamit ibr euch um so fleißiger in ber Pfarrkirche einfinden möget, wenn man von euren Priestern ben Gib ber Treue forbert . . . storet bas benn eure Religion ?"

So hatten wir jest neue Behörben; schen wir, wie die Beseitigung alter und Einführung neuer, republikanischer Einrichtungen schnell weiter geführt wurde. Um 22. März wurde verkündigt, daß an Privathäusern die Eigenthümer in acht Tagen alle Wappen entfernen müßten; an öffentlichen Gebäuden hatten die Behörden dieselben wegzuschaffen. Auf der andern Seite war schon am 2. d. M. der Besehl ergangen, daß Männer und Frauen unter Strafe der Einsperrung, die dreifarbige Kokarde tragen müßten 1).

Die Revolution, eine Feinbin alles corporativen Lebens und überall barauf ausgehend, die ganze Gesellschaft in ein flaches Bürgerthum aufzulösen, ließ nicht einen Schatten von Corporation bestehen.

<sup>&#</sup>x27;) Unter bem 22. April ift von bem Commissar bes vollziehenden Direktoriums bei ber Municipalität Lequereur öffentlich gerügt worden, es seien in Trier fünf Einwohner, barunter zwei Geistliche, die ihren Wiberwillen gegen die neue Ordnung der Dinge dadurch an Tag zu legen suchten, daß sie die zu tragen besohlene Rational-kolarde nicht auf dem Aufschlag des dreiedigen Huts, sondern an der Hutküppe ansteckten. Diese fünf Männer werden ermahnt, sich hierin den übrigen Leuten gleichförmig zu betragen, indem sie sonst Unannehmlichkeiten zu gewärtigen hatten.

Um 5. März hat Rubler burch einen Beschluß die Zünfte aufgehoben. Bu Ende besselben Vonats hat er alle Berkäufe und Beräußerungen von Immobilien der Zünfte, die seit dem Einrücken der französischen Truppen in unser Land geschehen, für nichtig erklärt; zu keinem andern Zwecke, als um die betreffenden Güter für die Republik in Beschlag zu nehmen, die denn auch, so wie die sämmtlichen Zunfthäuser, die doch auf Kosten der Zunftglieder beschafft und unterhalten worden waren, für Rechnung der Republik veräußert worden sind. Eine Denkschrift der Zünste vom 9. October hat das Recht derselben auf ihre Häuser urkundlich nachgewiesen; allein fruchtlos. Dafür wurde am 20. Mai verkündigt, daß, wer fortan ein Gewerbe betreiben wolle, am 8. Juni dazu ein Patent einzulösen habe.

## Die republikanischen Feste zu Trier.

Die Abschaffung ber driftlichen Zeitrechnung und bes Gregorianischen Kalenbers so wie die Ginführung ber republikanischen Aera in Frantreich im Jahre 1793 find früher schon von uns berichtet worben. Seit bem Einruden ber frangofischen Truppen in unser Land find bereits alle von ber Militarvermaltung ausgegangene Berkunbigungen und Schriftstude ausschlieglich nach bem republikanischen Ralenber batirt, mahrend die alten Behörden unfres Landes fich noch ber chrift= lichen Zeitrechnung bedienten, wie auch bas zu Trier erscheinenbe "Trierische Wochenblatt." Seit bem Marg 1798 batirte auch bies Bochenblatt nach bem republikanischen Ralenber, setzte aber immer in Barenthese noch bas Datum nach altem Styl baneben, wogegen aber bie im Kebruar und Marz eingesetten neuen Gewalten fich ausschließlich republikanischer Datirung bebienen mukten. Unter bem 31. Novem= ber bat nun aber Rubler ftreng verboten, in irgend einem Dotumente ober Schriftstude, öffentlichem ober privatem, einen anbern als ben republikanischen Ralender zu gebrauchen ober ben alten auch nur beizuicken, unter Strafe von 10 Frant. bei Brivaten, 50 Fr. bei Beamten. In ber Bekanntmachung bieses Beschlusses zu Trier ift als Motiv hervorgehoben, ber republikanische Ralender sei eine ber tauglichsten Unftalten, die Gerrschaft ber Könige, des Abels und ber Priefter bis auf ihre Spuren vergessen zu machen, und bag man sich nicht eifrig genng mit ben Mitteln beschäftigen tonne, jene Sinberniffe weggu= räumen, die berfelbe noch von Seiten ber Feinde ber Freiheit und aller jener Leute finde, die durch die Macht ber Gewohnheit noch an ihre alten Vorurtheile gefeffelt feien. Jenem Befchluffe gemäß mußte vom Dezember 1798 ab Jeber fich ausschließlich ber neuen Datirung bebienen,

und hat darauf auch das Wochenblatt seinen bisherigen Ramen abgelegt, ben neuen Kalender gebraucht und sich "Ankundiger für das Saardepartement" genannt.

Seit ber Ginführung bes republifanischen Ralenbers burch bie neuen Beborben murben nun auch bie republikanischen Refte in unfrem Lande begangen. Bu Trier murben biefelben querft - pom Ran bis in ben September 1798 - in bem Promotionesfagle ber Universität, ber jegigen Aula bes Gomnasiums, gebalten. Unter ber Catheder, wo ebedem der Bromotor gestanden, mar bei einem belaubten Baume ein republikanischer Maire gemalt, ber mit lebhaftem Intereffe ben umftebenben Dorfleuten von ben neuen Staatseinrichtungen rebete; zur rechten Seite ber Catheber ftand eine 15 Auf hohe Anramide und auf berselben bas Symbol ber Republit, b. i. eine weibliche Statue mit ben Fasces (ein Bunbel Stabe mit oben bervorragendem Beil) in ber herabgelaffenen Rechten, in ber erhobenen Linken einen Spet haltend, und oben an bemfelben bie Freiheitsmute. Un bem Fuße dieser Byramide waren vorgestellt der fürstliche Churhut mit den Schwerte, bas erzbischöfliche Kreuz mit bem Ballium und bem Bischoff itabe, auf welchem nachte, mit Gichenlaubgewinden umgebene Rinder Bur linken Seite der Catheder fah man eine mit Belm und Lanze versebene halb entblofte weibliche Statue, die fich neigend gegen einen unten in firchlichem Ornate liegenden Briefter und umberliegende Kirchliche Jusignien und heilige Gefäße bie Zunge ausstreckte. — Den Sinn biefer neuen Ausstattung bes Promotionssaales, jest " Detabenjagl" genannt, wird ber Lefer leicht berausfühlen. Mis ber erfte Trierische Brafett, b'Ormechville, einst in biesen Saal eintrat und biefe Borftellungen erblicte, gab er fogleich Befehl, diefe Berachtung ba Religion zu entfernen.

Den 20. März feierten die Republikaner ihr erstes Fest; es war das Fest der Souveränetät (des Bolkes), sogleich nach Einsetzung der neuen Gewalten, wo man sich zum erstenmal jener Souveränetät öffentlich freuen wollte. Mit Glockengelänte und Kanoniren wurde das Fest angekündigt; der Zug setze sich auf dem Freihose in Bewegung, reitende Kanoniere mit Trompetenklang, die Studenten, Prosesson unter Bortragung dreisardiger Fahnen, die Waisenkinder, Stadtmussikanten, die Municipalität, Stadtpfarrer, Vorsteher der Neuter, Beamte und am Schlusse wieder Kanoniere. So ging es durch das Gäßchen "Sieh-um-dich," zur Glocken, über den Markt, durch die Fleisch: und die Ragelgasse in den "Dekadensal", wo drei Reden gehalten wurden, von dem Pros. Haan, dem Pros. Krumeich, dann eine französische von einem Franzosen, abwechselnd mit Musit. Bon 5 bis 9 Uhr

var Concert und danach Ball die ganze Racht hindurch. Das die Bolkssouveränetät.

Gemäß bem neuen zu Trier für das VII. Jahr ber Republik 1798 u. 1799) erschienenen Kalender sollten folgende Feste geseiert verden: den 30. März (10. Germin.) das Fest der Jugend, den 19. April (10. Flor.) das Fest der Ehelente, den 29. Mai (10. Prär.) das Fest der Ertenntlichkeit, den 28. Juni (10. Wessid.) das Fest der Kerbaues, den 27. u. 28. Juli (9. 10. Thermid.) das Fest der Freiheit, den 27. Aug. (10. Frukt.) das Fest der Greise, den 22. Sept. 1. Bendem.) Reujahr (Gründung der Republik).

"Durch besondere Verfügung des gesetzgebenden Körpers, heißt is sodann, werden jährlich geseiert: den 21. Januar Hinrichtung des etzten Königs, den 14. Juli Erstürmung der Bastille, den 10. August Besangennehmung des Königs und den 3. September Entdeckung der Lonsviration."

Seben wir uns einige diefer Festlichkeiten, die uns bas Treiben ener Zeit am anschaulichsten absviegeln, etwas näber an. Zuerft bas Fest bes Uderbaues am 28. Juni, also zu jeher Beit, in welche zewöhnlich bas Frohnleichnamsfest einfällt. Um Abende porber und im Morgen bes Tages murbe bas Keit mit allen Glocken angeläutet. Um 10 Uhr fette fich ber Rug vom Freihof in Bewegung, über ben Martt, burch die Brodgaffe, die Jubemer- und die Fleischgaffe wieder auf den Markt, benjelben Weg, den auch die Frohnleichnamsprozession zu geben pflegte. Der Rug beftand aber aus 2 Stadttambouren, Chaffeurs zu Pferd mit ihren Trompetern. Soldaten zu Auf mit Tambouren, Waisenkindern, die ein Freiheitslied fangen; dann folgten 13 Knaben mit allerlei Schilbern, auf benen Inschriften und Abbilbungen oon Ackergerathichaften; bann einige als Schafer gekleibet mit einem Lamme und Schäferhunde; bierauf bie Studenten mit ihren Lehrern und wieder eine Compagnie Solbaten : ein von zwei Ochsen gezogener Bflug, diefer wie jene gang mit Blumen gegiert; babinter ein Bauer mit einem Dreschflegel. Dann folgte eine große Egge von zwei Ochsen gezogen, biefer 10 weiß gefletbete Mädchen, Blumen und Blumenfranze tragend. Hieran schlossen fich 7 Manner mit breijarbigen Schärpen um die rechte Schulter, Municipalbeamte, 100 Mann Solbaten mit Gewehr, und zwei Compagnien Solbaten in 3 Reihen gebend; ein Wagen Beu, von Madchen mit Rechen und Bauern mit Sensen umgeben, ein Wagen mit grunem Gras, ebenfalls von Leuten mit Sensen begleitet; bie bobern Beamten, mit 3 langen Febern auf bem Hut, schwarz gekleibet, mit schwarz-seibenem Mantel, um ben Hals ihr Amtszeichen tragend, benen noch andre Serren, ebenfalls in schwarzem Anzuge, folgten. Dann folgte ein Wagen mit zwei Fässern, einem Fuber- und einem Halbsuber-Fasse, bahinter vier Winzer und einige Maurer mit Trausel und Schürze; Tamboure, Musikanten, eine Compagnie Grenabiere mit Fahne, ein General und Offiziere, der Ariegscommissär, ein Feldarzt, die Municipalität mit ihrem Präsidenten, junge Regierungsbeamte, Solbaten und Chasseurs zu Pferde am Schlusse. Reben waren bier nicht nöthia; denn der Aug redete selber binreichend.

Den 27. und 28. Juli wurde bas West ber Freiheit gefeiert und amar fo, bak ber erfte Tag bem Sturge bes Ronigthums, ber aweite bem Sturge Robespierre's gewibmet mar. Tages vorber und an ben Tagen felbst bas übliche Lauten und Schießen. Um 11 Uhr ging ber Rug wie gewöhnlich vom Freihof aus, über ben Martt, burch bie Meifch. bie Lubemer-, bie Reu- und Germansgaffe, über ben Beberbach binab. burch ben Ballaft in ben Ballaftgarten. In ber Mitte bes Gartens mar eine Art Altar aufgeschlagen, Altar bes Baterlanbes. Gin Frangole bestien bie bort aufgerichtete Rednerbubne, bielt eine Rebe, ber Absingung eines Freiheitsliedes mit Musikbegleitung folgte. Darauf fetten fich Solbaten zu Rug und zu Pferd in Bewegung gegen einen am Ende bes Gartens nabe am Altthor aufgestellten toniglichen Thron, schoffen ihre Gewehre gegen benfelben los und fturmten mehrmal bagegen an, bis bie vier biczu postirten Mann, bie an bem Throne befestigte Seile in Sanben bielten, anzogen und ben Thron umriffen: worauf acht Mann, mit hölzernen Rolben verfeben, berankamen und ben umgefturzten Thron in Stude schlugen, mabrent Solbaten mit Baionetten barein ftachen und ichoffen. Der Bertrummerung folgte eine Freuden-Salve von c. 400 Mann. Diesem Atte folgte bann wieder am Freiheitsaltare eine Rebe, von einem Professor in beutschen Sprache gehalten, worauf ber Brafibent ber Centralverwaltung an ber Stelle bes zertrummerten Thrones ein rothes Buch — "bas Gefet" (la loi) überschrieben, aufgeschlagen, etwas baraus gelesen und bann eine breifarbige Fahne in ben Boben gestectt bat, biesen Att einigemal wieberholend. Dies follte ben Sturg bes Königthums und bie at benfelben eingetretene Berrichaft "bes Gefetes" ober bie Rreibit finnbilben. Um biefe Bebeutung noch auschaulicher hervortreten 3 laffen, waren zur Geite bes Freiheitsaltares auch bas alte Sals= eisen (Stock mit Halseisen), bie Folter und Bappen aus ter-Gerichtshause in Bereitschaft gelegt, die jest zur Stelle verbrann wurden; auch das Schwert bes Scharfrichters wurde verurteil = zerschlagen zu werden und Befehl gegeben, baß ber Galgen (am-Eurener Bache) niebergeriffen werbe. Dies Alles jum Reichen, be bie alte Herrschaft in unfrem Lande ganglich abgeschafft fei.

Der aweite Tag galt bem Sturge Robespierre's, ber ebenfalls n Ballastgarten gefeiett murbe. Für biese Feier mar bas Sinnbilb Republit in ber Mitte bes Gartens aufgestellt, eine weibliche se mit ben Sasces in ber einen, einem Rahnlein in ber anbern worauf die Worte: La loi (bas Gefet). Bo Tages vorber Bonigsthron gestanden hatte, ba stand jest ein andrer Thron, nur ett oben die rothe (Jakobiner=) Müge barauf gesetzt und ftatt Bilien Alles mit Blumen verziert mar. Es mar bamit bie :nische Herrichaft Robespierre's gefinnbilbet. Ueber bem auf bem me befindlichen Seifel bing ein abgeschlagener Menschenkopf, jum mit einer weinen Binde bedectt '). Der Seffel murbe mit einem erbigen Tuche gebeckt und bann ber Kopf barauf gesett. Gine wurde gehalten, Freiheitslieber wurden gefungen, und hierauf ein Rampf amischen ben in amei Barteien getheilten Golbaten. nit ber Beffegung ber Bartei Robespierre's enbiate: bie flegenbe ei marschirte gegen den Thron Robespierre's an und zerschlug Iben in Trummer. Rach biefem Siege wieber Reben, Befange Musit. Bon bem Brafibenten ber Centralverwaltung und anbern nten wurde jest an die Stelle, wo ber Thron geftanden batte, Statue mit ben Rasces getragen, es folgte wieber eine Rebe unb : eine Freuden-Salve. Ueber bem gangen Auge an die Stelle wieber zuruck wurde, wie am vorheraebenden Tage, ein in rothem ian eingebundenes Buch "La loi" auf einem iconen Sammett von vier Verionen getragen. Der tobte Buchftabe "bes Befetes" jum Goben ber Republifaner geworben.

Rebst solchen Festen wurden auch die sogenannten Detadentage ver zehnte Tag) geseiert an Stelle des von der Republik abgesten christlichen Sonntags; nur war die Dekadenseier viel einsacher die der Feste. In dem von mir für die Geschichte der Wer Jahre den handschriftlichen Tagebuche sinde ich angemerkt, daß die erste ndenseier zu Trier am 17. August, und zwar in dem "Dekadens" stattgesunden hat. Die Beamten versammelten sich gegen 10 Uhr iesem Saale, in dessen hintergrunde ein Bild "der Göttin der nun ft" ausgestellt war; vor diesem Bilde wurden zwei Reden Iten, mit Musik dazwischen und danach, und damit war die Feier Inde. Bon diesem Tage ab durste Riemand an den Dekadentagen tilich arbeiten, ein Gewerd oder Handel treiben und Waaren am en ausstellen.

<sup>1)</sup> Robespierre batte nämlich versucht, sich burch Gelbstmord im Rerter ben en seiner Feinde zu entziehen, schoß sich in den Mund, zerschellte sich aber statt Behirns nur die Kinnlade. Bor der hinrichtung hat man, um seine zerschossene labe aufzuhinden, seinen Robs mit einem Tuche umwunden.

Im Angust besselben Sahres (-98) tamen Abgeordnete ber Centralvermaltung in bas Seminar zu bem bamaligen Regens und Confiftorial-Affessor Conrad und tunbiaten ihm an, bag er feiner Stelle eutsett sei und die Seminartirche fortan "ein Tempel ber Bernunft fein und beißen werde." Um 5. September (18. Fruft. VD war es, wo zum erstenmal ein republikanisches Fest, genannt bas Fest ber "Entbeckung ber Conspiration," in ber Seminartirche, von ben Republifanern jest "Defabentempel" genannt, gehalten wurde. Diefer Borgang, als ein bis babin zu Trier noch nicht vorgetommener, in Berbindung mit bem Läuten aller Gloden, bas von ben Machthabern für die republikanischen Aufzüge gefordert und angeordnet wurde, bat unter ber Burgerichaft und ber Geiftlichkeit eine gewaltige Gabrung ber Benuther erreat und ift über jenen Borgang in ber Seminarfirche als eine Profanation, als eine Entheiligung ber Rirchen ber Stadt, laute Beschwerbe erhoben worden. Die Centralverwaltung bat fich baber veranlagt gefeben, zur Berubigung ber Burgerichaft unter bem 13. September eine öffentliche Ertlarung über jene Benutung ber Seminarfirche zu republikanischen Reierlichkeiten ausgeben zu laffen, in welcher fie fich alle Dabe gibt zu zeigen, bag burch bas, mas bort vorgenommen worben, die Kirche nicht entweiht fei.

Zwar ist Tages nach jener Feier ber republikanische Festapparat, bas Bild ber "Göttin ber Vernunft," bas an den Stusen in das Chor aufgestellt gewesen, mit den dreisardigen Fahnen auf der Kanzel, wieder weggenommen worden und hat man wieder einige Tage christlichen Gottesdienst in der Kirche gehalten. Allein am Vorabende des 22. September, des republikanischen Neujahrstages, wurde zur Vorbereitung auf dieses Fest und zur bleibenden Occupation dieser Kirche für die republikanischen Feierlichkeiten Alles, was auf den christlichen Gottesdienst Bezug hat, herausgeschafft, die Alkare, die Beichtstühle, die Bilder, die hh. Reliquien und die Kanzel, und die Kirche dis auf die Sitstühle ausgeweidet. Hierusch hielt "die Göttin der Vernunft," eine weibliche Statue mit entblößter Brust, ihren Einzug in den Dekadentempel und wurden ihr zu Füßen zwei Kohlpsannen mit Weihrauch daneben gestellt, auf daß bei den Festlichkeiten ihr Wohlgeruch zum Opfer gebracht würde 1).

Rebst der Statue der "Bernunftgöttin" war auch noch ein mannhohes Gerüft aufgeschlagen, zu dem auf den vier Seiten Treppen

<sup>1)</sup> Eine Trierische Came machte eines Tages die Bemerkung, ein folches Raudswerf sei boch unschiedlich. Es wurde ihr aber erwiedert: nicht also; hier sind jest Boblgerüche am Blate; benn vormals erschienen hier blos Schafe; jest aber vers sammeln sich bier bie ftinkenben Bode.

hinauführten, und auf bem Gerufte stand zwischen vier Caulen, bie mit ben brei republikanischen Farben angestrichen waren, das Bilb ber Republik.

Bu ben oben angegebenen Nationalsesten kam für Trier als besonderer Festtag im Jahre VII der Jahrestag der Einsehung der neuen Behörden, der 1. Ventose (19. Febr.), und dann noch als außerordentliche Feier der Trauertag wegen Ermordung der französischen Gesaubten bei Rastadt (der 8. Juni), worüber weiter unten Rede sein wird.

Sar nicht lange, und diese republikanischen Begehungen verloren in den Augen ihrer Urheber selber allen Reiz, wurden ihnen zur Last und zum Etcl. Der Kalender für das Jahr VIII (1799 n. 1800) hat zwar noch die oben verzeichneten Nationalseste; jene für die Jahre IX, X, XI (1801—1803) haben aber schon nur mehr jene der Gründung der Republik (Neujahr) und der Erstürmung der Bastille; die Kalender für die zwei solgenden Jahre (1804 und 1805) haben gar kein Nationalsest mehr, und mit dem 1. Januar 1806 hat der ganze Spuk mit dem republikanischen Kalender und Alles, was daran hing, ausgehört, indem der christliche Kalender mit der Zeitrechnung nach Christi Geburt wieder in sein Recht eingetreten ist. Sobald Napoleon das Concordat mit Papst Pius VII. (1801) abgeschlossen hatte, stand der "Dekadentempel" zu Trier verlassen, war beständig geschlossen und sah seiner Rechabilitation zum christlichen Gottesdienste wieder entaegen.

Indessen mussen wir verläufig noch etwas bei diesen Festen verweilen; denn in dem Jahre 1799 waren dieselben zu Trier erst im rechten Flor.

Rach der Symbolik, wie wir sie bei den bereits beschriebenen Festzügen gesehen haben, wird man vielleicht zu ersahren wünschen, wie denn z. B. das Fest der Eheleute geseiert worden sei. Mein Tagebuch berichtet darüber: am 28. April (—99) wurde verkündigt, daß alle Eheleute, die vom 29. April des vorigen Jahres dis zu dem nämlichen Tage dieses Jahres geheirathet hätten, zu dem morgigen Feste der Eheleute eingeladen seien, und daß die Gattinnen weiß gekleidet, mit Blumen und dreisarbigen Bändern geziert sein müßten. In der Ankundigung des Festes durch die Gentralverwaltung wird die Municipalverwaltung aufgesordert, "für die Feier aufzusuchen und einzuladen: 1) verheirathete Leute, die sich durch irgend eine lobenswerthe Handlung verdient gemacht haben; 2) solche, die, obgleich sie eine zahlreiche Familie haben, ein oder mehre Waisenkinder ausgenommen haben; 3) verheirathete Leute, die am meisten Kinder gezeugt haben;

4) solche, beren Kinder sich in den republikanischen Armeen ausgezeichnet haben oder im Kampfe gefallen sind; 5) solche, beren Shne sich in Kunften und Wissenschaften auszeichnen; 6) solche, die im laufenden Jahre geheirathet haben." Dieselben sollten alle bei dem Feste mit Burgerkronen belohnt werden. Und der Erfolg? Es hat sich kein einziges Ehepaar eingefunden.

Mußte jeber unbefangene Zuschauer beim Anblicke solcher Fekzüge tiefes Mitleib mit ben Urhebern solcher Spielereien empfinden, so waren es aber ganz andre Gefühle, die bei dem Feste der Hinrichtung des Königs Ludwig XVI. am 21. Januar rege werden mußten. Ginen Königsmord alljährlich festlich begehen, das ist wohl ohne Beispiel in der Geschichte aller Bölker! Die Römer haben ihren letzten König nur vertrieben. Hören wir, wie dieser Tag und das Andenken an jene Hinrichtung 1799 zu Trier von den Republikanern begangen worden ist.

Abends vorher und Morgens an dem Tage felbst wurden alle Glocken geläutet. Um 10 Uhr erschienen alle Beamte festlich getleibet auf dem Domfreihofe und begaben fich burch die Brobftrake in bas Clementinische Seminar und bann in den "Detabentempel." Ginige Beit vorher hatte die Municipalverwaltung auf Grund eines Befehls ber Centralverwaltung öffentlich eingelaben - "gefammte Brofefforen, Bocten, Runftler, überhaupt alle gelehrte Burger und Ginwohner, in Berfen und Reimen ober in fratter Brofa, fowohl Anrufungen an bas höchfte Wefen zur Erhaltung und für bas Beil und Bohl ber Republit, als auch Bermunichungs- und Fluchgefänge und Lieber gegen die Gibbrüchigen zu verfertigen . . . . die sodann gebruckt und in bit Kantone ausgetheilt werden sollten. Wir zweifeln nicht, daß jeder gelehrte Burger biefe Belegenheit benüten werbe, um feine Anbanglichkeit an die Republit und seinen haß und Abschen gegen bas Konigthum mit Kraft an Tag zu legen." Die Einladung ist nicht ohne Erfolg geblieben; zwei Lieber liegen mir im Drucke vor, Die fur jenes Fest gebichtet worden, das eine von dem ehemaligen Professor Big und bas andre von J. J. Stammel, die beibe es an haß und Ber wünschungen nicht haben fehlen laffen. Gbenfo liegen mir zwei Reben vor, die an jenem Tage im Dekabentempel gehalten worden und bie man heute noch ohne bochlichen Abschen nicht lefen kann.

Vernehmen wir nun zum Schlusse über biese Feste, wie der "Defadentempel" am 20. Marz 1799 für die Feier des Sonveranetatsfestes symbolisch ausgestattet gewesen ist. Das Anläuten, der Burch die Straßen in den Dekadentempel, das Singen von Freiheitsliedern, Musik n. dal. Alles, wie bei den bereits beschriebenen Festen:

Theilnebmer maren bas Militar, Die Beamten, Lebrer, Studenten. Baijenkinder und Alles, mas sich beranbefehlen liek. Die Constitution wurde auf einem roth: und goldbesetten Rissen von vier Versonen in Banbern getragen. In bem Defabentempel, in ber Mitte bes Chores. itand bie Statue ber Souveranciat, auf bem Saupte bas Sombol ber Unsterblichkeit, in ber einen Sand einen Ring, in ber anbern ein Repter: por ihr mar fitend bargestellt bie Statue bes Bolles, mit Gichenlaub und Lorbeeren gefront, in einer Sand Mehren, in ber andern eine Waffermage. Bu ben Guffen biefer Gruppe lag ber Despotismus angefettet, bancben ein gerbrochener Dold. Bor biefen Statuen lag auf einer halbfaule bie Conftitution, und auf ben vier Seiten brannten auf Aufgestellen Boblgeruche. Im hintergrunde endlich ftand bie Byramide bes 1. Bentofe, b. i. Darftellung ber eingesetten neuen Behörden. Die Mauern bes Detabentempels waren mit aus ben "Rechten bes Denichen" gezogenen Gaben beichrieben, abnlich, wie die fürfischen Moschech mit Spruchen aus bem Roran.

Die Ankunft bes Quaes in bem Detabentempel murbe burch Bauten und Tromveten angezeigt, worauf die Einziehenden fich gruppenweise um die Statuen stellten und die Trager ber Fasces biese vor ben Statuen verneigten. hierauf murbe eine Sonnphonie gespielt, ber patriotische Gefänge folgten, bann eine beutsche und eine französische Rebe gehalten. Sodann hat ber Prafibent ber Centralverwaltung bem Bolte "bie Rechte bes Menfchen," ber Commiffar bei ber Centralverwaltung "bie Pflichten bes Burgers" vorgelesen. worauf wieder Dufit und Gefang folgten. Runmehr gundete ber Brafibent eine Factel an, rig bem Despotismus verschiebene Schriften aus ber Sand und verbrannte biefelben. Bum Schluffe wieder eine Symphonie und Gefang, und unter Bauten- und Trompetenlarm verließ ber Aug in ber Orbnung, wie er eingezogen, ben Dekabentempel. Um Abende war Concert, allgemeine Beleuchtung, bann Ball, ber bis am Morgen bes tommenden Tages bauerte, wo bie Theilnehmer auf ben Markt vor ber Hauptwache gezogen find und unter Musik und Bollerschuffen um ben Freiheitsbaum getanzt haben.

In das Jahr 1798 fällt auch die unter dem Namen "Anüppelstrieg" in der Eisel bekannte Auslehnung der jungen Mannschaft gegen die erste von der französischen Regierung im ehemaligen Herzogihum Luxemburg, jetzt Departemente der Wälder und der Durthe, angeordenete Conscription. In dem genannten Jahre war Buonaparte nach Aegypten hinübergezogen, war dort nicht eben glücklich; zudem bildete sich eine neue Coalition gegen die unersättliche Raub- und Eroberungs-

fucht ber franklichen Republik zwischen Rukland, ber Turkei und Defterreich. In bem Bergogthum Luxemburg, wie auch anberwarts. ermachte baber wieber bie Soffnung auf einen pollenbeten Sieg über bie Frangofen und Wiederherstellung ber öfterreichischen Berrichaft. Rubem war bas Berfahren ber Frangosen mit ben eibweigernben Brieftern, die Bebrudungen im Lande und die frevelhafte Minbandlung ber Religion bem luremburgifden Bolte ein Grauel. Endlich tam bazu, bak, mabrend bas Bergogthum unter öfterreichischer Bertichaft in Betreff ber Leiftung von Rriegsbienften ein Brivilegium genoffen batte, jest bie frangofische Regierung burch ein Gefets vom 5. September (-98) die junge Mannichaft bes Landes von 20 Rabren aur Conscription berangog, gegen welche in biefem Lande um fo mehr Wiberwillen porlag, als ben ausgehobenen jungen Dannern bevorstand, recht balb gegen Desterreich fampfen zu muffen, mabrend bas Land noch in Liebe an bem Raiserhause hing. In bem letten Drittel bes Monats Oftober brach baber ber Aufstand an verschiebenen Orten aus, indem fich die junge Mannichaft und auch viele verheirathete Dlanner zusammenrotteten, bei Arzfelb, Amel, Stavelot, Bofingen, Bronsfeld und anderwärts, bewaffnet zu einem fleinen Theile mit Tenergewehren, bie meiften mit Bengabeln, Anüppeln, an benen Senfen befestigt, u. bgl., woher benn auch dem hochst unbesonnenen und the richten Unternehmen ber Rame "Rnüppelfrieg" und ber theilnehmenten Manuschaft ber Rame "Knüppeljungen" zu Theil geworben ift. Biele Sunderte, ja bis gegen breitausend Manner batten fich an verschie benen Stellen aufammenrottirt, nahmen mehre Beamte gefangen, bieben die Freiheitsbaume nieber und richteten Kreuze an beren Stellen auf, forderten burch Drob: und Brandbriefe Ortichaften auf, fich zu bem Rampfe gegen bie Frangosen anzuschließen. Inbeffen, wie vorans zusehen mar, hat die gange Affaire einen fehr traurigen Ausgang genommen. Gin Detachement frangofischen Militares suchte bie ber schiedenen Saufen auf, bat bei Arzfeld und bei Amel viele ber Infur genten niedergeschoffen, niedergesäbelt und andre gefangen genommen; ben Geflüchteten ift banach nachgespurt worben, bie spater auf ber Festung Luxemburg lange in Kerkern geschmachtet haben und in großer Ungahl gulett vor ber Stadt erschoffen worden find. Liele Familien eines weiten Diftrifts find burch bas thorichte Beginnen namenles unglücklich gemacht worben.

Es waren aber hauptsächlich die Nachrichten über die Niederlagen ber Franzosen in Italien mährend des Zuges Buonaparte's nach Aegypten gewesen, die dem Volke in dem Wälberdepartement Hoffnung gemacht hatten, das Joch der französischen Herrschaft abschütteln zu

tonnen. Und diese Nachrichten waren auch in unsrem Lande nicht ohne ähnliche Sinwirtung auf die Gemüther geblieben. Mit der größten Aengstlichkeit suchten nämlich die Behörden durch Verbote von Zeitungen und Flugschriften alle Nachrichten über die Niederlagen der französischen Armeen in Italien abzusperren; dennoch aber brangen solche unter das Volt und erweckten die Hossfnung, der Franzosen wieder los zu werden. Daher wagte man es bereits, über die Republik und die neuen Behörden zu schimpfen und Plakate gegen die Regierung an öffentlichen Plaken anzuschlagen; und hat sich der General Dusour in Coblenz veranlaßt gesehen, eine sehr drohende Proklamation zu erlassen und sämmtliche Behörden aufzusordern, für Ruhe zu sorgen.

Die kirchlichen Zustände vom Anfange des Jahres 1798 bis 1801.

Rugleich mit ber Ginführung ber republikanischen Beborben und Einrichtungen arbeitete Rubler nach Weisung bes Direktoriums in Baris burch Defrete babin, auch die firchlichen Zustände in den vier rheinischen Departementen jenen in Franfreich conform zu gestalten. Demnach ging bas Sauptbestreben babin, bie Ausübung bes driftlichen Gottesbienstes in bas Innere ber Rirchen au bannen, alle Zeichen und Erinnerungen an bas Chriftenthum aus bem öffentlichen Leben zu verbrangen, und bie fammtlichen geistlichen Corporationen, Abteien, Rlöster und Stifte aufzulofen und bas Bermogen berfelben zu Rational. gut zu machen. Daber erschien benn ein unter bem 9. Februar (1798) von Rudler in Mainz ausgegangenes Regierungsbetret, baß es allen Borstebern und Borsteberinnen der Rlöfter, Rapitel und geist= lichen Corporationen überhaupt verboten fei, für die Zufunft Rovigen aufzunehmen. Die Rovizen, die sich etwa gegenwärtig in denselben befänden, durften bie Gelübbe nicht ablegen und seien gehalten, in Reit ameier Detaben nach Befanntmachung biefes Beschluffes aus bem Rlofter zu geben. Alle Gelübbe, die gegen diefen Befchluß nach beffen Bertunbigung abgelegt murben, seien als ungultig ertlart. - Unter bem 3. April b. 3. wurde verfundigt, bag alle Rlöfter, Stifte und andre geiftliche Corporationen ein Inventar von allen ihren Mobilien und Immobilien, die sie gehabt und die sie noch hatten, wie auch aller Sachen, die entweder versteckt, verheimlicht ober irgendwo in Bermahr gegeben feien, in Duplo anzufertigen hatten, und daß bieje Inventarien pon allen Mitaliedern ber Corporation unterzeichnet und bann ausgeliefert werden mußten. Im Falle irgend etwas verheimlicht werde, wurden die Schuldigen vor das veinliche Gericht geftellt werden.

Unter bem 20. April wurde die Doktion und das Studium der Rechtswissenschaft und der Theologie zu Erier ausgehoben und war damit unste Universität vernichtet. Das alte Recht und die christliche Religion sollten damit antiquirt sein. Im Oktober wurde den drei unch in dem Trinitätscollegium besindlichen geistlichen Professoren, dem Regens Conrad, Weber und Gerz, befohlen, das Haus zu räumen; denn die neuen Schulen sollten in dasselbe verlegt werden. Auch die Piaristen wurden aus dem Lambertinischen Seminar ansgewiesen, und im Dezember ebenfalls die Choralen aus dem Seminar des h. Banthus. Die Einkunste dieser Anstalten sollten Schulsonds werden.

Satte man bisber, unter ber Militarverwaltung, bas Abbalten von Brozessionen und die kirchlichen Leichenzuge noch gestattet, fo wurden im April (.-98) die am Baunfreitag aus der Umgegend m unfrer Stadt tommenden Progeifionen an den Thoren polizeilich auf gelöft; ebenso bie gegen Bfingften aus bem Colnischen bieber gekommenen Wallfahrtszüge. Um 1. Juni wurde bei Trommelichlag ein von Rubler ausgegangenes Defret verfundigt, bak bie Ceres monien jeber Art von Gottesbienft außerhalb des gu ibrer Abhaltung bestimmten Gebandes verboten feien; Niemand burfe öffentlich in Rleibungen, Zierrathen ober Trachten erscheinen, welche Religionsgebrauchen gewihmet seien. tretung biefes Befehles folle mit 100 bis 500 Livres und Einkerkerung von 1 Monat bis zu 2 Jahren bestraft werben und Wiederholung gebnjährige Einsperrung nach fich gieben. Auch wurde fammtlichen Rloftergeiftlichen bas Bredigen verboten, befonders ben Augustinern; feche ber lettern wurden fvaar am 13. September burch Solbaten aufgegriffen und über ben Ithein beportirt. Am 15. Januar 1799 wurde unter Trommelichlag verfundigt, daß unter Strafe von 100 bis 500 Livres und von 2 Monaten bis zu 2 Jahren Ginsperrung verboten fei, sowohl bei Tag als bei Nacht vor ben an ben Saufern befindlichen Bilbern Lichter zu brennen; besgleichen feien auch alle Bersammlungen vor diesen Bilbern unterfagt. War im Jahre vorber Firchliche Begleitung ber Leichen burch bie Strafen verboten worben, so wurde im Upril (-99) ben Pfarrern befannt gemacht, bag fie and auf ihren Kirchhöfen teine kirchliche Ceremonien, Umgange u. bgl. vor: nehmen durften, unter Strafe von 500 bis 1000 Livres und von 2 Monaten bis zu 2 Nahren Ginfverrung. - Dieses Alles zu berselben Beit, wo die Republikaner jeden Augenblick ihre pomphaften Combbien unter bem erzwungenen Beläute aller Glocken burch die ganze Stadt aufführten, und von fast nichts Undrem, als von Freiheit und

Renschenrechten zu beklamiren wußten! Bon dem Christenthum aren sie abgefallen, haßten dasselbe, und darum suchten sie sich jede rinnerung daran aus den Augen zu schaffen, dasselbe zwischen die Rauern der Kirche zu bannen, in die sie nicht mehr gingen. Das t die Freiheit, wie die Republikaner der Wer Jahre sie verstanden; reiheit für sich selber, Knechtschaft für alle Andern!

Unter dem 10. Dezember 1798 wurde nun auch der Eid der reue von der Geistlichkeit gesordert, der aber in einer weit mildern orm gesaßt war, als jener, der früher in Frankreich und danach in miederlanden gesordert worden war. Bon Haß des Königthums ar darin nicht mehr die Rede. Derselbe sautete: Je jure d'être dele à la republique française, puissance souveraine actuelle de non pays, d'obeir et de me soumettre aux autorités constituées par lle et de ne rien faire ni entreprendre de contraire à ses interêts u à ses principes et de remplir avec exactitude et sidélité les onctions, qui me sont consiées.

Endlich ist auch in bemselben Jahre (ben 13. August) ben Ifarrern die Rubrung ber Civilstanderegister (ber Geburten, Beiratben ind Sterbfälle) abgenommen und die Civilche eingeführt worden. Für Frankreich mar bas betreffende Gefet am 20. Gept. 1792 erlaffen. ann unter bem 1. Mai 1798 burch einen Beschluß von Rubler auf ie vier neuen Departemente angewendet und am 13. August zu Trier ertundigt worden. Diefem Gefete gemäß follte fortan der Brafibent er Municipalverwaltung, ber nachherige Maire, die Civilstandsregister Ferner aber follte biefe Bermaltung alle bisherige Tauf-, übren. beirathe und Sterbregifter, die fich in Pfarr: und Priefterhaufern der sonstwo befanden, einzichen und an bem Sige ber Municipalvervaltung nieberlegen. Im Falle Jemand Auslieferung verweigere, folle Frecution angewendet werben. Diese Regifter follten bann bis jum Bendemiaire VII (22. Sept. 98) (ausschließlich) fortgesetzt und bann jeschloffen werben, indem banach die Municipalverwaltung sich zur führung biefer brei Register eines bestimmten, ihr mitgetheilten formulars - - auf Stempelpapier - ju bedienen habe. Auch mußten vieselben in Duplo geführt werben, ein Eremplar für bas Archiv bes Departements, das andere für das der Municipalverwaltung, auf Bemeinbetoften.

Fortan also mußten Anzeigen von Geburten und Sterbfällen bei dem Municipalverwalter gemacht werden, und vor ihm mußten Die erscheinen, die ein Chebündniß schließen wollten; die Aufnahme solcher Atte durch Pfarrer, Religionsdiener, wurde bürgerlich nicht mehr anerkannt. Zugleich in der Publikation dieses Gesetzes wurde aber

ben Verwalteten bekannt gemacht, daß diese neue Art der Civilstandssführung der Freiheit, welche sie hätten, ihre Geburten, Heirathen und Sterbfälle durch die Ceremonien der Religion, zu der sie sich bekannten, einsegnen zu lassen, nicht schade; eben so wenig auch die Dazwischenkunft eines Religionsdieners verboten sei; diese Freiheit sei durch das Geset vom 20. Sept. 1792 garantirt. Allein jeder Bürger, wessen Standes er sei, zu welcher Religion er sich bekenne, sei verbunden, vorläusig die Bürgerpslichten, die das Geset auserlege, zu erfüllen.

Frangofische Beamte zu Trier wollten fich burch besonbern Gifer in Rörderung ber Republit nach oben empfehlen und follicitirten baber bie Bewohner von Trier, bei bem gesetgebenben Körper zu Baris bittweise um Vereinigung unfres Landes mit Frankreich einzukommen. Daber hat benn Lequereur, Commiffar bei ber Municipalverwaltung, eine bahin lautende Betition aufgesetzt und gegen Ende des Monats Abril bie Beiftlichen ber Stadt in bas Auguftinertlofter eingelaben, bamit fie nach Unhörung berfelben unterschreiben sollten. Der Stiftsbechant von St. Simeon, v. Hontheim, aab aber eine Erklarung ab, es fei bei Staatsveranderungen burch Rriegsläufe üblich, bak bie Unterthanen fich nie anders von ihren Bflichten für entbunden bielten, als wenn sie burch einen Friedensschluß einer andern Macht übergeben und abgetreten morben, mo alsbann bie Bflichtentbinbung in bie Friedensartitel felbst aufgenommen werde. Dies fei aber jest noch nicht ber Fall; ber Friedenscongreß zu Raftadt tage noch. Im Uebrigen fei er ber Republit, fo lange fie ihn in Befit haben werbe, gehorfam. Die Unterzeichnung ber Betition lehnte er damit ab. Es war ber abgefallene Geiftliche Krumeich, der die Vetition verlegen follte. Der felbe gerieth aber barüber fo in Beben und Stottern, bak Lequereur ibm die Schrift abnehmen und lefen mufte. Bahrend ber Berlefung aber bat ein Beiftlicher nach bem anbern fich aus bem Saale binaus geschlichen. Um Abende besselben Tages aber wurde Sontheim burch Bensbarmen in ben Lallaft in ein Gefängnig abgeführt, ift aber boch nach einigen Stunden in seine Wohnung zu hausarrest zurudge bracht worden. Auch auf dem Gemeindehause war eine folche Betition um Bereinigung mit Frankreich aufgelegt und wurden die Burger burch öffentliche und amtliche Bekanntmachung bringend zur Unterschrift eingelaben, mit der Ungabe bes Tages, bis zu welchem fie noch offen liege, damit fpater fich Riemand entschuldigen tonne, wenn er noch nicht unterschrieben habe.

Der Congreß zu Rastadt (1798 und 1799). Ent= ichabiaunasbrojekt. Ob burch Sacularisation?

Als Breuken fich durch ben Sevaratfrieden von Balel (14. April 1795) aus bem Kampfe zur Bertheibigung bes Reiches gegen bie frankliche Nepublik gurudgog, bat es mittelbar in bie Abtretung bes linten Rheinufers au Frankreich eingewilligt. Dasfelbe bat Burttemberg in dem Separatfrieden mit Frankreich vom 11. Aug. 1796 gethan und zugleich (in dem Art. III. n. c.) fich perbindlich gemacht, "durch feine Stimme auf bem Reichstage ber Sacularisation berienigen geist= lichen Staaten beizutreten, die zur Entschädigung ber weltlichen Fürsten nothig seien." Und als nun ber Kaifer, nach und nach von fast allen Reichsfürsten in dem Kampfe gegen Frankreich verlaffen, sich zu dem Frieden von Campo Formio (17. Ottob. 1797) bequemen mufte, bat auch er sich in die Abtretung bes linken Rheinufers bereit erklart. mit ber weitern Bestimmung, bag ben Kürften, bie baburch Berlufte erleiden murben, Entschädigungen zu Theil werden sollten. In diesen Separatfrieben einzelner Reichsftanbe mar natürlich bie befinitive Beichlieftung bezüglich ber Abtretung best linten Rheinufers und ber Entschädigung ber verluftleibenden Fürsten ber allgemeinen Richsversammlung vorbehalten. Um biese herbeizuführen und mit bem beutschen Reiche Frieden zu schließen, bat Buonaparte ben Congrek zu Raftabt vorgeschlagen, zu welchem sich die Bevollmächtigten im November 1797 versammelten und ber am 9. Dezember eröffnet worben ift. feiner langen Verhandlungen bat Buonaparte (im Mai 1798) seinen Rug nach Meanpten angetreten. Da icon beim Beginne bes Conaresses die Abtretung des linken Rheinufers eine so aut wie abgemachte Sache war, Frankreich also erhalten hatte, was es verlangte, jo ging bie Frage ber Entschädigung nur bas beutsche Reich an und hatte auch von ihm allein entschieden werben jollen: Allein ber verfcmitte Tallenrand, der die frangofischen Bevollmächtigten instruirte, bat es barauf angelegt, fich burch Intriguen in bas Entichabigungs. geschäft einzumischen, die Gifersucht zwischen Preugen und Defterreich und die Frangosenfreundlichkeit kleinerer bentichen Fürsten, die mit Franfreichs Gunft Geschäfte zu machen suchten, im Interesse Frantreichs zur Berwirrung und Schwächung bes beutschen Reiches zu benüten. Dies mar die Situation beim Beginne bes Congresses, ben 2B. Menzel mit Recht einen Raubercongreß nennt.

Das linke Rheinufer, beutsches Reichsland wird an Frankreich abgetreten; die Fürsten und Stände des Reiches, die auf dem linken Rheinufer Besitzungen hatten und diese jett verloren, sollten für diese Berluste entschädigt werben. Wie sollte biese Entschädigung bewerkstelligt werben? Das war jest die Frage; eine Frage, die natürlich das ganze Reich in Aufregung versetze.

213 in Folge ber Reformation und bes burch fie berbeigeführten breifigiabrigen Rrieges bebeutenbe Lanbertheile vom beutiden Reide abgeriffen und an auswärtige Mächte abgetreten worben find, bat man eine große Augabl Bisthumer und Abtrigebiete ber Rirche entriffen und weltlichen Reichsfürsten augetheilt und fo eine Entschäbigung burd Rirchenraub -- Sacularifation genannt - bewertstellist. Rachbem Friedrich II. von Preuken 1740 in Schlesien eingebrochen und Desterreich eines Theiles seiner Besitzungen beraubt batte, gelchab es, bak 1743 Boltaire mit einem geheimen Auftrage an ben Romig nach Berlin gesaudt murbe. Unter ben Briefen, die er bamal von Berlin aus geschrieben bat, befindet fich einer, gerichtet an ben framgöftichen Minister Amelot, ber in folgenden Worten abgefakt ift. In ber letten Unterredung, die ich mit Gr. Majestat von Breugen gehabt babe, babe ich ihm von einer Druckschrift gesprochen, die seit feche Monaten in Holland umläuft, und worin Mittel gur Bacification bes Reiches vorgeschlagen werben und amar mit Gacularifation ber geiftlichen gurftenthumer ju (Bunften bes Raifers und ber Ronigin von Ungarn 3ch fagte ihm, bag ich von gangem Bergen einem folden Blane alud: lichen Erfola wünichte; bas mare bem Raifer geben, mas bes Raifers ift; die Kirche babe nichts zu thun, als Gott und die Fürsten zu bitten; daß die Benediftiner nicht gestiftet worden, um Souverane au fein. Diese Meinung, bie ich immer gehabt, habe mir viele Reinbe im Glerus gemacht. Er verficherte mir, bag Er es fei, ber biefes Projett habe bruden laffen, und lief mich verfteben, baß er nicht boje sein murbe, in biese Reftitutionen, die bie Briefter, bemertte er, in ihrem Gewiffen ben Ronigen foulbig feien, einbegriffen gu merben, und bag er gern Berlin mit bem Rirchengut verschönern wurde. Gewiß ist, daß er zu biesem Biele gelangen und nicht eher ben Frieden herbeiführen will, als wenn er folche Bortheile für fich erhalten hat. Es ift an Eurer (bes fram: gofischen Ministers) Klugbeit, von biesem geheimen Blane, ben er nur mir anvertraut bat, Vortheil zu ziehen 1)."

Wie hieraus zu ersehen, ift ber Gedanke, für verübten Raub am ober im beutschen Reiche in bem Kirchengut bas Entschädigungs, objekt zu suchen, im Jahre 1798 in Deutschland nicht neu gewesen.

<sup>1)</sup> Barruel, memoires pour l'histoire du Jacobinisme, vol. f. p 85 et 36

Die Urheberschaft und die Begrundung bes Projektes gebührt zweien Mannern, beren Charakter man nur einigermaßen zu kennen braucht, um basselbe ihrer gang wurdig zu finden.

Unmittelbar vor dem Ausbruche ber frangofischen Revolution (1787) bat der Freiherr Carl v. Moier eine Schrift - "Ueber Die geiftlichen Staaten in Doutschland" --- ausgeben laffen. worin er, nicht ohne Ginfluk protestantischer Borurtheile gegen bie tatholische Kirche, ihre hierarchie und ihr Orbenswesen, die Rebler und Gebrechen biefer Staaten weitläufig erörtert. Wie vielerlei aber auch Mofer als mabre, ober vermeintliche ober übertriebene Schwächen und Gebrechen der geiftlichen Staaten aufführt, jo ift er boch auch nicht blind gegen die Vorzüge berselben und gilt ihm bas bekannte Sprichwort: "Unter bem Rrummftab ift gut leben" - noch als Lob und als Wahrheit im Bergleich mit vielen weltlichen Staaten. Und, was wohl zu beachten ift, eben in mehren Grundeigenthumlichkeiten geiftlicher Staaten, die er als Urfachen von Gebrechen bezeichnet, 3. B., daß in ihnen als Wahlstaaten bas Regierungssyftem oft wechsele und es baber an beharrlich consequenter Durchführung von Unternehmungen und Regierungsaufgaben fehle; daß die Bableavitulationen Die geiftlichen Fürsten zu fehr beschränkten und es ihnen baber oft an ber nöthigen Freiheit fehle; daß ber geiftliche Charafter ber Fürften, b. i. die Milbe, häufig gur Schwäche werbe, unter welcher Unordnung cinreife u. bal., in chen jolden findet er auch wieder die Grundurfache von nambaften Borgugen biefer Staaten. 3ene Bablcavitulationen, bemerkt er richtig, schütten auch gegen ben Despotismus, ber in ben meisten weltlichen Staaten eingeriffen fei. Die geiftlichen Fürsten lüben nicht willkurlich ihren Unterthanen Steuern auf, entzogen nicht burch Solvatenzwang ber Arbeit und bem Erwerb bie beften Kräfte; fie trieben feinen schnoben Sandel mit ihren Unterthanen, wie weltliche Gurften, Die für die Schlachtbant an triegführende Machte verkauften. Der Grundigk geiftlicher Regierungen: Parta tueri habe ihnen manches lebel ber Eroberungsjucht erspart und habe viel gur Aufrechterhaltung bes berkommlichen Rechtes im Reiche beige-Indessen, was Moser auch immer noch als Vorzüge bezeichnen tragen mag, fo geben bennoch feine Vorschlage zur Sebung ber Dangel geiftlicher Staaten - auf Sacularisation berselben und vollige Unterwerfung ber Kirde unter die Botmäßigkeit ber Landesberren, auf Aufhebung aller Klöfter bis auf zwei fur jebes Gefchlecht in einem Lande, Gingiehung ber geiftlichen Buter und Bereinigung ju einem gemeinsamen Fonds. Gine zweite Schrift, anonym in bemselben Jahre an Frankfurt und Leitzig erschienen, - "And etwas über bie

Regierung ber geistlichen Staaten in Deutschland" - ift in bemselben Geiste verfaßt und zielt ebenfalls auf Sacularisation biefer Staaten.

Saben biese beiben Schriften auch als Ausbruck ber Anfichten von Brivatmännern im Jahre 1787 wenig Beachtung gefunden, fo tam es aber gang anbers, als gehn Jahre fpater bei Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich bie praktifche Frage ber Entichabigung gestellt murbe, und jest die schon lange vorbandene Begierlichkeit welt: licher Fürsten nach ben geiftlichen Besitzungen auch noch bas verführerische Beispiel Frankreichs por fich fab. bas im Sahre 1790 bas gesammte Kirchenaut säcularisirt batte. Sobald es baber nur biek -Entschädigung! lieft fich auch sogleich ber Ruf vernehmen - burd Sacularifirung geiftlicher Staaten. Wie tief aber biefer Ruf nach Säcularisation in Deutschland empfunden worden, ift icon allein ans ber großen Ungahl Flugschriften zu entnehmen, die von dem Jahre 1797 bis zum Abschlusse bes Deputationsrecesses von 1803 und theilweife noch banach über die Entschädigungsfrage und die Sacularisation erschienen find. Mir liegen achtzehn Brochuren vor, die in bem angegebenen Zeitraum, während diefer wichtige Gegenftand zu Raftabt und banach zu Regensburg verhandelt murbe, erschienen find. Diefe Schriften, welche insgesammt gegen bas Brojett ber Saculariftrung auftreten, geben nebitbem noch Renntnik und Widerlegung von vier anbern Schriften, die dem Projekte bas Wort reben. Und ba wir bie Geschichte eines geiftlichen Staates schreiben, um beffen Schickfal es sich also auch in dieser Frage handelte, so mussen wir auch etwas näber in Besprechung biefer Angelegenheit eingeben.

Da einmal das linke Rheinuser an Frankreich abgetreten wurde, Fürsten und Stände des Reiches dadurch Berluste erlitten, und in den Separatsrieden mit Frankreich Entschädigung derselben in Aussicht gestellt war, und zwar eine solche, die im Reiche selbst gesucht werden solle, so hätte die Gerechtigkeit gesordert, daß die sämmtlichen Fürsten des deutschen Reiches die Berluste gemeinschaftlich getragen und alle pro rata zur Entschädigung hergegeben hätten, wie auch im Art. VII des Friedens von Lüneville gesagt ist, "daß es dem beutschen Reiche insgesammt obliege, die aus diesem Friedenstraktat (der Abtretung des linken Rheinusers) sich ergebenden Berluste zu tragen." Und da die geistlichen Chursürsten von Mainz, Trier und Coln nebst dem Chursürsten von Pfalz Bayern die stärsten Berluste erlitten, so hatte der Kaiser im Frieden von Campo Formio der Gerechtigkeit und Billigkeit ganz entsprechend für diese Kürsten Entschädigung ausbedungen. Gegen eine solche

Entschädigung ber verlierenden Reichsfürften, Die gemeinschaftlich von allen Fürsten bes Reiches getragen worben mare, batte Riemand etwas einzumenden gehabt und gegen eine folde haben fich auch bie Bertheibiger ter geiftlichen Staaten nicht erhoben. Wenn es nun ferner in bem angeführten Urt. VII bes Luneviller Friedens biek, bak in Bemagbeit ber auf bem Congref zu Raftabt festgestellten Grunbfate bas Reich verpflichtet fein folle, ienen Erbfürften, bie von ihren Befitungen auf bem linten Rheinufer entfett murben, eine Ents icabigung an geben, bie in bem Reiche felbst au suchen fei, und alfo bie verlierenden geiftlichen Fürften nicht auf Entschädigung angufprechen batten, so lag bierin offenbar schon ein Unrecht gegen bie geiftlichen Rurften, beren Fürftenrechte auf benfelben Titeln berubeten. wie jone ber Erbfürsten, auf ber Berleibung burch Raifer und Reich. Aber auch einmal bievon abgesehen und angenommen, baf die verlierenben geiftlichen Fürsten feine Entschädigung erhalten follten, fo entstand, ba zu Raftabt Cacularisationen als Bafis ber Entschäbigung ber verlierenden Erbfürsten angenommen worden, die grage: ob bie Entschäbigung allein burch Gacularifirung zu bewert: ftelligen fei, ober bloß zum Theil. Die Raftabter Berbandlungen entschieden biese Frage burchaus nicht, und waren nun bie geiftlichen und bie weltlichen Stände hierüber gang verschiedener Auficht. Wenn nun aber, nachdem die verlierenden geiftlichen Fürsten ichon pon ber Entschädigung ausgeschlossen waren, auch die Entschädigung ber weltlichen Kurften allein burch Sacularisation von geiftlichen Staaten ausgeführt werben follte, fo lag offenbar bierin ein zweites Unrecht gegen die geistlichen Staaten. Aber auch einmal wieber von biefem Unrechte abgesehen, und angenommen, daß bie gange Ent= ichabigungemaffe von geiftlichen Staaten bergenommen werben follte, fo burften boch wenigstens Schanben halber als Entschäbigung für bie weltlichen Kurften, welche Berlufte erlitten hatten, nicht mehr genommen und facularifirt werben, als ihre Berlufte betragen batten. Und um biefe Entschädigung zu leiften, bazu murbe bie Gacularifirung bes einen und andern Stifts in Deutschland hingereicht haben. Allein während ber langen Verhandlungen über biefe Angelegenheit von bem Congreß zu Raftadt 1798 bis zum Reichsbeputationsreces von 1803 trat auf Seite ber Wortführer ber Entschädigung und Sacularisation bei ben weltlichen, namentlich ben protestantischen Fürsten, die Tenbeng offen beraus, unter bem Ramen Entschäbigung alle geiftlichen Staaten bes gangen Reiches ju facularifiren, alle Abteien und Rlofter aufzuheben und bas gange Bermogen ber tatholischen Rirche bes Reiches fich anzueignen, b. i. eine Beraubung ber Rirche vorzunehmen,

bie noch schimpflicher gewesen ist, als die Säcularisation in Frankreich, da diese bas Ergebniß einer Revolution, die That eines emporten Bolkes gewesen, die Säcularisation in Deutschland aber von legitimen Fürsten ausgeführt worden ist.

Gegen eine solche Entschäbigung und Sacularifirung haben sich bie Bertheibiger ber geistlichen Staaten vom Jahre 1797 bis 1803 erhoben. Heben wir in Kurze die Hauptmomente hervor, auf welche sie biese Bertheibigung stützten und die Angriffe ber Gegner abwiesen.

Die Fürstenrechte ber Bischöfe und Reichsäbte haben ebensp rechtmäßige Titel wie die ber weltlichen (Erb-) Fürsten; benn sie sind wie diese verliehen von Kaiser und Reich; ber westpfälische Frieden sichert die Rechte der Landeshoheit den einen wie den andern. Es ist baher ein völlig nichtiges Untersangen, wenn die Wortsührer der Säcularistrung einen Unterschied machen wollen zwischen erblichen und persönlichen Fürstenrechten, und daher sagen, die geistlichen Fürsten hätten von Geburt aus kein Recht zum Herrschen, wohl aber die Erbsürsten; und wenn daher jenen eine lebenstängliche Pension ausgeworsen werde, so hätten sie sich wegen Säcularisation nicht zu beklagen.

Die geiftlichen Staaten in Deutschland find die beften, baben mesentliche Borguge vor den weltlichen; Die Unterthanen berselben find febr gludlich und zufrieden mit ihren Regierungen und wollen nichts bavon miffen, weltlichen Fürften überliefert zu merben. "Die braven Breisgauer ausgenommen, schreibt einer biefer Bertheibiger ber geiftlichen Staaten, die man mit Gewalt von bem Saufe Defterrich bat logreißen muffen, wo find die Unterthanen weltlicher Reichsitand. die wie die Colner und Trierer einmuthig bei dem Direktorium eintamen und flebentlich um die Beibehaltung ihrer Berfaffung und ihrer Fürften baten?" Gin Unbrer, ber nach brei Seiten bie Ungerechtigkis ber Gacularisation nachweist, nämlich auf Seite berer, die fie forbern berer, von benen fie gefordert wird und gegen die Unterthanen geift = licher Staaten, bebt bervor, daß bieje lettern ebenfo ein Recht auf ihr bisberige Berfassung hatten, wie die Unterthanen weltlicher Fürste auf die ihrige, und beruft sich kuhn auf bas Urtheil der Unterthaner geiftlicher Staaten Deutschlands, daß fie ihre Verfassung und Regierung liebten, daß fie teine andre haben möchten, und daß, wenn es in ihner zu allgemeiner Abstimmung tame, dies sich als Resultat heraussteller mürbe.

Die geistlichen Fürsten haben treu ihre Reichspflicht und barüber hinaus zur Bertheibigung bes Reichs gegen Frankreich geleiftet, find burchaus nicht schulb an bem unglücklichen Ausgange bes Kriegs und

bem Verluste des linken Rheinusers, wohl aber sind weltliche Fürsten can schuld burch reichsgesetzwidriges Zurucktreten aus dem Kampfe bibre Separatfrieden mit dem gemeinschaftlichen Keinde.

Die gerftlichen Staaten baben ben Rrica, ber bie Abtretung bes Ten Rheinufers zur Folge bat, nicht berbeigeführt und tann alfo I von biefer Seite fein Grund bergenommen werben, biefe Staaten E Schaben tragen zu laffen. Gine ber in Rebe ftebenben Schriften Efet grundlich nach, bag die Jakobiner in Frankreich ben Krieg gegen 3 beutsche Reich angefacht und beständig barauf gebrangt batten, b zeigt baraus, wie schamlos und verratberisch beutiche Schriftsteller thelten, die fich alle erbenkliche Dube gaben, glauben zu machen, b. bak Defterreich und Breufen, bann wieber, bak bie beutschen rften überhaupt. lettlich aber, bak, weil bies für bie Sacularisations ot in ihren Rram pakte, bie geiftlichen Fürsten allein schuld seien bem Kriege: natürlich, in ber perfiben Absicht, wenigftens einen beingrund für die Abschlachtung ber geiftlichen Staaten vorbringen tonnen 1). Wie ichamlos aber Wortführer ber Gacularifiruna in tiftellung von Thatsachen und Berwirrung ber einfachsten Beariffe 11 Recht und Reblichkeit in diefer Angelegenheit vorgegangen, Don gibt eine anonyme Schrift, mit bem Motto : "Wein Reich ift It von biefer Welt" - ein auffallendes Beispiel. Bas einfache Tichterfüllung, was lobenswürdige That der geist lichen Kürsten vefen ift, daß sie nämlich treu, mit großen Opfern, mit Anstrengung Musbauer zu bem Raifer in Bertheibigung bes Reiches gegen bie angofen gehalten haben, bas wurde ihnen jest in jener Schrift gum tbrechen gestempelt, indem gesagt ift, die geiftlichen Gurften batten urch Frankreich gereizt und hatten baber verbient, als Opfer gu en. Raturlich, bann mar ber Berrath am Reiche auf Geite ber tlichen Kürsten, die sich aus dem Kampfe guruckgezogen, mit Frank-5 Separatfrieden geschlossen, dieser Verrath war dann eine Tugend batten die betreffenden Fürsten verdient, mit den Ländern der Pferten Fürstbischöfe belohnt zu werben. Giebe ba, die Kabel von 1 Wolfe und bem Lamme!

Wenn aber auch, wird ferner von den Bertheidigern der geistlichen taten ausgeführt, diese Staaten allein bas Entschädigungsobjekt 3eben sollen, so braucht nur ein verhältnismäßig kleiner Theil derselben Innern von Deutschland jäcularisirt zu werben, um für die ver-

<sup>1)</sup> Nach Onno Mopps "Rleinbeutsche Geschichtsbaumeister" hat auch Sybel in seinem Werke über bie französische Revolution üterzeugend ben Beweis ihrt, daß Briffot und seine Partei — die Girond — ben Krieg herbeigeführt hat, it aber ber Raifer und auch nicht beutsche Fürsten. A. a. D. S. 171—173.

lierenden Erbfürsten Nequivalente herzustellen. Denn da die geistlichen Fürsten am Rheine, die sehr viel verloren haben, keine Entschädigung erhalten sollten, so würde der Berlust der Erbsürsten durch einen kleinen Theil geistlicher Staaten ersetzt worden sein. Dann würde die deutsche Reichsverfassung keine Aenderung erlitten hoben und keine ganze Klasse von Reichsfürsten vernichtet worden sein, was auch der Kaiser durchaus zu erzielen suchte.

Bur Bertheidigung ber geiftlichen Staaten gegen bas Projett ber Gäcularistrung ift auch auf bie schlimmen Folgen bingewiesen morben, melde bie Musführung berfelben berbeiführen murbe. Die geiftlichen Wahlstaaten, wurde ausgeführt, gehören zur Reichsverfaffung; sowie aber irgend beutsche Staaten aus bem Berhaltniffe treten, in welchem fie bisber ber Berfassung gemäß zu bem Mittelpuntte, bem Raifer, und zu ben Mitftanben geftanben haben, ift auch bie Berfaffung abgeanbert. Dies geschieht aber burch bie Bernichtung ber geiftlichen Stanbe im Reiche und wird baber bie Gacularifation and ben Untergang ber beutiden Reichsverfassung gut Rolae haben. Durch bas Mächtigerwerben ber Erbfürften with ber Kaifer noch mehr an Bebeutung und Ginfluk verlieren, als bereits seit lange geschehen ift; die Unterthanen verlieren bann ben Sout bes Reichsoberhauptes gegen ben Druck ber Lanbesherren. Beugniß ber gangen beutschen Reichsgeschichte haben bie geiftlichen Fürsten stets das Unsehen des Reichsoberhaupts unterstützt und auf recht gehalten. Beiter wird marnend hervorgehoben: Bebet bie Stifte auf, und ber bei weitem gronte Theil tommt in die Banbe protestantifder Fürsten; diese bekommen bann bei weitem bas Uebergewicht im Reiche und werben biefes Uebergewicht zur Ginschränkung und Berabsetzung bes taiferlichen Unfehens benüten.

Die nachherigen Greignisse haben sehr balb alle biese Borber- sagungen bestätigt.

Einer bieser Schriftsteller — bie Namen kann man nicht angeben, weil bieselben, mit Ausnahme jener bes Moriz Fabritius, anonym erschienen sind — weiset auch beutlich barauf hin, wer ben größten Antheil an bem Säcularisirungsprojette gehabt hat. "Wenn bieses Projekt, sagt er, zur Ausführung kommt und in Folge bessen am Ende von dem katholischen Reichstheile und seinem Kircheneigenthume nur mehr ber — Name übrig bleibt, so können wir dieses dem warmen Patriotismus, der Redlichkeit, der standhaften Bundestreue deszenigen Reichstheiles zuschreiben, der bei einem auf gemeinschaftliche Kosten und Gesahr unternommenen Reichskriege gerade zu der Zeit, wo er am nachbrücklichsten hätte geführt werden sollen, aus dem großen

Kationalverbande ausgetreten, hinter ber Demarkationslinie uhig unsrem Untergange zusah, und für diese bem Reichsseinde erwiesene Befälligkeit und verschaffte Siegeserleichterung sich biejenigen Staaten nb Länder zur Belohnung ausbedang, die sich burch Anstrengung, Jaterlandsliebe, Standhaftigkeit und treue Anhänglichkeit an Kaiser nb Reich hervorgethan hatten u. s. w."

Allerdings hat auch Frankreich auf bem Congreß zu Rastadt em Säcularistrungsprojekte stark das Wort gerebet und darauf gedrungen. ine der in Rede stehenden Schriften wirst aber ein unheimliches Licht uf die eigentliche Triebseder der Betreibung der Säcularisation durch ie Franzosen. "Sie drängen zu Rastadt, heißt es, insosern auf dieselbe, Is die beschädigt ein Fürsten auf diese Weise entschädigt ein wollten, und es durch geheime, auf Deutschlands Kosten von entschen Fürsten gemachte Verträge beschlossen ist, daß Frankreich die ehässinwilligung seinen Allieren Länder verschaffe, welche die verlorenen veit überwiegen, und zu welchen durch einen rechtlichen Schein nicht u gelangen war."

So wurde die Entschädigungs: und Sacularisationsfrage in der Inbliciftit von 1797 bis 1803 verhandelt; die Politiker und Hoftinge er Erbfürsten waren aber gar nicht geneigt, die Stimme der Gerechtigsit und der Pflicht zu hören. Den Erfolg werden wir beim Jahre 1803 rfahren.



## Das Schul- und Anterrichts-Wesen

nach

### republitanifden Grundfapen (1798-1801).

Da bei bem Ginruden ber frangofischen Truppen in unfre Stadt fast alle Geiftlichen, Die an Lehranstalten ftanden, über ben Rhein geflüchtet waren, so ist in ben meisten dieser Anstalten eine langen Unterbrechung bes Unterrichts eingetreten. Die Alumnen bes Briefter feminars haben die Unftalt ganglich verlaffen, ohne gurudtehren m fonnen, ba bas Seminar faktisch aufgeloft mar. Die Biariften bes Lambertinischen Seminars maren ebenfalls geffüchtet (nach Limburg a. L.) und baben baber auch ibre Böglinge die Anstalt verlaffen. Sommer 1795 bie Emigrirten Erlaubnik erhielten, wieber aurudleben an burjen, haben die Biaristen, vier an der Rahl, ben Unterricht wieder aufgenommen, obgleich bei einer viel geringeren Anzahl Boglinge An der Universität ift der Unterricht auch unterbrochen worden und tonnte im Sahre 1795 nur fehr unvollständig wieber aufgenommen und bis 1798 fortgesett werben. Nur die sechs Symnasialtlassen haben teine eigentliche Störung erlitten, sondern find nur. einigt Tage nach bem Einzuge ber Frangojen, aus ber Dietrichsgaffe (bem jetigen Saufe bes Landgerichtsprafibenten) in bas verlaffene Clemen: tinische Priesterseminar verlegt worben. Nach ben Breisvertheilungen am Ende der Schuljahre bis 1797 icheinen dieje Schulen meiftens nur von Schülern aus ber Stadt Trier besucht worben zu sein.

Sehen wir jetzt, welche Umwandlung die Schulen bei der republikanischen Organisation unseres Landes seit 1798 erfahren haben.

Wir haben früher gesehen, wie nach Abschaffung bes Königthums und Proflamirung ber Republit im Gerbste bes Jahres 1792 bie Gesetzeber Frankreichs bas Christenthum proscribirt haben und in heibenthum zurudverfallen sind. Die Grundsätze ber französischen Republikaner, nach benen sie die ganze Staatsgesellschaft einzurichten

nternahmen, waren ben beibnischen Republiken von Athen, Sparta 16 Rom entnommen. Wie bem Beiben bas Baterland, ber Ctaat. e res publica bas Sochite mar, fo auch ben französischen Republinern; die Republit, die Ration, war ihnen ein formlicher Gobe worden, bem ber Ginzelne Alles, fich felbst gang zu opfern batte. Der lette Seufzer bes freien Mannes, fagten fie, muß feinem Baternb gelten." Und forner, im Beibenthum gehörten bie Rinder nicht n Eltern, jondern bem Staate; und nicht die Eltern hatten bas echt, ben Kindern Unterricht und Erziehung zu geben ober bieselbe a bestimmen, sondern ber Staat. Bang buchstäblich so lehrte und andelte die frangosische Republik. "Das Kind gebort, noch ebe es seboren wird, der Republik." Robespierre, der im Nationalconvent ne Ibeen angegeben bat, nach benen ber Unterricht und bie Grziehung n ber neuen Republik eingerichtet werben follte, ließ fich also ver-"Ihr werbet ohne Zweifel barauf bebacht fein, ber Erziehung inen großartigen Charafter zu geben, ber mit unfrer Regierungsform nb ber erhabenen Bestimmung unfrer Republit übereinstimmenb ift. ibr werbet die hobe Nothwendigkeit empfinden, fie fur alle Fransien gemeinschaftlich und gleich zu machen. Es banbelt fich jest icht mehr barum, Berren, jonbern Burger zu bilben; bas taterland allein befitt bas Recht, feine Rinder au raieben: es tann bicfen Schatz weber bem Stolze ber Familien nvertrauen, noch ben Borurtheilen von Privaten, biefer ewigen rager ber Aristofratie und bes hauslichen Foberalismus, ber bie Seelen verkruppelt, indem er sie isolirt und sammt ber Gleichheit alle drundiake ber gesellschaftlichen Ordnung vernichtet."

Diefen Ideen Robespierre's gemäß war bie Familie von allem techte und Antheil an Unterricht und Erziehung ber Rinber ausgebloffen und follte ebenfalls aller Ginfluß ber driftlichen Religion, - benn diesen versteht Robespierre unter ben Borurtheilen ber drivaten — von dem republikanischen Erziehungswesen fern gehalten "Unfer Lehrer, sagten die Republikaner, soll die Natur erben. Das gange, biefen Grunbfaten gemäß eingerichtete Unterichte= und Erziehungswesen ging nun darauf aus, alle Franzosen on Geburt aus zu Republitanern, zu geschworenen Feinden bes toniathums und zu puren Naturalisten beranzubilben. Und nachdem ie Republit bas öffentliche Unterrichtswesen bemaemak eingerichtet atte, hat fie bas Gefet gegeben : "Wer feine Rinder ber gemeinsamen rrziehung entzieht, barf, so lange bies geschieht, seine burgerlichen techte nicht ausüben" — und hat so den bespotischsten Zwang gegen ie Ramilien ausgeübt, ihre Rinber in beibnischer Gottlofigkeit erziehen zu lassen. Die Früchte solcher frevelhaften Zertretung bes natürlichen Rechtes ber Familie und hochmuthiger Berachtung ber chriftlichen Religion haben es bereits nach einem Jahrzehnt ber französischen Regierung zur Nothwendigkeit gemacht, die betretene Bahn zu verlassen und die Religion in ihr Recht auf Erzichung wieder einzuseten.

Die Primärschulen zu Trier und in bem ganzen Saars Departement.

Unter bem 9. Flor. VI. (28. April 1798) hat ber Regierungs-Commissar Rubler einen Beschluß für Einrichtung bes öffentlichen Unterrichts in ben vier rheinischen Departementen ausgehen lassen, in welchem vorerst die Grundzüge für die Elementarschulen, wie wir sie ieht nennen, vorgezeichnet sind.

Die Primarschulen für die Knaben sollen in zwei Klassen getheilt sein, in deren erster Unterricht zu ertheilen sei im Lesen, Schreiben, in der französischen und deutschen Sprache, in den gemeinen Regeln der Rechentunst, in den Anfangsgründen der Decimalrechumg, so wie in den Ansangsgründen einer bürgerlichen und republikanischen Moral. Um Kosten zu sparen war angeordnet, daß die bisherigen Stifts und Pfarrschulen diese erste Stufe des Unterrichts bilden könnten, jedoch so, daß man darin Decimalrechnung, Französisch und Bürgermoral aufnehme, welche Gegenstände — "an die Stelle des Katechismus und jedes andern Religionsbuches, wessen Seite es sei, treten sollen." In diese Schule sollten alle Kinder, welcher Religion anch ihre Eltern sein möchten, aufgenommen werden

In der zweiten Klasse sollten die Regeln der französischen, die Anfangsgrunde der lateinischen Sprache, die Geographie, die Geschichte der Boller und der Natur entwickelt und die Gewichte und Make der franklichen Republik und bes Landes veralichen werden.

Die Schulen für die Mädchen sollten ebenfalls in zwei Klassen getheilt sein, worin das Lesen und Schreiben der französischen und beutschen Sprache gelehrt, Unterricht in den gewöhnlichen Regeln der Rechenkunst und in den Ansangsgründen der Decimalrechung gegeben, respective diese Begriffe weiter entwickelt würden und Vergleichung der Gewichte und Maße der franklischen Republik mit denen des Landes hinzuzufügen sei.

Unter bem 11. Brum. VII (1. Nov. 1798) hatte weiter Rubler verfügt, daß in jedem Departement mehre Unterrichtse Jury ernannt werden sollten, je aus brei Gliedern bestehend, welche in ihren respectiven Bezirken die Brimar-Schullehrer zu prufen hatten, ob sie in den

ben angeführten Gegenständen Unterricht ertheilen könnten. Die Tentralverwaltung des Saardepartements vollzog unter dem 5. Frim. VII (25. Nov. 1798) jene Beschlüsse, indem sie für die Stadt Trier Is Unterrichts Jury Lelieure, Seppel und Whitenbach "homme de lettres") ernannte und diesenigen Bürger, welche sich em Unterrichte der Jugend widmen wollten, einlud, sich innerhalb reier Wochen vor der Jury zum Eramen in den obigen Gegenständen inzustellen. Alle Lehrer aber, die sich zu solchem Eramen nicht stellen verbleiben.

"Die Munizipalverwaltungen, heißt ce am Schlusse, werben varauf machen, daß die Kinder in den Schulen nach republikanischen Brundsätzen unterrichtet werden."

Die Primärschulen selber aber waren bamit noch nicht errichtet, vie aus einem Ausschreiben ber Centralverwaltung vom 2. Therm. VII (20. Juli 1799) erhellet, und fuhren einstweilen die alten Lehrer ort, nach bisheriger Weise zu unterrichten. Auch in diesem Ausschreiben ist hervorgehoben, "die Verbreitung einer guten Roral und der Grundsäte der Freiheit sei der Zweckes Gesetzgebers bei Errichtung der Primärschulen."

Selbst zu Ende des Monats Oktober 1799 waren noch nicht We Erkundigungen und Borkehrungen für die Eröffnung der Primärschulen beendigt, "indem es auf mehren Seiten an Unterstützung abei gesehlt hat; um indessen nicht länger die Wohlthaten des repusitianischen Unterrichts zu verzögern und der Jugend eine reine und pründliche Erziehung zuzusichern, die von allen alten Vorurtheilen gereinigt, geeigenschaftet ist Bürger zu bilden und sie glücklich zu nachen," wurden die Primärschulen mit Winteransang 1799 provisorisch röffnet.

Mit ber Errichtung bieser Schulen waren in allen Gemeinben nie Municipalitäten von ber Centralverwaltung beauftragt unb war uso die Geiftlichkeit überall von ber Einwirkung auf dieselben außzeschlossen. Die Lehrer sollten auß der Municipalitätschsse bezahlt verben; bagegen mußten die Einwohner nach Berhältniß ihres Bersnögens, wenn sie Kinder hatten, — Knaben vom 7. bis zum 14., Rädchen vom 7. bis zum 12. Jahre —, zu diesem Gehalte beitragen, shne Rücksicht darauf, ob sie ihre Kinder in die Primärschulen schiekten der nicht. In der ersten Klasse wurde Bormittags in zwei und Rachmittags in zwei, in der zweiten Bormittags in drei und Rachmittags in zwei Stunden in den oben genannten Gegenständen Unterzicht ertheilt. Zu Trier und in andern größern Ortschaften wurde noch eine sogenannte "Mittelschule" (Intermediärschule) d. i. eine

höhere Klasse von Primärschule, in der Mitte stehend zwischen Primär und Centralschule, errichtet, in welcher der Unterricht etwas umsassender war, als in der Primärschule.

Die Defaben, die Nationalfeste und die fünf Erganzungstage maren Rubetage, an benen aber Lebrer und Lebrerinnen ihre Sont jugend zu ben öffentlichen Geremonien in ben Detabentenwel zu führen Dagegen mußten bie Schulen, um bie Jugend von bem batten. driftlichen Gottesbienfte abzubalten, an den Conne und driftlichen Festtagen offen fein und bie Unterrichtsstunden gehalten werben Ferner noch "ift es ben Lebrern und Lebrerinnen ftreng perboten, ihren Zöalingen Glaubengiane irgend eines Cultus, unter Strafe ber Entschung, beigubringen; in Gefolge beffen find alle fich auf Cult beziehenbe Bucher verboten. Ihr Bemuben muß vielmehr babin geben, benfelben Renntniffe ber Rechte und Pflichten bes Dienschen und Burgers . . . . beiaubringen Alles von dem Herzen der Jugend zu entfernen, was durch Aberglauben an geheiligte Meinungen grenzt . . . . "Die Munich palverwaltungen und der Agent der Gemeinde haben die unmittelbare Aufficht über bieje Schulen, muffen fie monatlich wenigstens zweimal befuchen und barüber bejonders machen, bak bas Berbot alles Religionsunterrichts punttlich befolgt werbe." Aufbringung des angemeffenen Gehalts für bie "Rational Lebrer" iollten die Municipalverwaltungen auch ermächtigt fein, "einen Ebei ber Ruftergebühren anzuweisen, beren Berrichtungen vorher mit benemmen ber Schullebrer vereinigt waren, aber jest es nicht mehr feir burfen "1).

Dic Centralverwaltung zu Trier (Link, Präfibent, Labourbinien — Gerhards, Lasontaine, Meilleur, Berwalter, Boucqeau, Commissate des Bollziehungsdirektoriums, und Zegowik, General-Sekretär) fühlte es wohl, wie schmerzlich diese Schuleinrichtung die religiösen Gefühle de ganzen Bevölkerung verletzen müsse. Und wenn sie am Schlusse des Reglements ihren Mitbürgern erklärt, "sie sei weit davon entserm gewesen, die Freiheit des Eultus zu verletzen, die durch Berordnunge unverletzbar erklärt sei", und wenn sie die Municipalverwaltunge aussordert, "die ungerechten Borurtheile zu vernichten, die den einsache Landbewohner blenden mögen," so hat wohl Niemand im Publikuschierin etwas Andres als Henckelei erblicken können. Daß diese alles Christenthums, aller Religion gänzlich entkleideten Schulen bei der

<sup>1)</sup> D ber Gerechtigkeit ber Republikaner! Rufterbienfte burfen bie Antional-Lehrer ber Kirche nicht mehr leiften, bennoch aber einen Theil ber Ruftergebuhren von ber Rirche beziehen.

angen Bevolkerung ftartem Wiberfpruch begegneten, ift aus ber insprache bes Obersetretars ber Gemeinde Trier, Scheidweiler, au feben, ber fich die undankbare Dube gegeben bat, bas Bolf über e Befahren feiner Augend zu beruhigen. "Es ift ben Lehrern persten, faat er, ibren Boglingen Glaubensfate irgend eines Rultus naubringen, indem biefer Gegenstand ben Religionsporebern in ber Rirche an bearbeiten überlaffen ift 1) . . . Bie lächerlich wurde also nicht jener Burger sich machen, und wie urbe er nicht seine Kurgsichtigkeit an ben Branger ftellen, wenn feine Kinder nicht in die Brimarschule schicken wollte, aus ber rfach, weil baselbst neue Lehren vorgetragen und in ber Religion in Unterricht gegeben wirb; wenn fein Religionsunterricht gegeben ird, so wird auch gewiß tein Unterricht gegen eine ober bie andere teliaion aegeben: also ist keine Gefahr, bak bie Rinber (nach ber Reinung mancher guten Bater) bafelbst verborben werben. Es ware ebr zu munichen, wenn die Geiftlichen felbft bieruber bas Bolf au elebren fuchten . . . Bon Unfang wird viel Larmens fein, und am Inde acht boch Alles feinen richtigen Bang. Folgsamkeit gegen bie Befete zeichnet immer ben reblichen Burger aus 2)."

Am 3. Frim. VIII (24. Nov. 1799) ernannte die Municip.=
erwaltung zu Lehrern an der Mittelschule zu Trier die Bürger
ourte und Flesch mit einem jährlichen Gehalte von 1000 Frank. für
den; zu Lehrern an den Primärschulen Hauperich zu St. Laurentius,
lter zu Gangolph, Reget zu Antonius, Reiß zu Gervasius, Schmits
n Dachscheid zu Paulus, jeden mit 400 Frk. aus der Gemeindekasse.
tres darauf erfolgte auf dem Gemeindehause die feierliche Inftallation
wenen Lehrer in ihr Amt und am 26. Nov. die Eröffnung der Hulen selbst.

Bereits acht Tage später (ben 3. Dez.) zeigte sich, daß das Mt bas neue Schulwesen nicht für so gefahrlos hielt, wie seine uen Beherrscher es glauben machen wollten. Der Wollenweber idw. Schillinger und eine Anzahl andre Wollenweber und ihre auen kamen in die Laurentiusschule, brachten ein großes Erucifix, immer, Nägel, Zange, sprachen den Kindern von dem Unglauben, r nunmehr in den Schulen gelehrt werde, und suchten das Erucifix

<sup>&#</sup>x27;) In dem Schulreglement fieht aber, an allen Sonne und religiösen efttagen sollen die Primarschulen offen sein und die Unterrichtseunden gehalten werben, an Detadentagen und Rationalsesten in dem Detadentmel den republikanischen Germonien beiwohnen. Wann und wo sollen denn nun be Geiftlichen der Augend Religionsunterricht geben?

<sup>2)</sup> Anfünd, für bas Saar-Depart. VIII. Jahr, Ro. 11.

<sup>3.</sup> Marr. Beidicte von Erier, V. Panb.

in bem Schulfaale zu besestigen, mahrend ber Lehrer ihrem Borhaben sich widersette. Nachmittags an demselben Tage fand sich die Fran Bakano mit mehren Müttern in der Antoniusschule ein und hing baselbst ein großes kupfernes Erucifix auf. "Beide Borfalle wurden sogleich dem öffentlichen Anklager angezeigt und wird (die Sach) gewiß unangenehme Folgen für die Theilnehmer haben," schreibt im Ankländiger der Berwalter Ebentheurer.

Und allerdings bat die Sache unangenehme Folgen gehabt: benn es wurde ein formlicher Prozeg barüber aufgenommen, in welchem bie Theilnebmer zu Gelbbuken und Gefängnik verurtbeilt worden. Der Wollenweber Lubm, Schillinger follte 80 Livres gablen und einige Detaben Gefangnif erbalten, wogegen er aber munblich und idriftlid protestirte, mit der Erklärung, daß, da er nicht gefehlt babe, er nich fremvillig feiner ber beiben Strafen unterziehen werbe; gegen Gewalt könne er allerbings nicht fein. So hat fich bie Sache bis zu Enbe Februar 1800 vergögert, wo von ber Obrigkeit bem Schillinger auf brei Stude Tuch Arreft gelegt und biefelben am 3. Marg öffentlich versteigert worben sind; und da Schillinger nicht freiwillig in's Gefängniß ging, fo haben Bensbarmen ihn am 11. Marg mit Gewalt zu ben Engelbrübern im Rrahnen abgeführt. Befleibet mit Mantel, entblößten Sauptes, trug er ein großes Crucifir in Sanben, bas er wehmuthia betracttete, mahrend er burch bie Straken abgeführt murbe. Schillinger war ein burchans reblicher und frommer Mann, ven seinen Mitburgern geachtet; was man an ihm bestrafte, war von ben Feinden des Christenthums willfürlich zu einem Bergeben geftempelt worben. Erst am 10. Mai hat Schillinger seine Freiheit wieber erbalten.

Whitenbach hat bei ber neuen Einrichtung ber Schulen ein "Handbuch für ben Unterricht in den Pflichten und Rechten bes Venschen und bes Bürgers — zum Gebrauch in den Primärschulen, vorzüglich in der zweiten Classe," geschrieben.

Das ganze Ziel des Unterrichts wird darin bezeichnet, "dahin zu arbeiten, daß die Schüler benkende und vernünftig handelnde Menschen werden." Ben Moral (Sittlichkeit) ift babei allerdings viel Rede, aber von der unentbehrlichen Inelle derselben, der Religion, geschieht keine Erwähnung; das ganze Gebäude der Sittlichkeit wird auf das Bernunftgeset im Menschen gebant. Die Frage: "auf wen beziehen sich alle unsre Pflichten?" ist beantwortet: "Der Mensch ist es, dem Alles gilt, oder eigentlich zu reden, jedes Wesen, das Bernunft hat." Die Haupttugenden sind Verechtigkeit und Güte. Zu Ende kommt auch noch ein kleiner Abschnitt — "Die Lehre von Gott und

ver Unsterblichkeit ber Scele." Es ist aber barin nur Rede von einer Erkenntniß Gottes, wie solche auch die Heiben haben, eine aus ver sichtbaren Natur geschöpfte Kenntniß "eines höchsten Wesens, das die Menschen Gott nennen." Dazu heißt es ferner, "die Natur führe uns nur auf die Spur der Gottheit; der eigentliche Glaube an Gott ist in unserm Herzen gegründet; je besser der Mensch ist, desto sester wird er au Gott glauben. Auf diesen Glauben ist der Glaube an vie Unsterblichkeit der Seele gegründet." Kurz, die ganze Lehre der Moral ist purer Humanismus, wie solchen auch Heiden gelehrt; von zeossendarter Religion, von göttlichen Geboten, von Christenthum keine Spur.

#### Die Seconbar:, auch Intermediarschule.

Wir haben oben schon bemerkt, daß gleichzeitig mit der Einrichtung der Primärschulen auch eine Secondärschule zu Trier errichtet worden ist. Diese sollte die Lücke zwischen der Primärs und der Centralschule ausfüllen, den Unterricht jener weiter führen und so den Uebergang zu dieser bilden, oder auch solche Knaben, welche die Centralschule nicht besuchen wollten, in den für Handel, Gewerbe und Industrie nöthigen Kenntnissen etwas weiter führen, als es in den Primärschulen geschen konnte. "Die Mittelschule, jagt die Unterrichtse Jury am 27. Oft. 1800, wird streng in zwei besondere Klassen eingetheilt. Die erste schließt sich genau an die eigentliche Primärschule au; die zweite gibt die Hand der Centralschule." Die Lehrer, vorerst Courte und Flesch, zu denen 1801 noch Eppert hinzugesommen, wurden zuerst aus der Gemeindekasse besoldet, dann aber bereits 1801 aus den Einfünsten der alten Lehre austalten 1).

In andern Städten des Saar-Departements hatten solche Secondärsichulen bereits früher bestanden, namentlich zu Bernkastel, Wittlich, Saarbrücken, Meisenheim, Cusel, Blankenheim und Hillesheim.

#### Die Centralschule zu Trier.

Am 20. April 1798 war burch Verfügung bes Regierungscommissa Rubler bas Studium der Theologic und der Rechtswissenschaft an der Universität zu Trier aufgehoben worden. Nach dem
neuen republikanischen Plane für das Unterrichts- und Schulwesen
sollte jedes Departement eine Centralschule haben, so wie jede Gemeinde
eine Primärschuke, und jene in dem Unterrichtswesen überhaupt die

<sup>1)</sup> Begowit, Annuaire, an XI. p. 284.

Stelle einnehmen, die früher die Collegien eingenommen batten mb jest bie Onmnafien einnehmen. Gemak einer Gröffnung Rublers an bie Centralpermaltung zu Trier pom 1. Nop. 1798 hat ber fast gang liche Mangel an Ginkunften ber Universität ibn gebinbert, Die Curfe einer Centralichule zu Trier zu eröffnen, und baben banach noch bis aum 24. Oftob. 1799 bie vorläufigen Erfundigungen und Berichte über die Gintunfte ber Universität und die zu beschaffenden Mittel für bie Errichtung ber Centralschule nicht zu befriedigenbem Riele geführt. Daber beschloft die Centralverwaltung, "um die wesentlichften Theile eines republikanischen Unterrichts nicht langer zu verzögern. bis babin, daß eine Centralichule befinitiv eingerichtet werben könnte. bie noch übrigen Mittel bes Collegiums zu Trier zur Errichtung einer proviforiiden Geconbar : Schule, nach ben Grunbfaken ber Republif, zu vermenben. Demgemäß wurde am 24. Oftob. in bem Collegium proviforisch eine Secondar-Schule errichtet, welche bie Stelle einer Centralicule vertreten follte. Dicle Schule batte brei Settionen. In ber erften lehrte B. Joh. Schmelger Raturgeschichte und bie Anfangegrunde ber Landwirthschaft, B. Blaumeifer bie alten Spracen (griechische und lateinifche); in ber zweiten B. Ferb. Schonberger bie Moral und theoretische Philosophic. B. Krumeich bie mathema: tifchen Wiffenschaften fammt Unfangsgrunden ber Aftronomie, B. Beint Meurer naturlehre und Chemic. In ber britten lehrte B. Birt bie iconen Wiffenichaften und beutsche Sprache, B. Jat. Meurer Beschichte und Geographie, B. Staabt Gesetzgebung und frange fifche Sprache, B. Wittenbach bas Naturrecht in feinem gangen Umfange.

Den Tag nach biesem Beschlusse hat die Regierung bie Erjesuiten, b. i. alle Lehrer bes alten Collegiums, die an der neuen Schule fich nicht betheiligen wollten, aus dem Collegium ausgewiesen, ihre Haus-haltung aufgehoben und einige Abteien bezeichnet, wo dieselben provisorisch Unterkunft und den nothigen Unterhalt zu suchen hatten.

Der Hauptzweck ber neuen Regierung bei ihrem ganzen Unterrichts und Schulwesen war kein andrer, als die republikanischen Sim richtungen in's Leben einzusühren und die politischen und religiösen Grundsätze der alten Ordnung in Staat und Kirche - von den Republikanern "politische und religiöse Borurtheile" genannt — gänzlich aus den Gemüthern zu verdrängen. Kaum war daher zu Trier die provisorische Centralschule errichtet, so erfolgte von der Berwaltung der Beschluß, daß kein unverheiratheter Bürger ein Umt erhalten oder, wenn er bereits in einem solchen stehe, eine Besörderung erhalten könne, wenn er nicht den Unterricht einer Centralschule der Republik

genossen habe. Ferner, daß alle verheiratheten Burger, ob Franzosen ober Eingeborene bes Saar Departements, die um eine Stelle ober eine höhere Beförderung nachsuchten, verpflichtet seien, wenn sie Kinder des schulpflichtigen Alters hätten, das Zeugniß beizusügen, daß ihre Kinder die National-Primar, respektive Secondars oder Centralschule besuchten. Endlich mußten alle nicht verheiratheten Eingeborene, die zu Trier wohnten und gegenwärtig ein Amt bei der Bildung der neuen Behörden erhalten hatten, entweder als Schüler oder als freiswillige Zuhörer wenigstens einen Eurs an der neuen Centralschule machen. — Dies war natürlich Alles darauf berechnet, alle Beamten mit dem republikanischen Geiste zu tränken und ihm in der ganzen dürgerlichen und politischen Gesellschaft die aussichließliche Herrschaft zu sichern.

Um 11. März 1800 wurde mit großem Fomy und obliggten republikanischen Reben in bem Dekabenjagle bie Centralichule feierlich eröffnet und ein ausführliches Protofoll über ben Alt in beutscher und frangofiicher Sprache berausgacaeben. Alle neuen Ginrichtungen in ber bamaligen Reit murben mit Anidmargungen und Berlaumbungen ber frühern Ginrichtungen und focialen Ruftanbe in's Leben eingeführt; nach rückwärts mar nur Finsternik. Aberglaube, Fangtismus. Despotismus und Stlaverei; nach vorwarts lag ein Barabies von Auftlarung, Freiheit und Menschengluck. Go auch bier wieber bei Eröffnung der Centralidule und bem Beginne des republikanischen Unterrichts. "Gin folder Unterricht, fagt ber Prafibent ber Centralverwaltung, wie fehr ift er nicht verschieden von bem ber alten Berfaffung! In biefem mar die Grundlage Unterbruckung ber Dentund Gemiffensfreiheit, woburd man gange Bolter burch Kanatismus und Wahn am Gangelbande ju leiten und in ber Dummbeit ju erhalten fuchte, und mo man baber bie gange Erziehung ber Rugend. einem lichtscheuen Plane zufolge, jo einzurichten fich bestrebte, bag alle Freiheit bes Beiftes, alle Anlage ju Geelengroße und Mannlichfeit im Reime erftickt werben follte. Go fuchte man Geelen zu morben."

Dieses Provisorium einer Centralschule ging schnell zu Ende, indem der neue General-Commissär der Regierung, Shee, unter dem 6. Bentose VIII (25. Februar 1800) ein Detre: erließ, fraft dessen eine desinitive Centralschule zu Trier errichtet und in das Gebäude des Clementinischen Priesterseminars gelegt wurde. Das Lehrpersonal blieb dasselbe, wie in der provisorischen Schule, mit Ausnahme Whttenbach's, an dessen Stelle jeht ein Fremder, Poupinet, getreten ist, während jener nur mehr Bibliothekar war. Die Lehrer bezogen ihre Besoldungen, 2000 Frank, aus den Gütern der alten

Lehranstalten, bes Dreisaltigseits-Collegiums, bes Lambertinichen and bes Banthischen Seminars. In der Ansprache der Centralverwaltung an die Bewohner des Saarbepartements wird zum Danke für diese neue Wohlthat der fränkischen Regierung aufgesordert, und heißt es am Schlusse: "Wie schön ist nicht dieses Tagewerk, welches euch die Natur und Gesellschaft auferlegt haben, die Regierung gibt euch gegenwärtig die Mittel, um selbes zu vollenden, in Hände, benutet sie."

Das Lebrperional ber neuen Schule bestand aus folgenben Mannern: Wilh. Rrumeid, Beinrich Meurer, früher Lebrer an ber Universität: Joh. Georg Staabt, früher Brof. ber Rirchenge schichte am Seminar, Matth. Blaumeifer, Sat. Meurer, Job. Schmelzer, Dam, Wirz und Rerbin, Schönberger, alle abae fallene Geiftlichen, nebit benen noch an ber Secondar:Schule Sterb. Aleich und Veter Courte, chenfalls abgefallene Beiftlichen, ange-Der Burger Bouvinet, ein Austander, war allein itellt maren. Die Lebrer der Centralicule redete ber Brafibent nicht zugegen. an als Manner, die er "schon unter bem nun verschwundenen Reiche ber Kinfterniß als Manner schapte und als Freunde liebte, Die Ruth genug zeigten auf bem Bege ber Bahrheit ben Berfolgungen mancher Art Trop zu bieten; aber bagegen auch Gefahr liefen, von ihren Lebrstühlen verstoßen und burch Berbranger alles geistigen Strebens. burch Mondie, erfett zu werben." Nachbem bie Lebrer ben Gib geschworen, ber Constitution treu zu jein und ihre Umtsverrichtungen mit Gifer zu vollziehen, erhielten fie unter Trompetenschall von den Bräfibenten ber verschiedenen Behörden ben republitanischen Brubertuk.

Bas Unterricht in der Religion und religiöse Erziehung der studirenden Jugend angeht, so hatte die Centralschule dieselben Weisungen, wie die Primärschulen. Das nur zu gegründete Mißtrauen des Boltes gegen ein solches Unterrichtswesen, das allen Religionsunterricht ausdrücklich ausgeschlossen hatte, und gegen ein Lehrpersonal, das von der Kirche und vom Priesterthum abgefallen war, suchte Lelievre in einer Anrede zu heben, in welcher er erklärte, die Unterrichtsjury habe nicht die Sendung erhalten, dei den Kindern die religiösen Meinungen zu unterdrücken; vielmehr habe sie den Lehrern nur die Weisung gegeben: "Der Lehrer überlasse Priestern die Sorge, den Kindern Varimen und religiöse Meinungen beizubringen, wozu die Eltern sie möchten vorbereitet haben; Er, der Lehrer, soll keine davon erdrücken, noch erheben."

Zur Zeit der Errichtung bieser Centrasschule zu Trier hegte bie republikanische Regierung noch die Ansicht, sie werde für immer die christliche Religion entbehren können und bedürfe daher keiner

firchlichen Institute mehr, namentlich keiner geiftlichen Bilbungsanstalten, jur Forderung ber Bohlfahrt ber Gesellschaft. Mit bem Schulunterricht in weltlichen Wiffenschaften, gang besonders in ben auf Erwerb materieller Guter gerichteten Zweigen, glaubte man auszureichen, weibte baber die geiftlichen Geminarien geradezu bem Untergang und nahm alle ihre noch erhaltenen Guter und Revenuen fur ben "öffentlichen Unterricht" in Beschlag. Go bemächtigte fich benn bie Centralverwaltung ju Trier ber fammtlichen Gebaube bes Dreifaltigfeitscollegiums, einschließlich bes Clementinischen Priefterseminars und ber Guter besfelben; ebenso ber Ginfunfte bes Bantbischen Seminars am Dom und jener bes abeligen Collegiums zum b. Lambert in ber Dietrichsagije, und überwies biefelben ber Centralichule, bie in bem Seminarflügel etablirt war, und ber Intermebiarichule in dem Symnafialgebande. Die anftokenbe Dreifaltigfeitsfirche war in bem Berbste 1798, wie bereits angegeben, zu einem "Defadentembel" profanirt worben.

"Die Einfünfte von ben frühern öffentlichen Lehranstalten, schreibt Begowit im Jahre 1801, werben von einer nicht besoldeten Commission verwaltet, die von dem Präsesten ernannt wird. Dieselben sind dis zum Jahre 1800 hauptsächlich zur Besoldung der Prosessoren an der Centralschule verwendet worden; seit dieser Epoche aber werden sie zur Zahlung der Gehälter der Lehrer an der Secondärschule verwendet, zur Tilgung der bedeutenden Schulden der frühern Lehranstalten und zur Bestreitung der auf den Fonds haftenden Pensionen, die die Regierung den noch lebenden Ersesuten ansgeworfen hatte."

"Diese Revenuen haben seit den Kriegen bedeutende Schmälerungen exlitten, zuerst durch die Aufhebung der Feudalrechte, sodann auch dadurch, daß viele Güter, die auf der rechten Rheinseite gelegen waren, abgetrennt sind. Nach diesen Berlusten betragen die Revenuen jest in einem gewöhnlichen Jahre 16,000 Frt."

"Die Conjularregierung, die diesem Departemente schon so viele Beweise ihres Wohlwollens gegeben hat, wird ihre Wohlgeneigtheit anch fortan noch an Tag legen, indem sie die Ermächtigung ertheilt, diese Revenuen zur Unterhaltung eines Collegiums mit Pensionat zu Trier zu verwenden, da es an einem Lyceum sehlt. Die geräumigen Gebäude mit Gärten, erbaut in modernem Geschmacke, das Vorhandensein geeigneter talentvoller Männer für Besehung der verschiedenen Lehrstühle, eine schöne Bibliothek, die geringe Vermögenheit der Einswohner des Departements, die einer nur geringen Anzahl gestattet, Kinder an entsernte Lyceen zu schicken, die Wohlseilheit der Lebensmittel zu Trier, die mittlere Lage zwischen dem alten Frankreich und

Deutschland, Alles bient bazu, die Errichtung eines solchen Collegiums zu begunftigen u. f. m. 1)".

Die Abtheilung der Centralschule in drei Sectionen blieb bestehen. Gemäß der Ankundigung der Wiedereröffnung nach den Herbstferien von 1802 wurden in der ersten gelehrt: Arithmetik, alte Sprachen, neue Sprachen, Naturgeschichte; in der zweiten Weltgeschichte, Raturgeschichte, Geometrie, neue Sprachen, alte Sprachen; in der britten Physik, Geschgebungslehre, Philosophie, Chemic, alte Sprachen, Physiologic, Moral, belles lettres, Stercometrie und Trigonometrie.

Zegowitz schreibt in seinem Annuaire für das Jahr XI der Republik (1884), daß die Centralschule zu Trier 75 Schüler, die Secondärschule 65 zähle; ohne Zweisel ein thatsächlicher Beweis, wie wenig die Bevölkerung des Departements geneigt war, ihre Sohne diesen neuen Schulen anzuvertrauen. Unmittelbar vor dem Ausbrucke der Revolution (1789) hatte das Collegium Lambertinum für adelige Zöglinge (in der Dietrichsgasse) 31, das Clementinische Seminar 70, das Oreisaltigkeitscollegium dabei 290 und die Universität 46 Schüler gezählt 3). Das große Mißtrauen des Publikums in das neue Schulwesen ist unverholen genug von den Prosessoren der Centralschule in ihrem ersten Jahresderichte eingestanden, indem es heißt: "Die Berschiedenheit der Ansichten, herbeigeführt durch den Geist der Zeit, ist den Wissenschaften und den Prosessoren wenig günstig u. s. w."

Der Gesandtenmord bei Raftadt. Die Trauerfeier gu Trier (1799).

Bährend ber Congreß zu Rastadt länger als ein Jahr über Entschädigung und Friedensbedingungen verhandelte, ohne einen Frieden zu Stande zu bringen, hat sich eine neue Coalition gegen Frankreich gebildet. Bei sast ununterbrochenem Kriegsgluck war die französische Regierung mit jedem Tage übermüthiger und anmaßender geworden, erkannte sich gegenüber keine Nechte eines Volkes oder Staates mehr an, achtete nicht Verträge, sondern folgte nur der eigenen unersättlichen Raub- und Eroberungssucht. Während Buonaparte mit einer Armee in Aegypten auf neue Eroberungen ausging, hat der General Berthier Rom genommen, den Papst Pius VI. am 23. Febr. 1798 seiner Regierung beraubt, die römische Republik ausgerusen und einen Freicheitsbaum auf dem Capitol aufgerichtet. Da der Papst sich weigerte,

<sup>&#</sup>x27;) Annuaire pour l'an XI. p. 288 et 89.

<sup>2)</sup> M. a. D. pag. 281 u. 287 v. 285.

feiner Burbe zu entfagen, murbe er, ein achtglajabriger Greis, gefangen abaeführt, querft nach Siena, und fpater, als bie Defterreicher fich nabeten, nach Balence in Frankreich, wo er am 29. Muguft 1799 gestorben ift. Bugleich mit ber Abführung bes Bavites maren auch alle Carbinale gefangen genommen, bevortirt und ihr Gigentbum geplundert worden. Es war ber Zeitpunkt gekommen, wo es nach ber Meinung ber "Bbilantbropen" ju Baris mit bem Papitthum b. i. ber katholischen Kirche für immer zu Ende fein murbe; benn, fo batten fie gefagt, nach bem Tobe Bius VI. werde fein Bapft mehr gewählt werben. Bas bamal die Frangofen in Beraubung ber Alterthums, Runft- und Literaturichake bes Barites, ber Carbinale und romifcher Groken aufgeführt haben, mußte ben Unichein geben, fie batten eben au bem Enbe bie Regierung gefturzt, um fich ihre Schate aneignen Ueberhaupt haben die französischen Armeen von 1792 211 founen. bis 1800 in ben eroberten ober überzogenen Sanbern Raub unb Erpressungen in jo emporender Maklosigfeit verübt, wie jolche niemal erbort worden find. Rach dem "Samburger Sournal" vom September 1797 bat Belgien allein im Lauf etlicher Jahre an die frantische Regierung unter verschiedenen Titeln abgeben muffen 850 Millionen Rach einer im Sabre 1800 berausgekommenen Berechnung Lipres. haben die Franken nur feit 1794 aus Italien, ber Schweig und vom rechten Rheinufer allein die Summe pon 845 Millionen Livres nach ben barüber ausgestellten Bescheinigungen erhoben. Bis jum Sabre 1799 batte die frangofische Republik durch ihre Urmeen an Contributionen. Requisitionen und andern Erpressungen eine Beute gemacht:

- 1) An Brandschatzungen burch förmliche Arrete's 655,315,000 Livr.
- 2) An Spoliirungen unter mancherlei Ramen 305,110,000 Livr.
- 3) An Requisitionen in natura 361,000,000 Livr.

Sonach eine Totaljumme von 2621 Millionen. Rebst dieser enormen Summe sind Privaterpressungen, die, ohne Beschl von oben, von Agenten, Commissären, Generalen, Offizieren verübt worden, vorgetommen in großer Menge, die aber nicht berechnet werden können. Zudem sind die Berluste ves deutschen Reichs an Land, Leuten und Einkunsten auf der linken Rheinseite mit Einschluß der kaiferlichen Besitzungen auf 1,6434 Weilen, 4,634,205 Einwohner und 27,119,162 Glon. jährlicher Einkunste berechnet worden 1). Und noch immer war die Republik nicht gesättigt, und war es daher nicht zu verwundern, daß sich eine neue Coalition gegen dieselbe bildete, um mit vereinten Kräften dem verheerenden Strome wo möglich Einhalt zu thun.

1

<sup>&#</sup>x27;) Man sehe ben "Revolutionsalmanach" vom Jahre 1800, S. 23-35 und die Schrift "Beschreibung ber linken Rheinseite," S. 71.

Kaiser Paul I., ter zu Ende 1796 den russischen Thron bestiegen, beschloß jest zu thun, was seine Mutter Catharina II. immer nur versprochen hatte, das Schwert zu ziehen gegen die frankliche Republit zum Schute der Monarchien im Westen. Er ging die Türkei, die wegen des Einfalls Buonaparte's in Aegypten verletzt war, zu einem Bündnisse au; England trat der Coalition bei, ebenso Desterreich, während Preußen den Beitritt verweigerte. So begann im Frühsche 1799 der Krieg von neuem, in Italien, in der Schweiz und am Oberrhein, unter Anführung des russischen Generals Suwarow und des Erzherzogs Carl, und wurden die Franzosen im Verlause des Jahrefast gänzlich aus Italien vertrieben, während sie sich in der Schweiz zu halten wußten.

Sogleich beim Beginne bes Rrieges ift aber in ber Rabe wom Raftadt eine That verübt worden, die durch ihren bochft verbrecherischen Charafter und bas undurchbringliche Dunkel, in bas fie gebullt war und lange geblieben, gang Frankreich in unbeschreibliche Buth verset Rachbem nämlich am 8. April der Congresk resultatlos abgebrochen morben, bat der öfterreichische Obriftlieutenant Barbacen, bem mit ben Gzekler-Sufaren in ber Rabe ftanb, am 28. April bie fran göfischen Gefandten auffordern laffen, von Raftadt abzuziehen 1) -Roch an bemielben Tage Abends um 9 Uhr reiften bie franzofifchen Gesandten, Roberjot, Bonnier und Jean Debry von Raftabt ab -MIS fie fich, beift es in bem frangofischen Berichte, 500 Schritte von Raftadt entfernt batten, traten eine Truppe Szekler: Dujaren, theil 5 au Ruft, theils au Pferd, aus bem Gebuiche an der Canditrage bervorwarfen fich über ben erften Wagen ber, in dem Jean Debry mit feiner Gattin und feinen Rinbern faß. Debry wurde aus dem Bage 22 geriffen, mit Gabeln gehauen und für todt verlaffen. Bonnier murbe zerhauen und bem Roberjot der Schadel gespalten. Die Frauen, Rinder. Bedienten und Gefretäre der Gesandten waren unverlet geblieben; auch Jean Debry mar nicht tobt, jondern blog verwundet

Alle Welt, besonders aber die Franzosen, beschuldigten sofort die Desterreicher dieser Gräuelthat. Die österreichischen Szekler-Husaren lagen um Rastadt; "Szekler-Husaren" hatten die That verübt, und so zweiselten die Franzosen nicht daran oder stellten sich wenigstens so, als zweiselten sie im mindesten nicht daran, daß österreichische Husaren, und zwar auf Beschl ihres Commandanten Barbaczn, die

31

i li

<sup>1)</sup> Es war dies derfelde Obriftlieutenant, der am S. August 1794 auf der Höhe von Pellingen oberhalb Trier mit seinen Husaren se tapier gegen die andringenden Franzosen gefämpst bat, obne jedoch das Geschief des Lages wenden und den Rall von Trier verhindern zu können.

verübt hätten, und biefer felbst nach Beisung bes Sofes gehanbelt habe.

lautet im Besentlichen ber frangofische Bericht, wovon auch bei Sekrobt und Bilmerich eine beutiche Ueberschung ift. Es ift nicht zu beidereiben, welches Buth. und Rache irch gang Frankreich und bier am Rebeine von ben Rebuacaen bas Saus Ochterreich erhoben worden ift. Berichte fifcher und beutscher Sprache, in ben furchtbarften Berjen und Drohungen gegen Defterreich abgefaßt, wurden maffenallen Behörden unter dem Volke verbreitet. Be und Juftiggebäuden, an allen Saufern ber Maire, ber n allen Thoren und öffentlichen Blaten, an ben Strafen= inlbäufern, Kirdentburen, Klofterpforten, im Innern bes mpels und in den Situngefalen aller Beborben waren i beiben Sprachen und mit großen Buchftaben angeheftet Borten: "Rache! Rache! Tob bem Saufe Defter-Der zu Trier ausgegebene Bericht beginnt mit ben Worten: terreicher haben eine Gränelthat begangen, beren bie bar-Sorben faum fähig jind. 2113 die franklichen Minister rließen, um nach Frankreich gurudgukehren, gerhieben Sufaren lerischen Regimente bieselben fast unter ben Mauern bieser Stude. Dieje unerborte Graufamteit muß gang Guropa, gange Welt emporen, jo weit es Menschen gibt, die ben lichen Bertrag ehren; muß die Urbeber eines folden Frevels aftande ihres gerechtesten Bornes machen." Und einen solchen tten alle Angestellte, selbst die Geiftlichen, an den Detaden= atlich zu verlesen. Und nachdem so die Gemuther gehörig waren, wurde in allen Ockabentemweln am 8. Juni eine r abgehalten. Für bie Begehung biefer Feier zu Trier hat alverwaltung folgende Anordnungen getroffen. Die Keier es vorher um 6 Uhr burch die größte Glocke ber Stadt at und bieje Glocke fortwährend von Stunde gu Stunde bis jr Abends am Keite felbit angezogen werben, mabrent alles läute, unter welch immer für einem Borwande, im gangen ber Stadt verboten mar. In bem Defabentempel mar ein üft aufgestellt, umgeben von Attributen und Symbolen, bie Die Ermordung ber Gefandten bezogen, bloge Gabel, bas Bolferrecht, ber gerbrochene Delzweig bes Friedens, ber Abler, ben ber Blit ber Rache vernichtet, bie ben Schlacht= stimmte Krone ber Unfterblichkeit. Bei bem vom Freihofe indenden Buge in den Dekadentempel murben zwei Urnen

getragen — die zwei tobtgebliebenen Gesandten bezeichnend —, die auf das Tranergerust geseth wurden; Madchen, weiß gekleibet, mit schwarzen Schärpen, trugen Guirlanden von Epheu, Blumenkörbe und Salbungen, und Jünglinge trugen auf den Mord bezügliche Inschriften. Als der Zug im Dekadentempel angekommen war, wurden eigens gedichtete Lieder gesungen, Reden gehalten und das Manisest bestranzössischen Direktoriums mit Rache, Racheruse gegen das Haus Desterreich verlesen, Spheuzweige wurden auf die Urnen gelegt und letztlich die erste und die letzte Strophe der Marseillaise gesungen ).

Gin jo entfetliches Rachegeschrei, wie bamal von ben Pyrenden bis an ben Rhein, vom Canal bis an bie Alven, in Berichten, Blataten Infdriften. Reben und Liebern, auf ben Straken in feierlichen Umzügen und in ben Defabentempeln über die Ermorbung ber frangofischen Bevollmächtigten bei dem Congreß zu Raftadt erhoben worben, ift noch nicht erhört worden feit die Welt fteht. Und die Manner, bie biefes Rachegeschrei erhoben baben, maren bicielben, welche alliabrlid am 21. Sanuar die Ermordung des Königs Ludwig XVI, von Frank reich als eine bothst preiswurdige That mit allem möglichen Bombe in benfelben Defadentempeln feierten. Allerbings murbe es eine himmel schreiende Verletung bes Völterrechts gemejen sein, wenn ber Anichlag bes Gefandtenmorbes von ber taiferlichen Regierung ausgegangen mare, wie die Republikaner sie sofort beschuldigten. Allein wie taufchent auch ber Schein gewesen ist, so hat fich doch bei ber ftrengften vom Raifer anbefohlenen Untersuchung teine Schuld acgen die öfterreichijden Szekler-Hufaren ergeben; vielmehr bat fich eine Thatfache berausgestellt, welche die Urheber ber That auf gan; andrer Seite vermuthen ließ; bie Thatfache nämlich, baß bie angefallenen Befanbten in frangofifder Sprache angerebet worben maren, mabrent in jenem Sujarenregimente fein einziger Solbat ein Bort frangofisch verstand. Ginen Monat nach ber That mar auch schon in beutschen Zeitungen zu lefen, bag es Franzosen felber gewesen, die, verkleibet als Szekler-Sufaren, den Mord verübt batten, und waren fogar ihre Ramen genannt. Diese lettere Angabe, die ich in einem handschriftlichen Nachlaffe eines gleichzeitigen Trierers finde,

<sup>&#</sup>x27;) Das gedrudte Programm des Zuges und der Feier im Defadentembel mehre Ellen lang, liegt mur vor und ist dasselbe mit so vielen und so schrecklichen Racherusen angesüllt, die bei tem Zuge in großen Auschristen getragen und in dem Defadentempel unter dem Rauschen der Kriegsmusik ausgestoßen wurden, daß jeht noch den Leser dabei ein Grausen liberläuft. Wo immer man in dem Defadentempel die Mauern ansehen mochte, da bing eine große Inschrift: Rache! Rache dem Hause Desperreich!

halt eine merkwürdige Bestätigung durch einen mundlichen Bericht, n der Rheinische Antiquarius von einem angeblichen Theilnehmer an r That, einem Franzosen von Geburt, in folgender Weise mittheilt.

"Ich biente, ergablt bicfer Frangose, ber spater in Cobleng lebte, bem 3. husarenregimente, bas im Upril 1799 in Strafburg lag. er Quartier-maître fonnte mich wohl leiben. Ich habe bich, fagte mir eines Tages, zu einer Expedition bestimmt, die wir heute bent vornehmen muffen. Um 12 Uhr Nachts wird aufgeseffen. Um ! Uhr batte die Mannichaft sich versammelt, es waren unser an die 14. ie Uniform, hieß es, wird abgelegt, bier habt ihr Stallmamfer. as waren blaue Dollmans, von Karbe und Schnitt, wie fie mir t, aber nicht freundlich begegnet maren. Das Ding ichien mir inderlich, boch mit dem Quartier-maître war nicht zu cavituliren. ie Stallmämfer faken und wir mit ibnen zu Baul: mit Strob maren : Suje umwickelt. Binuber gings auf ber langen Brucke, bann iter nach Bischeim zu. Gefüttert wurde mit bem grauenben Morgen einem Dorfe feitwärts ber Landstrafic. Por jest ift es nicht notbig. f wir und zusammen halten, zichet einzeln ober paarmeife, ihr kennt e ben Weg gegen Rorden, und macht nur, daß wir uns heute Abend gen 6 Uhr in bem Bolg bei Affisheim treffen; jo fprach ber Quartieraftre, und fort war er. Unser Saufchen trennte fich auch, ber eine t langfam, ber andere geschwind, ber eine ag bier beim Bauer, ber ibere ba. So wurde es wohl 8 Uhr, bevor wir alle in bem Holze reinigt maren. Die Pferbe grafeten, Die Sufaren ichliefen ober auberten : auf einmal erhob fich ber Quartier-maître, also sprechenb : olbaten, ihr wift, wie die Spitchuben fich ber Republit bemeiftert haben. ie die Rabulisten, die Federfechter ihr mitspielen. Ihr wißt, daß wir n Frieden erobert batten, daß die Spisbuben aber andere Spisbuben ich Rastadt geschickt haben, um ihn und zu stehlen. Wirklich ist es nen gelungen, durch Grobbeit, Unverschämtheit und Zumuthungen ler Art bas Friedensgeschäft rudgangig zu machen. In biefer Racht mmen fie von Raftabt zurud, um in Paris mit ihren Brubern ue Schelmenftreiche auszuheden. Der größte Dienft, ben ihr ber epublit erweisen konnt, mare es, fie von folden Bogeln zu befreien. tout ihr mir helfen in ber Arbeit? Wie gern! hieß es aus aller tunde. So habt benn Acht auf meine Befehle. Und bie Befehle arben gegeben, und wir jogen herunter gegen Raftabt. Schweigenb Uten wir uns auf, schweigend erwarteten wir ber Wagen, bie uns tgegen tamen. En avant, hieß es, und wir flogen ben Wagen gu. te Rerls, die in dem erften fagen, wurden herausgeriffen, und noch zue ich mich, baß ich es mar, ben erften Gabelbieb zu geben. Er fiel in einen fetten, runben Buckel; ber war fo fett von bes armen Bolles Schweiß" 1).

Diesem Berichte über ben Hergang fügt Herr v. Stramberg (a. a. D.) noch mehre gewichtige Thatsachen aus seiner eigenen Ersahrung hinzu, aus denen es in hohem Grade wahrscheinlich wird, daß der Mord von dem Direktorium in Paris selbst angeordnet worden, in der Absicht, die zu gänzlicher Theilnahmlosigkeit herabgesunkene Nation für Rachegelüste zu entstammen. So hat die Bittwe Robersot bei seber Gelegenheit öffentlich den Debry, der mit leichter Berwundung davon gekommen, als den Anstister von ihres Herrn Mord bezeichnet, auch den Schneider in Strasburg, der die Szellerunisormen liesert, genannt u. dgl.

Das Jahr 1799 war zu Trier die Blüthezeit der republikanischen Feste. Denn da die Einführung der republikanischen Einrichtungen erst im Februar und März des Jahres 1798 stattgefunden hatte, so konnte der ganze Jahres-Festkreis erst mit 1799 zur Feier kommen; und im Jahre 1800 war der Glanz jener Feste bereits unter dem Einstusse des 18. Brumaire, von welchem unten Rede kommt, bedeutend verblichen.

Bei ber gangen Burgerichaft haben biefelben von Unfange an feinen Anklang gefunden: baber bat benn bie Centralverwaltung mehrmal in Bublitationen Klage geführt, "bag Unterlaffungen und Radläffigkeiten in Betreff ber Reier ber Nationalfeste vorgekommen, woburd bie ftraffiche Absidit zu erkennen gegeben werbe, bie Befinnungen bes Gouvernements zu beschinwien." Unter bem 22. April 1800 benach richtigt bie Centralverwaltung bie Municipalverwaltung, "baf fie bie Professoren beauftragt habe, jede Defade im Detadensaal eine Rebe gu halten, baß fie zugleich fur eine gute Daufit bafelbft geforgt, mithin ju hoffen fei, bag burd foldergestalt getroffene Magregeln bie Burger, fo wie die Magistraten aufgemuntert wurden, ben Defabenvereinigungen fleißiger als bisheran beizuwohnen." Nachdem Buonavarte am 9. Rovenber 1799 (18. Brum. VIII) bas Direttorium gestürzt batte. folgte am 24. Dez. b. J. bas Gefet, bag, außer bem 1. Benbemigir (Reujahr) und dem 14. Juli (Erfturmung der Baftille), keine Nationalfeste mehr gefeiert werden sollten. Und hierauf wurde zu Trier (2. Bendem. IX) bekannt gemacht, "baß die zwei jest nur mehr vorgeschriebenen Refte, ba die vorbin vielleicht zu vielfältigen Festtage auf diese so geringe

<sup>1)</sup> Rhein. Antiquar. Mittelih. II. Abth. 8. Bb. S. 805 f. Serr v. Stramberg verschweigt ben Namen bes Erzählers, fügt aber bingu, es gebe in Coblenz noch viele Personen, die sich erinnerten, die Geschichte aus bessen Munde gebort zu baben.

Jahl herabgesett worden, boch wenigstens mit Wohlanftänbigkeit und Freudigkeit geseiert werden sollten." Zugleich war gedroht, daß diesienigen, welche an diesen Tagen Arbeiten vornähmen, den Gerichten zur Bestrafung angezeigt werden würden. — Dieser Theilnahmlosigkeit ungeachtet führt die städtische Jahresrechnung vom Jahre VII der Republik (1799) 2016 Frk. 29 Cent. Ausgaben für "Nationals und Dekadenseite" zu Trier auf.

Um schließlich eine Mustration jener Feste zu geben und ben Geist zu kennzeichnen, ber sich in benselben ausprägte, gebe ich in einer Beilage am Ende dieses Bandes (I. Beilage) die Lieder, die auf die Feste eines ganzen Enclus, meistens von Bürger J. J. Stammel, bem abgefallenen Pfarrer von Gusterath, gedichtet und bei jenen republikanischen oder Nationalsesten in dem Dekadentempel, bei den Umzügen in den Straßen und unter Freiheitsbäumen gesungen worden sind.

#### Die Separatisten zu Trier und zu Nieberemmel (1799).

Die traurigen Erfahrungen, welche die frangofische Regierung bisher bei Forberung bes Gibes ber Treue bei ber Geistlichkeit in Frankreich (1790) und in ben Nieberlanden (1797 u. 1798) zu machen Gelcaenheit achabt, find bei bem Borachen berfelben in unfrem Lande nicht unbeachtet gelassen worden. Allerdings waren die Länder links bes Rheines 1798 auch noch nur eroberte und noch nicht von ihren rechtmäßigen Besitzern abgetretene Länder; baber mar benn ber in ben vier rheinischen Derartementen geforberte Gib weit unverfänglicher gestellt, als früher in Frankreich und ben Rieberlanden, wie wir oben geschen baben, und ift baber auch von fast allen Geiftlichen ohne Bebenten geleistet worden. Deisenungeachtet ift von angitlichen und ichwer zu belehrenden Glaubigen biefer von der Trierischen Geiftlichteit geleistete einfache Gib ber Trene gegen bie faktisch bestehenbe Gewalt mit jenem in Frankreich früher geforberten und von Papft Bius VI. verworfenen Gibe auf biefelbe Linic aeftellt worben, und bies um fo mehr, als ber populare und hochgeschätte Brediger Kronenberger, Augustinermond zu Trier, mit ungewöhnlichem Freimuth die Grundfate und das gange Thun ber Republikaner bekampfte. Rach Allem. was feit Ginführung der Republif in Frankreich gegen die Rirche und bie driftliche Religion geschehen mar, konnte es nicht schwer fallen, bie Republit, wie fie eben war, als eine Tobfeindin ber Religion barquftellen, und bennach auch ben Gib ber Treue gegen bieselbe in ben Berbacht einer ichweren Berfündigung zu bringen. Daher bat es benn

au Trier einzelne Bersonen und gange Familien gegeben, Die ibren Abichen gegen die Republit und die Republitaner auch auf Die Beiftlichen, Die ben Gib geleiftet hatten, übertrugen, Die Saframente von ihnen nicht mehr empfangen und ihrem Gottesbienfte nicht mehr beiwohnen wollten, die fich firchlich jevarirten, fich an einen nicht geschworenen Geiftlichen anschlossen ober, wo ein folder nicht porbanden mar, in einer fouft nicht benütten Rirche ober Ravelle fic aum Gebete versammelten. Satte bereits ber Gib ber Beiftlichen gu folder Absonderung ben Unftok gegeben, jo ift biefelbe mit grokerer Schärfe berausgetreten, nachbem auch 1799 bie fammtlichen Schulen nach den republikanischen Grundsätzen eingerichtet morben, in benen Die chriftliche Religion zu lehren, ja auch nur ein Wort von Chriften thum zu fagen ftreng verboten war. Wir haben bereits oben in bet Geschichte bes Schulwesens gehört, wie Manner und Frauen fich ber Eröffnung biefer gang entdriftlichten Schulen thatlich wiberfest haben und in Folge davon bestraft worden find. Sat man in Baris und anderwärts Berjammlungen beftiger Republifaner "Clubs" genannt und die Theilnehmer baran "Clubiften", bei benen es allerbings febr unbeilig angegangen ift, fo ift ben Separatiften au Erier ber name beiliger ober frommer Club" zu Theil geworben, ohne Aweifel von den Republitanern fpottweise beigelegt 1). In Bahrheit aber waren die Versonen und Familien, die damal in iene sevaratistische Richtung eingegangen, in jeder Beziehung, in ihrem burgerlichen, firchlichen und moralischen Charafter burchaus ehrbare und bei ihren Mitburgern mit Recht bochgeachtete Leute; nur, bag es ihnen an ber rechten Ginficht gefehlt bat.

Für die Urheber dieser Separation hat die Centralverwaltung zu Trier die Augustinermönche, an erster Stelle den Prediger Kronensberger, und für den Führer in der Bürgerswaft den Gastwirth und Brunnenleiter R. . n, nebst einem jenseits des Rheins gebürtigen Mann, Namens Brenner, gehalten. Daher hat denn die Verwaltung den Wönch Kronenberger sehr bald über den Rhein deportiren lassen. Nicht lange danach, nämlich am 25. August 1799, erklärte die Centralverwaltung öffentlich, die Wönche des Augustinerklosters, mit Ausnahme des Subpriors, machten einen sormellen Mißbrauch von ihrem Berus, um den Gemeingeist und die Ruhe des Saardepartements zu stören, unterstützt von einem gewissen R. . . zu Trier und einem Manne

<sup>&#</sup>x27;) In Niedereinmel (an der Mosel) taben dieselben im Minube des Bolles "Anupperten" geheißen, was vermutblich eben nur eine volkstbumliche Corruption von "Clubiften" sein wirt.

Ramens Brenner; daher beschließe sie, daß Aloys Schäfer, Lambert Bagner, Basilius Barens, Bius Winnebeck, Hieronymus Schanus und Nicetius Ballmann, Mönche des Augustinerklosters zu Trier, iber den Khein deportirt werden sollten und nicht mehr zurücklehren zürsten, wenn sie nicht als Spione behandelt werden wollten. Ludwin Endres und Melchior Bikles, Mönche jenes Klosters, und K..., Ginsohner von Trier, seien unter besondre Aussicht der Municipalität zestellt, und müsse letzterer sich jeden Tag der genannten Behörde sweimal stellen, ein ihm vorgelegtes Blatt unterzeichnen und dürse ihne Erlaubnis nicht aus der Stadt gehen. In dem betreffenden Beschlusse waren ihm "religiöse Mummereien und fanatische Gänge Bittgänge) und Reden" zur Last gelegt.

Da bie Johanniter (Malteser) am Brudenthore beim Ginrucken ber Frangolen über ben Rhein geflüchtet waren, jo ftand ihre Rirche leer und haben fich baber die Separatiften in biefer Kirche zu ihren zesonberten Andachten versammelt. Sofort ift die Centralverwaltung auch bier eingeschritten, indem sie am 21. Oft. 1799 ber Municipal= verwaltung bie Beisung gegeben bat, bie Rapelle St. Johann am Brudenthore ju fchließen und Sebermann ben Gintritt zu verbieten, "ba fie ben Fanatitern als Sammelplat bienen tonne, ihre Gauteleien baselbst fortzuseten, ba an gewissen Tagen viele Menschen vor Anbruch bes Tages barin ausammenkamen, und die Kapelle von keinem Briefter bebient werbe, ber zur Rechenschaft gezogen werben konnte." Borber icon. in ben Monaten September und Oftober, hatten fich bie Separatiften, ba fie in die Kirchen nicht geben wollten, zu Bittgangen burch bie Straffen, an ber Marienfaule bei Refuiten, an bem Markifreuz und an ben Rirchthuren versammelt, unter allerdings auffälliger Gehabung ibres Führers, mit entblöftem Haupte, barfufig, in einer Sand ein Crucifit, in der andern den Rosenfrang, laut betend burch die Strafen und knieend an ben Rirchenthuren, fo bag viele rauhe und freche Menschen barüber zu Thränen gerührt wurden, mas bann aber bie republikanischen Behörden um fo mehr gegen biefe Leute aufgebracht bat. Daber find biefelben gegen bie Gubrer mit hausarreft, mit Einsperrung bei ben Engelbrübern und im Augustinerklofter eingefdritten. Und wenn ber "Antunbiger für bas Saar-Departement" bie Bibersetlichkeit jener Leute gegen die neuen gang entdriftlichten Schulen fo hart angelaffen hat, fo ift bies einer ber vielen Beweife, bag es auch bamal, wo an allen Strafenecken und in allen öffent= lichen Bekanntmachungen bie großsprecherische Devise - "Freiheit und Gleichheit" zu lesen war, Zeitungsschreiber und Zeitungen gegeben hat, die jedesmal auf Seite besjenigen ober jener Bartei standen, bie eben bie Gewalt in Sanden hatte, und um Gunft und Gel iche Rechtsgertretung zu beschönigen bereit maren.

bie

:5 :

mer.

ial

er be

k ju

inmiff(

ben, i

t Alexi

de mi

bunnen

zebnli

inis 11

tie Bi

t Ban

Peñot

Briene

leb at

n inn

hen: 2

he bet a

egelaat

d bedente

E Echa

४ मध्यम्ब

MERN.

MI CI

**\*** \*

E3 1

C:int

920

So weit waren die Dinge bereits gekommen, als am 3. Dezember 1799 die Scenen in den Schulen zu St. Laurentius und Antonius vorgefallen sind, die wir früher berichtet haben, und über die eine förmlicher Prozes zur Bestrafung der betreffenden Personen erhöben worden ist. Da die Bestraften in ihrem Thun nichts Berbrecherisches, nichts Strasbares zu erkennen vermochten, so haben sie sich auch durch Strasen von demselben nicht abhalten lassen. Unter dem 11. Räng 1800 haben R..., Schillinger und noch ein Dritter dei dem Prassidenten der Centralverwaltung den Antrag gestellt, er solle daster sorgen, daß das Christenthum wieder in den Schulen gelehrt werte, wie früher. Der Präsident selber ließ sich nicht sehen, hat vielmehr durch seinen Schwager die Antragsteller damit abweisen lassen, wie diese Einrichtung der Schulen ihm von der Regierung (zu Paris) zugekommen sei, und sie sich daher dorthin wenden möchten.

In ber Fastengeit bes Jahres 1800 hielten bie Separatifia Morgens awischen 4 und 6 Uhr Bittgange nach b. Kreuz, laut bein und unter Bortragung eines Crucifires; und abermal wurde an 8. April ber Führer verhaftet und im Rrahnen auf brei Eme eingesperrt. Es sollte aber noch ärger tommen. Am 31. Dai fillet R . . . eine kleine Brozession aus ber Neugasse auf bie Simconsesse au, bei ber zwölf Kinder brennenbe Rergen trugen und laut burd te Stadt gebetet murbe; bas Riel mar bie Ballfahrtstirche zu Eberbatt Claufen. Als ber Bug am 1. Juni, bem Bfingftfeste Abends gegen 8 Uhr, gurudtehrte, ordnete fich berfelbe wieder am Simconstbore gut Brozeffion, obaleich ber fogleich zur Stelle fich finbenbe Boligei-Com missär bie bringenbiten Borstellungen bagegen machte. jogen bie Leute, ungefahr 29 Berfonen, in bie Stadt bis fu bem Marktfreuge, wo fie nieberknieten. Alls fie eben bie Litanei von Bergen Refu fangen, tam ber bier in Garnifon ftebenbe frangonice General, folug mit seinem Stod in die Bersammlung, lief ben Etod begen ausspringen und stach nach ben Betern; etliche Gensbarme waren fonell zur Sand und gebrauchten ihre Sabel, und verwundete mehre Bersonen. Sinzugekommene Burger suchten ben General mit ben Commanbanten ber Bensbarmerie zu befänftigen, aber auch einige ber Buschauer murben mighanbelt. Der Gubrer und mehre Theil nehmer murben hierauf wieber eingezogen, im Rrahnen festgefest un am 2. Juli mit auf ben Ruden gebunbenen Sanben vor Berich geführt. Als beim Ausgang aus bem Gefängnisse R. ben Rosentrang au beten anfing und bie Bensbarmen ibn burch Schlagen und Stofes

rahnen ein solches Murren über die brutale Behandlung sonst so benwerther Personen entstanden, daß der Polizei-Commissär seine och hatte, die Schiffer von Thätlichkeiten abzuhalten. Am 2. Juli urden die Angeklagten von dem Zuchtpolizeigerichte verurtheilt; L... 1 B Monaten Einsperrung, Ludwig Schillinger zu 3 Monaten und SO Frk.; Joh. Delwing zu 1 Monat und 125 Frk.; ebenso Nic. Soner, P. Franz Bartholemy und Ugnes Niklu; Conrad Walter, Lieb. Röbet und Jak. Claus sind freigesprochen worden.

Rach biefem Borgange begegnen uns bie Separatiften wieber weber bem 19. Juli 1801, und amar in ben Alten bes Generalvicariats. bet in einet Baterswahl in bas Alexianerklofter im Krabnen als Dunmiffarins abgeordnete Affeffor Simon nämlich berichtet bem General: Cariat fdriftlich, die anberaumte Wahl babe nicht por fich geben bernen, indem diefelbe durch ben fogenannten "frommen Club", worunter le Alexianerbrüder Johannes und Palmatius seien, vereitelt worben. Darauf bin stellt Simon ben Antrag, bicfen Club, ber von bem Tunnenleiter R ... geleitet werbe, aus ber Alexianerfirche, fobalb ber Chobbnliche Gottesbienft zu Ende fei, abzuweisen; fobann bem Priefter Acomparte, als ber ben Club bediene, allenfalls sub poens suspenionis an perbieten, bestatem Club fernere Dienste au leiften. Gben Ete Bitte bat auch ber Burger Riefer, Rachbarmeister im Krabnen. Ramen ber bortigen Ginwohner eingebracht. Daraufbin bat ber Teffor Simon von dem Generalvicariat den Auftrag erhalten, ben Elexianerbrübern munblich zu bedeuten: 1) bem sogenannten frommen Tub außer ben Stunden ihres gewöhnlichen Gottesbienftes weber tunen noch von außen die Rirche zu seinen Brivatanbachten zu Minen: 2) nicht quaulaffen, bag auch au anbern Stunden Gebete, bic ber Kirche nicht aut gebeißen seien, von biesen eigensinnigen Leuten Straesaat würben: sobann mare 3) bem Briefter Lacomparte schriftlich bebenten, bemfelben feine fernere Dienste mehr zu leiften 1).

Es scheint, daß Lacomparte der lette Geiftliche gewesen ist, der den Separatisten Dienste geleistet hat; und da Kronenberger und die Wrigen wenigen Geistlichen, welche den Sid der Treue 1798 verweigert batten, bereits längere Zeit über den Rhein deportirt worden, so waren die Separatisten, ungefähr achtzig Familien, sich selber überstaffen. Da dieselben mit blindem Mißtrauen gegen Alles, was von der französischen Regierung kam, erfüllt waren, so haben sie auch dem

<sup>1)</sup> Unter dem 29. Juli erklärten die Alexianer, die erhaltene Beisung schuldigst respektiren zu wollen, protestirend, daß sie an dem Eigensinn einiger ihrer Mitbürger aus keinen Antheil nahmen.

zwischen Bins VII. und der Republit abgeschlossenen Concordate nicht getraut und den 1802 eingetretenen Bischof Carl Mannay nicht für einen rechtmäßigen Bischof gehalten. Erst nach und nach ist es dech gelungen, einzelne Bersonen und Familien zur Kirche zurückzubringen. Andre sind bis zu ihrem Lebensende in der Trennung verharrt.

Es beareift fich, wie in einer arokern Stabt, wo bie Separatiften durch manniafaltigen Bertehr auf Umgang und gegenseitigen Gebantenaustausch mit ben übrigen Mitburgern angewiesen waren, fich nach und nach ihre Borurtheile abichwächen, ihre vertehrten Unfichten allmälig ichwinden munten, und demnach in bemielben Dake ibre Bartei immer mehr an innerem Zusammenhalt verlor und nach ungefähr zwanzig Sahren nur mehr wenige gang vereinzelte Unbanger ber Separation übrig waren. Gine weit grokere Sartnacfigfeit bat aber bie Bartei ber Separatiften in ber Gemeinbe Rieberemmel an Tag gelegt, weil bier eben jene Ginwirkungen bes gefellichaftlichen Lebens fehlten, die zu Trier die ichnellere Auflosung ber Sevaratiften partei herbeigeführt hatten. Richt allein haben zu Rieberemmel jem auflosenben Ginwirkungen gefehlt, sondern es ift auch noch ber Umftand hinquaekommen, bag es bier ber Pfarrer gewesen ift, ber bie Spaltung in seiner Bfarraemeinde bewirft, und auch nach seiner Deportation bis zu feinem Lebensenbe mit beisviellofem Gigenfinn burch Quschriften an die Separatisten und Unterredungen mit Abgeordneten berfelben forigesett und befestigt bat, mabrend zu Trier bie Spaltung burd Augustinermonche bervorgerufen worden war, die nach ihrer Deportation auf die rechte Rheinseite feine Berbindung mehr mit ben Separatiften Bfarrer zu Niederemmel mar aber Carl Anton Feven. geboren gu St. Wenbel im Rahre 1749. Dag er ben gu Enbe bes Sabres 1798 geforderten Gio nicht geleistet, hatte, wie es scheint, noch keine auffallenbe Folgen gehabt; anbers aber ift es gefommen. als am 9. Januar 1800 auch die Brimarschule zu Nieberemmel nach ben republikanischen Grundfaten, mit ganglicher Ausschliefung alles Relie giongunterrichtes, eingerichtet werden follte. Bisberan batte nämlich ber Frühmeffer zu Nieberemmel gewöhnlich auch bie Schule gehalten. und war eben bamal ber vor etwa 12 Jahren hier in Clariffen gestorbene Berr Kirscht aus Meckel Frühmesser in jener Bfarrei und hatte bie Schule verseben. Jest aber mußte berfelbe gurucktreten, um bem neuen Lehrer, Ricol. Rlasen aus Leiwen, früher Schullehrer in Reef an der Mojel, gebildet in der ehemaligen Normalichule ju Cobleng, Blat zu machen. Fenen ertlärte zuerft biefem Schullehrer, bas er die Brimarichule nicht anerkenne; jodann legte er feiner Pfarrgemeinbe ben Regierungsbeschluß über Einrichtung ber Schule por,

und zeigte ibr, bak biefelbe ben Grunbfaken ber drifttatholischen Religion amwiber fei und es gegen feinen Gib als katholischer Briefter gebe. eine Schule anzuerkennen, bie Chriftus und bas Chriftenthum aus fic verbannt babe. Und als bierauf Gerr Doufner aus Mublbeim als Regierungscommiffar bie Schule amtlich eröffnen und ben Lehrer einführen wollte, protestirte Tenen mit bem größten Theile feiner Bfarrgemeinde in dem Schulfagle feierlich gegen bie Schule, unter Berufung auf ben undriftlichen Geift berfelben und mit bem Singufugen, bag bier - "noch erft ein befiegtes, aber noch nicht mit Frankreich vereinigtes Land sei, und die Bewohner eines noch nur besiegten aber nicht vereinigten Landes nach bem Bolkerrecht beanforuchen könnten, bei ihrer alten Berfassung, Ginrichtung und bei ibrem Glauben belaffen zu werben. Demnach wollten fie teine Brimarichule, sondern wollten ihre alte katholische Schule behalten" (27. April 1800). Als nun aber die Regierung poranging, bas Schulhaus fur bie Primaricule in Befchlag nahm und bas fruber ausgeworfene Gehalt mit Burgernutnieftung bem neuen Schrer Rlafen überwies, bat die Gemeinde über Berlenung ihres Gigenthums Rlage erhoben. Im Gefolge langerer Berhandlungen hat endlich die Regierung unter bem 13. Juni 1801 ben Pfarrer Tenen zur Deportation über ben Rhein verurtheilt und am 28. b. M. resp. am 1. Juli bie Abführung bewertstelligt.

Der Bfarrer Tenen batte aber bis dabin Zeit genug gehabt, feinem Unbange in ber Bfarrei, einem nambaften Theile fammtlicher Bfarrgenoffen, die Scheingrunde feiner Trennung jo tief einzubragen. bak fie dieselben fortwährend vorzubringen mukten und mit benfelben alle bessere Belehrung von sich wiesen. Nach ber Deportation bes Pfarrers erklärten bie Separatisten: "Wir vermeiben alle jene Beiftlichen in geiftlichen Sandlungen, welche die Brimarichule ber Frangofen anerkannt haben, weil diese sich als Lehrer falscher und gottloser Grundfate vor aller Welt erflart haben. Wir vermeiben jene Geift: lichen in allen geiftlichen Sandlungen, welche ben Gib, ben bie Republit am 10. Dez. 1798 zu Trier von den Geiftlichen und den Civilbeamten geforbert hat, ohne Borbehalt des Glaubens geleiftet haben." 11nb nachdem an die Stelle bes bevortirten Bfarrers ein andrer Geiftlicher in die Pfarrei gesett worben, erklarten die Sevaratisten: "Bir vermeiben auch alle Geiftlichen, die nach gewaltsamer Bertreibung ber rechtmakigen Borganger nach republikanischen Geseten eingeführt worben; benn biefe find intrusi." Ebenfalls mieben fie jene Beiftlichen, Die burch Unterschrift mit ber Republit vereinigt zu werben gewünscht batten; benn biejes fei Gibbruchigfeit gegen bie rechtmäßige Regierung

gewesen und Ginverftanbnik mit ben undriftlichen Grundfatten ber Republit. Chenfalls jene Beiftlichen, welche bem Botenbienfte in Delabentempeln und bem Bflanzen von Freiheitsbaumen beigewohnt Enblich auch alle iene Beiftlichen, Die ihre Sendung ver bem jetigen Generalvicariate zu Trier erhalten batten. ba baffelle obigen Gib abgelegt und baburch feine Gerichtsbarteit verloren bale Für alles biefes beriefen fie fich auf bas Breve bes Bapftes Bius VI. bom Jahre 1791, und zwar fo, baf fie fagten, Die Grundfate ber Republit feien im Jahre 1797 (foll beigen 1798) au Trier biefelben gemejen, wie 1791 in Frankreich; und wer baber obigen Gid ohne Borbehalt bes Glaubens geschworen babe, betenne fic au ben conbemnirten Grundfaten ber Republit und fei fcbismatiff. Sonach seien auch alle nach ben republikanischen Grundsäten von ben Gemeinden gewählten Baftoren teine rechtmakigen, fondern ichismatifce fakrilegische, wenn auch bas Generalvicariat zu Trier ihnen ad interin Gerichtsbarteit ertheilt habe.

Anzwischen hatte bas Generalvicariat zu Trier seine liebe Rat mit bem frommen Club zu Nieberemmel wie mit bem zu Trier. 316 Kenen bevortirt wurde, hatte er seinem separatistischen Anhange einen nichtgeschworenen Geiftlichen bezeichnet, von bem fie fich bie Catramente follten spenden lassen. 218 baber bas Generalvicariat ben Briefter Reilen als Pfarrer in Nieberemmel eingesetht batte, wollten bie Separe tiften biefen nicht als Bfarrer anerkennen, sonbern betrachteten ben burch Reven bei feiner Abreife bestellten Geiftlichen als ihren Biam verwalter. Auf die barüber von dem Landbechanten Sau zu Biesbort gemachte Anzeige, ließ bas Generalvicariat ben fammtlichen Pfarp kindern zu Niederemmel die Weisung zugeben, bag nach ben geiftlichen Satzungen tein Seelsorger befugt fei, bei langerer Abwefenheit eines andern Geiftlichen ftatt feiner anzuordnen; daß fie bemnach nicht jenen, ben ihr abwesender Baftor allenfalls bestellt haben moge, sondern nur ben, bem bas Generalvicariat wirklich bie Seelforge anvertraut babe, als ihren rechtmäkigen Pfarrverwefer anzusehen batten. Demaufolge könnten bie Bfarrkinder, nach Borfcbrift bes allgemeinen Rirchenrath im Lateran ihre Oftern nur in ihrer Bfarrfirche gultig halten. Endlich wurden alle ohne Unterschied nachbrucklich ermahnt, nach ber Lehre bes Apoftels Zwiftigkeiten, Gifersucht, Bankfucht, öffentliche und beimliche Berlaumbungen weit von fich abzuthun, indem Gott tein Gott ber Unordnung und bes Bantes, fonbern bes Friedens und ber Ordnung fei (26. März 1801) 1).

<sup>1)</sup> Diefes war noch vor ber eigentlichen Deportation des Pfarrers Feven gescheben, nämlich zu der Zeit, wo berfelbe gefangen nach Erier abgeführt, vor Gericht gefickt

Aehnlich wie die Sevaratiften zu Riederemmel haben fich auch bie au Trier um dieselbe Reit um einen nichtgeschworenen Geiftlichen umgeseben, um von foldbem die Saframente zu empfangen. Goldbe fanden fich noch in ben Frangistanertloftern zu Beurich und zu Bittlich. Dies erfeben wir aus einem Schreiben bes Generalvicariats vom 25. April 1801 an den B. Ludwin Terzweich in Beurich, morin bemfelben bie Eura auf brei Jahre gegeben wird, mit bem mandatum inbibitorium unter Strafe ber Suspenfion, "ben fogenannten frommen Club in feiner Biberfetlichkeit gegen feine Seelforger nicht mehr zu unter-Ruben, sondern jedesmal, wenn biefe Leute nach Beurich famen, biefelben an ihre Paftoren gurudtaumeifen." Aehnlich bat fich ein Frangis: kaner zu Wittlich bezüglich bes Clubs in Niederemniel benommen. Unter bem 19. Nov. 1801 bat ber Baftor Cafel von Minbeim munblich por bem Generalvicariate referirt, ber Franzistaner Florimund Christen au Wittlich fahre noch immer fort, ben sogenannten frommen Club gu Nieberemmel in feinem Gigensinn zu unterftuten und babe fich in feiner und feines Rufters Matth. Betri Gegenwart in feinem Bfarrbaufe mebre anzugliche Ausfälle acaen bas Generalvicariat erlaubt. Dierauf murbe bem Quardian ju Wittlich Die Weisung überschickt, ben besagten Frangistaner gur Rechtfertigung aufzuforbern, und falls bie Denuntiation gegründet, ihm sub poena suspensionis ipso facto incurrondae aufzugeben, bie unter jene eigenfinnigen Leute verbreiteten Grundfate balb möglichft wieber gurudgunehmen.

Rachdem die französische Republik in dem Conkordate mit dem Papste Pius VIL 1801 Frieden mit der Kirche geschlossen hatte, hätte man erwarten können, daß Feyen seine Sonderstellung aufgeden und auch seine Anhänger zur Rücktehr unter die Auordnungen der Kirche aussordern werde. Dies hat er aber nicht gethan, vielmehr dem neuen Bischose von Trier, Carl Mannan, ebenso wie disher dem General-vicariate, sich gegenüber gestellt, hat ihn nicht für einen rechtmäßigen Bischos und alle unter ihm stehenden Geistlichen nicht für rechtmäßigen Priester angesehen, und fuhr sort, von Bornhosen aus, wo er sich niedergelassen hatte, seine Anhänger in ihrer Separation und Widersetlichseit zu besesstigen. Clemens Wenceslaus hatte im Jahre 1802, der Aussorderung des Papstes Folge leistend, auf seinen erzbischössischen Sitz zu Trier Berzicht geleistet; dabei aber war ihm der auf der rechten Rheinseite gelegene Theil seines bisherigen Sprengels noch verblieben, den er durch ein erzbischssisches Generalvicariat zu Limburg abministrirte.

und verhört worden war. Am 10. April 1801 war er wieder entlassen worden, bis zu Ende Juni die Deportation über dem Rhein erfolgt ift.

Und ba Bornhofen, wo Kenen fich aufhielt, unter ienes Generalvicariat gehörte, fo manbte fich Carl Mannan mit feinen Befcmerben an basselbe, worauf im Juni 1803 ber Erzbischof Clemens Wencesland bie Weisung an Tenen, ben ebemaligen Pfarrer pon Nieberemmel. ergeben liek, worin er ibm unter Strafe ber Suspenfion untersaate, seinen frühern Pfarrgenossen und irgend welchen Franzosen bie Saframente zu fpenben ober auch nur Privatgespräche mit ihnen au führen, um fie gegen ihren Bischof und Bfarrer aufaubeten. Dem Bischofe von Trier verweigerte Fenen aber Geborsam aus bem Grunde. wie er in zwei Berantwortungsichreiben an bas Generalvicariat au Limburg erklärte, weil berfelbe und jeder unter ihm stebende Bfarrer burch Annahme und Beichwörung ber frangofilichen Befete feierlich erklart habe, bak er bie Rirche Chrifti nicht boren wolle, es fei benn, baß sie mit ben frangofischen Geseten in Ginklang fei; man moge nur Art. 3 ber "pragnischen Artifel" vergleichen; wer bieje Artifel ange nommen, beschworen habe, ber habe bamit erklart. bak er bie Rirde nicht hören und ihr nicht folgen wolle, als nur, wenn fie in Ueber einstimmung mit ben frangofischen Gesethen lehre, befehle und verfahre. Da nun aber obiges Berbot von bem Erzbischof Clemens Benceslans ausgegangen mar, gegen ben Tenen die Einwendungen nicht vorbringen konnte, welche er gegen Carl Mannan geltend zu machen suchte, so hatte er sich jett auch gegen bas erzbischöfliche Beneralvicariat zu verantworten, wenn er dem Berbote nicht Folge leiften wollte. Er schrieb baher an bas Generalvicariat, er habe unter bem 21. Juni 1803 feine Grundfate über bie gallifanische Rirche bemfelben bargelegt, offenbar Lehren ber tatholischeromisch-apostolischen Rirche; bas General vicariat halte nun entweber bie Grunbfate ber gallitanischen Rirche für gut und richtig, wie aus feinem Befehle hervorzugehen icheine, ober es halte bieselben nicht für richtig. Im ersten Falle konne er bas hochw. Generalvicariat zu Limburg nicht mehr für seine geistliche Obrigfeit anerkennen; halte aber bas Generalvicariat bie Grunbfate, bie er als Grundfätze ber gallikanischen Kirche bargelegt habe, und bie bem Glauben und ben Grundfaten ber katholischen Kirche zuwider feien, auch für faliche Grundfate, bann febe er nicht ein, wie er einen Befchl annehmen könne, ber ihm zu ichweigen gebiete, wenn er auch feben muffe, daß feine Pfarrtinder durch fein Schweigen verloren gingen. Er erflare aljo, bağ er ben Befehl in feiner Beije annehmen konne und nicht annehme (1. Juli 1803). Dem Dechanten Kun zu Camp, ber bas Commissorium erhalten hatte, Tenen nochmal zu einer Erklärung aufzufordern, wiederholte berfelbe am 19. Juli diefelbe Erklärung, die er bem Generalvicariate gegeben hatte.

Am 14. Oktober that er basselbe, mit bem Hinzufügen, er habe keinen Fehler begangen, könne nicht' gestraft werben; im Uebrigen sei er bereit, Alles über sich kommen zu lassen, sei es Ercommunication, Suspension, und Landesverweisung. Was er aber so herausgesorbert, bas ist unter bem 5. November (1803) erfolgt, nämlich ber Besehl ber fürstlichen Regierung zu Ehrenbreitstein, unterzeichnet von Eschermann, an das Amt zu Wellmich, dem ehmaligen Pfarrer von Niederemmel Fenen zu bedeuten, daß er das Land zu verlassen habe, und im Weigerungsfalle ihn über die Grenze zu schaffen.

Bis zu biesem Stadium mußte ich die Geschichte der Separatisten, ohne Unterbrechung durch andre gleichzeitige Begebenheiten, fortführen, um die Stellung desselben vollständig im Zusammenhange zu bezeichnen. Da das Schisma zu Niederemmel aber noch lange fortgedauert und erst 1861 seine Endschaft erreicht hat, so verweise ich die fernere Geschichte desselben, um an dieser Stelle den Fluß der gleichzeitigen Begebenheiten nicht unverhältnißmäßig lange zu unterbrechen, in eine Beilage (die II.) zu Ende dieses Bandes.

#### Frankreich erhalt eine Consularregierung (1800).

Mit der Rückfehr Buonaparte's aus Acappten am 16. Ottober 1799 bat die Geschichte ber frangofischen Republit eine andere Wendung genommen. Nachbem er siegreich gegen die Türken und Mamelucken bis nach Sprien vorgebrungen war, tamen ihm Nachrichten über ungludlichen Berlauf ber Dinge in Frankreich zu, von ben Rieberlagen frangofischer Armeen in Italien, dem Berlufte mehrer eroberter Brovingen und ben von neuem ausgebrochenen Kampfen ber jatobinischen und der ronalistischen Partei im Innern. Seit dem 4. September batte die jakobinische Bartei eine neue Verfolgung gegen die Priefter, bie Ropalisten und die kirchlich Gesinnten betrieben und war in Folge bavon auch wieder die Bende in vollem Aufstande begriffen. Das Directorium zu Baris mar wegen seiner Raubereien und seiner Unsittlichkeit verhant in Europa und verachtet in Frankreich felber. Sobald Buonaparte sich die Dinge in der Rabe angesehen hatte, beschloß er bas Direttorium zu fturgen und ber Republit eine neue Regierung au geben. Der 18. Brumare (9. Nov. 1799) war ber Tag, an welchem er ben Schlag ausführte, bas Direktorium fturite und ben Rath ber Funfhundert, ber fich widerseben wollte, mit ben Baffen auseinander trieb. "Seit zwei Jahren wird die Republik übel verwaltet," hieß es in ber Proklamation Buonaparte's an die Solbaten in Baris; und am Tage barauf ertlarte ber Rath ber Alten: "Es besteht tein Direttorium mehr; ber gesetzgebenbe Körper erwählt provisorisch eine confularische Bollziehungs-Commission, bestehend aus ben Bürgern Siezel, Roger-Dutos und Buonaparte, General, die ben Namen "Confulu ber frantischen Republit" führen sollen.

Sogleich bei ben ersten Makregeln Buonaparte's als erften Coufuls hat Frankreich zum erstenmal nach Jahren wieber frei auf gegibmet und Soffnung auf eine beffere Rufunft gefcopft. Berisbung ber Barteien. Biebergerstellung bes Friedens, ber Ordnung und bes gefuntenen Crebits im Innern war bas Riel, bas er fich gefett bet. und, hiefür hat er gang gerignete Makregeln ergriffen, indem er einer feits ben Geluften ber Revolutionare Rugel angelegt, anbrerfeits ben gewaltigm unterbrudten Bunichen ber tirchlich Gefinnten gereckt geworben ift. Seine erfte Regierungsbandlung mar bie Befreiung und Aurudberufung ber wegen Abneigung gegen bas Treiben ber Republitaner eingeferferten ober verbannten Briefter. Am 28. Dezember liek er wieber alle Kirchen bem driftlichen Gottesbienfte öffnen und kehrten balb gegen 20,000 Briefter aus ber Berbaunung und aus ben Rertern an die Altare gurud. Gbenfo erlaubte er ben Emigrirten ungefrantte Rudtehr nach Frantreich, wenn fie fich von ber Emigranten liste wollten ausstreichen laffen. Anch follte fortan von ben Brieftern nur mehr ein einfacher, die Gewissen nicht verstrickenber Gib ber Trent gegen bie Constitutionen geforbert werben. Bu besonbrer Chre gereicht ch ihm, bag er bas abscheuliche Rest bes 21. Januar (ber Sinrichtung bes Konigs) sogleich abgeschafft bat; ebenso, daß er bie bereits secht Monate unbeerbigt zu Balence stehende Leiche bes in Gefangenichaft verstorbenen Babites Bius VI. mit allen driftlichen Ehrenbezeugungen bat bestatten lassen. Die frankische Republik erhielt jest eine neue Constitution und eine einfachere Regierung, von ber die verberblicen bemotratischen Elemente moalichst ausgeschieden waren. Un bie Stelle ber von unten gemählten und berathichlagenben Beamten traten jeht igliche, die von dem erften Conful gewählt murben und zu befehlen batten. Rebes Departement erhielt einen Brafetten, ber Canton einen Unter-Brafetten und bie Gemeinde einen Maire.

Unter dem 6. Mai 1800 ist diese neue Organisation auch in der vier rheinischen Departementen eingeführt worden. In der Publikation des betreffenden Geseiß zu Trier heißt est: "Jedes Departement hat einen Präsekten, einen Präsekturrath und einen allgemeinen Departementalrath. Der Präsekt hat allein die Verwaltung zu sühren. Der Präsekturrath besteht zu Trier aus drei Personen und erkennt über die Gesuche von Privatpersonen um Freisprechung oder Verminderung ihres Autheils an den direkten Steuern, über Streitigkeiten bei öffent

liden Arbeiten, über Begebren ber Gemeinben, ihre Alagfachen war Bericht bringen zu burfen; fobann über ftreitige Ralle in Betreff ber Rationalauter. Wenn ber Brafett bem Brafctturrath beiwohnt, fo bat er ben Borfit, und find die Stimmen getheilt, fo gibt er ben Audicilag. Der allgemeine Departementerath versammelt fich febes Rahr ju einem Reitpunft, ben bie Regierung bestimmt und bauert nur funfzehn Tage. Derielbe vertheilt Die bireften Steuern auf Die Gemeindebegirte, er fpricht über bie Gefuche gur Berminderung, welche pon ben Gemeinden eingereicht werben, repidirt die jabrliche Rechnung bes Brafetten und gibt feine Meinung über bie Bedürfniffe und ben Ruftand bes Departemente zu erkennen. Unfer Departement ift in vier Gemeinbebegirte eingetheilt, in jene von Trier, von Brum, von Saarbruden und von Birkenfelb. Jeber Begirt bat einen Unterprafetten, außer jenem von Trier, wo ber Brafett zugleich auch Unterprafett ift. Der Unterprafett bat bie Berrichtungen, welche bisber von ben Municipalitäten verseben murben, mit einigen Abanberungen. In jedem Begirt gibt es einen Begirtsrath, ber au einer von ber Regierung zu bestimmenben Epoche fich versammelt, beffen Sigung bochstens 14 Tage mabret. Dies Collegium vertheilt bie bireften Steuern unter die Städte, Dorfer und Alecten bes Bezirts, burchgeht bie Jahregrechnungen bes Unterpräfetten . . Die alten Beneunungen: Stabte, Rleden, Dorfer u. f. w. find wieber bergeftellt; iche Stabt, Rleden ober Dorf bat einen Maire (Bürgermeifter) und einen Abjuntten, wenn beren Bevolkerung nicht über 2,500 Einwohner geht; in ben Stabten von 2,500 bis 5,000 Einwohnern ift ein Maire und zwei Abjuntten; in ben Stabten von 5,000 bis 10,000 Ginwohnern, wie au Erier, ift noch überbem ein Boligei-Commissar . . . 3cbe Stabt, Dorf, Flecken hat einen Municipalrath, ber 3. B. in Trier aus 30 Berfonen besteht ... Der erste Conful zu Baris ernennt die Brafetten, bie Brafekturrathe, die Glieber ber Departementsrathe, den General fecretar bes Brafetten, Die Unterprafetten, Die Glieber ber Begirtsrathe, bie Maires und Abjuntten in ben Stäbten, die mehr als 5000 Seclen haben. In ben anbern ernennen bie Brafetten bie Maires, Abjunkten u. f. w. Die Besolbung bes Brafetten zu Trier besteht in 8000 Frt., ber Brafekturrathe in 1200 und ber Unterprafekten unfres Departements in 3000 Franken" 1).

Nachbem Buonaparte im Binter bie Ordnung in Frankreich wiederhergestellt hatte, begab er sich im Fruhjahre 1800 wieder auf ben

<sup>1)</sup> Anflind. für das Saar-Dep. VIII. Jahr, Ro. 1:8. Der erste Brafett des Saar-Departements war Beron d'Ormechville. Generalsecretär Zegowiß; Prafetturrathe waren Labourdiniere, Gerhards und Compagnot.

Ariegsschauplat nach Italien. Das Wassenglück ist ihm wieder günstig und in einem Feldzuge entreißt er den Oesterreichern wieder alle Bortheile, die sie nud die Russen das Jahr vorher gewonnen hatten (Schlacht bei Marengo den 14. Juni). Oesterreichs Unglück vollendet sich durch die Niederlage bei Hohenlinden; es mußte sich zu dem Frieden mit Frankreich zu Luneville (9. Februar 1801) bequemen, und das linke Rheinufer förmlich an die franklische Republik abtreten.

----

# Pas Frierische Sand wird förmlich mit Frankreich vereinigt (1801).

Die Lanber bes beutschen Reiches auf ber linken Seite bes eines batten nun icon fo lange unter ben Laften und Leiben bes eges geseufzt, daß bas Verlangen nach Rube und Frieden ben mera über bie Lostrennung vom Reiche fast fanglich verstummen bie. Um 20. Blub. IX (9. Febr. 1801) mar zu Luneville amischen beutschen Raiser und Navoleon Friede geschlossen und barin bas e Rheinufer an Frankreich abgetreten worben; am 20. Germ. - April 1801) wurde ber Friedensichluß zu Trier feierlich publicirt. Ute man die Freude über ben Frieden und die befinitive Bereinigung vier neuen Departemente mit Frankreich nach ben bei bieser Bublis on burch die Beamten veranstalteten Keierlichkeiten. Kestreben und gebichte beurtheilen, jo mufte man allerbings annehmen, ce jei e Spur von Schmerz über die Trennung von bem beutschen Bater= de empfunden worden. Am Borabende um 6 Uhr und am Tage Bublikation felbst um 5 Uhr Morgens wurde die Feierlichkeit th bas Läuten aller Gloden und Abfeuern von Bollern angefündigt, breifarbige Rabne auf bem Gangolphsthurme aufgepflanzt: um Uhr versammelten sich alle Civil- und Militairbeamten in Amtsdung im Dekabensagle, die Truppen maren in Barabe aufgestellt. so wurde zwischen Symphonien und patriotischen Befangen ber benstrattat querft in jenem Saale vor ben Beborden und jobann allen öffentlichen Plagen ber Stabt, julett auf bem Kornmartte licirt und hier zum Anbenken an ben Frieden eine Linde gepflangt. : Maire ber Stabt, A. J. Recting, verfünbigte fobann, bag biefer it fortan "Bereinigungsplat" (place de la reunion) und Johann-Philippoftrage "Friedensftrage" beigen folle 1). Der

<sup>1)</sup> Die Linde ift längst verschwunden; die auf der Ede vor dem Gemeindehause ibrachte Inschrift (place do la rounion) hat fich länger erhalten, ift aber auch

bie eben bie Gewalt in Sanben hatte, und um Gunft und Gelb jete Rechtsgertretung zu beschönigen bereit waren.

So weit waren die Dinge bereits gekommen, als am 3. Dezember 1799 die Scenen in den Schulen zu St. Laurentius und Antonius vorgefallen sind, die wir früher berichtet haben, und über die ein sormelicher Prozeß zur Bestrafung der betressenen Personen erhöben worden ist. Da die Bestraften in ihrem Thun nichts Berbrecherisches, nichts Strafdares zu erkennen vermochten, so haben sie sich auch durch Strasen von demscliben nicht abhalten lassen. Unter dem 11. Män 1800 haben R..., Schillinger und noch ein Dritter dei dem Prässidenten der Centralverwaltung den Antrag gestellt, er solle deskt sorgen, daß das Christenthum wieder in den Schulen gelehrt werde, wie früher. Der Prässdent selber ließ sich nicht sehen, hat vielmehr durch seinen Schwager die Antragsteller damit abweisen lassen, daß diese Einrichtung der Schulen ihm von der Regierung (zu Paris) zugekommen sei, und sie sich daher dorthin wenden möchten.

In ber Fastenzeit bes Jahres 1800 hielten die Separatiften Morgens amischen 4 und 6 Uhr Bittgange nach h. Kreuz, laut betend und unter Bortragung eines Crucifires; und abermal wurde am 8. April ber Führer verhaftet und im Rrahnen auf brei Tane eingesperrt. Es follte aber noch ärger tommen. Um 31. Dai führte R . . . eine kleine Brozession aus ber Neugaste auf die Simconsaaffe au, bei ber zwölf Kinber brennenbe Rergen trugen und laut burch bie Stadt gebetet murbe; bas Riel mar die Ballfabristirche zu Cberbarts Claufen. Ale ber Bug am 1. Juni, bem Pfingftfefte Abends gegen 8 Uhr, gurudfehrte, ordnete fich berfelbe wieder am Simconstbore gut Prozession, obgleich ber sogleich zur Stelle fich findende Bolizei-Commiffar bie bringenbsten Borftellungen bagegen machte. Laut betenb jogen die Leute, ungefähr 29 Berfonen, in die Stadt bis in bent Markitreuze, wo fie nieberknieten. Als fie eben die Litanei von Bergen Jeju fangen, tam ber bier in Garnifon ftebenbe frangofifche General, foling mit seinem Stock in die Bersammlung, ließ ben Stockbegen ausspringen und ftach nach ben Betern; etliche Gensbarmen waren ichnell gur Sand und gebrauchten ihre Sabel, und verwundeten mehre Berfonen. Singugetommene Burger fuchten ben General und ben Commandanten ber Gensbarmerie zu befanftigen, aber auch einige ber Auschauer wurden mikhanbelt. Der Gubrer und mehre Theil: nehmer wurden hierauf wieber eingezogen, im Rrahnen festgesett und am 2. Juli mit auf ben Rucken gebunbenen Banben vor Gericht geführt. Als beim Ausgang aus bem Gefängnisse R. ben Rosentram ju beten anfing und die Gensbarmen ibn burch Schlagen und Stofen krahnen ein solches Murren über die brutale Behandlung sonst so Ehrenwerther Personen entstanden, daß der Polizei=Commissär seine Roth hatte, die Schiffer von Thätlichkeiten abzuhalten. Am 2. Juli wurden die Angeklagten von dem Zuchtpolizeigerichte verurtheilt; R... zu 6 Monaten Einsperrung, Ludwig Schillinger zu 3 Monaten und 150 Frk.; Joh. Delwing zu 1 Monat und 125 Frk.; ebenso Nic. Soner, P. Franz Bartholemy und Agnes Niklu; Conrad Walter, Elisab. Röder und 3ak. Claus sind freigesprochen worden.

Rach biefem Borgange begegnen uns bie Separatiften wieber unter bem 19. Juli 1801, und zwar in ben Alten bes Generalvicariats. Det zu einer Baterswahl in bas Alexianerflofter im Rrabnen als Commiffarius abgeordnete Affeffor Simon nämlich berichtet bem Generalvicariat fcriftlich, die anbergumte Wahl babe nicht por fich geben tonnen, indem biefelbe durch ben fogenannten "frommen Club", morunter bie Alerianerbrüber Johannes und Palmatius seien, vereitelt worden. Darouf bin stellt Simon ben Antrag, bicfen Club, ber von bem Brunnenleiter R . . . geleitet werbe, aus ber Alerianerfirche, isbalb ber atwöhnliche Gottesbienft zu Ende fei, abzuweisen; fobann bem Briefter Lacomparte, als der den Club bediene, allenfalls sub poens suspensionis zu verbieten, besaatem Club fernere Dienste zu leiften. Gben biefe Bitte bat auch ber Burger Riefer, Rachbarmeifter im Krabnen. im Ramen ber bortigen Ginwohner eingebracht. Daraufbin bat ber Affeffor Simon von bem Generalvicariat ben Auftrag erhalten, ben Merianerbrübern munblich zu bebeuten: 1) bem fogenannten frommen Mub auket ben Stunden ihres gewöhnlichen Gottesbieuftes meder von innen noch von aufen die Rirche zu seinen Brivatanbachten zu bffinen; 2) nicht zuzulaffen, bag auch zu anbern Stunden Gebete, bie bon ber Rirche nicht aut geheißen seien, von biesen eigensinnigen Leuten bergefagt wurben; fobann mare 3) bem Briefter Lacomparte ichriftlich at bebeuten, bemfelben teine fernere Dienfte mehr zu leiften 1).

Es scheint, daß Lacomparte der lette Geiftliche gewesen ift, der ben Separatisten Dienste geleistet hat; und da Kronenberger und die Abrigen wenigen Geistlichen, welche den Sid der Treue 1798 verweigert hatten, bereits längere Zeit über den Rhein deportirt worden, so waren die Separatisten, ungefähr achtzig Familien, sich selber überslassen. Da dieselben mit blindem Wistrauen gegen Alles, was von der französischen Regierung kam, erfüllt waren, so haben sie auch dem

<sup>1)</sup> Unter bem 29. Juli erflärten die Alexianer, die erhaltene Beisung schuldigst respektiren zu wollen, protestirend, baß fie an dem Eigenfinn einiger ihrer Mitburger det keinen Antheil nahmen.

zwischen Bins VII. und der Republik abgeschlossenen Concordate nicht getraut und den 1802 eingetretenen Bischof Carl Mannay nicht für einen rechtmäßigen Bischof gehalten. Erst nach und nach ift es doch gelungen, einzelne Personen und Familien zur Kirche zurückzubringen. Andre sind bis zu ihrem Lebensende in der Trennung verbarrt.

Es begreift fich, wie in einer größern Stadt, wo bie Separatiften burch manniafaltigen Bertehr auf Umgang und gegenseitigen Gebantenaustausch mit ben übrigen Mitburgern angewiesen maren. fich nach und nach ihre Borurtheile abschwächen, ihre verkehrten Unfichten allmälig ichwinden munten, und bemnach in bemfelben Dafe ibre Bartei immer mehr an innerem Zusammenhalt verlor und nach ungefähr amangig Sahren nur mehr wenige gang vereingelte Unbanger ber Separation übrig maren. Gine weit grokere Sartnactigfeit bet aber bie Bartei ber Separatiften in ber Gemeinde Rieberemmel an Tag gelegt, weil bier eben jene Ginwirkungen bes gesellichaftlichen Lebens fehlten, bie zu Erier bie ichnellere Auflosung ber Separatiften partei berbeigeführt batten. Richt allein haben zu Rieberemmel jene auflosenden Ginwirkungen gefehlt, sondern es ist auch noch ber Umftand hinzugetommen, bag es bier ber Pfarrer gewesen ift, ber bie Spaltung in seiner Pfarrgemeinde bewirft, und auch nach seiner Deportation bis zu feinem Lebensenbe mit beispiellosem Gigenfinn burch Auschriften an die Separatisten und Unterredungen mit Abgeordneten berfelben foriaesent und befestigt bat, mabrend zu Trier bie Spaltung burch Augustinermonche bervorgerufen worden war, die nach ihrer Deportation auf die rechte Rheinseite teine Verbindung mehr mit den Sevaratiften Bfarrer zu Nicheremmel mar aber Carl Anton Fepen, geboren ju St. Wendel im Jahre 1749. Dag er ben ju Ende bes Jahres 1798 geforberten Gib nicht geleiftet, hatte, wie es scheint, noch feine auffallende Folgen gehabt; anders aber ift es gekommen, als am 9. Januar 1800 auch die Brimarichule zu Riederemmel nach ben republikanischen Grundfaten, mit ganglicher Ausschlieftung alles Religionsunterrichtes, eingerichtet werden follte. Bisberan batte nämlich ber Frühmeffer zu Nieberemmel gewöhnlich auch die Schule gehalten. und war eben bamal ber vor etwa 12 Jahren hier in Clariffen gestorbene Berr Kirscht aus Deedel Frühmeffer in jener Pfarrei und hatte die Schule verseben. Jest aber mußte berfelbe gurudtreten, um bem neuen Lehrer, Ricol. Klafen aus Leiwen, früher Schullehrer in Reef an der Mosel, gebildet in der ehemaligen Normalschule zu Cobleng, Blat zu machen. Feben ertlärte querft biefem Schullebrer, bak er die Primarschule nicht anerkenne; sodann legte er seiner Bfarrgemeinde ben Regierungsbeschluß über Einrichtung ber Schule por,

und zeigte ibr. baf biefelbe ben Grunbiaken ber drifttatholischen Religion auwiber fei und es gegen feinen Gib als katholischer Briefter gebe. eine Schule anquertennen, Die Chriftus und bas Chriftenthum aus fich verbannt habe. Und als bierauf Herr Doufner aus Mublbeim als Regierungscommiffar bie Schule amtlich eröffnen und ben Lebrer einführen mollte, protestirte Fenen mit bem größten Theile feiner Bfarrgemeinde in bem Schulfagle feierlich gegen bie Schule, unter Berufung auf ben undriftlichen Geift berfelben und mit bem Bingufügen, daß hier - "noch erft ein befiegtes, aber noch nicht mit Frantreich vereinigtes Land fei, und bie Bewohner eines noch nur besiegten aber nicht vereinigten Landes nach dem Bolkerrecht beanfpruchen könnten, bei ihrer alten Verfassung, Ginrichtung und bei ihrem Glauben belaffen zu werben. Demnach wollten fie keine Brimarichule, sondern wollten ihre alte tatholische Schule behalten" (27. April 1800). Alls nun aber die Regierung voranging, bas Schulbaus fur bie Brimarichule in Beichlag nahm und bas fruber ausgeworfene Gebalt mit Burgernutnieftung bem neuen Mehrer Rlafen überwies, bat bie Gemeinde über Berlekung ihres Gigenthums Rlage erhoben. Im Gefolge langerer Berhandlungen hat endlich die Regierung unter bem 13. Juni 1801 ben Bfarrer Keven zur Deportation über ben Rhein verurtbeilt und am 28. b. M. resp. am 1. Juli bie Abführung bewerfstelligt.

Der Bfarrer Tenen batte aber bis dahin Zeit genug gehabt, seinem Unbange in der Pfarrei, einem nambaften Theile sämmtlicher Bfarrgenoffen, bie Scheingrunde feiner Trennung fo tief einzubragen. bak fie bieselben fortwährend vorzubringen mukten und mit benselben alle bessere Belehrung von sich wiesen. Nach ber Deportation bes Pfarrers ertlarten die Separatiften : "Wir vermeiben alle jene Beiftlichen in geiftlichen Sandlungen, welche bie Brimarichule ber Franzosen anerkannt baben, weil diese sich als Lehrer falscher und gottleser Grundfate vor aller Welt erklart haben. Wir vermeiden jene Geift: lichen in allen geistlichen Sandlungen, welche ben Gib, ben die Republik am 10. Dez. 1798 zu Trier von den Beiftlichen und den Civilbeamten geforbert hat, ohne Borbehalt bes Glaubens geleistet haben." Und nachbem an die Stelle bes bevortirten Bfarrers ein andrer Beiftlicher in bie Bfarrei gesett worben, erklarten bie Separatiften: "Bir permeiben auch alle Geiftlichen, die nach gewaltsamer Bertreibung ber rechtmäßigen Borganger nach republikanischen Gefeten eingeführt worben : benn biefe find intrusi." Ebenfalls mieben fie jene Beiftlichen, bie burch Unterschrift mit ber Republik vereinigt zu werben gewünscht batten: benn biefes fei Gibbruchigkeit gegen bie rechtmäßige Regierung

gewesen und Einverftanbnik mit ben undriftlichen Grunbfatten ber Chenfalls iene Geiftlichen, welche bem Bokenbienfte in Detabentempeln und bem Bflanzen von Freiheitsbaumen beigewalnt Endlich auch alle iene Beiftlichen, die ihre Sendung ven bem jetigen Generalvicariate zu Trier erhalten batten. ba baffelle obigen Gib abgelegt und baburch feine Gerichtsbarteit verloren babe Für alles biefes beriefen fie fich auf bas Breve bes Bapftes Bina VI bom Jahre 1791, und zwar fo, baf fie fagten, Die Grundfate ber Republit feien im Sabre 1797 (foll beigen 1798) au Erier biefelben gewesen, wie 1791 in Frankreich: und wer baber obigen Gib obne Borbehalt bes Glaubens geschworen babe, betenne fic au ben conbemnirten Grundfaten ber Republit und fei ichismatich Sonach feien auch alle nach ben republikanischen Grundfaten von ben Gemeinben gewählten Baftoren feine rechtmäßigen, sonbern ichiamatiffe. sakrilegische, wenn auch bas Generalvicariat zu Trier ihnen ad interin Gerichtsbarkeit ertheilt habe.

Anzwischen hatte das Generalvicariat zu Trier seine liebe Roth mit bem frommen Club zu Nieberemmel wie mit bem zu Trier. 316 Fenen beportirt wurde, hatte er seinem sevaratistischen Anbanae einen nichtgeschworenen Geiftlichen bezeichnet, von bem fie fich bie Satramente follten fpenben laffen. Als baber bas Generalvicariat ben Briefter Reilen als Bfarrer in Nieberemmel eingesett batte, wollten bie Senare tiften biefen nicht als Pfarrer anerkennen, fonbern betrachteten ben burch Reven bei feiner Abreife bestellten Geiftlichen als ihren Pfang verwalter. Auf bie barüber von bem Landbechanten Sau zu Bietbort gemachte Anzeige, ließ bas Generalvicariat ben fammtlichen Bfart kinbern zu Nieberemmel bie Beifung augeben, baf nach ben geiftlichen Satzungen tein Seelsorger befugt fei, bei langerer Abwesenheit eines andern Geiftlichen ftatt feiner anzuordnen; bak fie bemnach nicht jenen, ben ihr abwesender Baftor allenfalls bestellt haben moge, sondern nur ben, dem bas Generalvicariat wirklich die Seelforge anvertraut habe, als ihren rechtmäßigen Pfarrverweser anzusehen hatten. Demaufole tonnten bie Pfarrkinder, nach Borfdrift bes allgemeinen Rirchenvathe im Lateran ihre Oftern nur in ihrer Bfarrfirche gultig halten. Enblid wurden alle ohne Unterschied nachbrudlich ermahnt, nach ber Lehre bes Apostels Zwiftigleiten, Gifersucht, Bantsucht, öffentliche und beimliche Berläumbungen weit von fich abzuthun, indem Gott tein Gott ber Unordnung und bes Bantes, fondern bes Friedens und ber Ordnung fei (26. März 1801) 1).

<sup>1)</sup> Diefes war noch vor ber eigentlichen Deportation bes Pfarrers Jeven geschen, nämlich zu ber Zeit, wo berselbe gefangen nach Erier abgeführt, vor Gericht gestillt

Mehnlich wie die Sevaratiften zu Rieberemmel baben fich auch bie au Erier um biefelbe Reit um einen nichtgeschworenen Beiftlichen umgeseben, um von foldbem bie Saframente zu empfangen. fanben fich noch in ben Franzistanerflöstern zu Beurich und zu Wittlich. Dies erfeben mir aus einem Schreiben bes Generalpicariats pom 25. April 1801 an ben B. Lubwin Terzweich in Beurich, worin bemfelben bie Eura auf brei Jahre gegeben wird, mit bem mandatum inhibitorium unter Strafe ber Suspension, "ben fogenannten frommen Club in feiner Widerfettlichkeit gegen feine Seelforger nicht mehr zu unterftuten, sondern jedesmal, wenn biefe Leute nach Beurich tamen, Diefelben an ihre Baftoren gurudzuweisen." Aehnlich bat fich ein Frangis: Aner ju Wittlich bezüglich bes Clubs in Nieberemmel benommen. Unter bem 19. Nov. 1801 hat ber Baftor Cafel von Minbeim munblich vor bem Generalvicariate referirt, ber Franzistaner Florimund Christen au Wittlich fabre noch immer fort, ben fogenannten frommen Club au Rieberemmel in feinem Gigenfinn zu unterftuten und habe fich in feiner und feines Rufters Matth. Betri Gegenwart in feinem Bfarrbaufe mebre anzugliche Ausfälle gegen bas Generalvicarigt erlaubt. Dierauf murbe bem Quardian ju Bittlich die Weisung überschickt, ben besagten Franzistaner zur Rechtfertigung aufzuforbern, und falls bie Penuntiation gegründet, ihm sub poena suspensionis ipso facto incurrendas aufzugeben, die unter jene eigensinnigen Leute verbreiteten Grunbfate balb möglichft wieber gurudgunehmen.

Rachbem die französische Republit in dem Contordate mit dem Papste Pius VIL 1801 Frieden mit der Kirche geschlossen hatte, hätte man erwarten können, daß Feyen seine Sonderstellung aufgeden und auch seine Anhänger zur Rückehr unter die Auordnungen der Kirche auffordern werde. Dies hat er aber nicht gethan, vielnicht dem neuen Bischose von Trier, Carl Mannay, ebenso wie disher dem Generalspicariate, sich gegenüber gestellt, hat ihn nicht für einen rechtmäßigen Bischos und alle unter ihm stehenden Geistlichen nicht für rechtmäßigen Priester angeschen, und suhr sort, von Bornhosen aus, wo er sich niedergelassen hatte, seine Anhänger in ihrer Separation und Widersetzlichseit zu besestigen. Elemens Wenceslaus hatte im Jahre 1802, der Aufsorderung des Papstes Folge leistend, auf seinen erzbischössichen Sitz zu Trier Verzicht geleistet; dabei aber war ihm der auf der rechten Rheinseite gelegene Theil seines bisherigen Sprengels noch verblieben, den er durch ein erzbischssischen Generalvicariat zu Limburg abministrirte.

und verhört worden war. Am 10. April 1801 war er wieber entlassen worden, bis zu Ende Juni die Deportation über den Rhein erfolgt ift.

Und ba Bornbofen, wo Kenen fich aufhielt, unter jenes Generalvicariat gehörte, fo manbte fich Carl Mannan mit feinen Beichwerben an basselbe, worauf im Suni 1803 ber Erzbischof Clemens Benceslans bie Weifung an Fenen, ben ehemaligen Pfarrer pon Nieberemmel. ergeben liek, morin er ibm unter Strafe ber Suspenfion unterfaate, feinen frühern Pfarrgenoffen und irgend welchen Franzofen bie Saframente zu spenden ober auch nur Privatgespräche mit ihnen au führen, um fie gegen ihren Bischof und Bfarrer aufzuheten. Dem Bischofe von Trier verweigerte Kenen aber Gehorsam aus bem Grunde, wie er in zwei Berantwortungeschreiben an bas Generalvicariat zu Limburg erklärte, weil berfelbe und jeber unter ihm ftebenbe Bfarrer burch Annahme und Beschwörung ber frangofischen Gefete feierlich erklart habe, daß er die Rirche Chrifti nicht hören wolle, es fei benn, bak fie mit ben frangofischen Geseken in Ginklang fei; man moge nur Art. 3 ber "organischen Artikel" vergleichen; wer diese Artikel ange nommen, beschworen habe, ber habe bamit erflart, bak er bie Rirde nicht boren und ihr nicht folgen wolle, als nur, wenn fie in Uebereinstimmung mit ben frangofischen Gefeten lebre, befehle und verfahre. Da nun aber obiges Berbot von bem Erzbischof Clemens Benceslaus ausgegangen mar, gegen ben Kenen bie Ginwendungen nicht vorbringen konnte, welche er gegen Carl Mannan geltend zu machen fuchte, fo hatte er sich jest auch gegen bas erzbischöfliche Generalvicariat zu verantworten, wenn er bem Berbote nicht Folge leiften wollte. Er schrieb baber an bas Generalvicariat, er habe unter bem 21. Juni 1803 feine Grundfage über die gallikanische Kirche bemfelben bargelegt, offenbar Lehren ber fatholischerömisch-apostolischen Kirche; bas Generals vicariat halte nun entweder bie Grundfate ber gallitanischen Rirche für gut und richtig, wie aus feinem Befehle hervorzugeben scheine, ober es halte biefelben nicht für richtig. Im ersten Falle konne er bas hochw. Generalvicariat zu Limburg nicht mehr für seine geiftliche Obrigfeit anerkennen; halte aber bas Generalvicariat bie Grunbfate, bie er als Grunbfate ber gallikanischen Kirche bargelegt habe, und bie bem Glauben und ben Grundfaten ber fatholischen Rirche zuwider feten, auch für faliche Grunbfate, bann febe er nicht ein, wie er einen Befehl annehmen könne, der ihm zu schweigen gebiete, wenn er auch feben muffe, bag feine Pfarrkinder durch fein Schweigen verloren gingen. Er erflare alfo, daß er ben Befehl in teiner Beije annehmen konne und nicht annehme (1. Juli 1803). Dechanten Run zu Camp, ber bas Commissorium erhalten hatte, Genen nochmal zu einer Erklärung aufzufordern, wiederholte berfelbe am 19. Juli bieselbe Erklärung, die er bem Generalvicariate gegeben batte.

Am 14. Oktober that er dasselbe, mit dem Hinzufügen, er habe keinen Fehler begangen, könne nicht' gestraft werden; im Uebrigen sei er bereit, Alles über sich kommen zu lassen, sei es Excommunication, Suspension, und Landesverweisung. Was er aber so herausgesorbert, das ist unter dem 5. November (1803) erfolgt, nämlich der Besehl der fürstlichen Regierung zu Ehrenbreitstein, unterzeichnet von Eschermann, an das Amt zu Wellmich, dem ehmaligen Pfarrer von Niederemmel Fenen zu bedeuten, daß er das Land zu verlassen habe, und im Weigerungsfalle ihn über die Grenze zu schaffen.

Bis zu biesem Stadium mußte ich die Geschichte der Separatisten, ohne Unterbrechung durch andre gleichzeitige Begebenheiten, fortführen, um die Stellung desselben vollständig im Zusammenhange zu bezeichnen. Da das Schisma zu Niederemmel aber noch lange fortgedauert und erst 1861 seine Endschaft erreicht hat, so verweise ich die fernere Geschichte desselben, um an dieser Stelle den Fluß der gleichzeitigen Begebenheiten nicht unverhältnismäßig lange zu unterbrechen, in eine Beilage (die II.) zu Ende dieses Bandes.

## Frankreich erhält eine Confularregierung (1800).

Mit ber Rudfehr Buonaparte's aus Aegypten am 16. Oftober 1799 bat die Geschichte ber frangofischen Republit eine andere Wendung genommen. Nachbem er siegreich gegen bie Turken und Mamelucken bis nach Sprien vorgebrungen war, tamen ihm Nachrichten über ungludlichen Berlauf ber Dinge in Frankreich zu, von ben Rieberlagen frangofischer Armeen in Italien, bem Berlufte mehrer eroberter Brovingen und ben von neuem ausgebrochenen Rampfen ber jakobinischen und ber ronalistischen Partei im Innern. Seit bem 4. September batte die jakobinische Bartei eine neue Verfolgung gegen die Priefter. bie Royalisten und die kirchlich Gesinnten betrieben und war in Folge bavon auch wieder die Bende in vollem Aufstande begriffen. Das Directorium zu Baris mar wegen seiner Räubereien und seiner Unsittlichkeit verhaft in Europa und verachtet in Frankreich felber. Sobalb Buonaparte sich die Dinge in der Rabe angesehen batte, beschloß er bas Direktorium zu fturgen und ber Republik eine neue Regierung au geben. Der 18. Brumare (9. Nov. 1799) mar ber Tag, an welchem er ben Schlag ausführte, bas Direktorium fturzte und ben Rath ber Kunfhundert, ber fich wiberfeten wollte, mit ben Waffen auseinander "Seit zwei Jahren wird die Republit übel verwaltet," hieß es in ber Proklamation Buonaparte's an die Solbaten in Paris; und am Tage barauf ertlarte ber Rath ber Alten: "Es besteht fein Direttorium mehr; ber gesetzgebenbe Körper erwählt provisorisch eine confularische Bollziehungs-Commission, bestehend aus ben Bürgern Siezes, Roger-Dutos und Buonaparte, General, die den Namen "Confuln ber frantischen Republit" führen sollen.

Sogleich bei ben ersten Makregeln Buonavarte's als erften Cousuls hat Frankreich zum erstenmal nach Jahren wieder frei auf geathmet und hoffnung auf eine beffere Aufunft geschöpft. Berfohnung ber Barteien. Bieberberftellung bes Friebens, ber Orbnung und bes gesunkenen Credits im Innern war bas Biel, bas er fich gesett bat, und hiefür bat er gang gerignete Makregeln ergriffen, indem er einer feits ben Geluften ber Revolutionare Rugel angelegt, anbrerfeits ben gewaltsam unterbrudten Bunfchen ber firchlich Gefinnten gereit geworben ift. Seine erfte Regierungsbanblung mar bie Befreium und Aurudberufung ber wegen Abneigung gegen bas Treiben ber Republitaner eingeferforten ober verbannten Briefter. Um 28. Dezember ließ er wieder alle Rirchen bem driftlichen Gottesbienfte offnen und kehrten balb gegen 20,000 Briefter aus ber Berbannung und ans ben Rertern an die Altare gurud. Gbenfo erlaubte er ben Emigrirten ungefrantte Rudtehr nach Frantreich, wenn fie fich von ber Emigranten lifte wollten ausstreichen laffen. Anch follte fortan von ben Brieftern nur mehr ein einfacher, die Gewissen nicht verstrickenber Gib ber Treue gegen bie Constitutionen geforbert werben. Bu besondrer Chre gereicht es ihm, bag er bas abscheuliche Fest bes 21. Januar (ber Binrichtung bes Konigs) sogleich abgeschafft bat; ebenso, daß er die bereits schol Monate unbeerbigt zu Balence ftebenbe Leiche bes in Gefangenichaft verstorbenen Bapftes Bius VI. mit allen driftlichen Ehrenbezeugungen bat bestatten laffen. Die frankische Republik erhielt jest eine nene Conftitution und eine einfachere Regierung, von ber bie verberblicen bemotratischen Glemente moalichst ausgeschieben maren. Un bie Stelle ber von unten gemählten und beratbichlagenden Beamten traten jest igliche, die von dem ersten Conful gewählt murben und zu befehlen hatten. Rebes Departement erhielt einen Brafetten, ber Canton einen Unter-Brafetten und bie Gemeinde einen Maire.

Unter bem 6. Diai 1800 ift biese neue Organisation auch in ben vier rheinischen Departementen eingeführt worden. In ber Publikation bes betreffenden Geseyes zu Trier heißt est: "Jedes Departement hat einen Präsekten, einen Präsekturrath und einen allgemeinen Departementalrath. Der Präsekt hat allein die Verwaltung zu führen. Der Präsekturrath besteht zu Trier aus drei Personen und erkennt über die Gesuche von Privatpersonen um Freisprechung oder Verminderung ihres Autheils au den direkten Steuern, über Streitigkeiten bei öffente

liden Arbeiten, über Begebren ber Gemeinden, ihre Alegfachen vor Bericht bringen au burfen; fobann über ftreitige Ralle in Betreff ber Rationalauter. Wenn ber Brafett bem Brafcfturrath beimobnt. fo bat er ben Borfits, und find die Stimmen getheilt. fo gibt er ben Andichlag. Der allgemeine Departementerath versammelt fich jebes Rabr zu einem Zeitpuntt, ben bie Regierung bestimmt und bauert nur fünfzehn Tage. Derfelbe vertheilt Die biretten Steuern auf bie Gemeinbebegirte, er fpricht über bie Gesuche gur Berminberung, welche von ben Gemeinden eingereicht werben, revidirt die jabrliche Rechnung bes Prafetten und gibt feine Meinung über bie Bedürfniffe und ben Ruftand bes Departement: zu erkennen. Unfer Departement ift in pier Gemeindebezirke eingetheilt, in jene von Trier, von Brum, von Saarbruden und von Birtenfeld. Jeber Begirt bat einen Unterprafekten, außer jenem von Trier, wo ber Brafett zugleich auch Unterprafett ift. Der Unterprafett bat bie Berrichtungen, welche bisber von ben Municipalitäten verseben murben, mit einigen Abanberungen. In jedem Begirt gibt es einen Begirtsrath, ber au einer von ber Regierung zu beftimmenben Epoche fich versammelt, beffen Gigung bochstens 14 Tage mabret. Dies Collegium vertheilt die biretten Steuern unter bie Stabte, Dorfer und Fleden bes Begirts, burchgeht bie Jahregrechnungen bes Unterpräfetten . . Die alten Benennungen: Stabte, Aleden, Dorfer u. f. w. find wieber bergeftellt; jebe Stabt, Rleden ober Dorf bat einen Maire (Burgermeifter) und einen Abjunkten, wenn beren Bevölferung nicht über 2,500 Ginwohner geht; in ben Stabten von 2,500 bis 5,000 Einwohnern ift ein Maire und zwei Abjuntten; in ben Stabten von 5,000 bis 10,000 Einwohnern, wie au Erier, ift noch überbem ein Polizei Commiffar . . . 3cbe Stadt, Dorf, Fleden hat einen Municipalrath, ber 2. B. in Trier aus 30 Berfonen besteht . . . Der erste Conful zu Baris ernennt bie Brafetten, bie Brafekturrathe, die Glicher ber Departementerathe, ben Generalfecretar bes Brafeften, die Unterprafeften, Die Glieber ber Bezirtgrathe, bie Maires und Abjunkten in ben Stäbten, die mehr als 5000 Seelen haben. In ben andern ernennen die Brafetten die Maires, Abjunkten u. f. w. Die Besolbung bes Prafetten zu Trier besteht in 8000 Frt., ber Prafekturrathe in 1200 und ber Unterprafekten unfres Departements in 3000 Franten" 1).

Nachdem Buonaparte im Winter bie Oronung in Frankreich wiederhergestellt hatte, begab er sich im Frühjahre 1800 wieder auf den

<sup>&#</sup>x27;) Anfünd. für bas Saar-Dep. VIII. Jahr, Ro. i.B. Der erste Brafeft bes Saar-Departements war Beron d'Ormechville, Generalisecretär Zegowit; Prafefturrathe waren Labourdiniere, Gerhards und Compagnot.

Kriegsschauplatz nach Italien. Das Wassenglück ist ihm wieder günstig und in einem Feldzuge entreißt er den Oesterreichern wieder alle Bortheile, die sie und die Russen das Jahr vorher gewonnen hatten (Schlacht bei Warengo den 14. Juni). Oesterreichs Unglück vollendet sich durch die Niederlage dei Hohenlinden; es mußte sich zu dem Frieden mit Frankreich zu Luneville (9. Februar 1801) bequemen, und das linke Rheinuser förmlich an die franklische Republik abtreten.



## Pas Trierische Land wird förmlich mit Frankreich vereinigt (1801).

Die Lanber bes beutschen Reiches auf ber linken Seite bes theines batten nun ichon fo lange unter ben Laften und Leiben bes trieges geseufzt, daß das Verlangen nach Rube und Frieden ben ochmera über die Lostrennung vom Reiche fast ganglich verstummen tachte. Um 20. Bluv. IX (9. Febr. 1801) mar zu Lüneville zwischen em beutschen Raiser und Napoleon Friede geschlossen und barin bas inke Rheinufer an Frankreich abgetreten worben: am 20. Germ. 10. April 1801) wurde ber Friedensichluf zu Trier feierlich publicirt. Bollte man die Freude über ben Frieden und die befinitive Bereinigung er vier neuen Departemente mit Frankreich nach ben bei biefer Aublis ution burch bie Beamten veranstalteten Reierlichkeiten. Festreben und jestgebichte beurtheilen, so munte man allerbings annehmen, ce fei ine Spur von Schmerz über die Trennung von bem beutschen Bater= inde empfunden worden. Am Vorabende um 6 Uhr und am Tage er Bublikation felbst um 5 Uhr Morgens wurde die Feierlichkeit urch bas Läuten aller Gloden und Abfeuern von Bollern angefündigt. ie breifarbige Fahne auf bem Gangolphsthurme aufgepflanzt: um O Uhr versammelten sich alle Civil- und Militairbeamten in Amtseibung im Dekabensaale, die Truppen waren in Parade aufgestellt, nb so wurde awischen Symphonien und patriotischen Befangen ber riebenstraktat zuerst in jenem Saale vor den Beborden und jobann uf allen öffentlichen Platen ber Stabt, zulett auf bem Kornmartte ublicirt und bier jum Andenken an den Frieden eine Linde gepflangt. der Maire ber Stadt, A. J. Recting, verfündigte fobann, daß biefer Mat fortan "Bereinigungsplat" (place de la reunion) und ie Johann-Philippoftrage "Friedensftrage" beigen folle 1). Der

<sup>1)</sup> Die Linde ift längst verschwunden; die auf der Ede vor dem Gemeindebause igebrachte Inschrift (place do la rounion) hat fich länger erhalten, ift aber auch

Stadtmagistrat bewertstelligte noch eine Zuthat zu dem Festprogramme, die wohlthuend an die Art und Weise erinnert, wie in bessern Zeiten öffentliche Festlichkeiten begangen zu werden pflegten. Nachmittags nämlich wurden in dem Burgerhospitale 1100 Stud Brod, jedes zu 3 Pf. nebst einer gewissen Summe Geldes unter die Stadtarmen, gemäß den von den Nachdarmeistern eingereichten Listen, vertheilt. Illumination der offentlichen Gedäube und ein Ball im Deskodifiale mit drei Franken Eintrittsgebuhren, bessen Grund ebenfalls für die Hausarmen bestimmt, machten den Ghluß ver Feste. 3. 3. Stammel suchte den Tag in nachstehendem Festgedichte zu verherrlichen:

- 1) Mit bes Lengens erfter Wonne, Solb wie Gottes milbe Sonne Lächelft bu ber Erbe zu! Enbest tief gefühlte Leiben, Bringst uns längst vermißte Freuben, Stille Eintracht, füße Ruh!
- 3) Rrieger, ble in Schlachten ftürmten, Leichen hoch auf Lichen thürmten, Bieten jum Berein die Sand: Ziehen hin in froher Schaare, Mit deue Siegestrang im Haare Friedlich in ihr Caterland.
- 5) Steiget man nur über Leichen, Lolbel um bich zu erreichen, Freiheit! in bein heiligthum? Muffen Taufenbe erft finden, Ch' uns beine Fahnen winden, Balmen fprießen beinem Ruhm?
- 7) Dann, bann ruft fic jum Gefechte Für entweihte Men chenrochte, Rächend hebt fie ihre Cand: Reber Trümmer halber Welten Hührt fie ihre treuen helben In's befreite Baterland.
- 9) Sal bann feiern wir hlenieben Balb ben großen Bollerfrieben Und ber Staaten Sarmonie:
  Dann beginnt die schone Blüthe Besser Zeiten: Gerzens Gute Loft bas Band ber Eintracht nie.

- 2) Saaten feimen, heerben grafen, Bo noch erst in wilbem Rafen Renschenblut in Strömen fowell; Und von höhen tonen wieber Sauste, froht Segenklieder, Bo mur Morbacteus erskoll.
- 4) Bauen segnend ihre Erbe, Ihnen lohnt für die Beschwerbe Sanste Rub' ant eig'nen Beich, Und der Dant von Millionen, Und der Segen serner Jonen, Bo man Menschenwürde ehrt.
- 6) Nein, der Weisheit santter **Flägd**Weilet gern am ftillen **Higel**,
  Wo sie del dem Forscher fußet;
  Aber naht mit feiten **Hinden**,
  Ihr Elistum zu schnen.
  Sich des Lasters Söllenbeut:
- 8) Menfchen ehrt in Weufchen wieder Gottes Abstrahl: blieft hernieder Auf die Opfer eurer Buth! Behret nicht des Geistes Fluge, Scheidet Wahrheit von dem Truge, Schäht der Menfchielt fchinftes Cut!
- 10) 3r ber Mutter fanftem Schofe Theilen wir mit beinem Loofe, Große Franken:Ration! Einverleibt in beinem Bunbe Schlaget fie, bie Rettungsstunde Filr Trebetens treuen Sohn.

jest libertilucht, und die Straße, die aus der Brobstraße auf den Kornmackt führt, ist dem Bolle voter dem Namen Friedensstraße unbefannt. Auch die Benennung "Rlah Ormechville," die man damals dem Freihose (am Dom), aus Schmeicheigegen den Präsesten beilegte, ist gar nicht in das Boll übergegangen und ist daber ebenfalls völlig in Bergessseitgenheit gerathen.

- l) Bei ben Schaften unfrer Ahnen Schwören wir hoch beinen Fahnen, Die am fillen Ufer weh'n: Schwören Treue ben Gesehen, Rache, wenn, sie zu verleben, Frevler fühn im Kanupse steb'n.
- 12) Boge hin im weiten Meete Der Bergangenheit, o Babre, Für des Krieges Drud geweint! Friede winkt dem Baterlaude, Der am sausten Rosenbande Die entzweiten Herzen eint.

Andere Gefühle, als die in dem vorstebenden Festgebichte von tem enthusiastischen Lobredner ber republikanischen Freiheit ausgerochen, waren es, die bas eble Berg bes Churfurften von Trieu. emens Benceslaus, bewegten, als er bie Runde von jenem Friebend luffe erhalten hatte. In einem vertraulichen Schreiben an ben eibbiichof v. Biboll vom 7. Marz (1801) von Dresben bat er bieben ausgesprochen. "Auch mein Gemuth, schreibt er, murbe burch : bierüber erbaltene Gewigheit von Schmerz gang burchbrungen, ba babei nicht fo viel meine eigene Lage, als jenes barte Schieffel bergige, welches mein autes Erzstift, die Beiftlichkeit, meinen gangen ith. Dienerschaft und treu anbangig gebliebene Unterthanen gang me runde brudet. Und ba ich mir mit ber hoffnung nicht fcmeicheln in, bag burch bie Dazwischenkunft irgend einer Macht unfer Schickfel te Abanderung noch erleiben tonne, am allerwenigsten aber mit jener. g die alte Ordnung der Dinge je zurudkehren werde, fo babe ich d ben Berbananissen ber allerbochsten Borfebung ganglich unterrfen, und in bem Entichlug nur Linderung meines tiefen Schmerzes funden, bak ich vor der Abtretung meiner Lande nichts unverficht Te, woburch bie tatbolische Religion und berielben ungeftorte Musung aufrecht erhalten, die Eriftens meiner Doms und Capitularftifte. steien. Klöster, wo nicht in statu quo et in corpore, wenigstens ie berselben gegenwärtigen Individuen burch Bestimmung einer niebigen jahrlichen Benfion lebenslänglich gedeckt und eine gleiche ufion meiner Civil- und Militair-Dienerschaft zugefichert werben ige. Ich habe zu biefem Ende nieine letten Rrafte aufgeboten und e von mir noch abhangende Mittel und Wege bereits eingeschlagen. er Simmel fegne meine Bemühungen und gemabre benfelben einen eiblichen Erfola!

"Ich vermag ein weiteres nicht für das Wohl und Befte meiner n, leiber! abzutretenden Unterthanen noch beizutragen; und dieses was mich auch bestimmt hat, meinen Reichstagsgesandten zur itisication des vorliegenden Reichsfriedens ohne weiteres zu instruiren, doch ein seder Widerspruch von meiner Seite bei der gegenwärtigen gemeinen Reichsftimmung von keinem Erfolge — wohl aber, in ieksicht meiner oben geäußerten Wünsche und bereits geschehenen nichreitungen von den nachtbeiligsten Folgen ganz sicher gewesen

ware; ba weiter ber befragte Friedensichluß durch einen vorgegangenen Abschluß bes berüchtigten jungern Rastabter Friedenscongresses nach der Reichsverfassung seine volle Bestätigung schon im voraus erhalten hatte, und zwar burch Einwirkung ber vorzüglichsten meiner geistlichen Mitstände.

"Dieses sind die Betrachtungen, mein lieber Herr Weihbisch, welche Sie bei reiferm Nachbenken hoffentlich überzeugen werden, daß ich Jenes gutwillig einwilligen mußte, was eiserne Noth mir abdrang, und mein allenfallsiger Widerspruch nie wurde verhindert, wohl aber die schon oben erwähnten nachtheiligsten Folgen gewiß erbracht haben. Sie werden sich serner überzeugt halten, daß ich das Wohl meiner treuen Dienerschaft in keinem Punkte außer Ucht gelassen, sondern in Allem mit rastloser Thätigkeit besorgt habe, so wie ich dasselbe auch noch ferner ununterbrochen besorgen und dabei Ihre ohnehn schon gedeckte Existenz gewiß nicht vergessen werde.

"Nehmen Sie die Bersicherung zu Ihrer einstweiligen Beruhigung an; Sie empfangen meinen weitern gemessensten Auftrag anbei: diese meine Gesinnungen, diese meine fortwährenden Bestrebungen bei einer jeden Gelegenheit einem Jeden meiner Geistlichseit, meines geist= und weltlichen Rathstandes, meiner Dienerschaft und einem Jeden meiner Unterthanen in meinem Namen und weiter zu erklären: wie sehr mit der Berlust meines Erzstifts auf dem linken Rheinuser zu herzen gehe, und wie dankbar ich mich erinnere, daß sast die Allgemeinheit meiner biedern Trierer und Trierischen, mitten unter dem Sturme der Revolution, der deutschen Redlichkeit je treu geblieden sind und mir unvergestliche Merkmale der Anhänglichkeit gegeben haben. Ich schließe und bin mit vieler Werthschätzung des Herrn Weihbischofs gutwilliger und wohlafsektionirter — (gez.) Elemens Wenceslaus."

Als bie in diesem Schreiben niedergelegten Aeußerungen bes Churfürsten durch den Weihbischof der Trierischen Geistlichkeit auf dem linken Rheinufer bekannt geworden waren, hat dieselbe eine Abresse an denselben ergehen lassen, ihren tiesen Schmerz über die Trennung von ihrem geliebten Oberhirten bekundend. Es heißt darin: "Es ift nun endlich nach unzählig ausgestandenen Drangsalen über den mit einer aller Menschen Gedanken übersteigenden Art geführten Krieg ein Friedensschluß erfolget. Wie gewünscht man demselben längstens entgegensah, so erschreckend war der Inhalt für die Geistlichkeit, welche nun für immer von höchstihrem geliebtesten Erzbischof getrennt werden soll. Ein Schmerz, welcher alle der Geistlichkeit so häusig während bes Krieges geschlagenen Wunden erneuert, deren Heilung diese von Böchstdenselben sehnlichst hoffte und gewiß zu erwarten hatte. Die

Sebnfucht zu Guer Churfurftl. Durchlaucht von ber treuen und in iebem auch alleräraften Sturm anbanglich gebliebenen Beiftlichkeit ift io grok, bak biefe fich auch noch nach geschlossenem Frieden mit einer moglich eintretenden Abanderung troftete: allein bas bochfte Antwortichreiben, fo Bochitdieselbe au ben Derrn Beibbischof v. Biboll anabigft au erlassen gerubt haben, enthält folde Meukerungen, welche bie Bergen aller Boblbentenben auf bas empfindlichfte nieberschlagen." Im weitern Berlaufe ber Abreffe macht die ober- und nieberergftiftische Geiftlichkeit bes linten Mheinufers ihrem Erzbischofe Die Anzeige, baf fie zur Erbaltung ihrer Erifteng eine Abreffe an ben erften Conful nach Baris abgeschickt babe, und bittet ben Erzbischof, Diefe felbit mit feinem Unfeben au unterftuken und burch ben Babit unterftuken zu laffen. Dann ichliekt bie Abreffe. "Guer Churfürstl. Durchlaucht erseben anäbigst bieraus bie noch fortwährende Anbanglichkeit bes hiefigen geiftlichen Stanbes. welchem auch nichts angenehmer und erfreulicher ift, als wenn wiber bie höchsteigene Vermuthung die vorige Verfassung, welche bemfelben Die bochfte Berion Gurer Churfürftl. Durchlaucht theilhaftig machet, eintreten wirb. Richt eber fieht berfelbe eine Trennung an, bis alle. ja alle ohne Ausnahme zu erbenkende Silfe auf ewig verschwunden. Diefes Schickfal murbe alsbann erft aber nur im Meukern bie Beift= lichteit von ihrem liebensmurbigften Erzbischofe und Oberhirten bem Scheine nach trennen, bas Innere berfelben bingegen von ber Auneigung Guer Churfürftl. Durchlaucht auf teine Weise abbringen tonnen."

## Deutschepatriotische Betrachtungen über ben Lüneviller Frieden.

Einzelne jugenbliche Schwärmer auf ber linken Rheinseite, die sich aus dem gleißenden Aushängeschilde der französischen Republik — "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" — eine paradiesische Zukunft vorgezaubert hatten oder doch wenigstens den Schein entzückter Begeisterung für dieselbe annahmen, um sich bei den Republikanern zu Beförderungen bei der neuen Landesorganisation zu empfehlen, mochten immerhin dei der Verkündigung des Lüneviller Friedens und der befinitiven Bereinigung des linken Rheinusers mit Frankreich jubeln. Alle deutsche Patrioten aber waren mit Schmerz erfüllt über den Frieden und sahen mit bangen Besorgnissen der Jukunst entgegen. Schon während des Friedenskongresses schried ein deutscher Publicist: "Der Schluß des achtzehnten Jahrhunderts ist einer der traurissten Zettabschnitte in der Geschichte der deutschen Nation. Die Noth und die Zerrüttungen der Gegenwart und die düstern, schweren Wolken, welche die Zukunst umgeben, erfüllen das Herz des Patrioten mit den

banaften Beforaniffen und mit Schmerz fieht er bie Intearität, Dust und Gbre bes Baterlandes unwiderbringlich verloren" 1). Es butte bem Renner ber Geschichte und ber Berfassung bes beutiden Reiche nicht fcwer fallen, bie Urfachen bes Unbeils und bie Quellen eller ber Schmach und Bitterkeiten, die nun über Deutschland getomate maren, nachanweisen und find biefelben ichon giemlich genan in ben alten Spruche enthalten: Concordia res parvae crescunt, discordia magnae dilabuntur. Allerbings wird ein Rampf mit einer atolies Ration, die für ihre Freiheit tampft, ober bafür zu tampfen meint. nicht leicht au ihrem Nachtbeile ausschlagen. Bas aber in lenet Rampfe bes beutschen Reiches gegen Frankreich für biefe und gegen ienes entschieben bat, bas war bei Deutschland nicht Mangel en Grofe und innerer Rraft, fonbern ber lodere Bufammenbang feiner Beftanb theile, die egoistische Bolitit, welche die Fürsten und Stanbe bes Reiches befolgten. "Ware Deutschland ein an einen Mittelound fest geknüpfter Staat und bas beutsche Bolt eine von einem Eries werke gelenkte Nation, so wurde es nie Ursache gebabt baben. Ko weber bor ber Bolitit feiner Bunbesgenoffen, noch por ber Dacht irgend eines auswärtigen Feinbes zu fürchten. Aber bei unfern unenblichen Trennungen und Spaltungen und bei ber tunftlichen Rusammensehung ber taufend für sich bestehenden Theile, bie bes Banze unfres Staatstorpers ausmachen, war fein anbrer Erfon möglich, als ber, ben wir erlebt haben und ber bas herz bes Batristet fo tief verwundet." Das beutsche Reich war zusammengesett aus ungefahr breihundert grofern und fleinern Staaten, von benen iebet Landeshoheit befaß und in Sachen des Reiches bas Recht mitzusprechen und zu ftimmen batte. Seit ber Reformation aber waren bie Surften und Stande in tatholifde und protestantifche gespalten und miktrauifd aegeneinander; die Gifersucht der Kursten, die wirkliche ober gebeuchelte Furcht vor einer die Freiheit gefährbenden Uebermacht bes Saules Defterreich, die burch die Reformation und die in ihrem Gefolge die bergegangenen Bunbniffe ber Fürsten und Stanbe groß gezogene Selbstlucht ber Fürsten lieken tein einträchtiges Sanbeln zu gemeinfamen Zweden bes Reiches mehr auftommen, inbem bei allen Unternehmungen jeber nur ermägte, mas er für fich gewinnen tonne und ben eigenen Bortheil stillschweigend zur Bebingung ober boch jum Dagftabe ber Mitwirfung machte. Bei biefem ganglichen Mangel an

<sup>1)</sup> Patriotisches Appell an den Friedenstongreß in Laneolle und bie Reichsversammtung in Regensburg eine höchst wichtige und bringende Beränderung der teutschen Staatsconstitution betreffend. Osnabrild u. Minster. 1801.

Eintracht und Gurforge fur bas gemeinsame Bobl bes Reiches, bei ben nach allen Seiten bin außeinanberlaufenben Sonberintereffen und Sonberftrebungen wurden ichon immer bie Bergtbungen auf ben Reichstagen in unabsebbare Lange gezogen : und ale es fich im Beginne ber neunziger Sabre um gemeinsamen Schutz bes Reiches gegen bie frangolifche Republit bandelte, tonnten gange Gebiete icon bon bem Reinde genommen fein, bevor die Reichsversammlung auch nur ben Beichluß zu Stande gebracht hatte, zum Kriege zu ruften. Rach einem bochft laffig geführten Felozuge zog fich Breuken, die gemeinfame Sache eigenmächtig verlaffend, jurud, ichloß einen Separatfrieben mit Frantreich (zu Bafel 1795), und verleitete bagu noch andre Rurften und Stanbe im Rorben basselbe zu thun und binter einer Demarkationsfinie und in ber Neutralität ihre Sicherheit und ben eigenen Bortbeil Co batte fich jett ber Norben bes Reiches von bem au fuchen. Suben getrennt, jener fab rubig bem Kriege gegen bas Reich 211. mahrend biefer fich in bartem Rampfe mit bem niachtigen Teinbe per-Mutete, bis Desterreich nach ber unaludlichen Schlacht bei Sobenlinden bie Sand zu bem ichmerglichen Frieden zu Luneville bieten mußte.

In biesem Frieden waren es aber die Artikel 6 und 7, welche bas beutsche Reich insbesondere betrafen. Dieselben lauteten:

"Se. Majeftat ber Raifer und Ronig willigen ein, sowohl in ihrem als bes teutschen Reiches Ramen, bag bie frankliche Republik Muftigbin die auf dem linken Rheinufer gelegenen Länder und Domginen. welche jum teutschen Reiche gehörten, in voller Souverginetat und Eigenthum befite; jo bag, bemjenigen gemäß, mas bei bem Raftabter Congres von ber Reichsbeputation formlich zugestanden und von bem Raifer genehmigt worben war, ber Thalweg bes Rheines fünftigbin bie Grange amifchen ber franklichen Republik und bem beutschen Reiche fei, nämlich von bem Orte an, wo ber Ribein bas belvetische Gebiet verfakt, bis zu benijenigen, wo er in bas batavische eintritt." - "Und ba aufolge beffen, mas bas teutsche Reich an die frantische Republik abtritt, mehre Fürften und Stanbe bes Meiches insbesondere fich, gang ober zum Theil, ihrer Besitzungen verluftig finden, mabrend es bem tentichen Reiche insgesammt zukommt, ben aus ben Bebingungen bes gegenwärtigen Traftate entspringenden Verluft zu tragen; fo ift amischen Daieftat bem Raifer und Ronig, sowohl in Ihrem als best cutschen Reiches Namen, und ber franklichen Republik bedungen, daß in Bemakheit ber formlich beim Raftabter Congreß aufgestellten Grundfane, bas Reich gehalten fein foll, den erblichen Fürften, welche fich am tinten Rheinufer ihrer Befitzungen verluftig finden, eine Entfchabigung zu geben, welche ben Ginrichtungen zufolge, die nach biefen Grundlagen weiterhin beftimmt werden jollen, in bem Innern bes besaaten Reiches an nehmen fein wird."

Durch biefe wei Artikel bes Friedensschlusses war eine zweisache Beränderung mit dem deutschen Reiche eingeleitet, eine Beränderung in seinem Umfange und, behufs der Entschädigungen der auf dem linken Rheinuser verlierenden Fürsten im Innern des Reiches, eine Beränderung in seiner Berfassung. Der Verlust, der durch Abtretung des linken Rheinusers für Deutschland erwuchs, betrug weniger nicht als i's seines Flächenraums, i seiner Population und beinahe i'i seiner Einkunfte, wenn man nach einer Mittelschähung für ganz Deutschland 12000 Meilen Land, 28 Millionen Einwohner und 275 Millionen Gulden sämmtlichen Einkommens annimmt '); derselbe war also auf 1200 Meilen Land, 34 Million Menschen und mehr als 20 Millionen Gulden Einkunfte anzuschlagen.

Der 7. Artikel jenes Friedens erkannte nur den erblichen Fürsten eine Entschädigung im Junern des Reiches zu. Die Verlufte der betreffenden einzelnen Fürsten — mit Ausschluß Desterreichs wegen der Niederlande 2) — wurde aber auf 5,764,000 Gulden angegeben.

Die übrigen Verluste haben geistliche Fürsten und Reichsstädte betroffen, die geistlichen Churfürsten von Cöln, Mainz und Trier in ihren links-rheinischen Gebietstheilen, die Bischöse von Borms, Speier, Lüttich, nebst den Aebten von Stablo und Malmedy, den Bischos von Basel, den deutschen Orden, den Malteser Orden, Thorn und Burscheld und die Reichsstädte Aachen, Cöln, Speier und Worms.

Die Entschädigungen und ihre eventuelle Ginwirkung auf die Berfassung bes beutschen Reiches.

Der siebente Artifel bes Lüneviller Friedens hatte festgestellt, daß, da burch Abtretung bes linken Rheinusers an Frankreich, (einige) Fürsten und Stände bes Reiches insbesondre Berluste erlitten, während doch das Reich insgesammt die aus dem Friedenstraktate entspringenden Berluste zu tragen habe, für die Berluste auf der linken Rheinseite Entschädigungen im Innern des Reiches gegeben werden sollten. Es waren nun aber geistliche und weltliche (Bahlund Erbfürsten), welche insbesondere von den Berlusten getroffen worden waren, namentlich die drei geistlichen Chursürsten von Mainz,

<sup>1)</sup> Rach genauer Berechnung hat der Berluft bes linken Rheinufers 1210 DReilen Land und 3,600,000 Menichen für Deutschland betragen.

<sup>\*)</sup> Die schon im Frieden von Campo Formio burch Desterreich an Frankrid abgetretenen Niederlande waren geschätzt zu 500 Meilen Land, 2 Deillionen Menschwund c. 7 Millionen Gulden Einflinste.

Erier und Coln; jeboch batte ber genannte Artifel nur fur bie eine Rlaffe der verlierenden Fürften und Stände, nämlich für die weltlichen. Entschädigungen ftivulirt, und waren also die geiftlichen von ber Ent-Aukerbem mar in bem Artitel Bezug ídabiauna ausaeichloffen. genommen auf ben Congreß von Raftabt (1798) und gesagt, bak bei ben Entichabigungen in Gemäßheit ber auf jenem Congresse festgestellten Principien verfahren werben follte. In Betreff bes Entschäbigungsmittels aber batten bie frangofischen Minister Sacularistrungen in mehren Noten als Grundlage geforbert und am Ende bie Reichsfriedensdeputation folche bewilligt 1); dabei aber war ausbrucklich ausbedungen worben, "ban babei mit allen benjenigen Danregeln und beschränfenden Borfichten eingeschritten werbe, welche zur Erhaltung ber Conftitution bes beutschen Reiches in jeber Sinficht, auch zur Bieberberftellung und Befestigung bes barauf gegrunbeten Bobles ber Stanbe, Reichsangehörigen und Unterthanen mesentlich erforberlich feien 2)."

Raum mar ber Luneviller Frieden befannt geworben, als fich Babgier weltlicher beutscher Fürsten gur Grklarung und führung bes siebenten Artifels aufmachte. Satte biefer Artifel auch bie geiftlichen Fürsten und Stanbe, bie auf ber linken Rheinseite Berlufte erlitten batten, nicht als entschäbigungsberechtigt aufgenommen. jo hatte berfelbe boch ausbrucklich gesagt, daß bas beutsche Reich bie Berlufte insgesammt (collectivement) zu tragen habe, also nicht einige Fürsten und Stände ober eine Rlaffe berfelben allein. Aukerbem war offenbar vorausgesett, bag, ba alle Glieber bes Reiches ben gemeinsamen Berluft nach Berhaltniß auf fich zu nehmen hatten, auch bie verlierenden weltlichen Fürsten nicht fur ben gangen Berluft entschädigt werden sollten, indem fie sonft in einem ungerechten Bortheil aegen die andern gestanden und von dem genieinsamen Verlufte nichts getragen hatten. Ferner: da ber Congreg zu Raftabt bie als ein Entichabigungemittel bezeichneten Sacularifirungen (geiftlicher Staaten) fo beschränft batte, baf bie Berfaffung bes beutschen Reiches babei unverlett erhalten wurde, so folgte nothwendig, daß teine Rlaffe von Reichsftanben vernichtet werben burfe, am wenigften eine folche, bie auf bas innigfte mit bem Grundwesen ber Reichsverfassung vermachsen Wat. Enblich aber folgte nothwendig aus bem Beariffe von Ent-

<sup>&#</sup>x27;) Il convient, de regler le mode de prestation des indemnités les ministres en trouvent la hase dans des vécularisations. —

<sup>2)</sup> Berfuch einer boftrinellen Auslegung bes fiebenten Friedensartifels von Bineville. Germanien 1801.

ľ

icabigung, baf, wenn Gacularifirmngen auch als bas einsige Mittel für bie Entichabigungen ber verlierenben weltlichen Rurften und Stliche erfunden werben follten, biefe Entichabigungen bie betreffenben Berlufte nicht überfteigen follten, alfo jebenfalls nicht mehr geiftliche Befinnnen facularifirt werben burften, als jur Erfetung jener Bertufte erforber lich mar. - Unbers aber haben fich bie weltlichen Gurften bie Sade angeschen, indem fie in jenem Artifel bas Bernichtungenrtheil aller geiftlichen Staaten bes beutichen Reiches anm Bortbeil ber weltlichen erblicken wollten. Abgeordnete berfelben eilten nach Baris, um bort ibre Entichabigungemuniche im Ginne einer allgemeinen Bernichtung ber geiftlichen Staaten anzubringen; foggr Kurften, bie gar nichts auf ber linten Seite bes Mheins verloren batten, machten fich auf, unt in ber allgemeinen Theilung ber geiftlichen Besitzungen auch etwas m gewinnen. Dazu find bie weltlichen beutschen Fürsten auch unterein ander in vertrauliche Correspondeng getreten, um ben Ginflug bes geiftlichen Standes bei ber endlichen Beftimmung bes Entichabiaunas mefens zu entfernen und ben Ginfluß bes taiferlichen Sofes, ber acen eine allaemeine Sacularisation ber geiftlichen Staaten mar, burch jenen ber hofe von St. Letersburg und Berlin au parallifiren, bamit alle geiftliche Staaten und Besitzungen ihnen als Entschädigungsmaffe aufallen follten. Co sehen wir abermals, wie früher aur Zeit ber Reformation bei ben protestantischen Gurften, bie traurige und für jeben Deutschen beschämende Erscheinung in ber Gefchichte bes beutschen Reiches, baf Rurften besfelben gegen ihre gleichberechtigten Mitfiante und ben Raifer als bas Saupt conspiriren, auslandische Machte und bie abgesagtesten Reinde bes Reiches zu Silfe nehmen, um in Schwächung und Beraubung besielben ihre felbitfüchtigen und eigennübigen Begierben zu befriedigen.

Das beutsche Reich war ein unter seinem Oberhaupte vereinigtes Staatenspstem, welches bamals 347 freie Reichstaaten zählte '), von welchen 267 Sit auf dem Reichstage hatten und dort in drei verschiedenen Collegien 159 entscheidende Stimmen abzugeben hatten. In dem ersten, dem Churfürsten-Collegium, waren acht Glieder, nebk Böhmen vier weltliche und drei geiftliche, und dieses Collegium übte den vorwiegendsten Einfluß auf Gesetzgebung und alle gemeinsame wichtige Reichsangelegenheiten. In dem zweiten, dem Fürstencollegium, befanden sich 100, nämlich 94 Viril- und 6 Curiatstimmen, die erstern wurden von 35 geistlichen und 59 weltlichen Fürsten gegeben, von den zweiten gaben 20 schwäbische und 19 rheinische Prälaten 2, die

<sup>&#</sup>x27;) Die Zahl aller großen und fleinen unabhangigen Lanber und Gebickt wurde auf 1492 gerechnet.

übrigen 4 murben von 13 wetterauischen, 18 schwähischen, 9 frankischen und 35 weftpfälischen Grafen gebilbet. Das britte Collegium bestand aus ben Stäbten, nämlich 14 auf ber rheinischen und 37 auf ber ichmabifden Bant. - Nach ben unvertennbaren Berbieuften, welche nich die geiftlichen Fürsten und Stande Kabrbunberte binburch um bas Bobl bes Reiches erworben batten, bei bem verberblichen Gigennus und ber auf Roften bes Reiches befriedigten Groberungsfucht, melde bie weltlichen Fürsten bei verschiebenen Gelegenheiten an Tag gelegt batten, liek sich unschwer vorausiehen, welche Rolgen es für bas beutiche Reich baben muffe, wenn burch Sacularifirung aller geiftlichen Staaten bie geiftlichen Gurften und Stanbe aus ber Reichsverfaffung aetilgt murben. Um fo weniger batte man erwarten follen, bak auf eine allgemeine Sacularifirung aller geiftlichen Staaten bes Reiches bebufs einer Entschädigung ber verlierenden Erbfürften murbe binge arbeitet werben, als, auch in bem Kalle, ber boch offenbar icon ungerecht gewesen sein murbe, baf bie geiftlichen Fürften und Stanbe allein alle erlittenen Berlufte batten beden muffen, eine folde allgemeine Sacularisirung nicht nothwendig gemesen fein murbe, indem ichon eine partiale zu biesem Zwede ausgereicht haben wurbe. Denn vorerft batten bie geiftlichen Fürsten und Stanbe am Rheine, welche links besfelben verloren hatten, nach ber Beftimmung bes Friedens teinen Unipruch auf Entichabigung; ber Churfurft von Trier batte fich alfo mit bem ihm auf ber rechten Rheinseite gebliebenen Gebiete begnugen muffen, und jo auch alle andre geiftliche Surften und Stanbe, bie fich in feiner Lage befanden. Die Berlufte ber weltlichen Fürften, welche Entschädigung zu verlangen berechtigt maren, betrugen aber 490 Deilen Land, 1 Million Menschen und 5% bis 6 Millionen Giben Ginfunfte. Nun aber betrugen nach allgemeinen ftatiftischen Angaben die Besitungen ber geiftlichen Gurften und Stanbe im Innern bes beutiden Reiches, mo bie Entschädigungen bergenommen werben follten, 1110 Meilen Land, 1,950,000 Menfchen und 17 Millionen Biben jahrlicher Gintunfte, und murben also die Erge und Sochftifte, wenn fie auch allein bie Reichsverlufte hatten tragen muffen, boch noch 620 Meilen Land, 950,000 Menschen und 11 Millionen Blben Ginfunfte übrig behalten haben, immerhin genug, um eine folche Angahl wenigstens als Reichsftanbe befteben zu laffen, baf bie beutsche Reichsverfassung in ihren Grundzugen unverlett geblieben ware 1). Inwiefern biefe und abnliche Grunde ber Gerechtigfeit und

<sup>1)</sup> Siehe bas Schriftchen: Ueber Deutschlands Berlufte und bas babei eintretende Entschäbigungsspftem in Bezug auf bas Interesse bes gesammten Reiches und ber übrigen Mächte Europens. Der hoben Reichsversammlung in Regensburg gewibmet. 1800.

Billigkeit Erwägung gefunden haben, werden wir tiefer unten bei bem Reichsbevutationsbaubtschlusse von 1803 seken.

Nachbem, wie oben erzählt, ber Lüneviller Friebenstraftat nublicirt worben war, erging unter bem 18. Juli (29. Meffibor IX) eine Broflamation ber franklichen Confuln an die vier neuen Devartemente (ber Ruhr, Saar, Rhein und Moiel und bes Donnersbergs), worin ben Bewohnern berfelben bie allfeitigen Bortbeile ihrer befinitiven Bereinigung mit ber groken und mächtigen frantischen Republit ans einandergesett und fic zur Gelobung ber Treue gegen biefelbe aufgeforbert wurden. Die Brafetten bicfer Departemente follten ju bem Ende fich in die Sauptorte ihres Amtotreifes begeben, biftritimelie bie Maires mit ben Municipalrathen sich versammeln laffen, um von biefen in ihrem und ber Bewohner Rangen bie Gelobung ber Trene entaegen zu nehmen. Diefelbe lautete aber: "Wir geloben Treue ber franklichen Republik, dieweil wir durch ben Bertrag von Luneville aller Gibesleiftungen und Bilichten gegen jeglichen auslanbifchen Lehnsherrn. Fürsten ober Souverain entladen find und uns als entladen erkennen: geloben, mit benielben weber birett noch inbirett traend ein Berhältnik von Unterthanenschaft zu unterhalten: geloben ber Republif für unfere Reinde anzusehen alle bicienigen, die fie als folche erflart bat, mit benfelben tein Ginverstandnik zu baben, auch teine Silfe und Begunftigung weber birett noch inbirett ihnen angebeihen zu laffen; fondern vielmehr die Regierung von allen Ginverftandniffen, Ranten, Univinnungen und Unternehmungen, die bem Beften ber Republit aumiberlaufen fonnten, zu benachrichtigen, mit allen unfern Mitteln aur Bertheibigung mitzuwirfen und gegen fie die Bflichten guter und getreuer Franken redlichen Sinnes zu erfüllen." Die Broklamation unterließ nicht, auf die Vortheile aufmerkfam zu machen, die ben vier neuen Departementen aus ihrer nunmehrigen Bereinigung mit ber franklischen Republit erwachsen murben; feine gehässige Privilegien werden fortan ber Betriebsamkeit der Arbeiter Geffeln anlegen, bas Wilh nicht mehr die Felber bes Actermannes verwuften und bie Früchte feiner Bemühung verschlingen; Die erniedrigenden Frohnden und ber Druck bes Neubaljoches boren auf; ber Rehnte ift abgeschafft, Die Steuern find alle gemilbert, die Erhebung berfelben auf alle Grundguter gleichmäßig vertheilt; bie Rollhäufer im Innern find aufgehoben, ber Sanbel mit Frankreich ist frei und ber Berkehr unge binbert; unparteiische Gerechtigkeitspflege und regelmäßige Verwaltung find eingeführt. Anftatt einer Menge kleiner Berrichaften unterworfen au sein, die zu schwach waren zu vertheidigen, aber stark genug zu unterbruden, merben bie Bewohner unter ber Obhut einer Macht iteben, welche die Ehre iures Gebietes immer zu behaupten wiffen wird. -

Frankreich tehrt zur Religion zurück. Das Concordat zwischen ber französischen Republik und bem apostoslischen Stuhl (1801).

Seit bem Ausbruche ber Revolution maren die frangofischen Baffen in allen Kriegeunternehmungen fait ununterbrochen flegreich gewesen und hatten im Berlaufe von acht Sahren (1792-1800) Belgien, Bolland, bas gange linke Rheinufer, Die Schweig, Die Lome barbei. Sardinien und Stalien erobert, unermekliche Beute gemacht. bie alten Regierungen gestürzt und Republiken errichtet. Amar batten bie Republikaner vorgegeben, fie beabsichtigten nicht Eroberungen au machen, sondern blok die neuen Ruftande in Frankreich durch Entfernung ber ber Republik feindlichen Regierungen zu befestigen; allein mit diesem Borgeben mar es von vorneherein nicht jo ernst gemeint. und bazu mar ber Erfolg ber Kriegsunternehmungen ein zu glücklicher. als daß berselbe die Habgierde der Republikaner nicht zu haftigem Augreifen hatte reizen follen. Go hat fich benn biefelbe bie ofter: reichischen Rieberlande (Belgien und Luremburg) und bie Lombarbei abtreten laffen - im Frieden von Campo Formio (17. Ott. 1797). bann bas gange linke Rheinufer (im Frieden an Luneville), und baben aukerbem die batavische, die helvetische, die cisalpinische und ligurische Republik errichtet, bem Namen nach wohl unabhängig, in Wahrheit aber unter bem allgebietenden Ginfluffe Frankreiche itebend. Bei allen biefen aukerlich aludlichen Erfolgen befanden fich aber die innern Buftande in Frankreich und in ben burch bie republikanischen Beere eroberten Landern in ber gröften Berruttung; Die katholische Kirche war in Frankreich gleichsam vernichtet: bie ungläubigen und bem Christenthum feindlichen Philosophen batten porgegeben, die katholische Religion ici mit jedem bemokratischen Spfteme, jeber republikanischen Regierungs form völlig unverträglich, batten baburch Frankreich mit Baf erfüllt gegen biese Religion, Die Beiftlichkeit und Alles, was an den tatholischen Gult erinnerte '). 280 immer die frangofischen Beere vorbrangen, wurde die Rirche erniebrigt, beraubt, die Religion verachtet, alle Deffentlichkeit des Cultus verboten,

<sup>1)</sup> Das behauert Rapoleon in jeiner Anrede au die fatholische Geistlichkeit von Railand (5. Juni 1800). Les philosophes modernes so sont efforcés de persuader à la France que la religion catholique était l'implacable ennemie de tout système démocratique et de tout gouvernement républicain: de là cette cruelle persécution que la république française exerça contre la religion et contre ses ministres; de là toutes les horreurs auxquelles sût livré cet infortuné peuple.

und ichien es am Schluffe bes Jahres 1799 babin gefommen au fein. bak mit bem laufenben Jahrhunderte auch bie fatholische Rirche an Ende geben merbe. Die theplogischen Sorfale waren überall in ben Republiken geschlossen, Die Bijdofe verbaunt ober geflüchtet, in allen Schulen mar verboten, Religionsunterricht zu ertheilen. Die Clubiften au Baris, die muthen en Republifaner, die allermarts aur Regierung gelangt maren, bie "Bhilantropen" wünschten und trachteten seit bem Ausbruche ber Revolution, ber Herrschaft bes Bapftes völlig ein Enbe ju machen; Larveillere-Lepaux, Mitglied bes Direttoriums, "Papft ber Bhilanthropen", gettelte bie Berfolgungen gegen Bius VI. an und mußte ber papftliche nuntius boren; bie Ratholiten follten ihren Bapft nur wohl huten, benn est fei tein Zweifel, baf fie nach beffen Tobe feinen mehr befommen murben. Danach war bas gange Gebiet bes Barites von frangofischen Truppen erobert. Bius VI (am 14. Juli 1799) als Gefangener nach Balence abgeführt worben. mo er am 19. August gestorben ift. Die Carbinale maren gleichzeitig aufgeforbert worben, ihrer Burbe zu entfagen und auf ihre einftimmige Beigerung auf leichten Schaluppen, bei fturmischem Meere, abgeführt und verbannt worden. Go lag die fatholische Rirche in einem groken Theile Europa's wie hoffnungel & niebergeworfen und gertreten, Rom mit Atalien in ben Sanden ber Republikaner, ber Bapft gestorben, bie Carbinale verbanni. Ingwischen aber hatte Relfon einen glangenden Sieg in ber Seefchlacht bei Abutir über Rapoleon errungen, gang Europa batte Soffnung geschöpft, bie frangofische Republit vernichten au tonnen; es bilbete fich eine neue Coalition zwischen Rugland, England und ber ottomannischen Pforte; Die Franzosen werden aus Italien vertrieben, die Cardinale sammeln sich unter bem Schute Desterreichs zu Benedig und mablen (ben 14. Marg 1800) einen neuen Papit, Bius VII., ber unter Ehrenbezeugungen ber coalifirten Beere nach Rom gieht. War bies nun auch ein bochft tröftlicher Beweis des munderbaren Schutes, unter bem die tatholische Rirche zu allen Zeiten steht, bag, mahrend bas taiholische Frankreich ben Bapft verfolgte, in Gefangenschaft fterben ließ und Alles that, bie Wahl eines Nachfolgers unmöglich zu machen, es burch gottliche Fügung gekommen, Dig bie idrismatischen Ruffen und bie baretischen Englander, im Bundniffe ftebend mit ber ottomannischen Bforte, ber abgesagten Geindin ber driftlichen Rirde, ben neu gewählten Bapft ichütent nach Rom begleiteten; fo war bamit boch immer noch wenig für die Kirche gewonnen und hat wohl nie ein Papft unter jo truben Musfichten und troftlofen Buftanden ben Stuhl bes b. Betrus beftiegen, wie damals Bind VII. "Bir feben nicht ab, iprach derfelbe in feiner

Barbinale, wie ein Rauft alle BMattele für bas heil ber tatholifelibifreerbe mitten fin ber Angellofigfeit bes Lebens, bie unter ben Menfchen berrichtt mitten unter biefer Berhobnung aller menfchicen und gottfichen Gefete, mitten unter einer fo grengenlofen Berachtung bes Briefterthums und einer traurigen Sklaverei ber Rirde erfallen Brite." Auferbem aber bat Buonabarte balb nach feiner Radtebr aus Megnoten am 18. Brumgire (9. Nov. 1799) bas Direk wefum gefturat, bie Regierung ber Republit in bie Sanbe breier Contufn, beren erfter er felber, gelegt, bat burch Unterwerfung ber Barteibaubtlinge die innern Unruben in Frankreich beendigt, und bann febr balb auch alle in Italien verlorenen Stellungen wiebergewonnen und ben beutschen Raifer gur Abtreiung bes aangen linken Rheinufers gegwungen; und in bemfelben Jahre (1801) tonnte Buonaparte im Ramen ber Republit ichnell nacheinander vortheilhafte Frieden ichließen mit Bortugal (7. Benbem.), mit England (am 9. Benbem.), mit ber ottomannischen Bforte (am 17. besi.) und mit Rukland (am 19. Benb. X. Nabres). Richt alfo, ale habe bamale ber Gluckfiern ber franabfilden Baffen an finten angefangen, nein, er bat bamale bober geftanben als fruber jemals: gang anbre Dinge find es baber gewesen, welche Frankreich zur Religion gurudzukehren und mit ber verfolgten Rirche Frieden ju fchließen aufgeforbert baben.

Bleichzeitig mit bem Sturze ber Religion und ber Berfolgung ber tatholischen Kirche in Frankreich mar bie Regierung in bie Sanbe atheistischer und firchenfeindlicher Republikaner übergegangen; ihr Regiment, bas schrecklichste und blutiafte, bas die Welt je gesehen, mußte balb Abichen gegen fie und ihre gettlofen Grunbfage einflogen und die Rothwendigkeit ber Religion für ben Gingelnen und für die gange Gefellschaft zu lebendigem Bewuftfein bringen. Die schrecklichen Früchte ber Revolution baben Niemanden für ihre Grundfate gewonnen, wohl aber haben fie Biele befehrt, jur Religion und Bernunft wieber aurudgebracht: ber Terrorismus und bie Blutherrichaft ber Gottlofigteit hatten felbst fur turge Dauer ihres Regimentes geforgt und hatte felbst viele Republikaner gelehrt, die Religion wieder zu lieben. Sogleich nach bem Sturge Robespierre's und ber Parifer Clubs (27. Juli 1794) fdrieb Mercier in öffentlichen Blattern : "Die fatholifche Meligion ift gewiß nicht die Religion ber Terroristen, ber Neronianer und Bluthunde, sonbern jene Religion, die, wenn unfre neuen Bobenpriefter fie angenommen batten, fo viele und große Berbrechen verhindert haben wurde. Rein, die Religion unfrer Bater ift nicht au Grunde gegangen, obgleich die Ginrichtungen ber öffentlichen Gottesverehrung mit fügen getreten worben. Wie füß ist bas Chriftenthum nach ber Moral eines Robespierre's, Marat und ihrer Sefährten! Ach, wie nothwendig ist es für uns nach solchen schrecklichen und blutigen Schauspielen, daß Jemand zu uns von dem Gotte des Friedens spreche!" — Etwas nach dieser Zeit (1795) sprach der Deputirte Lecointre im Nationalconvente die merkwürdigen Worte: — "Ein Bolk, welches keine Religion, keinen Cultus, keine Kirchen und öffentlichen Ceremonicn hat, muß ein Volk ohne Freiheit, ohne Baterland, ohne Sitten sein und bereitet sich selbst seine Sklaverei. Die Verachtung der Religion hat große Reiche zu Grunde gerichtet, und dies wird das Schickal jedes Volkes sein, dessen Gesetzgebung nicht auf die unveränderliche Grundlage der Sittlichkeit und Religion gestützt ist."

Für wie nothwendig zwei Jahre spater die Religion und ber Einfluß ber Briefter als Grundlage fur bie Gesetzgebung und bas Bobl der gangen Gesellschaft gehalten worden fei, bavon geuat ein ergreifender Bortrag, ben am 17. Juni 1797 Camille Jorban in bem Rathe ber Funfhundert gebalten bat. Gine Commission mar zur Brufung ber bisberigen Gefete über ben Cultus und bie Briefter niebergesett worden und Torban erstattete Bericht über bie Resultate Diefer Brufung. "Die öffentliche Meinung, bebt er an, forberte feit langer Zeit eine Revision der Gesetze über ben Gult und die Gultusbiener . . . Der öffentliche Wille konnte wechseln über andre Gegenftanbe ber Gesetzgebung, er tonnte fich nicht immer mit Bestimmtheit und Klarheit aussprechen; hier aber ift er übereinstimmend, beftanbig und in die Angen fallend. Bernehmet diese Stimmen, die fich aus allen Theilen Frankreiche erheben; laft jie erschallen, insbesonbere ibr, die ihr jungst noch, vertheilt in den Departementen, den freien Ausbrud ber letten Buniche bes Boltes entgegengenommen babt . . . Bor Allem forbern eure Mitburger bie freie Ausubung ber Culte jurud . . . . Boblan, mir baben fo oft von unfrer Liebe jum Bolle gesprochen, von unfrer Achtung vor feinen Bunfchen; wenn Diese Sprache nicht ein leerer Schall in unfrem Munde gewesen, so lagt uns vor Allem Chrinrcht an Tag legen gegen Inftitutionen, Die bem Bolle jo theuer jind. Dit welchem Ramen unfre ftolge Philojophie dicielben zu bezeichnen versucht jein möge, welches auch bie höbern Genuffe sein mogen, bie fie und nach unfrer Meinung bereitet, an jene hat bas Bolf fich innig angeschloffen, an ihnen haften feine Gefühle; bas muß uns genügen, und alle unfre Spfteme muffen fic bengen vor seinem sonverainen Billen. Aber indem ihr biesen Bunfd ber Humanität erfüllt, folget ihr zugleich bem Rathe einer weifen Politif und burch Bufriedensiellung bes Boltes in diesem seinem Ber-

langen befestigt ihr zugleich alle Gefege. In, Gefengeber, es ift beilfam, es ift überaus ersprieklich für euch, daß die Religion bestebe. daß fie in Freiheit ihren mächtigen Ginfluß ausube; die Religionen allein lebren mit Erfolg bas Bolt Sittlichkeit, öffnen fein Berg fanften Gefühlen, floken ibm Liebe gur Ordnung ein : fie bereiten euer Werf (ber Gesetzgebung) vor, ja fie pollenben es nabezu obne euch. feit etlichen Rabren haben wir Taufenbe von Gefeten gemacht, baben alle Gefenbucher reformirt; und zu feiner Beit baben jo viel Berbrechen Diefes icone Reich verwustet. Und mober dies? Daber, weil man aus ben Bergen ber Frangolen biefes erhabene Gefet binausgestoken bas burch bie Ratur bemfelben eingeschrieben mar, bas allein, mas recht und was unrecht. lebrte und allen andern Gesetzen beiliges Anfeben verlieb. Erwecket wiederum dieses machtige Gefet; gebet ben Gulten bie Freiheit, basielbe wieber in alle Herzen zu pflanzen. Dann werben wir biefen gangen Aufwand von Orbonnangen und Strafen nicht nothig baben; ber Gesetgeber wird nichts nicht zu thun baben, weil bie Menichen gut fein werben. - Aber biefe Freiheit, bie ihr allen Culten aufichert, moge bei euch nicht die Frucht einer talten Gleichaultiateit gegen biefelben, viel weniger noch einer gleichen Geringichanung gegen alle sein, nach Art jener Tolerang, benen fich lange Reit hindurch gefährliche Sophisten gerühmt baben; nein, fie fei viclmehr die Frucht aufrichtiger Hochachtung. Ihr burfet bieselben nicht etwa blog bulben; ihr muffet fie alle beschüpen, weil fie alle bie Sittlichkeit aufrecht halten, weil fie alle ben Menschen beilbringenb find . . .

"Wie schreckliche Folgen wurde es ferner nach sich ziehen, wollte man Gingriffe in die Freiheit ber Culte wagen! Wie fehr die Freihelt berfelben uns nutlich fein tann, indem fie die Sittlichkeit begrundet, ebenso fehr tann bie Unterbruckung berfelben und verberblich werben, indem fie ben öffentlichen Frieden auf's Spiel fett. einen bejammernswerthen Rrieg unter unjern Mitburgern entgunben, wurben fie von ihren Glaubenslehren nicht loszureißen vermögen, bagegen ihnen Abicheu gegen unfere Gefete einfloken; wir wurben an die Stelle ber fanften Tugend, unter welcher ber Staat zu ichoner Bluthe gelangen murbe, ben blinden Fangtismus feten, ber ihn verwuftet. Rein, ber Gebanke, Die Culte aus Frankreich zu verbannen, ja, auch nur einen Gult, welcher es auch fei, Diefer Gebante ift, nach ben blutigen Lehren, die wir erhalten haben, ein ruchloser; er wird ben Reprasentanten fern bleiben, er ist verflucht in biesem Rreise: ich fowore es bei ben Manen ber fünfmalhunderttaufend Frangofen, Die gerftreut in den Ebenen der Bende liegen, ein furchtbares Dentimal ber Schreifen, der Berfolgung und ber Grauel bes ganenomus" 1).

In hoberm Dage hat jodann: aber Rapoleon foaleich nach Cinführung ber Confularregierung bie Rothwenbigfeit erfannt, bie Religien wieberum zur Grundlage ber Staatseinrichtungen zu nehmen. Orbnung und Rube in ber Gefellichaft burch ben machtigen Ginflufe ber Birche berauftellen. Darüber bat er fich in einer Aubiena ber Beitlichkeit zu Mailand (am 5. Juni 1800) gegenüber in benkwürdigen Worten ausgesprochen. Moberne Philosophen, fagt er, batten fic bemubt. Frantreich aufzureben, baf bie tatholische Religion jebet republitanischen Regierungsform feinb fei; baber grokentheils bie graufamen Berfolgungen ber frangofifchen Republit gegen bie tatholide Religion und ihre Diener, baber bie ichrecklichen Grauel, benen bas angludliche Bolt überantwortet worben. Die Erfahrung habe inbeffen Franfreich enttaujcht und es überzeugt, bag feine Religion wie bie katholiiche mit jeder Regierungsform fich vertrage. — Und bierant fahrt er fort. "Auch ich bin Philosoph und ich weiß, dan in teiner StaatBaefellichaft irgend ein Menich fur tugenbhaft und gerecht gelien tonn, ber nicht weiß, welches fein Urfprung und welches fein Riel ift. Die blofe Bernunft aber fann und bieruber feinen Aufichluft geben; ohne Religion wandeln wir immer in Kinfternik, und bie tatholifde Religion ift es allein, die bem Meniden zuverläffige und unfehlbene Aufschluffe über feinen Uriprung und fein lettes Biel gewährt. Reine Befellichaft tann bestehen ohne Moral, und eine aute Moral gibt es nicht obne Religion; es ift baber eineis Die Religion, welche bem Staate eine feste und banerhafte Unterlage Gine Gesellschaft obne Religion ift wie ein Schiff ohne Compag; ein Schiff aber in biefer Lage fann fich weber in feiner rechten Babn balten, noch boffen in ben Safen einzulaufen; eine Sefellschaft ohne Religion, immerfort bin und ber getrieben, und borlich burch bas Stofen ber heftigften Leibenschaften erichuttert, bet in fich alle Bermuftungen eines innern Rrieges zu erleiben, bie fie in einen Abgrund von lebeln fturgen und über furz ober lang unfehlbar ibren Untergang berbeiführen. Frantreich, belehrt burch jeine Unglude, bat endlich seine Augen geöffnet; es hat nun eingesehen, baf bie tatholische Religion ibm ber Anter gewesen, ber allein es in seinen Ericutterungen festhalten und aus den Gefahren bes Sturmes retten tounte: es bat biefelbe baber wieber in feinen Schook auructberufen.

<sup>1)</sup> Der gange Bortrag des Camulle Jordan ift abzedruckt bei hermens, hand buch der gefammt. Gefetger. über ben driftl. Cultus. I. Bb. S. 56-86.

Ich tann nicht verschweigen, daß ich zu diesem schien Werke nicht wenig beigetragen habe; ich versichere euch, daß man in Frankreich die Kirchen wieder geöffnet hat, daß die katholische Kirche wieder ihren frühern Glanz angenommen, daß das Bolt mit Hochschung seine zeheiligten Hirten sieht, die, voll Gifer, in die Mitte ihrer verlaffenen heerden zurückschren").

Frankreich batte jerner feit der Unterbrudung der fatbolifchen Religion ourch Erfahrung gelerut, wie nothwenbig die Wieberberftellung berfelben für bas Schul- und Unterrichtsweien fei, indem felt ihrer Abrofcription bie Schulen ganglich verfallen, in ber aufwachsenben Generation die größte Berwilderung eingerissen ift, und jede Attliche Erziehung unmöglich geworben mar. Der Staatsrath Vortatis erflarte fich bieruber im Namen des Gouvernements bor bem gefengebenben Corred : "Dehr ale jemals fühlen wir jest bie Nothwenbigfeit eines öffentlichen Unterrichts; Unterricht ift ein Bedürfnig bes Menfchen. mehr noch ift er ein Bedürfnig ber Gefellichaften; und wir follten religible Inftitutionen nicht beiduten, Die gleichfam Die Canale find. durch welche bie Ibeen ber Ordnung, der Pflicht, der humanttat und ber Gerechtigfeit in alle Rlaffen ber Burger geleitet werben! Wiffenichaft wird immer nur Antheil einer geringen Angabl von Menschen fein: aber durch die Religion tann man unterrichtet fein obne gelebet au fein ... Soren wir bie Stimmen aller icner ehrenwertber Burger. bie in ben Departementalversammlungen ibre Bunfdie in Betreff ber Dinge ausgesprochen haben, bie feit gebn Rabren unter ihren Mugen vorgeben. Es ist Beit, jagen sie, daß bie Thedrien schweigen im Ungefichte ber Thatfachen. Rein Unterricht ofine Engliebung. und teine Erziehung ohne Moral und ohne Religion. Die Brofessoren baben in ber Bufe gelehrt, weil man bie Untlugheit gehabt zu proclamiren, bag in ben Schulen von Religion nicht gesprochen werben folle. Seit gebu Jahren ift ber Unterricht null; fur alle Erziehung muß bie Religion gur Grundlage gemacht werben. Jest ift bie Jugend bem verberblichsten Dankiggange bingegeben; fie ift ohne alle Borftellung von ber Gottheit, obne alle Begriffe von Recht und Unrecht: baber benn Bermilberung und Barberei ber Sitten, baber ein wilbes Bolt. Wenn man ben Unterricht, wie er jest ift, vergleicht wit bem, was er fein foll, jo fann man fich nicht enthalten zu feufgen über bas

<sup>1)</sup> Siehe hermens, Santbuch 1. Bb. S. 88 u. 90. Dieje oentwürdigen Berte hat Rapoleon gesprochen nach oer seierlichen Dantsagung im Dom ju Mailand ihr ben Sieg bei Marengo, ber Napoleon felber beiwohnte, mit ber Erflärung, er thue es, "mboten bie Atheiften zu Paris baju fagen, was fie wollten."

Schickfal, das der gegenwärtigen und den kommenden Generationen bevorsteht. — So ruft ganz Frankreich die Religion zu Hilfe für die Sittlichkeit und die Wohlsahrt der Gesellschaft. Die religiösen Ideen sind es, die mehr als Alles in der Welt für die Civilization der Menschen gewirkt haben; weniger durch unfre Begriffe als durch unfre Gesinnungen sind wir gesellig; und religiöse Ideen sind es gewesen, durch welche die ersten Gesetzgeber der Völker die Leidensschaften und Gesühle der Menschen gesänstigt und geleitet haben").

So mußte also Frankreich, nachdem es durch schmerzliche Erfahrungen aus dem Rausche der Revolution erwacht und wieder zur Besinnung gekommen war, der Religion, der Kirche, die es so verächtlich und grausam behandelt hatte, Abbitte thun, und ihre hohe Burde und Nothwendigkeit für die Gesellschaft wieder anerkennen, mußte die Bevölkerung wieder um die Altäre versammeln, den Gemüthern wieder Frieden, Liebe zur Ordnung wiedergeben lassen, und den neuen Staatseinrichtungen in der Religion sene Grundlage geben, ohne die ein Staat vernünstig nicht denkbar ist, die Gesetze kein Ansehen haben, die Gesellschaft sich auflöst, verwildert und in Räuberhorden sich zerstelischet.

Muker Diesen allgemeinen Erfahrungen, die Frankreich feit bem Ausbruche ber Revolution gemacht batte, lagen aber auch noch einige besondere Auftande bedenklicher Natur zu Tage, die ber neuen Regie rung ebenso bringend die Wiederherstellung ber tatholischen Religion jur Pflicht machten. Seit Aufstellung ber burgerlichen Conftitution bes Clerus (1790) und Forberung des Cides auf die Conftitution bestand in Frankreich eine Spaltung (Schisma) unter ber Geiftlichkeit: es gab "geschworene" und "nichtgeschworene" Beiftlichen; ebenso mar bas Bolf getheilt; ein Theil besielben hielt fich aus Gemiffen an ben "nichtgeschworenen" als allein gultig geweihten und rechtmäkigen Beiftlichen, mabrend ber andre Theil, in die Umitande fich fügenb. ben "geschworenen" sich jur Seite gestellt batte. Die Theologen waren ebenso in zwei Beerlager getheilt, die fich einander in Schriften befampften. Dieje Spaltung ber Gemuther in ben beiligften Ange legenbeiten verfette und erhielt alle Schichten ber Bevolkerung in bedenklicher Gabrung; bie Regierung aber fab fich auker Stanbe, felber die Urfache berfelben ju beben, mußte baber ihre Blice nach Rom wenben, woher einzig die Beilung diefer Bunde ausgeben tounte. Es tam endlich bingu, bag die eingezogenen geiftlichen Guter nicht nach Wunsch in Curs und Werth fommen wollten; es gab bamals

<sup>1)</sup> hermens, Sandbuch u. f. w. 1. Bb. S. 403 u. 404.

unch immer viele Menschen, die noch nicht an eine Dauer ber damasligen Zustände glaubten, noch immer einen Umschwung der Dinge für möglich hielten, in Folge dessen die alte Regierung wieder hergestellt würde und die Kirche zur Kückforderung aller ihr genommenen Güter schreiten könnte. Andre glaubten durch Ankauf solcher Güter ihr Gewissen zu beschweren, sich des an der Kirche begangenen Raubes mitschuldig zu machen. So hielten sich Viele vom Ankaufe solcher Güter zurück, dadurch war die Concurrenz sehr vermindert, und mußte es nun auch in dem sinanziellen Interesse der Kepublik liegen, durch eine gütliche Absindung mit der Kirche jene Bedenklichkeiten zu heben und die Concurrenz für die Nationalgüter zu steigern.

So tam bas Concordat amifchen ber frangofifchen Regierung und Bapft Bius VII. am 26. Meffibor IX (15. Juli 1801) zu Stande. (am 10. Sept. 1801 wurden die Ratificationen zu Paris ausgewechselt), in 17 Artiteln bie aukern firchlichen Rechtsverhaltniffe bestimmenb für ben gangen bamaligen Umfang ber frangofischen Republit, b. i. für bas alte Frankreich und bie neu erworbenen Gebietstheile. Belgien. Luxemburg und bas linke Rheinufer. 3m Wefentlichen lauten bie Bestimmungen bes Concordates: Die tatbolifche Religion wird in Frantreich frei ausgeübt, ihr Gottesbienft foll öffentlich fein, jeboch in Einklang mit ben polizeilichen Borichriften, welche bie Regierung für die öffentliche Rube nothig findet. Durch ben b. Stuhl wird in Uebereinstimmung mit ber Regierung eine neue Circumscription ber Bisthumer gemacht. Der Bapft wird die bisberigen Bifcoe, b. i. bie, welche die Titel von französischen Bistbumern tragen (nicht= geschworene und geschworene ober constitutionelle) zur Abbankung vermögen. Dann ernennt innerhalb ber brei ersten Monate nach Begrenzung ber Bisthumer ber erfte Conful Erzbischofe und Bischofe und gibt ber Papft ihnen die canonische Institution; ebenso bei ben fpater erledigten Bisthumern. Bor Antritt ihres Amtes fcmoren bie Bifchofe in bie Banbe bes erften Confuls ben Gib ber Treue, wie berfelbe vor Aenberung ber Regierung üblich mar; benfelben Gib leiften bie übrigen Geiftlichen vor ben Civilbehörben. In bem Gottesbienfte wird für bas Wohl ber Republit und ber Confuln gebetet. Die neuen Bischöfe werben eine neue Begrenzung ber Pfarreien vornehmen, bie erst nach Genehmigung ber Regierung Folge haben wird: bie Bischöfe werben zu ben Pfarreien ernennen. Die Bischöfe konnen ein Capitel in ihrer Cathebralfirche und ein Seminarium in ihrem Bisthum haben, ohne daß bie Regierung fich verpflichte, folche zu botiren. Alle Metropolitan=, Cathebral= und Pfarrfirchen und andre, bie nicht veräußert und bie jum Gottesbienfte nothwendig find, werben

ben Bischöfen zur Verfügung gestellt werben. Der Papst erklärt, das bie Käuser ber veräußerten Kirchengüter nie weber durch ihn noch seine Nachfolger irgend beunruhigt werden, nicht in foro externo und nicht in foro interno, und daß sie alle Eigenthumbrechte genießen könnten. Den Bischösen und Pfarrern wird dagegen die Regierung eine anständige Besoldung versichern. Auch wird die Regierung Borsehrung treffen, daß die Katholiken zu Gunsten der Kirche Stiftungen machen können. Der Papst erkennt in dem ersten Consul dieselben Rechte und Borzüge an, welche die alte Regierung besessen hat. Sollte aber einer der Rachfolger desselben nicht katholischer Recligion sein, so wird zwischen ihm und dem Papste über diese Rechte und Borzüge wie über Ernennung der Bischöse eine neue Uebereinkunft geschlossen werden 1).

An dieses Concordat schlossen sich die "organischen Artikel" an, einseitig von der Regierung ausgegangen, welche die detaillirkt Art und Weise der Ausssührung der im Concordate in allgemeinen Umrissen gegebenen Bestimmungen enthielten, gegen die der Papst remonstirte, weil mehre dieser Artikel, namentlich der 1., 3., 24., 36., 54. u. 55. den Kirchengesehen entgegen waren, mit denen er aber Geduld tragen mußte, in der Hoffnung, daß gute Gesinnung dei der Anwendung und die Zeit manche Härten und Beengungen der kirchelichen Thätigkeit milbern wurden <sup>2</sup>).

Durch ein Breve vom 15. August (1801) wendet sich der Kapst an alle Bischöfe Frankreichs, die nach England, Deutschland, Polen und anderswohin emigrirt waren, und geht sie an, auf ihre Site zu resigniren und ihm ihre Dimissionen einzusenden. In Folge dieses Breve's resignirte nun auch Elemens Wenceslaus auf seinen erzbischsschlichen Site von Trier; es blied ihm nur noch das Bisthum Augsdurg und der von dem nun erloschenen Erzbisthum Trier auf der rechten Rheinseite gelegene Antheil (im Nassauschen). Bei der neuen Etrenwscription der Bisthümer der französischen Republik wurde die politische Eintheilung in Departemente zu Grunde gelegt; demnach wurden zehn erzbischössische Site errichtet, zu Paris, Besangon, Lyon, Air, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Tours, Rouen und Mecheln und unter diese bie fünszig neuen Bisthümer gestellt. An dem Rheine waren Trier und Mainz ihrer alten Würde entkleidet und Eöln war nicht einmal mehr bischösslicher Site geblieben; vielnicht war aus Liebhaberei für Aachen,

<sup>&#</sup>x27;) Der vollständige Tert bes Concordates sindet sich bei Blattau, Statuta etc. Vol. VII. p. 1—3, bei Hermens, Handbuch. I. Bb. S. 465 - 480, bei Artaud Geschichte Bius VII. im I. Bbc S. 178 - 182.

<sup>2)</sup> Diefe Artifel finden fich bei hermans, Sandbuch. 1. Bbe G. 481-527.

bie Lieblings-Resibenz Kaisers Carl bes Großen, hier ein neuer bischösticher Sitz gegründet worden für die zwei Departemente der Ruhr und Rhein u. Mosel; das Bisthum Mainz umfaßte bloß das Departement des Donnersbergs und Trier das Saar-Departement; diese der waren als Suffragane unter die Metropole von Mecheln gestellt. So war das ehemalige Niedererzstift Trier, mit der Hauptstadt Coblenz, von der Trierischen Kirche losgetrennt und dem neuen Bisthum Aachen zugetheilt.

Das Interbitt in bem Bisthum Met und ber Streit bes Bisthumsabministrators mit bem erzbischöflichen Officialat zu Trier über bie Aufhebung besselben.

Unmittelbar por ber Bublication bes Concordates amischen ber französischen Republik und bem apostolischen Stuble, burch welches ber uralte Metropolitanverband ber lothringischen Bisthumer mit Trier aufgehoben worben ift, bat fich noch ein Aurisdittionsftreit amischen Det und Erier entsponnen, beffen Geschichte und einen traurigen Blid in die firchlichen Zustände mahrend der Revolutionsperiode in bem benachbarten Bisthum eröffnet. Seit bem Monate August bes furchtbaren Sahres 1792 hatte ber Bischof von Met, Ludwig Joseph, aus dem herzoglichen Saufe Montmorenci Laval, nach bem Gutachten eines großen Theiles feiner Geiftlichkeit auf einer Berfammlung au Luremburg, jebe Reierlichkeit bes Gottesbienftes in ben Rirchen feines Bisthums unterfaat. Seine Absicht bei biesem Berbote mar gewesen. ber Bevölkerung die Leiden der Kirche fühlbar zu machen wie auch Die Groke ber eigenen Bergehungen. Dann aber wollte er auch die Mittel für feine Geiftlichkeit aufsparen, bas Bolt mit mehr Sorgfalt und Erfolg auf seine Wieberversohnung burch eine allgemeine Absolution borgubereiten, die an einem und bemfelben Tage in allen Pfarreien porgenommen werden follte. Indeffen haben bie nachfolgenden Ereigniffe ben letztern Aweck vereitelt. — Rach bem Tobe Robespierre's (28. Juli 1794) affektirte ber Convent viel Tolerang gegen ben Gottesbienft; viele Priefter tehrten in ihre Pfarreien gurud, fie und bas - ibnen untergebene Bolk gaben sich bald einem verberblichen Bertrauen bin. Man beeilte fich, die Kirchen wieder einzusegnen, den Gottesbienft mit viel Glang zu feiern; in einigen Rantonen beobachtete man tein Der Rulauf bes Volles war außerorbentlich, bie Rirchen vermochten bie Menge nicht zu faffen, man hielt Berfammlungen von mehrern taufend Bersonen auf Bergen und in Balbern, burchzog bie Fluren in gablreichen Brozessionen, mitunter von Unruhen begleitet;

felbst Waffen murben aus Unverstand mitgenommen, auf Grund perfiber Rathichlage; benn banach bat fich herausgestellt, bak es eben bie unverfohnlichsten Reinde ber Ratholiten gewesen maren, bie biefe Brogestionen und Bersammlungen bervorgerufen batten, um baraus eine Untlage zum Berberben berfelben zu grunben. Und wirklich, man benuncirte in öffentlichen Blattern, in ben Club's und felbst von ber Tribune bes Convents, in biefen Kantonen bilbe fich eine neue Benbe. Das Gouvernement, aramobnisch und gewaltthätig wie es bamals noch mar, erließ bie fürchterlichsten Befehle; man fturate auf bie Briefter los, perhaftete ihre Wirthe, ihre Freunde, leitete Untersuchungen gegen bie Urheber von Brozessionen ein, legte Besatungen in bie Dorfer. verurtheilte zu Rettenstrafen, zu Deportation, zu großen Gelbstrafen und ruinirte eine Menge ungludlicher Menschen. Diese Lage war um fo ichlimmer, als ber Bischof fern von feiner Diocefe in Berbannung fich befand, tein Abminiftrator und fein eigener Stellvertreter vorhanden war; die einsichtsvollen und gemäßigten Briefter faben fic nun in eine Proscription mithereingezogen, die fie nicht berbeigeführt, bie sie vergebens abzumenden gesucht batten. Sobalb ber Bischof über biefe unseligen Vorgange in Kenntnik gesetzt worden, schrieb er Briefe über Briefe, brobend mit bem Interbifte; bie Briefe aber gingen verloren über bem Wege, ober tamen zu fpat an und blieben baber jebesmal ohne Erfola; bies nothigte ihn zulett, eine Berwaltung ber Diocefe aufzustellen und in bem Reglement berfelben, batirt vom 26. Sannar 1797, war die Untersagung alles feierlichen Gottesbienstes ausgesprochen. in ben Worten: "Wir erneuern in ber gemeffensten Weise bas ichon mehrmal erlassene Berbot eines jeben feierlichen Gottesbienftes in ben Rirden und an andern öffentlichen Orten (auf dem Felbe, in Balbem u. bgl.) und interbiciren ipso facto die Ausübung jeber geiftlichen Runttion Demjenigen, ber fortan biefes Berbot übertreten wurde, uns felbst und unfrem Beihbifchofe vorbehaltenb, von biefer Cenfur logge fprechen." Diese Magregel hatte ben gewünschten Erfolg. Der Bijcof übertrug nun bem Generalabminiftrator bie Gewalt, von jener Cenfut zu absolviren, auch biefelbe gang aufzuheben, wenn es bie Umftante erlauben mürben.

Die Beschlüsse, welche inzwischen zu Paris im Rathe ber Fünshundert am 24. August 1797 in Betreff der Priester gefaßt worden, schienen die Hoffnung zu begründen, daß die Bersolgungen gegen die selben aushören und für gottesdienstliche Handlungen größere Freiheit als bisher würde gestattet werden. Die Gesehe gegen eidweigernde Priester wurden aufgehoben, ebenso die, welche die deportirten Priester ben Emigranten gleichgestellt hatten; die Rechte französisscher Bürger wurden ihnen wieder zuerkannt 1). Sehr balb danach aber verbreitete sich in Paris das Gerücht, es sei eine royalistische Verschwörung zum Sturze der Republik angezettelt, die ganze Stadt gerieth in die größte Aufregung; den Käusern der Nationalgüter sagte man: ihr werdet beraubt, den Generälen: ihr werdet entsetzt, den Soldaten: ihr werdet die euch schuldige Milliarde nicht erhalten, den Republikanern: ihr kommt an den Galgen. So wurden die Leidenschaften wieder entzündet, und am 4. Sept. 1797 (18. Frukt. V) wurden wieder die strengsten Gesche gegen die Emigranten erlassen, das Gesetz, welches den Priestern Rückehr gestattet hatte, wurde widerrusen, und von den Geistlichen in Frankreich ward neuerdings ein Eid des Hasselsen gegen das Königthum und Anarchie und der Anhänglichkeit an die Republik und die Constitution des Jahres III gefordert 2).

In Folge bieser Vorgänge, die eine neue Verfolgung der Priester, neue Berdächtigungen der gottesdienstlichen Versammlungen in Ausssicht stellten, hat der Generaladministrator des Bisthums Wetz, Hanon, nicht allein das frühere Interdikt des Bischofs wieder in volle Kraft treten lassen, sondern dasselbe, nach Maßgade vorhergegangener Ersahrungen und der vorliegenden Umstände, noch verschärft, namentlich dahin, daß er jede Ausübung des Eultus, selbst die private, nichtseierliche in den Kirchen und an andern öffentlichen Orten, jeden Gottesbienst mit Läuten der Glocken und jede Versammlung, wie jede aufsallende Handlung, die irgend Anlaß zu Verdächtigung und Denunciation geben könnte, untersagte. Die (lothringischen) Bischöfe haben danach diese Maßregel ihres Generaladministrators gutgeheißen, und hat dieselbe gegen vier Jahre im Ganzen unangesochten bestanden.

Das erzbischöfliche Generalvicariat zu Trier scheint diese Vorgange ignorirt ober aber die gesaßten Maßregeln für einige Zeit als nothwendige stillschweigend approbirt zu haben. Seit dem 12. Juni 1801 aber gingen von verschiedenen Geistlichen des Weber Bisthums Beschwerzben über das Interditt alles Gottesdienstes zu Trier ein; das Interditt selbst war darin als ungerecht bezeichnet, und da geistliche Verrichtungen nur mehr in Oratorien, Sakristeien und andern nicht geweihten Orten vorgenommen werden dursten, so seien die Folgen davon höchst bedauerlicher Art; das Bolt entbehre alles geistlichen Unterrichtes, sei der Sakramente beraubt, erkalte im Glauben und laufe Gesahr des Abfalles. Darauf hin wird die Vitte an das erzsbischössliche Generalvicariat gestellt, jenes Interditt als ungerecht und

<sup>1)</sup> hermens, handbuch. I. Bb. S. 87.

<sup>2)</sup> Febr, Geschichte ber europ. Revolutionen. II. Bb. G. 268 u. 269.

nichtig aufzuheben. Auf eingenommenen Bericht von bem Abministrator Banon bat sobann bas erzbischöfliche Officialat unter bem 2. Juli 1801 bas Interbitt aufgehoben, weil die für die Anordnung bestelben por gebrachten Grunde zu unwichtig und völlig ungenügend feien 1). 216 bas betreffenbe Circulare an die Geiftlichkeit zur Renntnik bes Abministrators gekommen, bat er barin eine Beeintrachtigung feiner Juris: biftion erbliden wollen, bat burch ein Circulare ben Beiftlichen ibre Berwendung an das Trierische erzbischöfliche Officialat porgeworfen und die Aufbebung bes Interdittes für null und nichtig erklärt, aus bem Grunde, weil biefelbe in einer Angelegenheit ber jurisdictio voluntaria erfolgt fei, die ihm und nicht bem erzbischöflichen Officialate auftebe; augleich bat Sanon unter Androhung von Cenfuren ber Beiftlichkeit verboten, ber Anordnung bes Officialats nachaukommen. Das Officialat icharft aber burch ein zweites Circulare vom 6. Auguft b. 3. scine Unordnung ein, hinweisend auf bas geiftliche Recht, wonach auch in Angelegenheiten ber jurisdictio voluntaria Appellation ftattbaft sei 2). Auch ein Schreiben bes Meter Beibbischofs b'Drop, worin bie Aufbebung bes Interbitts als bem geiftlichen Rechte zuwiderlaufenb bezeichnet und Aurudnahme verlangt war, tonnte bas Officialat ju Trier nicht bestimmen, bicfelbe gurudgunehmen. Gpater bat ber Abministrator sich auch an ben Trierischen Weibbischof v. Biboll, bamals ausgewandert, gewendet, mit welchem Erfolge, ift aus ben General: vicariatsatten nicht ersichtlich; vermuthlich blieb bie Angelegenbeit unentschieden bis die bald banach erfolgte Bublikation bes Concordates berfelben ein Ende machte.

So viel ist mir aus den Verhandlungen, verglichen mit den damaligen Zeitumständen, gewiß, daß der Administrator von Met den rechten Zeitpunkt, jenes so scharse Interdikt aufzuheben, verabsaumt hatte. Seit dem Sturze des Direktoriums durch Napoleon (Nov. 1799) war mit der Ausübung des Gottesdienstes keine Gesahr mehr verdunden; gleichzeitig mit diesem Streite, wo Hanon noch allen Gottesdienst untersagt haben wollte, war die Abschließung des Conscredes.

Der Artikel VIII des Lüneviller Friedens bestimmte: "In allen abgetretenen, erworbenen und durch diesen Friedensschluß ausgetauschten

<sup>1)</sup> Blattau, Statuta etc. Vol. VI. p. 349.

<sup>2)</sup> Dafelbst pag. 350.

<sup>3)</sup> Das Mémoire (sur l'intreprise de l'officialité du consistoire de Trèves et sa palinodie au sujet des églises du diocèse de Metz) ist in sets annagendem und gegen das Officialat höchst beleidigendem Tone geschrieben; auch ist in die Darstellung des Thatsablichen in der Angelegenbeit manche llebertreidung eingestoffen.

Ländern ist man übereinzefommen, so wie in den Artikeln IV und X bes Friedens von Campo Formio, daß die, welchen sie zugehören werden, die verhypothecirten Schulden auf den genannten Ländern übernehmen. Die französische Republik übernimmt nur die Schulden, die herrühren von Anleihen, welche förmlich von den Landständen der abgetretenen Länder bewilligt oder von Ausgaben, die für die wirkliche Berwaltung der genannten Länder gemacht worden sind. Die Schulden der weltlichen Stände des Ober-Erzstists Trier, die vor dem Einrücken der französischen Truppen contrahirt waren, die danach gemachten Schulden nicht miteingegriffen, betrugen die Summe von 1,904,822 Frk. 75 Cent.; die der geistlichen Stände 401,279 Frk. 68 C., im Ganzen also 2,306,102 Frk. 43 C. Da nun aber die Republik in die Güter und Rechte der frühern Herrschaften und Corporationen eingetreten ift, so war sie dadurch selber Gläubigerin geworden für die Summe von 806,364 Frk. 85 C.

Ferner waren Gläubiger auf jene Summe die wohlthätigen Stiftungen, der öffentliche Unterricht und die Kirchenfabriken mit der Summe von 465.333 Frk. 56 C.

Sonach kamen auf Partikuliers nur mehr 1,034,404 Frk., wovon die Zinsen seit 1794 rückftändig waren. Die Liquidation dieser Schulden konnte keine Schwierigkeiten erleiden, da unser Departement zu dem französischen Territorium geschlagen war und von jenen bei der Reichsdeputation zu Regensburg obschwebenden Fragen nicht mehr berührt wurde.

Die Einführung bes Concordats von 1801 in unfrem Lande. Die Aufhebung aller Klöster und geistlichen Corporationen (1802).

Unter bem 17. April 1802 hat ber erste Consul in einer Prosklamation an die Franken den Abschluß des Concordats angekündigt und darin seine Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Wiederscherschlung der Religion in Frankreich kräftig ausgesprochen. Nach einem allgemeinen Rückblick auf die Spaltung und die Verwirrungen, welche durch die Verfolgung der Religion herbeigeführt worden und die "eine tollkühne Politik unter den Trümmern der Alkare und unter dem Ruine der Religion selbst zu dampsen gesucht habe," sagt er: "Die Leidenschaften hatten keine Zügel mehr, die Moralität war ohne Stüze, und der Ungläckliche ohne alle tröstende Aussicht für die Zukunst; Alles vereinigte sich, um die dürgerliche Gesellschaft zu verwirren. Um diesen Unordnungen ein Ende zu machen, mußte man die Religion wieder herstellen; und nur in Besolgung der Mahregeln,

welche die Religion selber vorschreibt, war dies ausführbar. Das Beispiel von Jahrhunderten und die Bernunft selbst fordern es, zum Oberhaupt der Kirche seine Zustucht zu nehmen, um die Meinungen zu vereinbaren und die Gemüther wieder zu besänftigen u. s. w." Tages darauf ist das Concordat seierlich zu Paris publicirt und in das Geseh-Bülletin aufgenommen worden. Am 7. Juni hat die Publikation zu Trier unter dem Läuten aller Gloden stattgefunden. Der Aussührung des Concordats mußten aber noch zwei tiefgreisende Maßregeln vorhergehen, um für eine gleichsörmige Gestaltung der kirchlichen Einrichtungen den Boden zu ebenen; die eine im Innern von Frankreich, die andere in den vier rheinischen Departementen.

Bei Ginführung ber ersten Constitution in Frankreich (1790) batte man, sowie die politische, also auch die firchliche Gintheilung bes Reiches in Provinzen zerriffen und eine Gintheilung in 83 Departemente an die Stelle gesett. Ohne Mitwirkung und Auftimmung ber geiftlichen Gewalt hatte nun die Rationalversammlung eine neue Umgrenzung ber Bisthumer vorgenommen, biefelben nach Bahl und Umfang ber bürgerlichen Gintheilung in Departemente conform gemacht und baburch bie 135 frübern bischöflichen Sprengel auf 83 reducirt. Indeffen wurde biefe neue Gintheilung fur bie Musfuhrung bes Concordats teine besondere Schwierigkeit gebilbet baben, wenn nicht auch auf ben 1790 ungeseklich gebildeten bischöflichen Siken fich conftitutionellgeschworene Bischöfe befunden hatten, bie von bem apostolischen Stuble nicht auerkannt maren, mahrend bie rechtmäßigen Bischöfe ber alten Sipe emigrirt waren und in England, Polen, Deutschland ober anberswo in Berbannung lebten. Bei ben Unterhandlungen behufs Abichliegung eines Concordats wollte die frangofische Regierung ihre constitutionellen Bischöfe nicht ohne weiteres fallen laffen, ebenso wenig aber wollte und tonnte ber apostolische Stuhl die Rechte ber alten Bijchofe unbebingt baran geben. Es blieb baber tein anbrer Ausweg übrig, als - bie einen und bie andern zur Disposition zu stellen, zur Resignation aufzuforbern, und hierauf fur bie neue Besetzung ber vacanten Gite aus beiben Theilen bic geeigneten Manner zu mablen. Dem Bapfte fiel bemnach bie schwere Aufgabe zu, die emigrirten alten Bischofe zur Resignation auf ihre Site zu vermögen, mahrend ber erfte Conful bie für ihn leichtere Aufgabe hatte, basselbe bei ben constitutionellen Die Ernennung ber neuen Bischöfe ftanb Bischöfen zu bemirten. sobann zufolge bes Concordats bem Napoleon zu, die canonische Inftis tution berselben bem Lapfte.

Da nun aber in die neue Circumscription bes ganzen Gebictes ber franklischen Republik auch die vier rheinischen Departemente hereingezogen wurden, so mußten ebenfalls die Bischöfe dieser Ländertheile zur Resignation auf ihre bisherigen Site angegangen werden. In kindlichem Gehorsam, obgleich mit tiesem Schmerz, kam Clemens Wenceslaus der Aufforderung des Papstes nach und nahm in einem rührenden Schreiben unter dem 25. April 1802 von Augsburg aus Abschied von der Trierischen Kirche.

"Die Liebe und Sorgfalt, schreibt er, welche ich seit vierundbreißig Jahren, wo ich das Glück hatte, der Trierischen Kirche vorzustehen, Euch gewidmet habe, muß Euch Bürge sein und beweisen, wie empfindlich es mir fällt, von Euch zu scheiben, auch überzeugen, daß nur das Beste unsrer heiligen Religion, die Erhaltung der Einigkeit des Glaubens und des Friedens der Kirche mich bewegen konnten, dem Verlangen des Statthalters Christi auf Erden, in welchem ich den Willen und die Stimme Gottes erkannte, zu folgen und in seine Hände die mir anvertraute Obsorge Eures Seelenbeiles abzugeben.

"Gott ift mein Zeuge, daß meine Absichten allzeit babin gerichtet waren, die Ehre Gottes in ber mir anvertrauten Beerbe zu beförbern, wie auch euer geiftliches und zeitliches Wohl zu befestigen, nichts zu unterlassen, was zu euerm Unterricht nütlich fein konnte und Guch auf bem Wege au führen, mo wir einstens Denienigen verehren werben. au beffen Ghre wir erschaffen find, und burch beffen unendliche Liebe unfre Erlösung besteht." Sierauf weiset er feine bisberige Scerbe an ben neuen fur fie bestimmten Birten und ermabnet fie, biesem und ber weltlichen Obrigkeit ben gebührenden Gehorfam zu leiften, nicht aus Zwang, sondern von Bergen und babei Gott vor Augen zu haben. ba jebe Gewalt von Gott komme, wie ber Apostel lebre. Sobann schließt er: "Wenn ich nun perfonlich von Guch getrennt bin, so bleibe ich boch im Beifte mit Gudy vereinigt, und in bem unblutigen Opfer an bem b. Altare Gurer immer eingebent. Rehmet bies als bas beständige Merkmal meiner Guch gewibmeten Zuneigung, mit welcher ich Euch ben erzbischöflichen Segen ertheile."

Waren nun die Titel der alten Erzbisthumer und Bisthumer bes ganzen Gebietes der franklichen Republik aufgelost, die Bischöfe zur Disposition gestellt und so der Boden für eine neue Organisation geebenet, so bestanden aber in den vier rheinischen Departementen noch viele sehr wichtige kirchliche Institute, derer in dem alten Frankreich seit 1790 gar keine mehr existirten, nämlich die geistlichen Orden mit einer großen Anzahl Abteien, Klöster, Stiste und andrer Corporationen, die von der franksichen Regierung fortan nicht mehr anerkannt wurden. Um nun auch die Zustände der vier Departemente hierin jenen in Frankreich gleichsormig zu machen, hat die Consularregierung

burch Beschluß vom 20. Prärial X (9. Juni 1802) alle geistliche Corporationen in benselben aufgehoben.

Da die Bestimmungen dieses Consularbeschlusses für die Gestaltung ber neuen kirchlichen Rechtsverhältnisse in unsrem Lande von der tiefgreifendsten Wichtigkeit gewesen sind, so ist es nothwendig, die wesentlichsten derselben in ihrem Wortlaute hierher zu setzen.

- Art. 1. "Die Monchsorben, die klösterlichen Congregationen, die geistlichen Titel und Auftalten, mit Ausnahme der Bisthumer, Pfarreien, Domkapitel und Seminare, wo solche in Gemäßheit best Gesetzes vom 18. Germinal abhin errichtet sind oder errichtet werden sollen, sind in den vier Departementen der Saar, der Rhur, Rhein und Mosel und Donnersberg aufgeboben.
- Art. 2. Alle Guter, von irgend welcher Art, die sowohl ben aufgehobenen Orden, Congregationen, geistlichen Titel und Anstalten, als auch den Bisthümern, Pfarreien, Domkapiteln und Seminarien, beren Errichtung das Gesetz vom 18. Germinal jungst verodnet ober gestattet, zugehören, sind unter die Hand der Nation gestellt.
- Art. 3. Um jede Verschleuberung von Effekten, Registern, Titeln und Schriften ber aufgehobenen Orden, Congregationen, Titel und Austalten, so wie auch der Bisthümer, Psarreien, Domkapitel und Seminare, die kraft des genannten Gesetzes vom 18. Germinal abhin ausrecht erhalten werden, zu verhüten, hat der General-Commissär der vier vereinigten Departemente durch dazu verordnete Commissär an die besagten Effekten, Register, Titel und Schriften Siegel anlegen zu lassen, und das Vorgehen derselben dabei so anzuordnen, das die Siegelanlegung überall an demselben Tage und zu derselben Stunde vor sich geht, und zwar vor der Veröffentlichung des gegenwärtigen Beschlusses.

Die Artikel 4—6 ordnen dann weiter an, daß nach Anlegung ber Siegel genaue Inventare aller Effekten der Kirchen, Kapellen, Sakristeien, Bibliotheken, Bucher, Handschriften, Gemälde u. dgl., so wie auch der Personalstand aller aufgehobenen Anstalten, mit Angabe der Namen, des Alters und Geburtsortes aufgenommen und dem Finanzminister einacschieft werden sollen. Hierauf besagt

Art. 7. Die Abministration sammtlicher im Art. 2 ermähnter Guter ift von biesem Augenblicke an der Regie der Rationaldomane übertragen, und sollen alle ihre Einkunfte in die Kasse abgeführt werden.

Art. 11. Gemäß bem Gesetze vom 18. Germinal abhin find ben Bischöfen, ben Pfarrern und ben ben Pfarroienst versehenden Geistlichen (pretres desservans) zur Verfügung belassen: die Pfarrhäuser mit ben zugehörigen Gärten, die Gebäube, in denen der katholische Gottes

bienst gehalten wirb, die Bischofshofe mit den zugehörigen Garten, die Canonikalhäuser der Domkapitel und die zu Seminaren dienenden Gebäude
in den Gemeinden, in welchen das Geset vom 18. Germinal abhin Bisthumer errichtet. Nichts desto weniger muß ein Inventar über alle
in denselben befindlichen Kirchengerathschaften, für welche die Pfarrer
und geistlichen Borgesetten verantwortlich bleiben, errichtet werden.

Art. 12. Die Glieber ber aufgehobenen Saufer ober Anstalten, bie in bem Gebiete ber Republik geboren sind und in bemselben fortan wohnen bleiben, erhalten eine jährliche Pension; nämlich 600 Frk. Jeber, ber bas sechszigste Jahr vollenbet hat, 500 jebe Person unter sechszig Jahren.

Art. 13. Ju der Dekade nach Beröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses haben die Glieder der aufgehobenen Anstalten die Nationalbaufer, die fie bewohnen, zu raumen.

Art. 14. Bon bem Augenblick ihres Austritts an ist es ben Orbensleuten untersagt, ihr Orbenskleib zu tragen.

Art. 17. Was die Judividuen der aufgehobenen Säufer ober Anstalten betrifft, die in dem Auslande gebürtig sind, so haben diese sich auf die rechte Rheinseite zu verfügen und erhalten ein für allemal 500 Franken als Reisekosten.

Art. 20. Bon den Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses sind ausgenommen die Anstalten, deren Errichtung selbst zum einzigen Zwecke hat — den öffentlichen Unterricht oder die Krankenspflege, und die zu dem Ende wirklich außerhalb Schulen oder Krankensäle halten. Diese Anstalten sollen die Güter behalten, die sie bestihen, und letztere nach den in den übrigen Theilen der Republik bestehenden Gesehen verwaltet werden.

Der Art. 21 endlich beauftragt ben General-Commissar ber vier Departemente aus den bisherigen Frauenklöstern sechs der größten und am besten unterhaltenen auszusuchen, in welche sich sämmtliche Ronnen der verschiedenen Orden zurückziehen und versammeln können, um darin in Gemeinschaft zu leben und ihre Tage zu beschließen, ohne jedoch eine klösterliche Corporation zu bilden. Ebenso solle er vier der geräumigsten Klöster wählen für Ordensmänner, die über sechszig Jahre alt seien und in Gemeinschaft lebend ihre Tage beschließen wollten.

Unter bem 16. Juli 1802 erfolgte zu Trier die Anwendung des vorstehenden Beschlusses auf das Saar-Departement durch den Präsetten Ormechville in folgenden Beschlüssen.

<sup>1)</sup> hermens, Banbbud ber Staatsgefengeb. 1. Bb. S. 652 -- 659.

- Art. 1. In Gemäßheit bes 13. Artitels bes gebachten Beschluffes sind die Glieber der aufgehobenen Stiftungen gehalten, die Rationalbauser, die sie bewohnen, am 26. Juli zu raumen.
- Art. 2. Bon bieser Berfügung sind ausgenommen die Pfarrer und Vicare, welche Pfarre ober Filialhäuser bewohnen; die Canoniker ober Bicare, welche die zu dem ehemaligen Dom gehörigen Canonikalhäuser bewohnen, erstere für die Pfarrer, lettere für die Witglieder des Domkapitels bestimmt, welche in Gemäßheit des Gesetz vom 18. Germinal einzusetzen sind.
- Art. 3. Ausgenommen sind gleichfalls die Mitglieder des Franenklosters die Congregation genannt, und die des Mannsklosters
  der Alexianer zu Trier, da die Errichtung der ersten dem öffentlichen Unterrichte, die der zweiten der Erleichterung (Pflege) der
  Kranken gewidmet ist.
- Art. 4. Bon bem 26. Juli ab ist allen Mitgliebern eines geist- lichen Orbens, männlichen und weiblichen, untersagt, ihre Orbenstleidung zu tragen 1).

Sehen wir nun, wie sich zufolge bieser Gesete, bes Concordats, ber organischen Artikel, bes Consularbeschlusses und bes zulet angeführten Präsekturbeschlusses bie kirchlichen Verhältnisse unfres Saar- Departements, bes bamaligen Bisthums Trier, gestaltet haben.

In dem ganzen Gebiete der franklichen Republik wurden 10 Erzbisthumer und 50 Bisthumer errichtet (Art. 58 der organ. Artikel). Trier ist ein Bisthum, das Saar-Departement in sich begreifend; das Rhein= u. Moselbepartement ist dem Bisthum Aachen zugetheilt; Trier und Aachen gehören als Suffragansitze unter die Metropole von Mecheln.

Die Erzbischöfe und die Bischöfe können, mit Genehmigung des Gouvernements, in ihren Diöcesen Domkapitel und Seminare errichten. Alle andre geistliche Anstalten sind aufgehoben. Ausgenommen sind zu Trier die Congregation der welschen Konnen und das Haus der Alexianer, weil jene dem öffentlichen Unterricht, dieses der Krankenpflege gewidmet ist.

Die Bischöfe werden mit der Organisation ihrer Seminare beauftragt; die Organisation derselben wird der Genehmigung des ersten Consuls unterbreitet.

In jedem Friedensgerichtsbezirk wird wenigsiens eine Pfarrei errichtet; Hilfspfarreien (Succursalen) werden so viele errichtet, als das Bedürsniß erheischt; jeder Bischof regelt, im Ginvernehmen mit dem Präsekten, Anzahl und Umfang der Hilfspfarreien.

<sup>1)</sup> Anfündig, für bas Saar:Depart. A. Jahr, Ro. 60.

Alle Metropolitan=, Cathebral=, Pfarr= und andre Rirchen, bie nicht veräußert und die zum katholischen Sottesbienste nothwendig sind, werben ben Bischöfen zur Berfügung gestellt werben.

Der Bischof bezieht vom Gouvernement ein jährliches Gehalt, bestehend in 10,000 Frt., ein Canonikus ein solches von 1000 Frt. Die Pfarrer sind getheilt in zwei Klassen; die ber ersten beziehen an Gehalt 1500 Frt., die ber zweiten 1000 Frt.

Unter dem 17. Juli 1802 ift, den Bestimmungen des Concordats gemäß, Carl Mannay von dem ersten Consul Napoleon zum Bischof von Trier ernannt und von dem papstlichen Legaten Cardinal Caprara mit der canonischen Justitution versehen worden. Um 19. September ist derselbe in Trier angekommen und am 26. d. M. seierlich inthronisirt worden.

Inzwischen war am 4. Juli allen religiösen Congregationen bes Saar-Departements angekündigt worden, daß sie sich sämmtlich auf baldigen Auszug gefaßt zu halten hätten; und am 26. d. M. mußten alle Mönche und Nonnen, nach Ablegung ihrer Ordenskleidung, ausziehen und wurden die Klöster und Klosterkirchen geschlossen. In den ersten Tagen des August sind auch die Stiftsherren ausgeboten worden. In vielen Klöstern wurde der letzte Gottesdienst unter Thränen abgebalten.

Bon seiner Ankunft zu Trier bis in das Frühjahr 1803 war der Bischof Mannan beschäftigt, im Einvernehmen mit dem Prässekten, die Pfarreien des Bisthums zu umschreiben und jene Kirchen und Kirchengüter auszuscheiben, die ihm gesetzlich für die neue Organisation des Bisthums zustanden. Bis zum Abschlusse dieses Werkes blieben die sämmtlichen Kirchengüter unter der Gewalt der Nation, wurden von der Regie verwaltet und mußte jede Veräußerung von geistlichen Gütern verschoben bleiben.

<sup>&#</sup>x27;) Bei der Inthronisation hielt der Prafekt Ormechville solgende Ansprache an ben Bischof und die anwesende Geiftlickleit:

<sup>&</sup>quot;Ich rechne es unter die schönsten Hanblungen meines Lebens, daß ich mit dem Austrage beehrt din, Sie in Ihr Bisthum einzusehen, wohin Ihre Tugenden und die weise Wahl des ersten Magistraten Sie berusen hat. Sie, meine Herren, die Sie seine Geistlichseit dilben, die in jeder hinsicht die größten Lobsprüche verdient, vorzügslich aber wegen des guten Geistes, der unter Ihnen herrscht, Ich dabe die Ehre, Ihnen Ihren Herrn Bischof vorzustellen, der an Ihrer Spied durch seine Einsichten und Gottseligkeit und in der Liebe zum Laterlande leiten wird u. s. w. Ankündig, für das Saar-Dep. XI. Jahr, No. 1.

Die neue Organisation ber weltlichen Regierung.

Gleichzeitig mit ber neuen firchlichen Organisation unfres Bisthums wurde auch bas weltliche Regiment bes Departements befinitiv geregelt. Nach Abtretung bes linten Rheinnfers an Frankreich alanbie bie frangofische Regierung, ber Rhein sei nunmehr unwiderruflich bie Grenze ber Republit, und legte bemgemäß auch jest Sand an, bie vier rheinischen Departemente benen bes Innern von Frankreich gang gleichförmig zu organisiren. Satte baber auch Rubler. Generalcommiffar ber Regierung, feit bem 4. Dovember 1797 bas linte Rhein: ufer in 4 Departemente eingetheilt, in biefen Departementen allmälig. perschiebene Abministrativ= und Gerichtsbehörben aufgestellt: fo batten aber boch bie von ihm publicirten Beschlusse noch nur in ber Gigenschaft von Reglements gesetliche Rraft, und ift biefer provisorifde Ruftand burch ben nach bem Frieden von Cambo Formio neuerbines amischen bem Raifer und ber frangofischen Republit ausgebrochenen Rrieg bis zu bem Frichen von Luneville verlangert worben. Grund bes Art. VI biefes Friedens ift burch Gefet vom 9. Dara 1801 bas linke Rheinufer befinitiv als ein integrirender Theil bes francfifchen Territoriums ertlart morben. Durch Confularbeichluft von 30. Juni 1802 murbe festgesett, bag vom 1. Bendem. XI (23. Sept. 1802) an die Constitution der Republit auch in ben vier rheinischen Departementen in Vollaug gesett werbe.

Anzwischen mar bereits die Centralverwaltung am 7. August 1800 aufgehoben und die Prafefturverwaltung an beren Stelle gefest worden, wobei indeffen die Eintheilung bes Departements in die vier Begirft (Arrondiffements), Trier, Saarbruden, Birfenfeld und Brum, fo wie jene ber Begirfe in Mairien feine wesentliche Abanderung erlitten haben. Ferner war durch Consularbeichluß vom 14. Mai 1800 angeordnet worden, daß die vier Departemente, entsprechend ber bereits bestehenden Eintheilung in vier Berichtsbezirke auch in vier Gemeindebegirte eingetheilt fein und burch einen Generalcommiffar, ber mit bem Juftizminifter zu correspondiren habe, verwaltet werden sollten. Diefe lettere Bestimmung borte mit bem 23. Sept. 1802 auf, inbem bie Berwaltung bes Departements von bem Juftigminifterium losgetrennt und die verschiedenen Angelegenheiten gesondert den respektiven Ministerien zugetheilt wurden. Da mit bem eben genannten Zeitpunkte erft die Constitution der Republik in unfrem Departement jur Ausführung tam, fo trat basselbe auch erft in ben Benug bes Rechtes, zwei Deputirte in den gesetzgebenden Körper der Republik nach Paris einzuschicken.

Sur bie neue Organisation und bie Bermaltung unfres Departements mar eine ftatistische Beschreibung besselben unerlößlich. Fanben fich auch für eine solche reichliche Materialien in ben Archiven ber alten Regierung und ber verschiedenen geiftlichen Corporationen, die iest, nach Aufbebung biefer lettern, in ein allgemeines Departemental: archiv (in bem Rloftergebäude von Grauschwestern) vereinigt wurden. fo waren biefelben boch nicht zusammengestellt, geordnet und zwedmakig verarbeitet. In bem Rabre 1802 find nun zwei Berte erschienen, bie fur bie statistische Renntnig unfres Landes und bie Organisation ber Regierung und Verwaltung besielben feit bem Beginne ber fransöfischen Herrschaft von großer Wichtigkeit find, nämlich: Coup d'oeil sur les quatre départemens de la rive gauche du Rhin pon Rebmann, Revisionsgerichtsrath zu Trier, und Annuaire historique et statistique du département de la Sarre von Regowits, Generalfecretar ber Brafektur zu Trier. Das Jahr vorher batte fich zu Erier aus freiem Untrieb eine " Gefellichaft fur nubliche Forfdungen" gebilbet, bie fich zur Aufgabe gestellt, bie Geschichte. bie Alterthumer unfres Landes, Landesbeichaffenbeit und Bevollerung au erforschen, Ackerbau, Biehaucht und Industrie au fördern. Unter Beihilfe biefer ift bas Ichrreiche Wert von Zegowit zu Stande gekommen.

Rebmann, Protestant, feuriger Lobredner ber frangosischen Republit, gibt vorerst einen allgemeinen Ueberblick von den öffentlichen Ruftanben ber Lanber auf ber linken Rheinseite unter ben alten Regierungen, der, wie zutreffend er auch im Ganzen ist, doch in manchen Bugen die Farbung bes confessionellen und politischen Barteiftandvunftes tragt. Dabei ist er aber, als ein Mann von vielem Berftande und nüchternem Urtheil, gang frei von ben lächerlichen Ueberichwänglichkeiten mancher Republikaner, bie uns in ben öffentlichen Reben und bei ben Kestzugen zu Trier seit bem 19. Kebruar 1798 angeefelt haben, und ebenso auch von ben ungerechten und lügenhaften Uebertreibungen in Darstellung ber frühern Zustanbe, in welchen jene republikanischen Festrebner nichts als Stlaverei auf Seite ber Regierten und Despotismus auf jener ber Regierer gesehen haben. Rebmann ift, im Gangen genommen, gerecht; auch ift feine Absicht bei Ausarbeitung seines Werkes eine febr gute gewesen, indem er bie frangofische Regierung auf Alles bas aufmerksam zu machen suchte, was bie Interessen bieser Departemente erforberten, und anbern Darftellungen, bie furz vorher ausgegangen waren und von selbstfüchtigen Tenbengen eingegeben worden, im Intereffe biefer Lander felbft entgegentreten wollte. Wir beschränken uns bier auf Aushebung von Sauptzugen, bie fpeziell unfer Departement betreffen.

"Weniger Aufflarung (als im Mainzischen), fagt Rebmann, aber auch, mit Ausnahme von Coblens, weniger Lurus und Berborbenheit ber Gitten fanden fich unter ben Bewohnern ber Lanber von Trier und von Coln . . In bem Churfürsten von Erier fab man einen autmutbigen, aber abergläubischen Mann 1): feine Beife au regieren mar maschinenmäßig, berart, bak man biefelbe nicht aut und auch nicht schlecht nennen konnte." Dag Rebmann auch bie Aufklärung im Trierischen Lande noch mangelhaft finden, so jublt er fich boch zu bem Geftanbniffe gebrungen: "In bem Trierifchen ganbe gibt es eine febr geringe Rabl von Berbrechen; und bies Reugnik gereicht bem Charafter seiner Bewohner ohne Zweifel zur Ehre." Reinerlei Druck laftete auf bem Lande: "bie Abaaben maren überans gering, ja zu gering, um die Industrie zu beleben." Um es begreif: lich zu machen und zu entschulbigen, baf biefe Lanber bisberan tein rechtes Bertrauen zu ber frangofischen Regierung batten gewinnen tonnen, entwirft Rebmann in furgen und fraftigen Rugen ein Bil von ber ichrecklichen Behandlung, die benselben feit bem Ginrucken ber frangöstichen heere wiberfahren ift. "Der größte Theil biefer Departemente ift au einer Zeit von ben republikanischen Armeen erobert worden, wo ber revolutionare Kanatismus und die Speculationen bet Nichtswürdigkeit burch nie zu entschulbigende Grausamkeiten bie Uebel bes Rrieges noch vermehrten . . . Der Beriode ber Graufamteit folgte jene ber Bermirrung und ber Bergubungen. Die Agenten bes Schreckens gaben bie Sanbe Raubern und Blutfaugern, welche bie Wirren im Innern benütten, um fich auf Roften ber eroberten ganber zu bereichern, mabrent bie Armeen an Allem Mangel litten. Compagnien von Lieferanten, bie fich vom Gouvernement balb gut bal ichlecht bezahlen lieken, requirirten von den Bewohnern, was bie Armee nothig batte, vertauften bann aber wieber ihren Raub und überließen bem Solbaten bie Sorge, wie er feine Beburfniffe befriedige Abentheurer und Menschen ohne Namen zogen die alten und die neuen Auflagen ein, forberten Tafelgelber, schrieben Contributionen, Liefe rungen u. bal. aus. Millionen murben fo ausgeprekt und ver schwanden, ohne bak ein Sous in ben öffentlichen Schatz getommen mare, mabrent qualeich ber Solbat und ber Bewohner por hunger starben. Zum lebermaß bes lebels hatte bas Bapiergelb, bas im Innern von Frankreich bereits ganz werthlos geworden war, hier noch eine Art erzwungener Geltung, mas nun noch vollends ben letten Reft

<sup>1)</sup> Glemens Wenceslaus war fromm; abergläubijd war er nicht; bas ergibt fich aus feinen vielen Reformen in kirchlichen und Unterrichtsangelegenheiten.

von Bertrauen und Betriebsamkeit vernichtete." Nachdem Rebmann ferner ben unaufbörlichen Wechsel und die Bermirrungen unter ber Militäradministration geschildert bat, tommt er auf die Mission und Die Wirksamteit Rublers zu sprechen, ber amar burch eine neue, ben Departementen bes Innern nachgebilbete Organisation ber Bermirrung ein Ende gemacht, dagegen aber noch mit fo vielen und großen Schwierigkeiten zu tampfen gehabt babe, bak auch ihm eine Aufriebenftellung ber Bewohner biefes Landes nicht gang babe gelingen konnen. Er tam in diese Departemente, die ihm unbefannt maren, und bie Abtretung biefes Landes war von gang andrer Art, als ber gewöhnliche Uebergang eines Boltes von einem Reiche unter ben Sonveran eines anbern. Die alten Organisationen maren vernichtet: bie frühern Beamten maren theils emigrirt, theils erklärte Reinbe ber neuen Regierung: bas Bolt mar erschöpft von ben Uebeln bes Rrieges und einer unordentlichen Administration, unzufrieden und ohne Bertrauen in die Bersprechungen bes Siegers. Gine Schaar Frangosen, bie ihre Stellen verloren ober aus Mangel an Fabiateiten und sittlichem Charafter in ihrer Beimath nie folde batten erhalten konnen, alte Richter, ruinirte Rentner, sogenannte Patrioten bes Landes umringten und belagerten ben Regierungscommiffar und verlangten von ihm angestellt zu werben, zum Theil verseben mit Empfehlungen, die Orben gleich zu achten waren. Es gab Manner, bie, verlockt burch ben Anblick fo vieler Abentheurer, die fich mabrend des Rrieges bereichert hatten, Dieses Land fur neue Indien hielten, mo Reber leicht fein Glud machen tonne; Unbre betrachteten es als ein Hofpital, wo jeber moralische Invalide auf Ernährung Anspruch habe, und ware es auch nur als Mitalied eines Tribunals. Diese Bewerber haben. allem Unscheine nach, die Kenntnig bes Landes, feiner Sprache und feiner Gesetze bei bem Erfolge ihrer Absichten fur Richts geachtet. Der Burger Rubler, gebrangt, ben ihm zukommenben Befehlen Folge au leiften, mabite fo gut er tonnte; er gog Manner gu Rathe, beren Ginfichten und Gifer ihm nuglich :fein fonnten; oft wurde er gut berathen, oft aber auch betrogen, was wohl auch jedem Andern in berfelben Lage begegnet sein wurde." Es waren besonders die Abminiftrativbeborben und die Friedensgerichte, wie Rebmann weiter berichtet. beren Busammensetzung ben Lanbesbewohnern zu gerechten Rlagen Anlaß gegeben hat. Dann schilbert er nach Gebuhr bas tolle Auftreten ber neuen Behörden in ihrem frijden republikanischen Schwindel. "Im Uebrigen war es in biefer Zeit (von 1797—1800) Mobe, bie Runft zu regieren in endlose Proklamationen zu setzen, in zwecklose Refte, die in Bahrheit nur von Beamten gefeiert murben, in Qualereien gegen Manner, gegen die man einen personlichen has trug, in Berlehung des Briefgeheimnisses, in die Empsindlichteit für die Kokarden und die Dekadenseier. So hat man ganzlich vergessen, daß die öffentliche Meinung sich nicht kommandiren läßt, und daß eine Regierung dieselbe nur dadurch gewinnen kann, daß sie das Bolk glücklich macht. Ungestellte gesielen sich darin, sich Revolten einzubilden, um sich durch Eiser in Unterdrückung von Insurrektionen, die nicht eristirten, auszuzeichnen; und ein solcher hielt sich für einen Lykurg oder einen Solon, weil er, geziert mit einer mächtigen Schärpe, eine Proklamation vorlas, in der man eine Waßregel für antipatriotisch und freiheitsmörderisch erklärte, die man acht Tage früher als das Heil aller Franzosen erklärt hatte."

So ging es in biesem Lanbe ju bis jum 18. Brumaire, wo Napoleon bas Direktorium zu Paris gestürzt und eine vernünftigere Ordnung in Frankreich eingeführt bat, die nunmehr (1802) auch ben rbeinischen Devartementen zu Theil werben sollte. Um nun bie Bevölkerung für Aufnahme biefer neuen Ordnung geneigt zu machen. warnt Rebmann die Regierung vor Miggriffen, die bisber von Beborben begangen worden und legt die billigen Wünsche vor, die diese Departe mente an die Regierung zu machen batten. "Um bas Bolt für bie neue Ordnung geneigt zu machen, ift es nicht genug, wie man fout wohl fich eingebilbet bat, basielbe einen Stlaven und feine alter Regenten Tyrannen zu nennen; nicht genug, ihm prablerifc von Berbefferungen in verschiebenen Zweigen ber Berwaltung zu fprechen, bie, im Gegentheil, nicht einen Bergleich mit ben frühern Ginrichtungen aushielten; es genügt nicht, Dankbarteit von ben Burgern ju forbern für Abschaffung von Migbrauchen und Lasten, die nicht vorhanden waren . . . Richts ift emporender für ein Bolf, als Berachtung, bie es nicht verdient hat."

Uebergehend auf die Wünsche, welche dieses Land an die Regierung zu stellen habe, handelt Rebmann zuerst von den Steuern, und gesteht zwar, daß dieselben schwer genug seien, meint aber dabei, durch Abschaffung des Zehnten und der Steuersreiheit der Privilegirten sei dis zu einem gewissen Grade eine Ausgleichung mit der frühern geringen Besteuerung bewerkstelligt; zu wünschen bleibe nur eine gleichmäßigere Bertheilung unter die Departemente, dann innerhalb jedes Departements unter die Gemeinden und zuletzt unter die einzelnen Steuerpslichtigen. Aber auch bezüglich der indirekten Steuern muß Rebmann eingestehen, daß viel über dieselben geklagt worden, schiebt aber die größte Schuld davon auf Chikanen der Einnehmer beim Erheben dieser Steuern.

Gegen die vorstehende Bergleichung der Steuern unter franzöfischer Herrschaft mit jenen unter der churfürstlichen Regierung mussen wir indessen entschieden Berwahrung einlegen, indem durch Aushebung des Zehnten und der Steuerfreiheit der Privilegirten so wenig eine annähernde Ausgleichung mit den frühern Steuern in unsrem Lande gegeben war, daß die Steuern unter französischer Herrschaft mehr als das Dreisache der frühern betragen haben. Um dieses einigermaßen am einem Beispiele zu veranschaulichen, wollen wir die Steuern der Gemeinde Trier in der letzten Zeit der churfürstlichen Regierung und die Steuern derselben Gemeinde in den ersten Jahren der neuen Organisation unter französischer Herrschaft nebeneinander stellen.

Die Gemeinde Trier entricktete, bei 24 Simpeln, als der durchsschnittlichen Zahl, an Grundsteuer in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts c. 1650 Athlr.; an Gewerdes und Nahrungssteuer c. 1197 Athlr.; sodann zahlte jede Mannsperson, die einen eigenen Haushalt hatte, 1 Gulden (Personalsteuer) und jede Wittwe mit eigenem Haushalt 36 Kreuzer. Nehmen wir nun dei der Bevölkerung von 7431 Seelen, welche die Stadt Trier mit Löwenbrücken, Olewig und Pallien im Jahre 1796 zählte, etwa 2000 Haushaltungen an, dann betrug die Personalsteuer noch nicht einmal 2000 Gulden, also etwa 1500 Athlr. Der ganze Steuerbetrag besief sich baber auf beiläusig 4347 Athlr.

Unter der französischen Herrschaft sind sogleich von Anfange an eine Menge neuer Steuerarten ausgekommen, von denen man früher nichts gewußt hat, direkte und indirekte Steuern; nämlich: Grundsteuer, Personals und Möbelsteuer, Thürs und Fensterssteuer, Aufwandsteuer, Patentsteuer, Erbschaftssteuer, dann Stempelgebühren, Einregistrirungsgebühren und vereinigte Gebühren. Zur Bestreitung städtischer Ausgaben war eine Accise zugestanden und wurden sogenannte Zusatz-Gentimes gehoben, zu Trier jährlich ungefähr 40,000 Frk. belausend. In dem ersten Jahre der neuen Organisation unsred Saar-Departements durch Rubler (1798) beliesen sich die direkten Steuern allein für die Stadt Exier auf 56,042 Frk. 16 Cent.

Allerdings scheint hier eine ungehörige Belastung unsres Departements und unsrer Stadt stattgefunden zu haben, indem nach richtigerer Bertheilung im Jahre X (ber Rep.) (vom 23. Sept. 1801 bis 23. Sept. 1802) die direkten Steuern für die Gemeinde Trier 40,221 Frk. 29 Cent. betragen haben. Nachdem die Vororte Barbeln, Sowenbrücken, Matheis, Medard, h. Kreuz, Kürenz, Paulin und Maar zu der Stadt gezogen worden, haben die direkten Steuern sich unges führ auf 84,688 Frk. belaufen.

Un biefen Rablen tann man ungefähr bas Berbaltnik ertenuen. in welches fich bie Steuern unter frangbiifcher Berrichaft zu jenen unter durfürstlicher Regierung gestellt batten. Allerdings brauchten bie Gemeinden jett den Rebuten nicht mehr zu entrichten. barf aber nicht außer Acht gelaffen werben, bag bie Decimatoren für thre Bezüge auch Laften zu tragen hatten, bag ihnen Rirchenbauten und Reparaturen oblagen, Laften, die feit Aufhebung bes Zehnten ben Gemeinben augefallen finb. Es fommt nun weiter binau, bai feit bem Ginruden ber frangofischen Armeen in unser Land bie Gemeinbeschulben zu einer ichrecklichen Sobe gestiegen find. Um uns an ben Beispiele ber Stadt Trier zu halten, fo ergibt eine Aufftellung and bem Jahre 1816, bag unmittelbar bor bem Ginruden ber Franzofen bie städtischen Schulden 12,929 Frf. 28 Cent. betragen baben, rudftebente Rinfen bavon 7.023 Fr. 21 Cent. Das Rapital ber neuen Schulben. bie unter ben Frangosen gemacht worben, betrug 148,594 Fr. 42 C und die Linsen bavon (bis 1816) 36.556 Fr. 8 C. Dazu waren ingwischen fast alle frühern Gemeinbeguter veräußert worben.

Go viel zur Beleuchtung bes Steuerverhaltniffes in frangofifder und in durfürftlicher Reit. Rebmann bringt ferner Berbefferungen in bem Bostweien, in Strakenbauten und Abanberung ber Douanen gesetze in Vorschlag, die balb banach auch verwirklicht worben find. Bon größerer Wichtigfeit für Trier maren bie Buniche in Betreff bo Gerichtswesens, indem, wie es scheint, Rebmanns Botum ju Baris erwirft hat, baf zu Trier ber Appellhof für die vier rheinischen Departs: mente errichtet worden ist. Nachdem er nämlich die Nothwendigkti einer beffern Besoldung ber Friedensrichter nachgewiesen, bamit ma nicht mehr nothig habe, unwissende Subjette mit bem Richteramte # betrauen, bann eine Sichtung ber Geschworenenliften beantragt bet legt er ber Regierung feine Anficht über ben geeignetften Gis be Appellhofs für bie rheinischen Departemente bar. Um biefen Appel hof bewarben fich mit großem Gifer Mainz, Coblenz, Bonn und Trick, und hatte es noch am 14. April 1802 ben Anschein, als feien fa Trier keine Aussichten auf Erfolg feiner Bemuhungen, inbem bet Mainz aus ber Umgebung bes Generalcommissars ber Regierung eine Nachricht hier einlief, bag ber Appellhof nach Cobleng tomma werbe, und daß die Bersuche, welche Mainz, Bonn und Trier gemach hatten, fruchtlos geblieben feien. Um diefelbe Zeit war es, wo Ret mann, abfehend von eigennütigen Bunfchen einer einzelnen Stat, im Interesse ber Gesammtheit ber Bewohner biefer Departemente Trier als den geeignetsten Gig fur den Appellhof bezeichnete. "Die Abministrirten hoffen, schreibt er, bag ber Uppellhof in einer Gemeinte

errichtet merbe, die, so viel möglich, in bem Mittelvunkte ber vier Departemente gelegen ift. Die Stadt Trier tann febr triftige Grunde au ihren Gunften anführen. Diefelbe licat fern von ber Grenze (bem Rheine) und in ber Rabe von Met, Rancy u. f. w. Diefe Lage wurde, nebst ben Bortbeilen in Kriegszeiten und ihrer Bequemlichkeit für ben größten Theil ber Bewohner dieser Departemente, eine nambafte Roftenersparnik gemähren, in Fällen, wo Caffation einträte, wo bie Brozeklachen von einem ber Gerichtsbofe biefer (rheinischen) Stabte an ben Sof zu Trier gelangen wurden, von wo bann bie Aften nach Baris geben konnten. Anbrerseits stebt auch ber Preis ber Lebensmittel und bes Branbes bier niedriger, als in den andern größern Gemeinden best linken Rheinufers, was auch einige Beachtung verbient. 3ch fuge noch bingu, bag jebe Stadt am Rheinufer auf eine Garnison und auf einigen Sandelsverkehr rechnen kann, wogegen Trier, bas teine biefer Erwerbsquellen befitt, noch bazu einen Berluft erleiben wurde, wenn bas obere Tribunal, bas wirklich in biefer Stadt besteht · (bas Revisionsgericht) nicht burch einen anbern (bobern) Gerichtsbof erfett wurde: und bas aubem auch noch ben Breis feiner gablreichen Rationalbäufer fallen feben mufte, wenn man nicht burch Errichtung bes Appellhofes biefer Stadt und dem Departemente einen Bortheil auwendete, bas, im Berbaltniffe feiner Rrafte, mehr als irgend ein anbres belaftet ift. Enblich wird ein philosophischer Staatsmann auch ben Umftand nicht außer Acht lassen, daß zu Trier weniger Luxus und Sittenverberbnik berricht, als in ben übrigen Sauptstädten ber vier neuen Departemente."

Es war im Marz bes Jahres 1802, wo Rebmanns Schrift zu Trier und zu Paris ausgegeben wurde; und am 31. August d. J. lief von Paris die Nachricht zu Trier ein, daß der Staatsrath die Frage wegen des Sites des Appellhoss für die vier rheinischen Departemente zu Gunsten von Trier entschieden habe. Am 1. Januar 1803 hat die seierliche Justallation des Gerichtshofs in dem Justizgebäude in der Dietrichsgasse stattgesunden. Der Att wurde mit einer stillen Wesse, die der Bischof Mannan seierte, in der anstogenden Lambertustriche eröffnet, und wohnte der Bischof der ganzen Handlung in seinem Ornate dei. Der Wortsührer dei dem Atte unterließ nicht, die hohe Wichtigkeit der Religion für die Rechtspslege hervorzuheben, indem er unter Andern sagte: "Die Regierung hat durch Wieders herstellung der Religion der Justizpflege eine neue Stüte gegeben."

Rach ber Ginsetzung bes Appellhofs bestanden zu Trier ein Friedens- und ein Bolizeigericht für den Kauton Trier, ein Correktionell-

gericht für ben Bezirk Trier, ein Civil- und Eriminalgericht für das ganze Saar-Departement, ein Specialgericht für dassselbe und ber Appellhof für die vier neuen Departemente.

Berüchtigte Rauberbanben an ber Mofel und auf bem hundruden (1795—1803).

Von der Gerichtspolizei handelnd kommt Rebmann auf die ungenügenden Maßregeln zu sprechen, die bisher gegen die damaligen schrecklichen Rauberbanden, namentlich jene des sogenannten Schindershanden waren. Aber auch abgesehen von der Erwähnung dieser Räuberbanden bei Rebmann ersordert es die traurige Berühmtheit berselben in unserm Lande, daß wir hier wenigstens einen Umriß ihrer Geschichte geben.

Reber langwierige Rrieg bat Berwilberung in feinem Gefolge: bie Befete verlieren ihre Rraft, ihr Unfeben, Die Gicherheitsbeborben werben gelabmt, beimliche und offene Angriffe auf bas Gigenthun können felten ermittelt und bestraft werben. Diese fcblimmen Rolaer muften fich nach bem Ginrucken ber Frangofen in bie bicofeitigen Lanber in grokem Uebermak einstellen, ba bie meiften Beamten über ben Rhein geflüchtet maren, die Berrichtungen der gurudgebliebenen meiftens fill gestellt murben und ein Buftand ber Gefetlofigkeit und militarifder Willfür eingetreten ist, ber von 1794 bis 1798 und grokentheils noch bis 1801 fortgebauert bat. Daber haben fich benn in jenem Reitraume, ähnlich wie in und nach bem breifigjährigen und bem fiebenjährigen Rriege, Räuberbanden in den von dem Rriege überzogenen Gebieten am Rheine gebilbet, bie bis in bas fiebente Sabr binein mit Diebitabl, Raub und Mord Schrecken in ben vier Departementen verbreitet baben. Es hat vier folder Banben gegeben, bie fich theils ichon mahrend bes Rrieges am Rheine und ber Auflösung ber alten Organisationsbeborben gebilbet, theils fich nach ber neuen Organisation unter Rubler zusammengezogen und aus ben Ueberbleibseln jener erstern erganzt haben. Gine biefer Banben haufte im Ruhrbepartemente, eine zweite unter bem berüchtigten Feter im Westerwalbe und in ber Umgegend; eine britte war die Moselbande um ben Reiler Hals, im Kondelwald und bet Umgegend von dem Babeorte Bertrich; die vierte war die unter Schinderhannes auf bem hundruden, im Birtenfelbischen. im Soonwalte und in der Umgegend. Die beiden lettern find es, die wir bier, weil fie unfer Landesgebiet grokentheils zum Schauplat ihrer Berbrechen gemacht hatten, naber in's Auge zu faffen haben.

Als die Wiege ber Mofel- und ber hungruder-Banbe wird bas

fleine Dorf Lipshausen auf bem hundruden bezeichnet, ein Ort, wo icon seit undenklichen Zeiten Diebsberbergen gewesen maren. Selbst ber Schultheiß baselbst bat wegen Bferbebiebstahls por bem veinlichen Tribunal zu Coblenz gestanden, und bier mobnte Bbil. Lubm, Mosebach. ber eigentliche Lehrmeifter bes Schinderhannes. Un biefen Mofebach . schloffen fich zuerft Johann Seibert und Johann Rramer aus Lipshausen an und zu biesem ersten Bunbe gesellten sich balb Andre, bie gleich ihnen von der Kauft leben wollten, namentlich Beter Zugbetto. ein Landframer aus Uerzig, Jafob Fint von Weiler, welcher Lettere ben Johann Budler, genannt " Schinberbannes," bem Bunbe auführte. Diese Räuber fingen ihr Unwesen bamit an, bak sie zur Zeit, wo bie beutschen und frangofischen Beere fich wechselseitig biefe Gegenden ftreitig machten, Pferbe und Schlachtvieh aus ben feinblichen Lagern wegführten, mas fie für tein Berbrechen bielten. Rachbem aber bie frankischen Truppen weiter in Deutschland eingebrungen waren und nicht leicht mehr Armeepferbe gestohlen werden konnten, gingen die Rauber zu ben Pferben und andrem Bieh bes Landmannes über und verkauften ihren Raub auf Mühlen, Sofen und kleinen abgelegenen Dörfern, wie sie es früher gethan batten. Solche abgelegene Wohnungen boten baber auch sichern Aufenthalt für die Rauber, weil die Bewohner, theils aus Kurcht por Rache, theils weil fie felber in die Berbrechen verftrickt waren, dieselben nicht zu verrathen, ja nicht einmal Zeugniß gegen fie abzulegen magten.

Der oben genannte Joh. Jat. Krämer aus Lipshausen, bekannt feiner Zeit unter bem Ramen Altis Jacob, lebte einige Zeit als Rager auf bem Bofe Traugberg (Pfarrei Strobn) im Ranton Manbericheib, und hier mar es, wo bie Genoffen ber Dofel- und ber Sunsruder-Banbe fich ausammen trafen und gegenseitig fennen lernten. Um frühesten bat sich die Moselbande burch eine schreckliche Gauelthat bemerklich gemacht. Dieselbe batte zwar nicht einen eigentlichen hauptmann, wie bie hungruder Banbe einen folden an Schinderhannes batte, bafur aber boch einen Mittelpunkt und Planmacher an bem Grebschmied hans Bast Ritolai in Krinkhof, einem kleinen Dorfe unweit Bertrich. Bu ber Banbe gehörten ferner Richard Bruttig, ein getaufter Jube, Metger in Bertrich, ein Ausbund von Graufamteit, ber von fich fagte, ibm fei es einerlei, ob er einen Menschenkopf ober einen Kalbstopf abschneibe; sobann Joh. Schiffmann von Reil, Tuchhannes genannt, ein jähzorniger und rachfüchtiger Müller; Riklas Dahm von Elleng an ber Mosel, Christian Soscheib, ein Müllertnecht aus Reil, Lorenz Guntber, ber altefte Pferbebieb ber Mofelbanbe, Riklas Schwarz, Grundbirn-Klos genannt, aus Müßiggang ein Bettler,

bann Dieb und endlich Straßenräuber und Mordbrenner; Mathes Dahm und sein Weib Margaretha Laukens, wandernde Bander- und Zunderkrämer; Johann Esuk, ein Pole, Ocserteur aus öfterreichischem Dienste, Heinrich Simonis, ein Schuster aus Kinderbeuren, und Peter Ernst Simonis, ebenfalls Schuster.

Die Moselbande hat eine lange Reihe von Berbrechen verübt, bevor die Theilnehmer an denselben ermittelt und zur gebührenden Strafe herangezogen wurden. Die gräßlichste That derselben ist aber der Mord gewesen, den dieselbe in der Nacht auf den 23. August 1796 an der Familie des Müllers Krones auf der Sprinker Mühle (Gemeinde Strohn, Kreis Daun) verübt hat, wobei der Müller, seine Frau, die 23jährige Tochter, der jüngste Sohn in schrecklicher Weise hingeschlachtet worden, und nur der eine Sohn, Gerhard, obgleich sehr gefährlich verwundet, gegen die Absicht der Mörder, am Leben geblieben ist, weil man ihn für todt gehalten hatte. Alle Bemühungen, die Thäter zu entbecken, sind fruchtlos geblieben, und erst im sechsten Jahre danach ist Einer mit Gewißheit ermittelt worden, nachdem die übrigen bereits wegen anderer Verbrechen hingerichtet worden waren.

Ein zweites Sauptverbrechen ber Banbe mar die Ermorbung bes Theodor Mungel aus Balbfonigen (Gemeinbe Reuntirchen im Rreife Daun) in ber Rabe von Bertrich am 15. August 1797. Gin brittel war Brandstiftung, mit gewaltsamem Raub- und Mordversuch an Martin Hornia auf ber Liegermühle (Kanton Treik) vom 11.—12. März 1798, worauf bald die Berhaftung einer Anzahl Theilnehmer ber Banbe erfolgt ist. In bem Sommer bes Jahres 1799 wurden 13 vor das Beschworenen-Gericht zu Coblenz gestellt, die nebst ben angegebenen brei Sauptverbrechen noch 36 andrer angeklagt waren, bie von 2, 3 und mehren Genoffen jener Bande in ben Jahren 1795-1798 begangen worden waren. Seche berfelben, nämlich Richart Bruttig, Joh. Jat. Rramer, Rifolaus Dahm, Joh. Gfut, Ritol. Schwarz und Heinrich Simonis, wurden zum Tobe verurtheilt und am 16. Januar 1800 hingerichtet, seche andre zu Kettenftrafen verurtheilt und Giner freigesprochen. Christian Hoscheib, einer ber Berwegenften ber Banbe, mar am 17. März 1799, bevor bie Angeklagten vor Gericht geftellt werben tonnten, zu Cobleng aus bem Befangniffe entwichen, ift baber in contumaciam jum Tobe verurtheilt worben. Balb banach wieder eingefangen und por Gericht gestellt hat er eine Menge Berbrechen eingestanden und ift bann ebenfalls (ben 10. August 1800) hingerichtet worben.

Inzwischen hatte Hans Baft aus Krinkhof, ber doch ber Mittelpunkt und Planmacher ber ganzen Banbe gewesen war und ber als

Sauptzeuge gegen bie verurtheilten Genoffen geftanben, bem Friebensrichter Abams von Lukerath, ber sich burch umlichtige und energische Berfolgung ber Banbe große Berbienste um bas Land erworben bat. burch feine genaue Kenntnik ber Bebeimniffe ber Banbe manche Minte und Anbaltspuntte zur Ermittelung ber Berbrecher gegeben. mie es icheint, in ber Meinung, fich bieburch zu retten, wenn er felber einmal in Anspruch genommen werden sollte. Allein er hatte fich verrechnet. Der Eriesuit Ruck hatte ben Sojcheid zum Tobe por= bereitet und burch geiftlichen Zuspruch babin gebracht, Alles ju bekennen, mas ihm von ben Berbrechen ber Banbe bekannt mar. In Folge biefer Bekenntniffe wurde Band Baft am 21. August 1800 auf bem Markte zu Bausenborf burch Leop. Saal, Wachtmeifter ber Genbarmeriebrigabe zu Wittlich, festgenommen und 4 Tage banach in Coblens eingebracht. Der Untlageget gegen ibn lautete auf gebn Sauntverbrechen; am 3. Mai 1801 murbe er por Gericht gestellt und am 3. August zum Tobe verürtheilt.

Abgesehen von Peter Zughetto, ber sich an die Bande bes Schindershannes auf bem Hundrucken angeschlossen hatte, war nach bes Hand Baft Hinrichtung nur noch Einer von ber Moselbande übrig, ber sogenannte Tuchhannes aus Reil. Auf einen Wink bes Bruders von Hoschied über ben Aufenthalt bes Tuchhannes hat eben ber genannte Wachtmeister Saal auch diesen am 17. März 1802 auf ber Neipeler Rühle, bei Dorf, eine Stunde von Tholen, sestgenommen und bem Tribunal zu Coblenz überliesert.

Benige Monate später hat auch Zughetto sein Ende gefunden. Ein junger Mann in der Gemeinde Osan, Namens Matthias Schander, hatte mit einem Kameraden am 18. Juli 1802 die Nachtswache. Dersselbe demerkte verdächtige Fremde um die Gemeinde herumschleichen; sie gehen ihnen nach und treffen nun hinter einem Kornhausen einen Mann und zwei Weider an. Da diese sich nicht genügend auszuweisen wußten, schickte Schander seinen Kameraden zu dem Adjunkten in das Dorf, um Verhaltungsmaßregeln zu erhalten. Sodald er aber allein bei dem Käuber war, schoß dieser sein Pistol gegen ihn los und zersschwetzerte ihm den rechten Arm; Schander ladet sein Gewehr mit der linken Hand, lehnt es mit der Mündung an Zughetto an und drückt los, der nun zusammenbricht und unter Eingeständniß seiner Bersbrechen sechs Stunden darauf seine Seele ausgehaucht hat '). Tages darauf ist das Weib Zughetto's und eine Gefährtin derselben, die mit im Kampse bei Monzel gewesen, von der Gendarmerie in das Arrest-

<sup>1)</sup> Zegowitz, Annuaire hist, et statist, p. 260 et 261.

haus zu Wittlich eingebracht worben. Die französische Regierung bet bem Schander zur Belohnung eine jährliche Unterftützung von 150 Frt. und eine (einmalige) Entschäbigung für die Kosten seiner Hettung von 400 Frt. aus bem Staatsichatse zuerkannt 1).

Beit gablreicher als die Moselbande mar die Banbe auf bem hundruden unter Schinderbannes, bat eine weit grofere Menge von Berbrechen verübt und langer ben Anstrengungen ber Sicherbeitsbehörden Wiberstand geleiftet. Schinderbannes. eigentlich Robaun Budler, mar geboren in Raftatten, in ber Grafichaft Caten-Glenbogen auf ber rechten Rheinseite, mobin fein Bater, ein Bafentnecht, verzogen mar. Der Bater febrte mit feiner Familie wieber auf bie linke Rheinseite gurud und wohnte anfangs in Iben und Beiterobe, sodann in Kirschweiler im Saar Departement. Der junge Budler, nicht ohne natürliche Anlagen, aber ohne alle Greiebung und Bilbung wild aufgewachsen, tam querft (1796) in Dienft bei einem Bafenmeister in Sobernbeim, mo er aber bereits mit einem aleichaefinnten Befellen Rachts Schafe aus Ställen und auf bem Relbe ftahl und beimlich bei Metgern verkaufte. Balb verhaftet und gefangen gefett wufte er während ber Ginleitung bes Brozesses an entweichen und traf nun in Lipsbaufen mit berüchtigten Bferbebieben ausammen, in beren Gesellschaft er sich balb so febr bervorthat, bak er ben Ruf eines Sauptmannes ber Bande erlangt bat. Gine Zeit lang trieb bie Bande Pferbebiebftahl und verlaufte bie gestohlenen Pferbe; als es bamit nicht recht mehr geben wollte, verlegte fie fich auf Strafenranb, brach in ftarten bewaffneten Saufen selbst in bevollerte Ortschaften ein, um einzelne reiche Burger zu berauben. Wenn fich Nichel Schinderhannes mit feinen Genoffen meiftens Juben auserfeben bat, fo ift ber Grund bavon nicht etwa allein in einem perfonlichen Saffe bes Raubers gegen bie Juden zu suchen, bie ben Boblftand feines Baters ruinirt baben follen. sondern auch in mehren andern Umftanden, welche die Angriffe auf Juden den Raubern erleichterten, gefahrlofer und zugleich einträglicher machten. Bei ben Juben, die ausschließlich fich mit handel beschäftigten, mar meistens baares Gelb zu finden, was den Räubern genehmer war, als Waaren, Bieh und fonftige Effetten; ferner mar bei ben Juben, sowie einerseits bas meiste baare Gelb, so andrerseits wegen ihrer allbefannten Feigheit am allerwenigsten Widerstand zu befahren. Endlich aber konnten die Räuber, selbst bei Angriffen auf Jubenhäuser in stark bewohnten Dörfern so ziemlich barauf gablen, bag ben angegriffenen Juben, weil fie wegen Bucher

<sup>1)</sup> Aufund, für bas Saar-Depart. Jahr XI. No. 36 u. 53.

und andrer betrügerischer Runftgriffe im Sandel allgemein beim Bolle perhaft maren, pon ben Ginmobnern feine ober nur geringe Silfe merbe geleistet werben. Belege hiefur finden fich in Menge in ber attenmäßigen Geschichte biefer Räuberbande von Beder, bem ehmaligen Friebendrichter bes Rantons Rirn. Gin Vorgang genuat zum Beweife bes einen und bes anbern. "Schinderhannes, berichtet Beder, von feinen Getreuen umgeben, pflegte an Marktiggen auf ber Spite von Fellen au figen, unter benen ber Weg vorbeiführte. Dann mufterte er gewöhnlich mit einer Verspettive bie angiebenben Judenhaufen. Ginft am Tage bes Creuznacher Marktes fak er auf biefe Weise bei Malbbodelheim an ber Rabc. Blumling und Dallheimer waren bei ibm. Gin Trupp von mehr benn breißig Juden tam gezogen, unter ibnen funf Bauern. Rachbem fich Schinderbannes burch feine Berspettive versichert batte, bak tein vertleibeter Genbarm unter ihnen war, liek man ben haufen bis in eine Begend autommen, die Schinberbannes einen Zwangsweg nennt. Bon ber einen Seite hohe Kelfen, von der andern die Nabe, die gerade fehr reikend war, und der Kußfteig äukerst schmal. Dallheimer trat ihnen mit einem bonnernden Salt! entgegen; oben auf bem Felsen ftanb Blumling mit gespanntem Die feigherzigen Sebraer, bie bei biefem unverhofften Angriff allen Muth verloren, wollten gurud, aber bier ichnitt ihnen Schinderhannes felbst ben Weg ab. Gie mußten ihre Borsen abliefern, und wahrend Schinderbannes ihnen die Tafchen burchluchte, mußte ber alte Rube Satob von Meisenheim, ber mit unter bem Trupp und vor Entfeten zur Bilbfaule geworben mar, bie icharf gelabene Buchfe bes gefürchteten Strafenräubers in Sanben halten, die bieser ihm gab. Um Enbe zwang Dallheimer bie Juben, Schuhe und Stiefel auszuziehen, die bann auf bas genaueste untersucht und auf einen Saufen geworfen wurden. Die Beraubten geriethen in Streit, als Jeber feine Schuhe und Stiefeln aus bem haufen suchte und mehre, die nur mit Schuhen bekleibet gemesen maren, behaupteten Stiefeln gehabt zu haben, welches ben Räubern viel Bergnügen machte. Die Bauern gaben unterbessen verstoblene Winte, wo noch Gelb zu finden mar."

Hagel von Mörscheid im Kanton Herrstein, Fink, der Rothkopf, ein entsprungener Berbrecher, Mosedach, Seibert und Iltis Jakob aus Lipshausen, Bughetto, Joh. Levendeder, ein hinkender Schuster aus Lauscheid, Joh. Georg Reidenbach, ebenfalls aus Lauscheid, Holcheid, Willas Rauschenberg) aus Löffelscheid, Beter Petri, gewöhnlich der "schwarze Peter," aus Hüttcheswasen, Kanton Hermeskeil, ein schrecklicher Mensch, der längst Freunden und

Reinden Bferbe gestohlen batte: Carl Bengel, ber verschmittefte unter Allen, geburtig aus Reichenbach, Christoph Blumling aus Lanbert, Ranton St. Boar, Beter Dallheimer aus Sonniceib, und viele Anbre. Der Schauplat ihrer vielen Berbrechen maren bie Rantone Rirn. Sobernheim, herrftein, Rhaunen, Rirchberg, Simmern und Stromberg, balb im Saars, balb im Rheins und Mosel-Departemente. Rach ber neuen Organisation 1798 trafen bie Beborben Anftalten. ben Räubern nachzuspuren, aber langere Zeit mit geringem Erfolge, theils wegen Lässtateit mancher Friedensrichter, theils weil taum Jemand es magte. Räuber zu verrathen ober Zeugnift abzulegen. Wohl murben einzelne Rauber eingefangen, bie aber gewöhnlich aus ben Gefangniffen zu entweichen wußten; einige wurden auch im Rampfe mit Als banach aber unter ber consularischen Genbarmen erichoffen. Regierung mit groker Energie gegen die Bande eingeschritten wurde, beaab fich Schinderhannes (1802) auf bas rechte Rheinufer und wollte fich unter bem Ramen "Jatob Schweifarb" unter bas öfterreicisiche Militär anwerben und fich feine Concubine Julie Blaffus aus Beiherbach als Weib antrauen laffen. Bu berfelben Zeit aber murben links bes Rheines viele Glieber ber Banbe eingefangen und luben bie frangofischen Behörben die Beamten auf rechter Rheinseite ein, fie in Musrottung bes Raubermefens zu unterftuken. Ru Mainz murbe ein Specialgericht niebergefest, vor welches alle Strafenrauber, bie bereits eingefangen seien und die ferner in ben vier rheinischen Departementen eingefangen werben wurben, geftellt werben follten. In Folge ber Ginladung durch die frangofischen Behörden wurden nun auch Streifzüge auf ber rechten Rheinseite gegen die Räuber angestellt, und ift cs bem durtrierischen Amtsverwalter Ruchs zu Limburg am 31. Dai 1802 geglückt, einen verbächtigen Mann einzufangen, ben er fogleich für einen Spitbuben hielt, der fich ihm Jakob Schweikard nannte, fobann aber ale ber berüchtigte Räuberhauptmann Schinderbannes erkannt wurde. Rach Wiesbaben, bann nach Frankfurt abgeführt bekennt er seinen mabren Namen und einen großen Theil seiner Berbrechen und bat nur. ihn nicht an die frangofischen Behörden auszuliefern. Allein er wurde mit seiner Concubine und mehren beruch tigten Gesellen, bem Juben Umschel aus Robelheim, bem Feter und andern ben frangösischen Genbarmen übergeben und nach Maing abgeführt, wo ber Bug am 16. Juni 1802 unter großem Bulaufe bes Boltes auf beiben Seiten bes Rheines angefommen ift.

Inzwischen waren allmälig 68 Personen als Theilnehmer an ben Berbrechen bieser schrecklichen Banbe angeklagt und eingezogen worden. Die große Anzahl ber Angeklagten, die Menge ber Berbrechen

aus einer Reihe von Jahren und auf einem ausgebreiteten Gebiete zogen bie Untersuchungen natürlich febr in bie Lange, zumal bie Berboratten gebruckt werben mußten, fo bak erft am 24. Oftober 1803 bie Banbe por bas Geichworenen-Gericht gestellt werben fonnte. Für bie Sikungen mar der groke Saal in bem durfürstlichen Residenzichloffe eingerichtet morben; biefelben bauerten 29 Tage binburch. täglich feche Stunden; von dem öffentlichen Ankläger waren 137 Reugen gelaben, ohne die Menge von Reugen, die von den 9 Bertbeibigern aur Entlaftung aus brei Departementen maren aufammen getrieben worben. Die Neugierbe, ben Schinderhannes zu feben, war unbefdreiblich; aus allen Regionen ftromten Menschen im Umfreise von 12 Stunden nach Mainz und maren bie Gintrittsbillets bis auf eine Raroline gestiegen. Bon ben 68 Ungeklagten find brei mahrend ber Berhandlungen im Gefängnisse gestorben; am 20. Oktober 1803 find awangig, an ber Spike Schinderhannes, gum Tobe verurtheilt und Tages barauf auf ber "Favorite" hingerichtet worben; zwanzig andre au Rettenstrafen auf 24, resp. weniger Sahre, zwei (Weiber) zur Berbannung verurtheilt und amangia frei gesprochen worden. Sauptmann und Gubrer ber Banbe in Berbrechen mußte Schinderhannes auch zuerst bas Blutgerüft besteigen; oben angekommen sprach er zu beiden Seiten zum Bublifum: "Ich habe ben Tod verdient, aber zehn von meinen Rameraben nicht." Er glaubte nämlich und hatte mehrmal gesagt, daß nur Derjenige zum Tode verurtheilt werben könne, ber einen Todtschlag begangen habe. Mehre Theilnehmer ber Bande waren früher schon zu Trier, andre zu Coblenz hingerichtet worden. Seit bem Ende bes Jahres 1803 mar baber bas Rheinland endlich von jenen fcredlichen Banden gereinigt. Schinderhannes aber lebt noch in bem Munbe bes Bolfes am Rheine, an ber Mofel und auf bem hundruden; er mar feiner Zeit ber helb manches Romans geworben und hatten fich viele mabrebenbafte Erzählungen über fein Leben und feine Thaten in ferne Lander verbreitet. Go murbe er in Baris, wie Rebmann Schreibt, für einen Baron ausgegeben.

Die neue Umschreibung bes Bisthums Trier. Die Beraußerung ber geiftlichen Guter (1803).

Seit bem Herbste 1802 bis in bas folgende Frühjahr hat der Bischof Mannah im Einvernehmen mit dem Präfekten an der Einstheilung des Bisthums in Pfarreien gearbeitet. Da die französische Regierung in dem Concordate mit dem Papste gegen die Einziehung alles Kirchenvermögens die Berpflichtung übernommen hatte, die

Pfarrer ans der Staatskasse zu besolden, so war sie bedacht darans, eine möglichst geringe Anzahl von Pfarreien zu creiren. Daher wurde von ihr als Regel angesetzt, daß in jedem Kanton eine Pfarrei, und gemäß einem erläuternden Rescripte, nur eine Pfarrei, und zwar am Sitze des Friedensgerichts, errichtet werden solle. Nebstdem sollten diese Pfarreien, in Rücksicht auf Bevölkerung und Rang der betreffenden Gemeinden, Pfarreien 1er Klasse mit 1500 Frk. Gehalt und Pfarreien 2er Klasse mit 1000 Frk. ihrlichen Gehaltes sein.

Run batte aber Rubler unter bem 23. Januar 1798 unfer Saar-Departement in 31 Rantone (Friedensgerichtsbezirte) eingetheilt: auf Reklamationen bagegen bat er am 2. Marz b. A. biefe Gintbeilung abgeandert und eine neue in 34 Rantone vorgenommen, nach welcher icht auch die Bfarreien unfres Bisthums umidrieben werben follten. Diese Rantone waren nun aber: Blantenbeim, Reifferscheib, Stabttoll, Gerolftein, Brum, Schonberg, Ryllburg, Daun, Manberfcheib, Bittlich, Bernfastel, Bubelich, Schweich, Pfalzel, Trier, Cont, Bermesteil, Saarburg, Wabern, Merzig, Lebady, St. Wenbel, Birtenfeld, Berrftein, Rhaunen, Baumholber, Gufel, Grumbach, Meifenheim, Saarbruden, Urnual, Ottweiler, Waldmohr und Bliesfastel. Demnach follten auch blok die bier genannten Gemeinden Pfarreien im eigentlichen Ginne erhalten und murben nur zwei als Bfarreien 1er Rlaffe angefest. St. Bangolob su Trier und Saarbruden. Ferner mar als Regel angenommen, bak nebit biefen Pfarreien in anbern Gemeinben Succurfalen (hilfspfarreien) jo viel errichtet werben follten, als bas Bedürfniß ber Bevölkerung erheische, für bie aber die Regierung tein Staatsgehalt zusicherte, mit ber Beisung, es sollten auf biese Stellen Beiftliche geset werben, beneu bie Regierung, nach Ginziehung ibrer frühern Beneficien, eine Benfion von 500, respettive 600 Frt. ausgeworfen batte. Diefes mar offenbar eine ganglich ungenügende Dafregel, indem bei allmäligem Ausfterben ber alten penfionirten Geiflichen die fammtlichen Succurfalpfarren völlig hilflos geftellt waren. Beschwerden über Beschwerden liefen bei ber geiftlichen Beborbe und bei ber Regierung ein. Inzwischen hatte sich Napoleon burch Bollsabstimmung zum Raifer mablen laffen und munichte nun zur Befestigung feines neuen Thrones von dem Bapfte Bind VII. in Baris getront 11m benfelben hiefur geneigter zu machen, hat er am 1. Mai 1804 ein Defret erlassen, gemäß welchem auch die Succurfalpfarrer ein jahrliches Staatsgehalt von 500 frt. erhalten follten; dabei aber hat die Regierung eine bestimmte Anzahl folder Bfarreien für jedes Departement ober Bisthum festgesett, über die mit Zuweisung solchen Gehaltes nicht hinausgegangen werden burfe. Die barüber

hinausgehende Zahl von Pfarreien sollten kein Staatsgehalt erhalten und war die Besoldung ihrer Geistlichen den Gemeinden zugewiesen (26. Dez. 1804). Dieser Regulirung gemäß zählte jest unser Bisthum 196 Pfarreien, die Staatsgehalt überhaupt zu ziehen hatten; die noch übrigen 75 hatten gar kein Gehalt. Aber auch danach sind Klagen bei der Regierung eingelausen und hat der Kaiser unter dem 30. Sept. 1807 die Zahl der mit Staatsgehalt zu versehenden Succursalen jeder Diöcese vermehrt, und zwar so, daß in unsem Bisthum den bereits salarirten 196 Pfarreien noch 45 andre mit Staatsgehalt zu versehende hinzugefügt wurden. Diese sämmtlichen Succursalpfarreien sind die nunmehrigen Pfarreien Zer Klasse, jest noch mit dem damal normirten äußerst geringen Staatsgehalt von 500 Frk. (131 Thlr.), während in Frankreich nach dem Sturze Napoleons die französische Regierung seit 1816 das Staatsgehalt der Succursalpfarrer nach und nach (zulett 1858) bis auf 900 Frk. erhöht hat.

Seit dem Jahre 1807 hatte also unser Bisthum 241 Pfarreien, für die Staatsgehalt ausgeworfen worden war; die noch übrigen 30 wurden supprimirt. Die Namen derselben sind in den Statuta etc. vol. VII. p. 52 zu lesen. Da diese Gemeinden aber nicht ohne Seelssorger sein konnten, so wurden ihnen solche Priester zu Pfarrern gegeben, denen jährliche Pension zustand, weil man ihre Beneficien eingezogen hatte. Es waren dieses die sogenannten bischöflich en Pfarreien.

Auf Grund bes Concordates war ber Bischof Mannan ebenfalls ermächtigt, fein Domkapitel und fein Priefterfeminar einzurichten. Im Frühjahre 1803, gleichzeitig mit ber Umschreibung ber Pfarreien, war die Domfirche wieber ausgeräumt und zum Gottesbienfte bergerichtet und ift in bem Sommer auch bie Seminarfirche wieber, nachbem ber beibnische Detabendienst bereits 1801 ausgezogen war, ihrer frühern Bestimmung zurudaegeben worben. Am 16. Mai 1803 bat ber Bischof selbst bie neu ernannten Kanoniter bes Domtavitels in ibre Stellen eingeführt: bie Berren Bet. Sof. Sontheim und Anton Corbel, Generalvicare, sobann Sat. Bierson, Anselm Biboll, Joh. Matth. Raab, Ric. Rell, Ric. Hontheim, Joh. Hnbert Mannay, Bruder bes Bischofs, Joh. Schimper und Simon Garnier, Alle, mit Ausnahme von Mannay und Garnier, Trierische Geiftlichen. Ehrenmitgliebern bes Domtapitels wurden ernannt: bie herren Dehmbs, Ralbach, Bermes, be Baring, Busch, Dahm und Kiweler. Der Bischof war in ber canonischen Institution burch ben papstlichen Legaten angewiesen, einen ber Canoniter jum Domprediger und einen andern aum Bonitentiar au ernennen.

Die Ginrichtung bes Priefterseminars tonnte nicht schon in's Wert gesett werben, ba bem Bischofe vorläufig noch nur bic zu bemjelben bienenden Gebäude zur Verfügung standen, aber auch selbst biese
noch nicht frei waren, indem die Centralschule in den Seminarstigel
verlegt worden war, außerdem die nothigen Fonds und ein Borstandsund Lehrpersonal ermittelt werden mußten.

Nachbem nun fo Rahl und Grenzen ber Pfarreien beftimmt, bie Bfarrer ernannt und bas Domfavitel eingerichtet waren, wurden bie Geiftlichen ber Stadt und bes Bezirfs Trier in die Domfirche beidieben. um bor bem Bischofe und bem Brafetten ben Gib ber Treue au leiften. Der Gib lautete aber: "3ch schwöre und verspreche Gott auf bie bb. Evangelien, ber burch bie Berfassung ber Republit eingefilbrien Regierung gehorsam und treu zu sein. Ich verspreche ferner, fein Ginverständniß zu pflegen, keinen Berathichlagungen beizuwohnen, teine Berbindung weber im Innern noch im Auslande zu unterhalten, bie ber öffentlichen Rube entgegen fein konnte: und wenn ich erfahre, bas in meinem Sprengel ober irgend fonft etwas bem Staate Rachtheiliges angezettelt wird, so will ich ber Regierung bavon Anzeige machen." Denselben Gib batten bie Geiftlichen ber brei übrigen Begirte bes Departements vor ihrem Unterprafeften abzulegen. Rach ber Becibigung erhielt ieder Bfarrer feine Ernennung auf eine Bfarrei, bie Rantons pfarrer canonische Inftitution. Sobald bas Domtapitel und bie Bfarreien befett maren, erließ Napoleon ein Defret (im Sept. 1803), baß nunmehr alle Dom- und Bfarrfabriten ber Bermaltung ber Domainendirektion und ihrer Ginnehmer entzogen und ihnen felber felbitftanbige Bermaltung gurudacgeben werben follte.

Bereits im Frühjahr 1803 war die neue Organisation unstes Bisthums so weit vorgeschritten, daß die für den Bischof nöthigen und ihm nach dem Concordate zustehenden Kirchen und geistlichen Wohnungen ausgeschieden waren und sich demnach herausstellte, welche Kirchen und Gebände als Domänengut betrachtet und verkauft werden könnten. Die Dom-, die Seminar- und die Pfarrfirchen mußten ihrer Bestimmung erhalten bleiben, alle andern, Kloster- und Stiftskirchen, sollten dem Fiscus anheim fallen. Jedoch wurde vielerwärts eine Kloster- oder Stiftskirche zur Pfarrfirche gemacht und dagegen die geringere Pfarrfirche als Domänegut hingegeben; so ist statt der alten Laurentiuskirche an dem Pallaste die Liebfrauentirche, statt der Gervasiustirche am Altthor St. German in der Neugasse, statt der beiden kleinen Kirchen ad undas und Medard die St. Matthias Abteikirche und statt der Walburgis- und der Michelskirche die Scheidung getrossen war, Psarrfirche geworden. Sodald nun diese Scheidung getrossen war,

schritt die französische Regierung zur Beräußerung aller übrigen Kirchen, Kloster- und Stiftsgebäube und des ganzen Bermögens der aufgehobenen geistlichen Corporationen. Damit diese Güter aber bei der großen Menge und Mannigfaltigkeit derselben desto besser in Preis kommen sollten, dursten sie nicht auf einmal losgeschlagen werden, und hat daher die Regierung auch den Berkauf durch die ganze Periode vom Frühjahr 1803 bis zum Sturze Napoleons hindurchgezogen. Die Domänenwälder sind aber ganz Staatsgut geblieben. Auch hat die französische Regierung unter dem 17. Dezember 1803 beschlossen, daß die Nöbelgeräthschaften der aufgehobenen Kirchen und Kapellen den in den betressenden Departementen beibehaltenen Kirchen überwiesen werden sollten.

Dieser Berziehung bes Verkaufs ber Kirchengüter ungeachtet sind dieselben bennoch meistens in einem sehr geringen Preise übergegangen. So ist z. B. die Abtei St. Martin mit der Kirche und den anstoßenden Särten im April 1803 für neuntausend Frk. zugeschlagen worden; die Laurentiuskirche mit dem nebenstehenden Schulhause kam 1010 Frk.; das ganze Kloster St. Matthias, mit dem großen Garten, Hosbering, dem Baumgarten hinter der Kirche und dem anstoßenden Weinberge, Schammet genannt, hat Nell für 91,000 Frk. erhalten; nebstdem hat er so viel Wildland gegen geringen Preis erhalten, daß, wie es hieß, der Morgen ihm nur einen Gulden (36 Trier. Kreuzer) zu stehen kam 1). Zudem waren auch die Zahlungsbedingungen für die Käufer sehr günstig gestellt. Der Steigschilling sollte nämlich zu fünf Terminen in Geld entrichtet werden; der erste Termin 3 Monate nach dem Zusschlag, der zweite ein Jahr danach und sosort jedes Jahr ein Termin.

Wie viele Millionen die frangofische Regierung aus dem Verkauf bes Kirchenvermögens in unfrem Lande gezogen hat, fann ich nicht

<sup>1)</sup> Es hatte sich zu Trier eine Gesellschaft von Ansteigerern geistlicher Güter gebildet, die, weil Richttheilnehmer bei größern Gütercompleren mit ihr nicht conscurriren konnten, solche in der Regel in einem äußerst niedrigen Preise acquirirten, die dann ein Mitglied für sich erhielt, jedoch gegen einen namhasten Abtrag des Gewinnes an die andern Mitglieder. So sinde ich in dem Register eines der Theilsnehmer an jener Gesellschaft solgenden Posten: "Angesteigert die Lepische Scheid auf dem Schweicher Bann zu 1200 Frk., dann Trinkgeld gegeben 1200 Frk." Der Anssteigerer hat diese Scheid hauen lassen und daraus gelößt 12,000 Frk.; im Jahre 1811 hat er dieselbe an die Grasen v. Resselsatt verkauft für 20,000 Frk., hatte also 32,000 Frk. dasür erhalten, während er blos 2,400 dasür gegeben hatte. Zwei Theilsnehmer, die das Maximinergut Grünhaus für 84,700 Frk. angesauft hatten, haben dasselbe noch in demselben Jahre (1811) an Herrn v. Handel abgesassen gegen einen "Gewinn von 400 Louisd'or. Bei dem Ankauf eines Weingutes für 1975 Frk. heißt es: "Abstand der Compagnie gegeben 500 Frk."

genau angeben. In bem hanbschriftlichen Nachlasse eines Trierers, ber während ber ganzen Periode der französischen Herrschaft ben Zeitbegebenheiten in unserm Lande große Ausmerksamkeit zugewendet hat, sindet sich die Angabe, daß der Berkauf der geistlichen Güter in unserm Saar-Departement der französischen Regierung gegen sechszig Millionen Franken eingetragen habe, nebst den Waldungen, die nicht veräußert worden sind. Bezüglich des Rhein- und Mosel-Departements gibt der Rhein. Antiquar an, daß dort vom Jahre 1803 bis 1806 der Verkauf 4,487,321 Frk. eingebracht habe; in dem letztern Jahre waren aber noch lange nicht alle geistliche Güter in jenem Departemente verkauft.

Die französische Nation hat seit bem Jahre 1790 alles geistliche Vermögen in Frankreich, bas fünf Jahre vorher auf viertausend Millionen veranschlagt worden, eingezogen und verkauft. Rach einer schon oben aus dem "Revolutions-Almanach" vom Jahre 1800 ausgehobenen Berechnung haben die republikanischen Armeen aus den überzogenen Ländern, Italien, Belgien, Holland und am Rhein unter mancherlei Titeln weit über 2621 Millionen ausgepreßt; und hierauffolgte erst noch der Verkauf der geistlichen Güter in den mit Frankreich 1801 vereinigten Ländern, der wieder eine große Anzahl Millionen eingetragen hat.

Man sollte meinen, daß hienach die Finanzzustände Frankreichs die glänzendsten hätten sein mussen. Allein es hat schon die Geschicht und Ersahrung zur Zeit der Resormation im sechszehnten Jahrhunden als Thatsache herausgestellt, daß die Säcularisation — Einziehung des Kirchenguts — keinen Segen bringt. Ein unverdächtiger Zeugehiefür ist der "Resormator" Dr. Luther selbst, der sich in seinen Tischen in merkwürdigen Worten über die Fürsten und Herren, welche Kirchengüter an sich gerissen hatten, ausläst 1).

<sup>1) &</sup>quot;Doctor Luther sagt einmal über tisch bavon, bas ein war sprichwort were bas Pfaffengut raffengut were, und bas Pfaffengut nicht gebeie. Unnb baffelbige bis man aus der Ersahrung, das diejenigen, die da Geistliche Güter zu sich gezogn hatten, zuletzt darüber verarmen unnd zubetteler werden. Und sprach darauss, das Burchard Hund, Ehurfürst Hansen zu Sachsen Rath, hette psiegen zusagen. Wir vom Abel haben die Klostergüter unter unnsere Kittergüter gezogen, nun haben die Klostergüter unsere Ristergüter gezogen, nun haben die Klostergüter unter unnere Kittergüter gezogen, nun haben die Klostergüter mehr haben, und erzelte D. Luther davon ein hübsche sabel, und sprach: es war ein mahl ein Abeler, der machte Freundschafft mit einem Fuchse, und vareinigeten sich behander zu wohnen. Als nu der Fuchs sich aller freundschafft zum Abeler versahe, da hatte er seine jungen unter dem Baume, darauss der Abeler seine junge Abeler batte. Aber die freundschafft weret nit lang, denn als bald der Abeler seinen jungen nit hat zessen zuberingen, unn der Fuchs nit bei seinen Jungen war,

Was in Frankreich seit ber Sacularisation bes Kirchenguts geschehen ist, bestätigt jene alte Ersahrung. Beim Ausbruche ber Revolution betrug die französische Staatsschulb ungefähr 3,800 Milslionen Livres; im Jahre 1799 war Frankreich, nachdem es das ganze Bermögen der Kirche verschlungen hatte, dem Banquerott nahe gekommen; zu Ansange der vierziger Jahre betrug seine Staatsschuld gegen 5,600 Pillionen: und im Jahre 1862 betrug dieselbe über 8000 Millionen.

Bas nun aber die Untaufer geiftlicher Guter betrifft, fo bat ber Bapft in bem Art. 13 bes Concordates erklart, baf biefelben biefe Wüter gesetlich behalten tonnten. "Behufs best lieben Friedens und gludlicher Wiederherstellung ber Religion erklärt ber Bapft, baf Diejenigen, welche veräußerte Kirchenauter acquirirt baben, barob keine Beunrubigung follen zu erleiben baben, weber von ibm, noch pon feinen Nachfolgern auf bem romischen Stuhle, und bak bemnach bas Sigenthum biefer Guter, Die Gintunfte und Berechtigungen ihnen und ibren Rechtsnachfolgern verbleiben follen." Unter bem 17. Juli 1802 bat der Cardinal-Legat Caprara, der von dem Bapfte mit der Ausführung bes Concordates beauftragt mar, eine nähere Erklarung ju ienem Artikel gegeben, die babin lautet: Die Geiftlichen batten fich pflichtmäkig, sowohl öffentlich als insgebeim, von Ginmischung in Fragen über Beräukerung ber Rirchenguter zu enthalten. Burben biefelben aber in Betreff ber veräugerten Rirden= und Stiftungsguter gefragt, bann hatten fie ju antworten, bag ber Artitel 13 bes Concorbats beobachtet werbe. Burben fie aber von Inhabern folder Suter gefragt, ob fie bieselben gesetlich behalten burften, jo hatten fie au antworten, bag Niemand bas Recht habe, fich ben bestehenben und

ba flobe ber Abeler berunder, und nam bem Ruchs seine jungen, und fürete sie in fein Reft, und ließ fie bie jungen Abeler fressen. Da nu ber Buchs wiber tam, fabe er bas feine jungen hinmeg genommen maren, flagts berhalben bem Gott Jovi, bas er Jus violati Hospitli rechnen, unnb biefe Injuriam ftraffen wollte. Richt lange barnach, bag ber Abeler wiberumb seinen Jungen nichts zuessen jugeben hatte, fabe Er, bas man an einem orte im Relbe bem Jobi Sacrificirete. Derhalben flobe er babin unnb nam flugs einen Braten bom Altar binmeg, und brachte benfelbigen ben Stungen Abelern ins Reft, unnb flog wiber binmeg unnb wollte mehr Speife bolen. Es mare aber am Braten eine gluenbe tole behangen blieben, bieselbige als fie ins Reft gefallen war, gunbet fie bas nefte an, und als bie jungen Abeler nicht fliegen fonten, ba verbrannten fie mit bem Refte, und fielen auff bie Erbe. Unnb faget Doctor Luther barauff, bas es pflege alfo jugeben, benen, fo bie Beiftlichen Buter ju fich reiffen, bie boch ju Gottes Ehren unnb jur erhaltung bes Brebigambis unnb Sottesbienfts gegeben find, biefelbige muffen ihr Neft unnb Jungen, bas ift, ihre Ritterguter und anbere Beltliche Buter verlieren, unnd noch wol ichaben an leib unb Seel bargu leiben." Lifchreben, Ausgabe von Joh. Aurifaber (1566), fol. 193-194).

vom Gouvernemente hierüber gegebenen Gesetzen zu widersetzen, ohne bie öffentliche Rube und die sociale Ordnung zu ftoren, und daß sie bemnach den Besit biefer Guter gesetzlich behalten konnten 1).

Ueber die gesetliche Rechtmäßigkeit des Besitzes solcher Guter kann also kein Eweisel obwalten. Was Geschichte und Erfahrung weiter darüber lehren, ist allgemein bekannt und braucht hier nicht näher erörtert zu werden. "Schnell erworbenes Vermögen, sagt die h. Schrift, schrumpft zusammen; das Vermögen aber, das allmälig durch Arbeit erworben wird, versmehrt sich "3).

Die Rirchen felber, die mit bem übrigen Rirchenvermogen vertauft murben, muften niebergeriffen werben. Go find benn von ber Carthaus oberhalb bis nach Pfalzel unterhalb Trier nicht weniger als hundertachtzig Altare niebergeriffen worden. Ginige Rirchen, bie steben geblieben, find zu profanen Ameden verwendet worden; so bie Rirche von St. Ugneten, bie mit bem Rlofter querft in Sanbe we Brivaten gekommen und fväter vom Staate acquirirt und qu einer Caserne eingerichtet worben ift, die zu St. Catharinen, die zum ber maggein bient: Kirche und Kloster ber Capuciner sind von Navoleon (1805) ber Stadt zu einem Schausvielhause geschenkt worben. Die Rirche ber Augustiner in ber Brudenstrafe ist bis auf bas Chor abgerissen worben, bas nunmehr als Rirche bes Landarmenbauses bient. Die prachtvolle Abtei St. Maximin hatte Napoleon burch ein Detret vom 18. Mai 1805 aus Mailand zu einer polytechnischen Schule für die 13 neuen Departemente, d. i. die 9 Departemente ba Niederlande und die 4 am Rheine, beftimmt und auf vierhunden Böglinge berechnet. Allein biefes Detret ift nicht zur Ausführung gekommen: bie Abtei blieb unveräukertes Domaneaut und ift frater, nach Bereinigung unfres Landes mit der Krone Preufen, in ben Jahren 1815 u. 1816, zu einer Caferne eingerichtet worden. Di Dominitanerkloster ift zu einer Strafanstalt hergerichtet worden; bas nahe gelegene Rlofter ber "graunen Schwestern" biente anfangs gu einem Departementalarchiv, ift bann aber fvater zur Strafanftalt gezogen worben.

Die Gacularisation in Deutschland (1803).

Was in Frankreich die Revolution seit 1790 der Kirche gethan, indem sie dieselbe ihres ganzen Vermögens beraubt hat, das hat in

<sup>1)</sup> Statuta, etc. Vol. VII. p. 46.

<sup>1)</sup> Sprichw. 13, 11.

Deutschland ihr bie raubgierige Bolitik ber Fürsten gethan. Seit bem Congrek zu Raftadt (1798) murbe, wie wir früher ichon berichtet haben, bie Entschäbigungefrage, bie burch ben Berluft bes linken Rheinufers aufgekommen mar, mit grokem Gifer von Rechtsgelehrten und Bubliciften verhandelt. Auf jenem Congrek mar im Ramen bes beutiden Reichs als Grundlage ber Friedensunterhandlung bewilligt worden, bak die beutschen erblichen Reichsstande für die Berlufte, welche die Abtretung ihrer Besitzungen auf dem linten Rheinufer ihnen verursacht batte, burch geiftliche Lanber und Guter auf ber rechten Rheinseite entschäbigt werben sollten. Der Lüneviller Frieden (1801) stutte sich hierauf und bat in seinem Art. VII jene Entschädigungsart — burch Säcularisation — als Grundsatz ausgefprocen. Im Berbfte bes Jahres 1801 ift eine aukerorbentliche Reichsbevutation zu Regensburg niedergesett worden, bestehend - nebst Dem kaiserl. Commissarins - aus vier Deputirten der Churhofe Mainz, Bohmen, Sachsen, Brandenburg, und eben fo vielen Deputirten ber fürstlichen Sofe von Banern, Bürttemberg, Seffen-Caffel und bes hod: u. Deutschmeifters, bie bas Entschädigungegeschäft burch Sacularisation in's Wert zu seten hatte. Diese Deputation bat unbeschräufte Bollmacht erhalten, mit ber Beisung, bei Bestimmung ber Entschädigung burch Säcularisation die Note ber Rastadter Reichsbeputation vom 4. April 1798 gur Bafis zu nehmen, gugleich aber mit fteter hinficht auf bie Erhaltung ber Reichsconftitution. Das Refultat ber Berhandlungen follte bann ichlieflich bem Kaifer und dem gesammten Reiche zur Ratification vorgelegt werben. Obgleich biefes Entschädigungsgeschäft eine rein innere Angelegenheit bes beutschen Reiches mar, so befanden fich bennoch Gesandte von Frankreich und Rugland zu Regensburg, die einen nicht geringen Ginfluß auf bas ganze Geschäft ausgeübt haben.

Obgleich nun eine partiale Säcularisation hingereicht haben würbe, die Berluste ber beutschen Erhürsten zu becken, und dazu auch Erhaltung der Reichsversassung als Richtschnur für die Entschädigung vorgezeichnet war, und sonach keine Klasse von Reichsständen ganz vernichtet werden sollte, so ist es dennoch durch die reichsseindliche Politik Frankreichs und die schamlose Habsucht der beutschen Fürsten ganz anders zu Regensdurg gekommen. Napoleon hatte sich die Hauptrolle bei dem ganzen Entschädigungshandel vorbehalten; er wollte das Reich verwirren und schwächen; und da die geistlichen Fürsten und Stände seit je am treuesten zu dem Kaiser gehalten hatten, so mußte Bernichtung verselben ganz im Interesse Frankreichs liegen. Zudem wurden durch Vertheilung der geistlichen Territorien

unter die weltlichen Fürften biefe noch unabhängiger vom Reicheberbaupte, als bisber, weil mächtiger, murben Napoleon als bem Ber theiler bes Raubes an der Rirche gleichsam zu Danke verpflichtet und bem Reiche und seinem Oberhaupte mehr entfrembet. mas Alles ber frangofischen Bolitit zum Bortheil. Deutschland aber zum Berberben ausschlagen mußte. Und so ist benn burch bie Reichsbeputation nicht eine Entschädigung ber zu Berluft gefommenen weltlichen gurften vorgenommen, sondern eine gangliche Beraubung ber Kirche bes beutschen Reiches ausgeführt worben, und zwar fo, daß Frankreich und Rukland ben Raub unter die Fürften vertheilten, jenes nach Maggabe ber Bestechungssummen, die nach Baris an Talleprand und Gemablin geschickt murben, biefest nach bem Grabe ber Bermanbtichaft bes Raifers mit beutiden Sofen, gunachft Burttemberg und Baben. trieben boch baber auch ichon bie erlittenen Berlufte angeschlagen maren, fo haben bennoch bie bafur ausgetauschten "Entschäbigungen" bas Zwei-, bas Funf-, ja bas Siebenfache ber respettiven Berlufte betragen. Breufen, bas burch feine Reutralitätspolitit ben Berluft bes linken Rheinufers bauptsächlich verschuldet batte. bat fast bas Fünffache seines Verluftes erhalten; Württemberg erhielt bas Doppelte an Einfünften, bas Kunffache an Areal und an Ginwohnern bas Sechsfache: Baben bas Siebenfache, ebenso Beffen-Darmftadt, Beffen-Caffel bas Funffache, auch Raffau weit mehr, als es verloren batte: auch Bavern ist bei ber "Entschädigung" um 35 Meilen Land reicher geworben, als es vor bem Berlufte gewesen mar.

Satte bie Rirche iburch Abtretung bes linken Rheinufers einen Verluft von 424 Meilen Land, 800,000 Einwohnern und 5,430,000 Flor. jahrlichen Ginkommens erlitten, fo betrug ber nunmehr ihr burd bie Säcularisation aller geistlichen Territorien auf ber rechten Rheinseite verursachte Berluft 1,295 Meilen Land, 2,361,176 Einwohner und 12,726,000 Alor. jahrlicher Ginfunfte. Mit biefer Beute waren indeffen die Fürsten noch nicht zufrieden, sondern haben, nachbem fie die reichsunmittelbaren geiftlichen Territorien unter fich getheilt hatten, nun auch noch Sand an die mittelbaren Besitzungen ber Rirche gelegt, indem fie dieselben der freien Berfügung der betreffenden Landesberren übergeben haben. Denn ber § 35 bes Reichstrecesses von 1803 beißt: "Alle Buter ber fundirten Stifte, Abteien, Rlofter werben ber freien und vollen Disposition ber respettiven Landesberren, sowohl zum Bebuf bes Aufwandes fur Gottesbienft, Unterrichts: und andre gemeinnütige Unftalten, als zur Erleichterung ihrer Finangen, überlaffen, jedoch mit bem bestimmten Borbehalte ber festen und bleibenben Ausstattung ber Domfirchen, welche werden beibehalten werben." Diese mittelbaren

Besitzungen ber Kirche bestanden aber in 78 Stiften, 209 Abteien, ohne die Klöster, und in 2,870,000 Flor. jährlichen Einkommens.

So ift die beutsche Rirche, bis babin fo reich. machtia und einflukreich, burch einen Alt ungerechter und felbitfüchtiger Bolitik bettelarm geworden: sie mar, eine mehr- und maffenlose Braut, mit ihrem reichen Schmucke unter Räuber gefallen, bie fie unbarmbergig ausgeplundert baben. Mit Roth baben bie Fürften ihr bas Bermogen ber Pfarrfirden, Schulen und milben Stiftungen belaffen und ben Ratholiten ben ungestörten Besit besielben, auch unter protestantischen Landesberren, quaefichert. Der 6 63 lautet nämlich: "Die bisberige Religion Bubung eines jeben Landes foll gegen Aufhebung und Rrantung aller Art geschützt sein; insbesondre jeder Religion ber Besitz und ungeftorte Genuß ihres eigenthumlichen Rirchenvermogens, auch Schulfonds, nach ber Borichrift bes westpfälischen Friedens, ungestört verbleiben; bem Landesherrn fteht jedoch frei, andre Religionsverwandte zu bulben und ihnen ben vollen Genug burgerlicher Itechte zu geftatten." Und ber § 65 befagt weiter: "Fromme und milbe Stiftungen find wie jedes Privateigenthum zu conserviren, doch so, bag fie ber landes= berrlichen Aufsicht und Leitung untergeben bleiben."

Vergeblich hat ber Kaiser sich gegen die Säcularisationen gesträubt; benn wie hätte er allein Stand halten können gegenüber dem Bunde, ben die reichsseindliche Politik Frankreichs und Rußlands mit der Habsucht der deutschen Fürsten geschlossen hatte! Er mußte am Ende geschehen lassen, was er nicht verhindern konnte, obgleich er überzeugt war, daß durch Vernichtung der geistlichen Fürsten das kaiserliche Ansehen seine beste und letzte Stütze verliere. Wenn daher das Widerstreben gegen die Säcularisation dem Kaiser durch die eigene Politik geboten war, so gereicht es ihm zur Ehre, daß seine Politik zugleich auch die der Gerechtigkeit gewesen ist; wie nicht minder, daß er bei dieser sogenannten Entschädigung an Land und Leuten, statt zu gewinnen, wie die deutschen Fürsten, 100 Meilen Land versloren hat.

Ueber ben rechtlichen Charafter jenes Aftes ber Säcularisation kann bei allen Bernünftigen kein Zweisel obwalten; es war ein Akt, ebenso ungerecht, unmoralisch und bestruktiv, wie es der Communismus mit seinen Principien und Tendenzen nur sein kann. Das Bestigrecht der geistlichen Fürsten beruhte auf demselben Titel, wie jenes der weltlichen (Erb.) Fürsten, auf der ursprünglichen Berleihung durch Kaiser und Reich. "Daß man bei dieser Berwandlung des geistlichen oder Kirchenguts in weltliches, namentlich in Staatsgut, schreibt Klüber, nach Rechtsgründen vergebens sorsche, trägt jest wohl

kaum Jemand Bebenken zu gestehen. Es war eine Zeit, wo bie Macht über jebe Rechtfertigung ihres Beginnens sich hinwegsehen zu muffen, wohl gar zu burfen glaubte 1).

Beniger ichmer murbe bas Berwerfungsurtheil gegen bie mord lische Seite jenes Attes fallen tonnen, wenn die Rurften bei ber ganglichen Sacularisation bes Bermogens ber beutschen Rirche voreift bas zu ihrem Unterhalte Nothwendige ausgeschieden und ihr zu aus ichlieflich firchlichen Ameden belaffen batten. Dies baben fie aber nicht gethan; nachbem ber Urt. 61 erflart hat: "Die Regalien, bifchofliche Domanen, bomfavitularische Besitzungen und Ginfunfte fallen bem neuen Lanbesberrn qu" - beifet es in bem Urt. 62: "Die erzund bischöflichen Diocefen aber verbleiben in ihrem bisberigen Ruftanbe. bis eine andre Dibeelan-Ginrichtung auf reichsgesetliche Art getroffen fein wirb, wovon bann auch bie Ginrichtung ber fünftigen Domtavitel abbangt." Jener Artifel hatte die Bisthumer und Domkapitel ihrer Ginkunfte beraubt, dieser eine neue Dotation in unbestimmte Aufunft verwiesen: und so war benn die Kirche in allen einzelnen Staaten, tatholischen wie protestantischen, für ihren allernothiaften Unterhalt an bie Gnabe ber einzelnen Fürften verwiesen und hat eine Reihe Sahre in bochft ärmlichem und verlaffenem Auftande von Versprechungen leben muffen, indem teine Bischofsfige, teine Domtapitel und Seminare botirt waren, die vensionirten Bischöfe sehr bald fast alle ausgestorben maren und neue an ibre Stellen nicht treten konnten.

Sehen wir nun, bevor wir die allgemeinen Folgen jenes Deputationsrecesses barlegen, welche Wirkungen berselbe speciell für unsern Churfürsten und ben bisher ihm noch gebliebenen Theil bes Trierischen Erzstiftes gehabt hat.

War durch Abtretung des linken Rheinusers an Frankreich zusolge des Lüneviller Friedens (1801) der bei weitem größte Theil unsred Erzstists für Clemens Wenceslaus verloren gegangen, so ist er durch den Reichsdeputationsschluß von 1803 auch des rechts rheinischen Theiles seiner Churlande entsetzt worden. Das Stift zu Limburg und die Abteien Rommersdorf und Sann sind Nassau-Usingen, dagegen der ganze Rest von Churtrier mit den Abteien Arenstein und Schönau dem Fürsten von Nassau-Weildurg zugetheilt worden (S. 12 des Haupt-Veputationsschlusses). Nicht minder ist Clemens Wenceslaus auch des Hochstifts Augsdurg und der gefürsteten Propstei Ellwangen entsetzt worden; jenes ist Bayern, diese dem Herzog von Württemberg zugetheilt worden (S. 2 u. 6 des Necesses).

<sup>1)</sup> Klüber, Ueberficht ber biplomat. Berhandl. bek Wiener Congreffes, S. 398.

Nach folder Bertheilung feiner Besitzungen murbe feine, feiner Dienerschaft und bes Domfavitels lebenslangliche Benfion geregelt. Der S. 69 befagt barüber wortlich Rolgenbes. "Bei benjenigen Lanben, mo bie geiftlichen Regenten ihre Refibengftabte auf ber linken Rheinfeite mit ben bortigen Landen verloren, boch auch noch beträchtliche Besikungen biesseits bes Rheines behalten baben, tommen vorzüglich Se. furfürftl. Durchlaucht ju Trier, als Rurfürft bes Reichs, auch Dero Domtavitel und Dienerschaft in Betrachtung. Da die übrigen biedfeits rheinischen turfürstlichen Lande und ihre Ginfünfte bei weitem nicht binreichen, alle biefe Suftentationen zu bestreiten, zumal bem Domtapitel zu Trier auf biefer Seite fein eigener Fond geblieben, fo wird ber Unterhalt G. furf. Durchl, auf bunberttaufenb Gulben Das furfürstl. Collegium, einschlieflich ber neu einzubeftimmt. führenden Berren Rurfürften, ift erfucht, biefe Summen gu übernehmen, bem Beren Rurfürften von Trier folche jahrlich in gu bestimmenden Terminen zu entrichten, und zur Berichtigung biefes Begenstandes einen eigenen Schluf im furfürftl. Collegium zu faffen; bann wird festgesett, bak bie Stadt Augsburg dem Seren Rurfürften von Trier ihr bischöfliches Schloß und die fur ihre Dienerschaft nothigen Gebaube in ihrem gegenwärtigen meublirten Buftanbe nebft ben bisber gehabten Immunitaten, in ihrem gangen Umfange lebens= langlich ungestört zu belaffen babe." Bezüglich ber Dienerschaft bes Churfürsten und bes Domtavitels bestimmt sobann ber &. 70: "Die neuen Besiter ber Refte ber kurtrierischen Lande haben, ba fie mit biefem Unterhalte gang verschont bleiben, einen verhältnismäßig größern Antheil bes trierischen Domtavitels und ber trierischen Dienerschaft au übernehmen; Die billige Ermanigung und Beftimmung biefes Benfionen-Untheils wird Kurmaing und heffenkaffel aufgetragen."

Bezüglich ber Pension von 100,000 Gulben, die Elemens Wenceslaus als Churfürst erhalten sollte, hat sich das churfürstliche Collegium unter dem 18. April (1803) dahin geeinigt, daß jeder der (nunmehrigen) zehn Churfürsten künftig, und zwar vom 1. Dezember 1802 an, 10,000 Gulben, nämlich quartaliter 2,500 Glbn, lebenstänglich an denselben zu entrichten habe; daß zu dem Ende jeder der Churfürsten dem von Trier bekannt machen möge, wo und von wem derselbe quartaliter diese Gelder dergestalt sicher und unsehlbar beziehen wolle, daß hierauf kein Arrest oder irgend ein andrer Anspruch statthaben solle. Recht dieser Pension als Churfürst erhielt Clemens Wenceslaus als Bischof von Augsburg eine zweite, bestehend in 60,000 Gulben, die Bayern an ihn zu entrichten hatte, und eine dritte als Propst von Elwangen, die dem Herzog von Württemberg zur Last siel und in

20,000 Glbn beftand. Indessen mußte schließlich ein Abzug von den beiden letztern Benfionen angeordnet werden, indem für zwei Fürstedischöfe, jenen von Lättich und den von Basel, anders keine Pensionen ermittelt werden konnten, als durch Abzüge an Pensionen andere Bischöfe, die für zwei oder mehre Site Pensionen zu beziehen hatten, zu denen Clemens Wenceslaus allerdings gehörte. Da für den Bischof von Lüttich eine Pension von 20,000, für jenen von Basel eine von 10,000 Gldn ermittelt werden mußte, so hatte Clemens Wenceslaus als seine Quote hieran von seiner augsburgischen Pension 3000 Sldn an den Bischof von Basel, 6000 an jenen von Lüttich, und von seiner Pension als Propst von Elwangen 1000 Gldn an den Bischof von Basel und 2000 an jenen von Lüttich abzutreten. Dagegen hat Bahern ihm Holz, Getreide und Fourage nach Bedürsniß und die zweischert.

Was die Pensionirung des Trier'schen Domkapitels angeht, so war zwar im Allgemeinen als Regel angenommen, daß die Canoniker neun Zehntel ihrer disherigen Einkunfte als Pension erhalten sollten; da jedoch unser Kapitel auf der rechten Rheinseite keine Besitzungen hatte, so konnte — gemäß den §§. 71 u. 72 — ihr Unterhalt nicht durchgängig auf neun Zehntel der frühern Bezüge festgesett werden.

Die burch ben Deputationsreceg herbeigeführten Buftanbe bes Reichs und ber Rirche.

Hatte bas beutsche Reich burch Abtretung bes linken Rheinusers einen bebeutenden Theil seines Territoriums eingebüßt, so ist nunmehr auch durch die Säcularisation seine Versassung wesentlich alterint worden, indem die geistlichen Fürsten aus der Reiche der Reichstände ausgefallen sind. Nur noch drei geistliche Stimmen waren belassen worden, die des Churerzkanzlers, dessen Sitz (von Mainz) nach Regensburg verlegt wurde, die des Hoch- und Deutschmeisters und bes Großpriors der Malteser; aber nur kurze Zeit, und auch diese sind gefallen.

Zum Ersate ber zwei ausgefallenen geistlichen Churfürsten war Trier und Coln hat man jest neue, weltliche, geschaffen. Borerk sollten brei Fürsten mit dieser Würde bedacht werden, der Markgraf von Baben, der Herzog von Württemberg und der Landgraf von Hessen-Cassel. Nach einem solgenden Plane wurde aber weiter noch zu dieser Würde, und zwar vor den genannten im Range, der Herzog von Tostana aufgenommen, dem als Entschädigung für sein Land das herzogthum Salzburg gegeben worden war; und so hat denn das

Reich jest zehn Churfürsten gezählt: ben Chur-Erzkanzler von Regendsburg, Bohmen, Pfalz-Bapern, Sachsen, Brandenburg, Braunschweigs Lüneburg, Salzburg, Baben, Württemberg und heffen-Caffel.

Hatte man so die Zahl ber Churfürsten vermehrt, so hat man bagegen das Collegium der Reichsftädte durch Mediatisirung unter die Fürsten von 47 auf 6 reducirt, so daß nur mehr Augsburg, Lübect, Nürnberg, Franksurt, Bremen und Hamburg geblieben sind. Das Recht des Stärkern, das die Säcularisation auf sich genommen hatte, brauchte auch vor der Mediatisirung der Reichsstädte nicht zurückzusichrecken.

Inbessen baben auch bie gebn Churfursten keinen Raiser mehr gewählt. Ungefähr 30 Rabre por ber Gacularisation in Deutschland batte unfer gelehrter Roller in einer juriftischen Differtation bie großen Berbienfte ber geiftlichen Furften um Raifer und Reich rubmend bervorgehoben und babei gejagt, man würde erft so recht die hohe Wichtigfeit diefer Fürften bemeffen lernen, wenn, mas Gott verhuten moge, biefelben einst nicht mehr basein wurben. Uehnlich batten fich Staats= manner in Schriften seit bem Congrek zu Raftadt (1798), wo bie Sacularisation auf die Bahn gebracht worben, ausgesprochen, es wurde namilich durch dieselbe die Macht der weltlichen Fürsten noch mehr aunehmen und bieje fich noch unabhängiger vom Reichsoberhaupt machen und baburch bas Reich zu Grunde richten. Drei Jahre nach bem Reichsbeputationsreceft ift bie Borbersagung in Erfullung gegangen. Der Raifer Frang II. machte noch einmal einen Berfuch, Rapoleons Uebermacht von Deutschland abzuwehren und ging eine Coalition mit Rufland und England ein; feine hoffnung, jest boch Breuken gum Unichluf zu bewegen, mar wieber vergeblich. Als es nun zum Kampfe ging, marfen fich Babern. Baben und Burttemberg Rapoleon in bie Urme und stellten ihm fogar hilfstruppen. Die ungludliche Schlacht . bei Aufterlit (2. Dez. 1805) nöthigte den Raifer abermal zu einem ichmerglichen Frieden. Die Churfürften von Bauern und Burttem= berg nahmen jett von Raboleon den Königstitel, ber von Baben ben eines Großherzogs an. Am 12. Juli 1806 erklarten ber Reichskangler v. Dalberg, die ehemaligen Churfürften, jest Konige von Bavern und Bürttemberg, die Großherzoge von Baden und Berg, der Landaraf von heffen-Darmftabt, ber Herzog von Raffan und mehre kleinere Fürsten, benen balb banach noch anbre beigetreten find, fie ertannten bas beutsche Reich nicht mehr an und verbanden sich miteinander zu bem fogenannten Rheinbunde unter bem Proteftorate Napoleons. Napoleon genehmigte biefen Entschluß und erklarte feinerseits ebenfalls, bak er tein beutsches Reich mehr anerkenne. Darauf bat Krang II.

ben Titel und die Würde eines Wahlkaisers von Dentschland am 6. August niedergelegt und den eines Erbkaisers von Desterreich als Franz I. angenommen. So endete das heilige römische Reich deutscher Nation, nachdem es 1006 Jahre bestanden hatte. Den ersten großen Riß hatte die Reformation in demselben verursacht; die Zertrümmerung hat die Revolution herbeigeführt; jener wie dieser aber hatten Selbstucht und Unabhängigkeitsgelüste deutscher Fürsten Eingang und Racht über das deutsche Reich ermöglicht und geförbert.

Schmerzlich waren die Berluste, welche die katholische Kirche Deutschlands durch alle diese Vorgänge erlitten, höchst bedrängt die Lage, in die sie sich jett versett gesehen hat. Wie bei dem westpsälischen Frieden der kaiserliche Bevollmächtigte gesagt hat, die Kirche sei das Tuch, aus welchem die Aequivalente geschnitten würden, so auch hat man bei der Reichsdeputation 1803 gehandelt. Wohl haben die deutschen Fürsten in dem Hauptdeputationsreces versprochen, die Vischosssisse und Domkapitel neu zu dotiren; allein in allen Staaten hat die Kirche ungedührlich lange auf die Erfüllung diese Versprechens warten müssen, und ist in Folge davon die zum Jahre 1817, wo Bahern zuerst mits Abschließung eines Concordates und Dotation seiner Bisthümer voranging, der ganze deutsche Episkopat dies auf vier hochbetagte Mitglieder ausgestorben gewesen.

Die materiellen Verlufte maren aber lange nicht bie einzigen, welche bie Kirche burch bie Säcularisation und die Auflosung bes beutschen Reichs erlitten hatte. Durch bie Sacularisation ift es nam. lich gefommen, bag bie meiften Länder und Unterthanen ber geiftlichen Fürsten und Stände protestantischen Fürsten zugetheilt worben find und baf in Folge bavon, ungeachtet ber Mehrheit ber Ratholiten in Deutschland, ber protestantische Theil bei weitem bas Uebergewicht ber Stimmen in bem Reichsrathe und an politischem Ginflusse überhaupt über ben katholischen erlangt bat. Durch bie Auflosung bes Reiches aber hat die Kirche auch noch jenen Rechtsschutz verloren, den ihr ber Raifer immerhin noch, wie fehr auch ichon früher fein Anfehen geschwächt war, gewährt hatte. Die Fürsten betrachteten sich jett als vollig unabhängige Couverane und bie protestantischen waren allau geneigt, bie firchlichen Angelegenheiten ihrer tatholischen Unterthanen gang nach protestantischen Begriffen über bie Rirchengewalt und bie Majestats rechte zu behandeln. Gin Beispiel hieven bietet bie lanbesherrliche Berordnung, die der Fürst Friedrich Wilhelm von Raffau-Beilburg, bem ber rechtsrheinische Antheil unfred Ergftifts augefallen mar, unter bem 16. August 1803 für die Behandlung ber firchlichen Ungelegenheiten seiner neuen katholischen Unterthauen gegeben hat. Als biefe

Berordnung dem Erabifchofe augekommen, bat er in einem Schreiben an ben Fürsten vom 15. Oktober b. 3. lebhaft remonstrirt, bat sich an ben Churerstangler und an ben Bapft Bius VII. mit Rlagen über Die Beeinträchtigung ber bischöflichen Rechte gewendet. "Mit Bebauern. fcrieb er an den Fürsten, babe er erseben, daß berfelbe sich aus verichiebenen Rücksichten genöthigt glaube, Die bischöflichen und kirchlichen Befugnisse, wie auch bie Diocesanrechte naber einschränten zu muffen und die unter bem 16. erlaffene Berordnung zeige ihm, welche enge Schranten biefelben einem fo andern Rechten und Befuguiffen gum allgemeinen Berlufte ber Rirche und feines Rirchensprengels gefet babe." Gebr balb klagte auch die tatholische Beiftlichkeit von Raffau. aablte eine Menge Bebruckungen auf und resumirte biefelben in ben Worten: "Rurg, wir seben ben Unterthan in jeden Theilen bes Religionsmesens ber platten Billfur überlaffen." Ungeachtet mancher ahnlicher Rlagen aus andern Staaten - "fuhren Die eintschädigten weltlichen Fürsten immer fort, wie ber Churergtangler v. Dalberg an ben Erzbischof schreibt, in die bischöflichen Diocesanrechte einzugreifen, beren Erhaltung jedoch in dem Reichsschlusse ausbrudlich vorbehalten worben." Und in einem aubern Schreiben faat er allgemein: "Das grundverberbliche Benehmen ber weltlichen Regierungen gegen diese Kirche und ihre auf die Reichsconstitution selbst gegründeten Rechte ift mir, sowie ber Geift, welcher basselbe belebt. burch eigene Erfahrung und burch vertrauliche Mittheilung - von Seiten verschiedener herren Suffraganbischöfe bekannt und mar ber Bauptgegenstand meiner Reise nach Paris" (19. Sept. 1805) 1).

Eine besondre Art von Unrecht haben die entschädigten Fürsten, um den Ausdruck des Churerzkanzlers anzuwenden, an der Kirche begangen, das großentheils noch dis zur Stunde sortdauert, indem sie nebst den Gütern der aufgehobenen geistlichen Stiftungen auch das diesen Stiftungen früher zustehende Patronatsrecht an sich gezogen haben, obgleich dasselbe ein kirchliches und ein persönliches gewesen ist, und sonach an den Gütern nicht haftete und mit diesen nicht auf die neuen Besiger übergehen konnte. Das Patronats- und damit das Präsentations- oder Ernennungsrecht war in letzter Zeit überhaupt zu einer Fessel für die Bischöse ausgeartet, indem diese meistens nur eine verhältnißmäßig geringe Auzahl von Benesicien zu vergeben hatten, während Abteien, Klöstern, Stiften, Grasen und andern Herrschaften das Berleibungsrecht über viele geistliche Stellen zustand, bei denen

<sup>1)</sup> Man fehe bie gange Correspondeng in ber Schrift: In Sachen ber ober = rhein. Lirchenproving von Dt. Lieber, in ben Beilagen, No. 1-11.

sich die Geistlichen bewerben mußten, mitunter in unwürdiger Beise, und wobei bei weitem nicht immer die würdigsten Subjekte auf die besten Pfarreien befördert wurden. In dem Bereiche des französischen Concordats von 1801 sind alle Patronatörechte aufgehoben worden und hat es seit jener Zeit auf der linken Rheinseite solche nicht mehr gegeben. Auf der rechten Rheinseite haben aber die weltlichen Fürsten jenes Recht an sich gezogen und dis auf die neuere Zeit ausgeübt, mit nicht geringer Beeinträchtigung der natürlichen Rechte der Bische und zu großem Schaden der Kirchendisciplin. Auf der Bersammlung der Bischöse Deutschlands zu Würzdurg im Herbste des Jahres 1848 und in der Denkschrift der katholischen Bischöse in Preußen über die Bersassurdung von dem 5. Dez. 1848 ist jenes Recht wieder für die Bischöse reklamirt worden 1).

## Rapoleon tommt nach Trier (1804),

Als Navoleon Buonavarte von seinem Auge nach Acappten wieber nach Frankreich zurücklehrte, fand er bie Republik in kläglicher Bermirrung und Anarchie, ber natürlichen Folge einer jeben tief greifenden Revolution. Durch die republikanischen Grundfate waren alle Großen ber Staatsgesellichaft erniebrigt, alle Stanbe und Stanbes unterschiede in ein allgemeines und gleiches Burgerthum aufgelok, alle Autorität verworfen, und gab es jest fein Angeben und feine Macht mehr, Frankreich aus ber Anarchie zu retten und ihm Ordnung und Rube im Innern wieberzugeben, als - bie Dilitair: macht. Diese aber mar bem Obergeneral Buonaparte quaefallen, ber fich durch eminentes Reldherrngenie schnell burch alle Stufen ber militärischen Hierarchie emporgeschwungen und im Beere unbebingtes Bertrauen und begeisterte Anbanglichkeit gewonnen batte. bas Direktorium zu Paris, bandigte die Revolution und Anarchie und sette die Consularregierung ein, in welcher ihm fein Talent und seine Macht naturlich bie erfte Stelle autheilte. Krantreich, ein volles Decennium burch die ichrecklichsten Wirren und burch blutige Grauel hindurchgehett, mußte fich endlich nach Rube und Ordnung febnen und betrachtete Buonaparte mit Recht ale feinen Erretter. Ale et bann auch burch fortwährendes Rriegsglück für Frankreich bas linke Rheinufer gewonnen, die gegen die Republik coalifirten Machte ber Reibe nach zum Frieden gezwungen, und nun endlich auch Frankreid

<sup>&#</sup>x27;) Man febe bie angezogene Dentidrijt, S. 7-41. Bgl. Siftorif copolit. Blatter, 31. Bo. S. 590 ff.

wieder mit der Kirche ausgesöhnt und die Religion wieder hergestellt hatte, erscholl Buonaparte's Ruhm durch alle Länder Europa's. Er war mächtig geworden, populär und bewundert in Frankreich; durch Abstimmung des Volkes wird er zum lebensläuglichen Consul gewählt, und nicht lange, und der Senat trägt ihm die Kaiserwürde an. Frankreich erhält (den 18. Mai 1804) eine neue (monarchische) Versfassung; noch einmal stimmt das Volk ab, und zwar für die Erdlichsteit der Kaiserwürde in der Familie Napoleons.

Diese Abstimmung war eben vollzogen, Napoleon als Raifer proklamirt und feine feierliche Kronung burch ben Bapft zu Baris auf ben 2. Dezember anbergumt, als unter bem 26. August bem Maire Reding von bem Brafetten Reppler bie offizielle Anzeige gemacht murbe, daß Napoleon bas Saar-Departement besuchen und nach Trier tommen werbe. Die Burgerichaft bot fofort Alles auf, bem neuen Raifer einen glanzenden Empfang zu bereiten; und schwerlich bat auch jemal ein feierlicher Empfang zu Trier stattgefunden, bei bem fich eine fo allgemeine Begeisterung fund gegeben batte, wie bei jenem Buerst murbe beschlossen, aus jungen Männern ber Stadt eine Chrenwache zu bilben; ber General Desenfans übernahm es. mit Silfe feiner Officiere vom 12. Regiment, biefe Manuschaft in ben Baffen und in militarifcher Saltung einzuüben, jo bak biefelbe fich banach ihre eigenen Officiere aus ihrer Mitte mablen und ben Dienst bei bem Raifer allein übernehmen tonnte. Die Rleibung biefer Chrenwache, aus 60 Mann bestehend, war Scharlach mit schwarzem Rragen und Aufschlägen, golbenen Contre-Epauletten, weißen Westen und hofen und hufarenftiefeln. Gin turtifches Musittorps murbe gebilbet, bellblau gekleibet, mit weißen Weften, Sofen und Sufarenftiefeln. Da ber Raiser, pon Mainz tommend, auf bem Brafettur= gebaube absteigen follte, fo murben vor bemfelben auf bem Domfreihofe Lagerzelte für die Chrenwache von Holzwert aufgeschlagen, die ringsum mit Laubwert umgeben waren. Um Gingange ju benfelben war ein großes, mit Inschriften und Bergierungen ausgeschmudtes Thor errichtet. Dicht baneben, zur Rechten bes Brafefturgebaubes, ftanb cin 45 Rug hoher Obelist, mit bem Abler auf ber Spige; auf ben vier Seiten waren die Inschriften angebracht:

Pace **Finibus** Victis Imperio hostibus. reddita. prolatis. firmato. Cives ad Napoleoni Treviros Signum fidelitatis Imperatori venienti et laetitiae Saravum posuere. Uehnliche Inschriften, Transparente, überschwängliches Lob auf Napoleon verkundend, waren in ber gangen Stadt, auf öffentlichen Blägen, an öffentlichen Gebäuben, an häusern von Privaten wie jenen von Beamten, angebracht, in lateinischer, französischer und beutscher Sprache, in Prosa und in Bersen. Da ber Kaiser über Ehrang herauftommen sollte, so war an dem ersten Thore an der Moselbruce') ein großer Triumpsbogen errichtet, mit dem Brustbilbe des Kaisers, dem Mars und Minerva die Krone aussetzen, und mit den Inschriften:

Germanicus, Hispanicus, Italicus, Aegyptiacus, Britannicus Napoleon primus Francorum Restitutor pacis, religionis, salutis, prosperitatis

Adventui Augusti Imperator
Orbis pacati gaudium,
armati terror,
pressi spes,

Laetitia publica.

pressi spes, liberi amator.

Unmöglich tonnen wir hier alle symbolischen Darftellungen, Infdriften und Transparente aufführen, in benen bes Raifers, "bes groken Selben und bes Friedensfürften" Ruhm auspofaunt murbe. Rur mogen noch Stellen bezeichnet werben, mo bie fprechenbften Inschriften angebracht maren. An ber Steipe waren mehre große vergierte Bogen mit Transparenten errichtet: an bem Betersputk ein Balmentempel, von vier Pappelweiden umgeben; über bem Bertulet brunnen ftanben Inschriften mit Unspielungen auf bes Bertules Helbentbaten, bie gering seien im Bergleich mit benen Rapoleons: an bem Portale ber Gervasiustirche, ein aus Blumen zusammengesetter Säulenbogen, mit einem Chronifon; an bem Saufe bes Serrn 26 juntten &. Grach ein Triumpfwagen, ben Selben von Ablern gezogen barftellend, auf bem Bege zur Unfterblichkeit; an ben Saufern bes Abvotaten haan, bes Canonitus Rell, bes Municipalrathe hermes, bes Generals Desenfans, bes Prafibenten bes Departementerathe Rell, bes Profurators Gichorn, im Promotionsfagle, wo ein Ball bem Raifer au Ehren gehalten wurde, über ben Belten ber Chrenwache, bei bem Buchhandler Schröll, bei bem Maire A. J. Recting, bei beffen Sohn, Hauptmann ber Ehrenwache, M. 3. Sann, Oberlieutenant, bei Dottor Simon und an einer Menge andrer Saufer. Gine Infdrift aber verbient wegen ihrer Naivität besonbers ermähnt zu werben; es ift bie bes Burgers Saas im Carthauferhofe.

<sup>1)</sup> Bis jum Jahre 1805 hatte die Moselbrücke zwei Thore, eines an der Stadt, bas jett noch bestehende, und eines auf der andern Seite am Ende der Bruck, an Struktur bem diesseitigen ähnlich. Dies lehtere ist abgeriffen, darunter ber new Lrudenbogen aufgeführt worden, unter welchem der Leinpfad burchgeht.

hier resibiret der Bürger haas, Er liebt den Kaiser über die Maas, Beil er ist ein so großer helb, Der liebenswürdig ist durch die Welt;

Bu beffen Chr ich brennte ein Lichtgen mehr, Benn nur bas Fenflergelb nicht wär. Ich hoff buich bes Raifers Hulb, Birb fallen biefe Schulb.

Nachbem die Antunft bes Kaisers für ben 6. Oktober angemelbet worben, wurden die letzten Vorbereitungen in's Werk gesetzt. Bon der Moselbrücke an dis an die Präsektur am Dome wurden die Straßen mit Sand beschüttet und alle Päuser mit Maien und Blumenskränzen geschmückt. Achtzehn kleine Kanonen waren auf dem Bollwerk bei der Brücke aufgestellt; die Schiffleute im Krahnen hatten ihre großen Schiffe vom Krahnenthor an dis an das andre User der Wosel in gerader Linie aneinander gestellt, so daß dieselben eine ordentliche Brücke bildeten; auf allen Schiffen weheten große und kleine Flaggen und waren mit mehren kleinen Kanonen verschen; große Schiffe, mit Laubwerk und Flaggen verziert, standen bei Barbeln und Zurlauben, ebenfalls mit Böllern. Unterhalb der Brücke war eine neu erbaute Fregate aufgestellt, versehen mit großen Flaggen von weißem Atlas, auf dem der kaiserliche Abler angebracht war, mit 12 Matrosen Bemannung und 24 kleinen Kanonen.

Als um 2 Uhr die Stadttambours das Zeichen zum Aufbruch gaben, setzte sich die ganze Bürgerschaft in Bewegung, während die ganze Garnison vor das Brückenthor ausrückte. Gegen 4 Uhr kundigte der Donner der Geschütze von Ehrang, Pfalzel und Biwer die Ankunst des Kaisers an, und stellten sich jetzt der Maire mit den Municipalräthen und die Ehrenwache an der Ecke des Neuenwegs und der Landstraße zum Empfange in Bereitschaft. Nach einer kurzen Anrede des Maire's an den Kaiser wurden ihm die Stadtschlüssel auf einem vergoldeten Präsentirteller übergeben und der Chrenwein gereicht, worauf unter stetem Vivatrusen des Bolkes, dem Abseuern der Geschütze und dem Geläute sämmtlicher Glocken der Zug sich in die Stadt und zur Präsektur bewegte. Um Dome stand der Bischof unter dem Traghimmel mit dem ganzen Clerus zur Begrüßung des Kaisers in Bereitschaft.

Am folgenden Tage ließ sich der Kaiser der Reihe nach die sammtlichen Behörden vorstellen. Bei der Audienz des Municipalraths überreichte der Maire auf die Frage des Kaisers, welche Anliegen die Stadt allenfalls vorzutragen habe, demselben mehre Denkschriften über

ftabtische Angelegenheiten, namentlich eine Bittschrift bezüglich ber ben Armenstiftungen zu leistenden Entschädigung für erlittene Berlufte, wovon tiefer unten naher die Rede sein wird.

Den 8. Oktober gegen 4 Uhr stieg Navoleon zu Bferd und ritt binaus, bealeitet von einer Abtheilung ber Ghrenwache und einer anbern bes Ragerregiments, um bie Umgegenb ber Stabt zu befichtigen. befab fich querft bie "römischen Baber" am Altthor, bann bas Amphitheater, die Stelle bes Circus; bierauf ging es bingn gum Franzentuppchen an die Berschanzungen, die währent bes letten Rrieges (1792-1795) bort aufgeworfen worden. Ueber Rurenz berabgetommen trat er in die Baulinskirche ein, und benützte hier der Baftor Schmitt bie aunstige Stimmung bes Raifers, worin er fich erkundigte, ob biefe icone Rirche im Rriege nichts gelitten babe, biefelbe feinem boben Schute zu empfehlen, indem amar ber Bau nichts gelitten, bagegen aber die Kabrit in foldbem Make arm fei, bak fie die Unterhaltungs toften für ben iconen Bau nicht beftreiten tonne. Damit überreichte ber Baftor bem Raifer eine Bittichrift. Bier Tage nach ber Abreife bes Raifers tam von Luxemburg ein Geichent Navoleons von 600 Frant. für die Rirche; nach Ankunft bes Raifers in Baris traf ein Befehl besselben zu Trier ein, ber Baulinstirche alle noch vorfinbliche Ravitalien bes ehemaligen Stifts zuruckzugeben; und noch in bemfelben Monate Ottober erhielt ber Kirchenrechner Mary Obligationen für bie Kirche im Betrage von 26,000 Franken.

Als ber Kaiser hierauf die Porta nigra besichtigte, gab er die Weisung, daß die kirchlichen Zuthaten an dem Baue aus der Zeit bes Erzbischofs Poppo abgetragen und bieses alterthümliche Monument in seiner ursprünglichen Gestalt bergestellt werde.

Um 9. Oktober reiste Napoleon ab nach Luremburg. An ber Grenze unfres Departements — zu Igel — erhielt ber Prafett Reppler bei ber Abschiedsbegrüßung vom Kaiser ben Auftrag:

"Sie werben ben Bewohnern bes Saar-Departements fagen, baß ich mit bem Gemeingeiste bes Departements, vorzüglich mit jenem ber Stadt Trier, volltommen zufrieden bin, baß ich allba länger würde verweilt haben, wenn meine Geschäfte es erlaubt hätten! Sie werben ihnen ebenfalls sagen, daß sie auf meinen Schutz zählen können."

Bei biesen Worten hat es Napoleon bamal nicht bewenden lassen Tages nach seiner Ankunft in Luxemburg traf von dem Marschall Duroc ein schmeichelhaftes Schreiben an ben Maire Recking ein, worin er ihm anzeigte, daß der Kaiser ben Hospitien und den Armen der Stadt Trier ein Geschenk von fünfzehntausend Franken zugedacht habe, welchen Betrag der Maire sogleich beim General-Ginnehmer in

Empfang nehmen könne. Außerbem wurben auch ber Bischof Mannay, bei bem Tallenrand, und ber Paftor Prestinary, bei bem bes Kaisers Hoftaplan be Prabt einquartiert gewesen, mit ansehnlichen Geschenken bedacht.

Unterbrudung ber Central= und ber bisherigen Secon= barichule und Berichmelzung berfelben zu ber Secondar= ichule höhern Ranges (1804).

Bis in bas Jahr 1804 haben bie beiben Schulen, bie Centralund bie Secondarschule, neben einander bestanden. Jene befand fich in bem Gebäude bes Clementinischen Briefterseminars und batte noch wie anfangs brei Settionen, in welchen alte und neue Sprachen, Naturgeschichte, Mathematit, Physit und Chemie, Philosophic, belles lettres und Geschgebungelehre gelehrt murben. Die Seconbarichule befand fich in bem Gymnafialgebaube, hatte zwei Rlaffen, in benen neue und alte Sprachen, Raturgeschichte, Geschichte, Erbbeschreibung, Moral. Arithmetif und Schönschreiben die Unterrichtsgegenstände bilbeten. Jene hatte neun, biefe brei Professoren 1). Die Benennung Centralichule war ohne Aweifel bem Ramen Centralverwaltung nachgebilbet, weil jene Schule fur bas gange Saar-Departement, gleich biefer Berwaltungsbehörbe, bestimmt war. Dagegen hatte bie Sconbarober Intermediärschule ihren Namen von ihrer Stellung zwischen ber Brimar: und Centralichule erhalten, indem fie den Uebergang von jener zu biefer bilbete.

Im Junern von Frankreich hatten biese gänzlich entchristlichten Schulen etwa zehn Jahre, in unsrem Lande eben nur in das zweite Jahr bestanden, als die fränklische Regierung sich genöthigt gesehen hat, mit der verfolgten Kirche Frieden zu schließen, den katholischen

<sup>&#</sup>x27;) Byttenbach war anfangs nicht unter ben Professoren ber Centralschule, wie aus bem Infallationsprotokolle hervorgeht, obgleich die Professoren ihn zu ihrem Präsibenten gewählt hatten. Die beiden Redner bei der Infallationsseierlichkeit, Link und Lelievre, erwähnen in ihren Anreden an die Professoren, es werde ihnen auffallen, daß sie den Mann in ihren Kreise vermisten. dem die Berwaltung die Sorge über die Bibliothek anvertraut habe. Warum aber Wyttenbach keine Professur angenommen oder erhalten hatte, davon geschieht nicht Meldung und keine Andentung. Auch in dem Arreté des General-Commissur Sehec vom 6. Bentose VIII, durch welches die Centralschule errichtet wurde, besindet sich Wyttenbach nicht, während alle Professoren bieser Schule mit ihren respektiven Lebrjächern angegeben sind. Dagegen war Wyttenbach damal schon Bibliothekar, und da nach dem genannten Arreté die Centralschule einen Bibliothekar haben sollte, so gehörte Kyyttenbach in dieser Eigenschaft zur Eentralschule.

Gottesbienst wieder herzustellen und die christliche Religion wieder in alle Schulen einzusühren. Kaum war daher das Concordat 1801 abgeschlossen, so erfolgten unter dem 11. Oktober desselben Jahres, dann am 30. April 1802 und vom 12. Oktober 1803 Gesetze für eine ganz neue Organisation des gesammten Unterrichtswesens, in welchen, unter stillschweigendem Fallenlassen der irreligiösen Grundsätze der Republikaner über Unterricht und Erziehung, die Religion wieder zu Shren aufgenommen war. In Folge dieser Gesetz, die im Innern von Frankreich sogleich nach ihrem Erscheinen, in unsern Departement aber erst 1804 in Aussührung gekommen, sind die Central- und die Secondär- oder Intermediärschule in ihrem bisherigen Bestande ausgelöst, supprimirt, und miteinander verschmolzen worden zu einer neuen Art von Secondärschule, d. i. mit höherm Range, als jene Schule, die seit dem Jahre 1800 unter jenem Namen hier bestanden batte 1).

Schen wir vorerst, wie die außere Organisation bieser neuen Secondärschule beschaffen gewesen ist.

Die eben angegebenen Gefete über ben öffentlichen Unterricht, insbesondere jenes vom 12. Oftober 1803 über die Secondarichulen, bestebend in 60 Artifeln, lieken einen weiten Spielraum fur grokere ober geringere Ausbehnung, bobern und niebern Rang folder Schulen. 2mar follten biejelben feche Rlaffen baben und in ber lateinischen und frangofischen Sprache, in Erbbeschreibung, Geschichte und Mathematit Unterricht ertheilen. Dagegen aber heißt es, daß die Schuler in einem Jahre zwei Klaffen abmachen könnten, wonach es alfo Secondarichulen in Gemeinden gab, die in drei Jahren burchgemacht maren. Beiter verfügt das Geset, daß in solchen Schulen drei, vier ober auch fünf Projefforen sein fonnten; wo fünf seien, ba werbe auch Sterntunde, Geometric, Statif und Dafdinenlehre vorgetragen; wo feche feien, ba banble einer über ichone Biffenschaften im Lateinischen und Frangösischen; wo sieben seien, ba werbe auch Algebra, Chemie, Trigonometrie, Mineralogie und Naturlehre vorgetragen. Enblich, wo acht Professoren seien, da werbe in Allem der Unterricht jenem an ben Lyceen gleich stehen. Huch könnten an diesen Schulen nebstbem Lehrer für fremde Sprachen, Zeichnen und andre technische Fertigfeiten angestellt werben. Aus diesem Allen ift ersichtlich, bag ber Plan für

<sup>1)</sup> hatte die seit 1800 hier bestehende Secondarschule die Stufe von der Primär: zur Centralschule gebildet und von dieser ihrer Rangstellung den Ramme erbalten, so bildete die nunmehr durch Berschmelzung der Secondar: und Centralschule geschaffene neue Secondarschule die Stuse zwischen der Primärschule und bem Prenum als der Hochschule und erhielt von dieser Rangstellung ihren Ramen.

bie Seconbarichulen febr bebubar mar und es bemaemak auch Schulen bicier Art von fehr verschiedener Ausbehnung und verschiedenem Range geben tonnte, je nachbem fie blok fur eine Gemeinde ober ein ganges Departement bestimmt und je nachdem mehr ober weniger materielle Mittel und Lehrfräfte aufzubringen waren. In unfrem Departemente maren vier Stäbte autorifirt, Seconbaridulen gu haben, Trier, Saarbruden, Brum und Bliesfastel. Die beiben lettern haben aber folche Schulen nicht zu Stande gebracht, weil es ihnen an den nothigen Mitteln fehlte: baber batten nur Trier und Gaarbrucken jolche, aber auch bieje mit febr verichiebenem Range, indem jene gn Saarbrucken nur brei Brofefforen fur ibre feche Rlaffen batte, von benen ber eine angleich Direktor mar, mabrend die au Trier acht Brofefforen und aukerbem in Wottenbach einen eigenen Direktor batte, und ferner nebit ben feche Rlaffen noch eine Borbereitungeflasse bestand und in ben bobern Rlaffen auch mathematische, physische und philosophische Wiffenschaften gelehrt wurden, und bemgemäß biefe Schule in ber Ausbehnung bes Unterrichts bem Lyccum ober Collegium gleich ftand, beffen Rang ihr benn auch 1810 förmlich zuerkannt worden ift.

Gemäß bem Annuaire bes Saar Departements von 1810 wie auch den Schulprogrammen von 1805 und den folgenden Jahren war der Lehrplan der Secondärschule zu Trier, wie sie 1804 organisirt worden, folgender:

Borbereitungstlasse: die Grundlehren ver chriftlichen Religion; Uebung im Lesen und Schreiben des Französischen und Lateinischen; allgemeine Begriffe von den Redetheilen in jenen beiden und in der deutschen Sprache mit den Deklinationen und Conjugationen.

VI. Klasse: Fortsetzung der französischen, lateinischen und beutschen Sprachlehre, Trierische Geschichte, allgemeine Geographie mit der besondern des Saar-Departements.

V. Klaffe: Fortsetzung bes Frangösischen und Lateinischen, Anfangsgrunde bes Griechischen, allgemeine Geschichte in Verbindung mit Geographie, Anfangsgrunde ber Arithmetik.

IV. u. III. Rlasse: Fortsetzung der französischen, lateinischen, beutschen und griechischen Sprache, der allgemeinen Geschichte und der Geographie, Beendigung der Arithmetik.

Il. u. I. Klasse: Lollenbung bes Unterrichts in ben vier genannten Sprachen, ber Geschichte und ber Geographie, Anfang ber Algebra.

Obere Rlaffen:

a) Philosophie und icone Biffenichaften: Logit, Stul. Antbropologie, fcone Runfte, Beredfamteit und Boefie.

- b) Mathematische Bissenschaften: Algebra, Geometrie, Stereometrie und Trigonometrie.
- e) Physische Biffenichaften: Naturgeschichte, Physik und Chemie.

Das Lehrpersonal bestand aus den Prosessonen: Becker, Blaumeiser, Courte, Schönberger, Wirz (für die untern Klassen), Staadt (für Philosophie und schöne Wissenschaften), Meurer (Jak.) (für die mathematischen) und Meurer (Heinr.) für die physischen Wissenschaften. Wyttenbach war Direktor und Bibliothekar. Die Zahl der Schüler betrug im Jahre 1808 im Ganzen 168.

Sehen wir uns nun bas Gefet vom 19. Benbemiare X (11. Ottob. 1801) über bie Errichtung ber Seconbarichulen naber an, bann tann uns die Wendung nicht entgeben, welche die Ansichten in Betreff ber Religion im Berlaufe weniger Sabre bei ben neuen Berrichern Frant: reichs genommen hatten. Seit bem Sahre 1790 hatte bie Rational, die conftituirende, die gesetzgebende Bersammlung, der Convent und bas Direttorium immerfort Auftlärung und Philosophie boch gepriesen, von Freiheiten beklamirt. Gefet, Moral und Batriotismus als bie einzig nöthigen Kundamente ber Ordnung und bes Menschenwohles Dabei hatten sie sich eingebilbet, die Staatsgesellichaft brauche die driftliche Religion und Kirche gar nicht, ja, diese sei sogar ber Aufflarung, ber Freiheit und bem Menschenglude binderlich, batten fie baber zuerft ganzlich beraubt, bann als Aberglauben und Fanatismus geächtet und blutig verfolgt, und bann, als man ihre Macht für gebrochen hielt, eine aus bochmuthiger Geringschätzung bervorgebenbe Gleichgültigkeit gegen fie an Tag gelegt. Die Früchte aber, welche biefe Grundfate innerhalb eines Sahrzehnds in Frankreich gebracht, ber heillose Zustand, in welchen ihre Bekenner eine große Nation geftürzt hatten, haben mit erschütternben Thatsachen jene Theorien Lügen gestraft und die neuen Beiben ber frangofischen Republit wieder au ber Einsicht gebracht, die bereits bei ben alten Beiden Ueberzeugung gemefen war, nämlich, bag ce eben fo wenig möglich fei, einen Staat zu gründen ohne Religion, als ein Schlof in bie Luft zu bauen.

Wie die Lenker der Geschicke in Frankreich, namentlich Napoleon, durch zehnsährige blutige Erfahrungen seit 1790 belehrt, diese Ueberzeugung wiedergewonnen haben, ist oben schon in der Geschichte des Concordats von 1801 von uns dargelegt worden. Insbesonder haben wir auch dort die Erfahrungen hervorgehoben, die Frankreich in Betrest des Schulz und Unterrichtswesens in den zehn Jahren gemacht, seit es die christliche Religion aus den Schulen verdannt hatte, wie nicht

minder die bringenden Forderungen der Departementalräthe Frankreichs an die Gesetzgeber der Republik, die Religion wieder in ihr Recht einzusetzen. Seinen auf jene Erfahrungen Frankreichs gestützten ergreisenden Bortrag über die Nothwondigkeit der Religion in Unterricht und Erziehung in dem gesetzgebenden Körper hat der Staatsrath Portalis mit den bedeutungsvollen Worten geschlossen: "So ruft ganz Fankreich die Religion zu Hülfe für die Woral und für die Gesellschaft."

So ziemlich bieselbe Rlage, wie im Innern von Frankreich laut geworben, bat im Jahre 1801 auch ber allgemeine Departementalrath bes Saar = Devartements über bie Lage des öffentlichen Unterrichts erhoben, obgleich hier, wegen furgerer Dauer ber religionslosen Schulen, Die verberblichen Früchte noch nicht in jener erschreckenden Gestalt, wie in Frankreich, hatten bervortreten können. Um bem fläalichen Ruftande ber Schulen abzuhelfen, verlangte berfelbe, baf bie Unterrichtsiurn in einer Beife quiammengefest werbe, bak fie Bertrauen erwirke; baf biefelbe nur folde Lebrer mable, bie fich auf ben Borschlageliften ber Maire und ber Abiuntten befänden: Die Brofessoren ber Mittels (Intermediar-) Schulen munten aus ben Liften ber Begirtsrathe und jene ber Centralichulen aus ben vorgeschlagenen Canbibaten bes allgemeinen Departementalrathes genommen werben. Dan verlangt die Beibehaltung ber Rlosterfrauen zur Congregation zu Trier: sie widmen sich bem unentgeltlichen Unterricht ber Kinder ihres Geschlechts: ungeachtet ber unglücklichen Lage, worin fie fich befinden. bat ibr Gifer nicht nachgelassen 1).

Aus diesen Forderungen des Departementalraths des SaarDepartements fühlt der Leser die Thatsache heraus, daß das Wolf
und seine Vertreter mit der Unterrichtsjury unzufrieden waren, ihr
kein Vertrauen schenkten, aus keinem andern Grunde, als weil die Jury irreligiöse Grundsätze über Unterricht und Erzichung hegte und
demgemäß auch Lehrer wählte, die das Vertrauen des Volkes nicht
besaßen. Dies erhellet schon aus der Forderung, den welschen Ronnen
die Mädchenschulen zu belassen.

Die Rückfehr zur Religion, die so von Frankreich verlangt und in dem Concordate von 1801 vollzogen worden, hat nun auch in der neuen Organisation des ganzen Unterrichtswesens seit dem Jahre 1803 und 1804 ihren Ausdruck gefunden. In dem von der französsischen Regierung für das zu Mainz errichtete Lyceum (den 9. Oktob. 1803 eröffnet) vorgeschriedenen Lehrplane heißt es: "Die katholischen

<sup>1)</sup> Anfündig. bed Saar:Departements. X. Jahr, No. 45.

und nicht katholischen Zöglinge werden nach dem Wunsche ihrer Eltern in ihrer Religion unterrichtet und nach dem Willen der Regierung zur Ausübung ihrer Religionspstichten mit Ordnung und Anstand in die zu ihrer Gottesverehrung bestimmten Gebäude geführt werden." In dem Gesehe für die Secondärschulen, mit welchen auch Pensionate verbunden sein konnten, ist für die Pensionare an allen Tagen, des Morgens und Abends, gemeinschaftliches Gebet vorgeschrieben (Art. 37); an Sonn- und Feiertagen gemeinschaftlicher Besuch des Gottesdienstes Vor- und Nachmittags (Art. 38). Es soll, so viel es möglich, eine Kapelle im Innern des Schulgebändes zur Abhaltung des Gottesdienstes dienstes an Sonn- und Festtagen sein und in diesem Falle ein Priester der Pfarrei die Verrichtungen des Schulgeistlichen vornehmen (Art. 46. 47); der Direktor sorgt dafür, daß die Zöglinge in ihrer Religion gemäß dem Wunsche ihrer Eltern unterrichtet werden (Art. 52).

Endlich befindet sich unter den von der Commission, die mit der Auswahl und Bestimmung der Schulbücher für die Lyceen und Secondärschulen beaustragt war, vorgeschriebenen Büchern der Catechisme historique von Fleury, nebst andern entschieden religiös gehaltenen Werken, wie Bossuck's Discours sur l'histoire universelle, der Beweisfür das Dasein Gottes von Feneson.

Diefem Befete gemäß war nun auch bie Scconbarichule ju Trier seit bem Rabre 1804 eingerichtet und stand seit bieser Reit wieber ein Geiftlicher als Professor an berfelben, ber mit Ertheilung bes Religionsunterrichts beauftragt mar, nämlich Engelb. Beder. Es mar bies wenigstens wieber ein Anfang jum Befferwerben, obgleich ber Religionslehrer immer noch eine äukerst schwierige Aufgabe hatte, neben lauter Professoren, welche von bem geiftlichen Stanbe abgefallen waren, und ibn, felbst im gunftigsten Falle, nicht birett unterftupten, religiöfe Bilbung und Erziehung ber Boglinge zu gebuhrenber Unertennung und Forberung ju erheben. Mus ben Unterrichtsgegenftanben war jest auch in ben Schulplanen ber Regierung die sogenannte "Moral" verschwunden, weil man fich, wie oben geschen, überzeugt batte, bag Moral ohne Religion eine luftige Einbildung fei, bag bie Moral nur auf bem lebendigen Baume ber Religion wächst und ohne biefe nicht zu erzielen ift. Damit batten aber allerdings noch lange nicht alle Kinder und Zöglinge der frangösischen Revolution und ber republikanischen Beriode das Vorurtheil aufgegeben, daß es eine Moral ohne Religion gebe.

Sobalb man nun aber in Gemäßheit ber oben angegebenen Gesetz zu Trier an das Werk gehen wollte, die Central: und die bisherige Intermediärschule zu supprimiren und beibe zu einer Secon-

barschule höherer Art zu verschmelzen, erhob sich die wichtige Frage, mit welchen Mitteln diese Secondärschule botirt werden solle, eine Frage, die bis in das dritte Jahr hinein (1803—1805) zwischen dem Bischof Maunan, dem Präsekten Keppler und dem Cultusminister Portalis einerseits und der Verwaltungscommission der Centralschule andrerseits verbandelt worden ist.

Bie wir früher in ber Geschichte ber Grundung ber Centralschule gesehen baben, ging bamal bie republikanische Regierung zu Paris und zu Trier von ber Unficht aus, bak geiftliche Bilbungsanftalten fortan überfilisia seien und Die Staatsgesellschaft mit profanen Soulen und Unterrichtsgegenftanben ausreichen werbe, batte baber bie Seminare zu Trier unterbruckt und bie fammtlichen Guter berfelben, Bebaube, Rapitalien und liegenbe Guter ber Centralicule überwiesen. Als es nunmehr 1803 und 1804 gur Suppression bieser Schule und zur Errichtung ber neuen Seconbaricule fommen follte. machte bie Schulvermaltung alle mogliche Anftrengung, um ber Schule bas gesammte Bermogen aller frühern Seminare und Unterrichtsanstalten zu vindiciren. Anzwischen war aber ber Bischof Mannay im Frubiabre 1803 mit ber Umidreibung ber Bfarreien bes Bisthums au Ende gekommen, batte bas nene Domkavitel errichtet und mufte nunmehr auch auf Wiebererrichtung bes Briefterseminars Bebacht nehmen, wozu ibn bas Concordat berechtigte und autorifirte. wir nun, welche Schicksale inzwijchen bas Seminar gehabt und welche Schwierigkeiten fich bei ber Wiedererrichtung erhoben haben.

Die Central= respettive Secondärschule und die Wieder= errichtung bes Briefterseminars (1803-1805).

Seit dem Einrücken der Franzosen in unsre Stadt im August 1794, wo die sämmtlichen Alumnen des Seminars in ihre Heimath gezogen und mehre Mitglieder des Borstands: und Lehrpersonals über den Rhein gestüchtet waren, war zu Trier keine Theologie mehr docirt worden. In den ersten Jahren der Occupation unsres Landes hat dazu das Seminar, so wie die übrigen geistlichen Institute, große Berluste an seinem Bermögen zu erleiden und schwere Kriegssteuern zu tragen gehabt. Borerst waren ihm sämmtliche Möbel, alles Hausgeräthe, die Kirchengesäse von den Kriegscommissären weggenommen worden; danach mußte dasselbe in die achtzig Betten in Militärlazarethe Liefern; und gemäß einem Atteste vom 14. Dez. 1795 hat es an Kriegssteuer nicht weniger als 15,513 Thir. 42 Albus 3. Den. entrichtet. Andre Contributionserhebungen sind auch danach noch ersolgt die im

Jahre 1798 bei der republikanischen Organisation unfres Landes unter Rubler das Seminar völlig aufgelöst wurde und zu existiren aufhörte. Die Seminarfirche war in bemselben Jahre zum "Dekas bentempel" entweiht worden; in das Wohngebäude selber waren bereits seit 1794 die Classen der lateinischen Schule aus der Dietricksgasse verlegt worden. Als nun hierauf auch eine Schule nach republikanischen Grundsägen für das Saar-Departement 1798 zu Erier, die Centralschule, eingerichtet wurde, hat die französische Regierung für diese und die Intermediärschule nicht allein das Wohngebäude des Seminars und des austosenden Collegiums, sondern auch die sämmtlichen noch übrigen Güter dieser beiden Anstalten, nebst jeuen des Lambertinischen Seminars in der Dietrichsgasse und des Banthischen an der Domkirche in Beschlag genommen. Damal glaubte nämlich die republikanische Regierung noch, geistliche Seminarien für immer entbehren und mit Unterricht in profanem Wissen ausreichen zu können

Wir haben bereits die bedeutende Wendung hervorgehoben, die bezüglich der Religion und des Unterrichts unter der Consularregierung 1801 in Frankreich eingetreten ist. Wiederherstellung der katholische Kirche in Frankreich durch das Concordat und Errichtung der Secus därschulen, in deren Lehrplan die christliche Religion wieder ausgenommen war, an die Stelle der religionslosen Centralschulen, sallen in dieselbe Zeit und sind beide aus der wiedergewonnenen Uederzeugung von der Unentbehrlichkeit der Kirche und der religiösen Erziehung hervorgegangen.

Bereits por bem Abschluffe bes Concordats, nämlich im Frühjahr 1801, murbe bas Raben jener Wendung jum Beffern in Triet verspürt, indem der Brafett Ormechville auf Ansuchen die Erlaubung ertheilt hat, daß wieder Theologie gelehrt werden burfe. Mm Ofter feste (5. April) murbe baber von allen Rangeln vertundigt, bag, wer Luft habe, fich bem geiftlichen Stande zu widmen, fich an einem Orte (ber genannt war) melben folle, um ben nöthigen Unterricht zu erhalten. Inbeffen mar bies vorläufig noch nur Brivatfache; auch haben ich bis zum Mai mehr nicht als funf Studirende eingefunden. In bem folgenden Jahre, noch bevor ein Bischof für Trier ernannt war, baber auch die Departementalrathe bes Saar-Departements ber Regierung ben Bunich bes Landes vorgetragen, bas Priefterseminar wieder ber zustellen. "Man wünscht, heift es in ber Aufstellung jenes Collegiums an die Regierung, daß die Beiftlichkeit fur die Butunft ans einem Bischofe, seinem Rathe und aus einer hinreichenden Angabl von Pfarrern bestehen möchte. Das Local eines Seminariums in Tria eriftirt noch; ihm feine Bestimmung wiederzugeben, bics ift bas einige

Mittel, wodurch man sich versichern kann, daß Leute von Kopf und Herz sich für die Zukunft biesem Stande widmen werben" 1).

Nachbem nun ber neue Bischof für Trier im September 1802 eingetroffen mar und bis jum Frühjahre 1803 die Pfarrumschreibung bes Bisthums vorgenommen und bas neue Domtavitel eingerichtet batte, erübrigte ihm für die firchliche Dragnisation noch ein sehr wichtiges Geschäft, - die Neuerrichtung bes Briefterseminars. Für bie Errichtung bes Seminars bedurfte aber ber Bischof ber bazu bienenden Wohngebäude, der Seminarfirche und einer Dotation. Bemak ben zur Ausführung bes Concordates gegebenen Gefeten mar ber Bifchof zur Errichtung eines Seminars autorifirt (Art. 11 u. 23 ber pragnischen Gesete) und maren ihm die zum Seminar bienenben Gebäube zur Berfügung zu belaffen (Urt. 11 bes Confularbeichluffes bom 20. Brarial X), mabrend allerdings biefe Befete feine Dotation bes Ceminars burch bie Regierung guficherten. Allein auch bie lettere hoffte ber Bischof um so leichter von der Regierung zu erhalten, als bie bem frühern Seminar augeborigen Buter noch vorhanden maren, obgleich in ihrer Substanz burch Berlufte mahrend bes Rrieges und partiale Beräußerung geschmälert, und die Regierung, wie ber Bischof fagt, da fie ben Zweck wolle - Errichtung bes Seminars -, auch bie Mittel wollen werbe, zumal es ihm gar nicht möglich fei, auf andrem Wege die nöthigen Mittel aufzubringen. Und in ber That ift ber Bischof auch bei Retlamation ber frühern Seminarguter bei ber Regierung eigentlich auf keine Schwierigkeiten gestoßen; wohl aber bei der Bermaltungscommission der Centralichule, die jest alle möglichen Unftrengungen machte, nicht allein biefe Guter, sonbern auch bie Wohngebaude bes Seminars jener Schule zu vindiciren.

Die Verhanblungen, die hierüber zwischen dem Bischof und dem Präsekten, dem Domänendirektor, der Verwaltung der Centralschule, dem Staatsrath Portalis, dem Minister des Innern und endlich dem Kaiser Rapoleon gepflogen wurden, zogen sich vom 27. Mai 1803 bis zum 28. Februar 1805, wo endlich durch ein kaiserliches Dekret dem Seminar alle noch nicht veräußerten Güter und Kapitalien des frühern Seminars zurückgegeben wurden und dasselbe Dekret der nunmehrigen Secondärschule die dem Collegium früher gehörenden Güter und Kapitalien, soweit sie nicht veräußert, als bleibende Detation zuwies. Weniger Schwierigkeiten hat es allerdings gekostet, die Kirche und die Wohngebäube des Seminars zurückzuerhalten, indem dem Bischose bei Reklamation dieser die ausdrücklichen Gesetz zur Seite standen, obgleich die

<sup>1)</sup> Aufund, für bas Saar-Depart. Jahr X. Ro. 45.

Centralichule auch auf bie Wohngebande Anipruch geltend zu machen fuchte. Borerft nämlich erfolate bie Auslieferung ber Seminartirde an ben Bischof. Dieje Rirche hatte nämlich feit bem September 1798 au einem "Detabentempel" gebient, mar bann nach bem Abichlufie bes Concordats, wo ber Defadendienst ber Republitaner in fein Richts verfallen, verlaffen worden und stand jest verlaffen und gefchloffen Offenbar hatte ber Bijchof ichon beim Beginne feiner Unterhandlungen mit ber Regierung bezüglich ber Errichtung bes Seminars bie Abficht bie ebemalige Seminarfirche ihrer frühern Bestimmung wieber aurid ju geben. Die Berhandlungen um die Bohngebande und bie Gitter waren aber erft eröffnet, als fich bem Bischofe bereits eine vaffente Belegenheit bot, die Rirche schon zum voraus sich übergeben zu laffen und zu bem Gottesbienfte wieber einzurichten, in ber Borausbestimmung. bicfelbe bem Seminar zu überweisen, jobalb biefes felber errichtet fein wurde. Gin ansehnlicher Theil ber Burgerschaft nämlich, an ber Spite ber Maire Reding, wandte fich im Juni 1803 an ben Bischof mit ber Bitte, diese Rirche jest icon fur den Gottesbienft wieder eröffnen ju wollen, und erbot fich zu bem Ende, die nothigen Reparaturen und bas erforberliche Dibbelar auf eigene Roften berauftellen. Das bierani von bem Bijchofe bei bem Prafeften eingereichte Befuch, Die Rich für den Gottesbienft überhaupt wieder gur Verfügung zu geben, bis dabin, baf biefelbe ibrer befondren Bestimmung als Seminarfirde gurn etgegeben werben tonne, wurde unter bem 30. Juni 1803 von bem Brafetten mit Auslieferung berfelben an ben Bischof um fo lieber beantwortet, als die Gerstellung ber ganglich verwahrloften Rirche aus Brivatmitteln ein willkommenes Ersparnig für die Fonds ber Schult oder bes zu errichtenden Seminars an die hand bot. Und fo ift bem bie Kirche in bem Sommer besjelben Jahres wieder fur ben Gottes-In ben fpater erfolgten bienst hergerichtet und bezogen worden. Uebergabsbofumenten ber Wohngebande und der fammtlichen Guter an das Seminar ift die Seminar- ober Dreifaltiakeitskirche ausbrudlich mitaufgeführt.

Gleichzeitig mit der Retlamation der Dreifaltigkeitskirche für das zu errichtende neue Priefterseminar hat der Bischof Mannay auch Berhandlungen mit der Regierung behufs der Rückgade des Seminargebäudes und der früher dem Seminar zugehörigen Güter begonnen. Diese Berhandlungen des Bischofs mit der Regierung und diese mit der Schulverwaltung sind für die Geschichte der beiden nunmehrigen Anstalten, des Priefterseminars und des Gymnasiums, wichtig genug, um hier dargelegt zu werden und sind auch nebstdem ein Beweis von der Begriffsverwirrung, welche die Revolution auch bei Männern

beigeführt hatte, denen man sonst guten Willen nicht absprechen nte.

Als ber Bischof Mannan im Frühjahr 1803 bei bem Präfetten kam und sich berufend auf Art. 11 bes Consularbeschlusses vom Prärial X, gemäß welchem die zu Seminarien dienenden Gebäude Bischöfen übergeben werden sollten, die Herausgabe des Clementinien Seminarstügels reklamirte, hat der Präfekt die Berwaltung der ntralschule aufgefordert, sich darüber zu äußern, wie die in dem chte gegründete Forderung des Bischofs mit den Juteressen der hule vereindart werden könne. Unter dem 2. Juni lief nun eine ngabe der Berwaltungscommission des Schulfonds bei dem Prästen ein, in welcher die Behanptung aufgestellt war, daß das Gebäude, lches der Bischof verlange, ein ausschließliches Eigenthum r Schule sei, die es jest im Besitze habe 1). Wie sucht dieses zu beweisen?

- 1) Der Erzbischof Churfurst Jakob von Elk, sagt die Commission, t dieses Gebäude (das Collegium) im Jahre 1570 erworben und est den Stiftungsbricsen von demselben Jahre der Universität incorrirt, hat in dem Gebäude ein Collegium gegründet und est den suiten, dem einzigen Lehrkörper jener Zeit, überwiesen. In dieser genschaft hat der Jesuitenorden est besessen die zu seiner Unterzitung (1773), und hat das Gebäude selbst dist zu dieser Zeit seinen sitzer und Eigenthümer nicht geändert, der die Universität ist, die nach mit dem Collegium sortbestanden hat.
- 2) Der letzte Churfürft Clemens Wenceslaus verpstichtete alle zubirende der Theologie, in ein Seminar einzutrezen. Um diesen an auszuführen, bedurfte er eines geräumigen Gebäudes, und daher hite er das Gebäude der Universität, von dem es sich handelt, indem es mit einem Flügel erweiterte, den er bauen ließ, nicht aber aus itteln des Seminars, sondern auf dem Boden und auf Kosten des entlichen Unterrichts (der Schule). Durch diese Errichtung eines minars hat der Erzbischof keinen Angriff auf das Recht der Unisstät und des Collegiums gemacht und nicht machen wollen, hat Imehr noch jeden Seminaristen, selbst die, welche Stipendien genossen, spflichtet, für das Zimmer, das er bewohnte, ein Miethgeld in die sie des Collegiums zu entrichten.

<sup>1)</sup> Bon berfelben Anschauung war auch bas Schreiben berfelben Berwaltungs: amiffion vom 1. Jan. 1803 an ben Prafetten ausgegangen, in welchem fie behauptet, bie Dreifaltigkeitkfirche gehore ber Schule. Siehe bies Schreiben bei arr, Denkwürdigk. ber Dreifaltigkeitskirche, S. 64.

- 3) Schließlich haben Universität und Collegium sich im fort mährenden und ununterbrochenen Besitze dieses Gebäubes, obgleich bas Seminar darin errichtet worden, erhalten vom Jahre 1570 bis auf unsre Tage.
- 4) Auch hat ja die Regierung dieses Recht anerkannt, inden ber Artifel 20 bes Consularbeschlusses vom 20. Prarial X, ber, inden er alle geistliche Guter mit Sequester belegt, jene ber Schulanstalten bavon ausnimmt 1).
- 5) Enblich hat der General-Commissär der französischen Regierung bei Errichtung der Centralschule (1800) diese Schule eben in dieses Gebände, bezeichnet mit dem Namen "Clementinisches Seminar", gelegt und ist also hiedurch das alte Recht der Schule auf dasselbe auerkannt worden 2).

Nachbem in biefer Beife bie vermeintlichen Grunde fur bas Recht ber Schule auf bas Clementinische Seminar vorgebracht waren. fügte bie Commission noch einige Erwägungen andrer Art binun; namentlich iene, bak wohl zu hoffen stebe, die Regierung werbe z Trier ein Luceum ober eine Rechtsschule 3) ober weniaftens eine Secondarichule mit Benfionat errichten; zu einer ichen folchen Antalt feien aber ausgebehnte Gebäude nothwendig, und zwar in ber Mitte ber Stadt. Und endlich, wenn die Commission in bieser ihrer Dar ftellung die Anftalt des öffentlichen Unterrichts in Gegenfat felle mit ber Anftalt eines Seminars, so geschehe bies aus bem Grunde, wil jene die gesammte Jugend in jedem Stande intereffire, welche Lauf bahn und welches Beschäft ein junger Mann and ergreifen wolle; ein Geminar . aber intereffire nur eine febr geringe Angabl von Individuen, welche fich bem geiftlichen Stanbe widmen wollten, abgesehen bavon, baf auch biefe jent Schule vorber burchlaufen müßten.

Abgesehen von der groben Berdrehung historischer Thatsacker bezüglich unfrer Schul- und Unterrichtsanstalten in dieser Darlegung

<sup>1)</sup> Diefer Artifel lautet: Sont exceptés des dispositions du présent arrêté, les établissemens dont l'institut même a pour objet unique l'éducation palique ou le soulagement des malades, et qui, à cet effet, tiennent réellement en dehors, des écoles, ou des salles de malades; ces établissemens conserveront les biens dont ils jouissent, lesquels seront administrés d'après les lois existantes dans les autres parties de la république.

<sup>2)</sup> Der Art, 1 bes Beschlusses bes General: Commissats Chec lautete: Il sera ouvert le 20 du mois de Ventose au ci-devant séminaire Clementin dans la commune de Trêves chef-lieu du Département de la Sarre un école centrale pour ce Département etc.

<sup>3)</sup> Gine folche ift banach ju Gobleng errichtet worden.

t die Schulcommission den Standpunkt, von dem sie die, Dinge gesehen, hinreichend in der Behauptung gekennzeichnet, daß ein eminar nur eine sehr geringe Anzahl von Indivien interessire, jene nämlich, die sich dem geistlichen tande widmen wollten. Ob eine Diöcese, ein Land Priester ie oder nicht, das interessirt also die Diöcese nicht!

Der Bischof hatte indessen in seiner Forderung des Seminarnubes eine so gerechte Sache, daß cs nur weniger Federzüge urfte, um die Begriffsverwirrung und grobe Entstellung ber Thats ben zurecht zu seben.

Der Erzbischof Jakob von Eth, sagt ber Bischof, hat das Collegium 70 erworden, aber für die Jesuiten, und nicht für die Universität. Allers wurden die Jesuiten (als Professoren) der Universität incorporirt; r diese Incorporation verlieh der Universität nicht die Rechte des witenordens, dessen Glieder durch dieselbe in das Gremium der Unissität aufgenommen wurden. Aber was besonders hier hervorgehoden den muß, ift, daß der Hauptgegenstand meiner Reklamation ja nicht Collegium ist, daß durch Jakob von Elh gegründet worden, sondern Seminar, welches durch den Chursuften Clemens Wenceslaus (1775 1779) errichtet worden ist. Diese beiden Anstalten, Seminar und legium, sind durchaus verschieden von einander, obgleich die Verslaungs-Commission dieselben fortwährend zu confundiren sucht.

Benn vorgebracht wirb, vor dem letten Churfürsten habe bier t Seminar bestanden, so reicht es bin zu erwibern, daß das Alter r die Neuheit bes Datums einer Anstalt nichts gegen die Benugste beweift; ber Beschluß vom 20. Prairial bestimmt keine Zeit, alt ein Seminar gewesen sein muffe, bamit ber Bischof bas Recht e, es ju reflamiren; fonbern er ftellt einfach gur Berfügung bie baube, welche zu Seminarien gebient haben. Ferner aber find bie ften für bie Erbauung bes Clementinischen Seminars theils aus Raffe bes Erzbischofs, theils aus Mitteln bes Seminars beftritten rben, beffen Vermögen nicht so gering war, wie die Commission lfelbe machen will. Es steht fest, daß das Collegium nichts dazu gegeben bat; auch ist bas Zimmergelb, bas jeber Seminarift zu richten hatte, nicht in die Raffe bes Collegiums, sondern in die bes minars - pro utilibus - abgeführt worben. Hat aber endlich General-Commiffar ber Regierung burch Beschluß vom 6. Ben-: VIII ber Centralichule "bas Clementinische Seminar" rwiesen, so ift biese Bezeichnung in bem betreffenben Beschluffe ein ier Beweis, wozu bies Gebaube früher gebient hat. Richt zu wundern, daß man damals die Rechte bes Seminars bei Seite geseiht hat, ba zu jener Zeit (1800) bie Seminarien bem Untergang geweiht waren.

In einem fernern Schreiben (7. Nop. 1803) an ben Brafetten bezeichnet ber Bifchof ipeziell bie Gebaube bes frühern Seminars. nach Beftandtheilen, Lage und Grenzen; und da er feruer auch bie Guter reflamirte, die dem Seminar zugebort hatten, jo weit fie noch nicht veräußert feien, jo follna er bem Prafetten bie Bilbung einer gemijchten Commission por fur bas Collegium und bas Seminar, bie nach genaut Brufung ber frühern Guterverzeichniffe und Rechnungen ber beiben Unftalten, wie ber munblichen Aussagen bes noch lebenben breifig jabrigen Bermalters ber Semingrauter, Die bem Semingr augeborenben ausmitteln follte. Cobalb bem Brafetten bas Refultat bievon mitaetheilt worden war, bat er (ben 15. Dez. 1803) die Rudgabe ber Seminargebäude mit ber Dreifaltigfeitefirde an ben Bischof von Triet jur Bilbung eines neuen Dibrefansemingrs, auf Grund ber fraud fischen Gesetz, verfügt; jeboch mit ber Bestimmung, bak, ba bie Central: ichule noch in bem Seminargebaube bestand, die Berfugung erft ben 23. September 1804, wo die Centralidule jupprimirt und bie neue Secondarichnie errichtet werbe, gur Husführung tommen follte. Bermaltungs-Commission ber Schule hatte Sorge zu tragen, bak bis au bem genannten Datum bie Ceminargebaube geräumt feien, um bem Bijchofe übergeben zu werben.

Inzwischen setzte der Bischof auch seine Verhandlungen behufs Wiedererlangung der chemaligen Seminarguter mit dem Staatsrath Portalis sort. Bei Errichtung der Centralschule waren, wie wir früher angegeben haben, alle ehemal dem öffentlichen Unterrichte gewidmeten Güter, d. i. jene des Dreifaltigkeitscollegiums, des Lambertinischen und des Banthischen Seminars, jener Schule überwiesen worden. Welche Güter waren es denn nun, die der Bischos als ehemalige Güter des Seminars reklamirte?

Bei Aufhebung bes Zeinirenordens hatte Clemens Wenceslaus mit den Gutern des Collegiums die Schulen, wie sie bisher dort bestanden und die dorthin verlegte Universität dotirt; mit den Gutern des Noviciats im Krahnen dagegen hatte er ein Priesterseminar in dem Noviciatshause selbst errichtet. In dieses Seminar hatte er sodann die Nevenuen von zwölf Freistellen transferirt, die Carl Caspar gestistet und mit dem Seminar zum h. Lambert verbunden hatte. Und letztlich war dem Seminar die bedeutende Stiftung des Amtmannes Pet. Haw zugesallen, von der wir früher in der Geschicht der Gründung des Clementinischen Seminars gehandelt haben. Um aber nicht ein gedoppeltes Lehrpersonal besolden zu müssen, hatte er

1779 biefe beiben Anftalten, bas Collegium und bas Seminar, vereinigt und bie beiberfeitigen Guter in Gine Daffe gufammengetban. So pereinigt in Giner Maffe maren bie beiberseitigen Guter bes Dreifaltigfeitscollegiums, mit ben anbern oben angegebenen Gutern, an bie Centralicule übergegangen, in beren Sanden fich biefelben au Anfange bes Jahres 1804 noch befanden. Demnach reklamirte ber Bifchof fur bie Errichtung seines Seminars aus ber ganzen Daffe ber bamal in bem Besite ber Centralidule vereinigten Guter jene, bie bem alten (Clementinischen) Seminar por ber Bereinigung ber beiben (getrennten) Anstalten (1779) privative angehört hatten, b. i. bie ebemaligen Noviciatsauter fammt benen ber Carolinischen und Bawifden Stiftungen. Um bie beiberfeitigen Anspruche, bes Bifchofs für bas Seminar und ber Bermaltung ber Secondärschule, somobl bezüglich ber Gebäude als ber Dotationsguter, auszugleichen, wurde von bem Brafetten eine gemischte Commission niebergesett und mit ber Abtheilung ber Gebäube und ber Guter beguftragt. Aus ben Suterverzeichniffen, die vor ber Bereinigung ber beiben Anftalten aufgeftellt worben, ergab fich, bag bem Seminar aus ber Maffe ber Buter bes Dreifaltigfeitscollegiums, bei bem nunmehrigen Stanbe berselben, nämlich 13,453 Frt. 29 C. jährlicher Revenuen, 7391 Frt. 24 C. auftanben, und bemnach ber Secondarichule 6,062 Frt. 5 C. verblieben, ju welcher lettern Summe aber noch anbre Revenuen tamen bis zu bem Betrage von 11.017 Frt. 1).

Nachbem biese Ermittelungen gemacht waren, hat ber Staatsrath Portalis einen Bericht an den Kaiser aufgestellt und das Gesuch des Bischofs um Rückgabe der noch nicht veräußerten Güter des ehmaligen Seminars gegenüber den höchst unbilligen Ansorberungen der Seconsdarschule, welche die sämmtlichen Güter in Ansprach nahm, kräftig unterstützt.

Dieser Bericht bes Staatsraths Portalis vom 8. Bentose XIII (27. Febr. 1805), ber bie Grundlage für bas faiserliche Detret bilbete, burch welches die reklamirten Guter zurückgegeben wurden, ist sehr merkwürdig, indem aus demselben sich ergibt, daß, sowie das Seminar die Wiedererlangung seiner ehmaligen Güter, also auch das Trierische Symnasium den Besitz der seinigen eigentlich den Bemühungen unsres Bischofs Mannan zu verdanken hat.

Der Bericht lautet:

"Der Herr Bischof von Trier hatte bei Em. fais. Majestat für

<sup>1)</sup> In ber bem Seminar zustehenben Summe waren 6,128 Frt. aus Gütern im Saar-Departement und 1,263 aus Gütern bes Rheine u. Dlofel-Departements.

<sup>3.</sup> Ratt, Gefdicte von Trier, V. Band.

sein Semingr um Rudgabe ber noch nicht veräußerten Guter und Rapitalien, die bemselben vordem zugehört hatten, gebeten. 3ch habe die Rachforschungen anstellen lassen, die erforderlich waren, um wich in den Stand zu sehen, Ew. Majestät Bericht über den Gegenstand jener Bitte geben zu können.

"Ich habe erkannt, daß von den Gütern, die dem ehmaligen Seminar zu Trier gehörten, sich gegenwärtig an noch nicht veräußerten vorsinden eine Revenue von beiläusig 6128 Frk. in dem Saar-Departement und für eine Nevenue von 1263 Frk. in dem Departement von Rhein u. Mosel. Der Theil dieser Güter, die im Saar-Departement gelegen, ist zur Zeit der Unterdrückung des Seminars der Centralschule zu Trier überwiesen worden.

"Diese Schule ist im Monat Ventose bes Jahres XII (21. Febr. 1804) unterbrückt worden; die (nunmehrige) communale Secondärschule verlangt nun die Sesammtheit der Güter, welche die Centralschule in Senuß gehabt hat; der Bischof aber reklamirt jene Güter, die werdem (ehmaligen) Seminar herrühren, und in Erwartung einer Entscheidung der höchsten Autorität hat der Präsekt provisorisch angeorduct, daß die reklamirten Güter von der Administration der Secondärschule verwaltet werden sollen.

"Ohne diese Guter, die von dem Seminar herrühren, hat die Secondarschule Guter in Genuß, die dem Collegium zugehört haben und beren Einkommen sich auf die Summe von 11,017 Frt. beläuft

"Dieses Einkommen scheint für diese Anstalt ausreichend zu sein, und ohne Zweifel wird durch die Abtrennung von 6128 Frt. Revenuen, die der Bischof von Trier für sein Seminar verlangt, durchaus kein Unrecht an der Secondärschule begangen.

"Diese Schule hat kein Recht auf den Genuß der Güter, sowohl jener, die von dem Collegium, als auch derjenigen, die von dem Seminar herrühren, und die sie im Besith hat; denn diese Güter sind Rationalgüter und die Secondärschulen sind zum Belast der Sindwhnerschaften (localités). Will dessenungeachtet Ew. Majestät desse Schule den Genuß der ehemal dem Collegium zustehenden Güter zusichern, so habe ich bereits bemerkt, daß ihr Einkommen, das sich auf 11,017 Frf. beläuft, als genügend für die Unterhaltung der Secondärschule erachtet werden müsse. Außerdem bemerke ich noch, daß, wenn eine dieser beiden Anstalten, die Secondärschule oder daß Seminar, daß Departement um Zuschüsse für ihre Unterhaltung in Anspruch nehmen müßte, die Secondärschule leichter solche erhalten würde, als daß Seminar; denn die Schule interessirt die (Resammtbeit der Einwohner, während man für daß Seminar doch nur von den

Ratholiken Beisteuern beanspruchen könnte, die nur & ber Ginwohner bilben.

"Der Minister bes Innern, ben ich als ben obersten Chef bes öffentlichen Unterrichts befragt habe, findet bas Gesach bes Herrn Bischofs gerecht und ist einverstanden mit den Motiven, die ich Ew. Maiestät bier vorlege.

"Er bemerkt, daß es angemessen sein wurde, wenn das Dekret, welches ich vorzuschlagen die Ehre haben wurde, zugleich auch der Secondärschule von Trier die Güter zusicherte, welche von dem Colelezium herrühren und die sie nur precar genießt, wodurch die Wohlstat, die das SaarsDepartement Ew. Majestät zu verdanken hatte, verdoppelt werden wurde.

"Demzufolge habe ich die Shre Ew. Maj. beifolgenden Entwurf bes Detrets vorzulegen."

A LOUIS MANAGEMENT FOR A

Dieser Bericht war am 27. Febr. 1805 (8. Bentose XIII) abgefaßt worden; und unter dem 28. Febr. 1805 (9. Bent.) ist daß taiserliche Dekret erlassen, daß über die beiberseitigen Güter im Sinne jenes Berichtes verfügt hat. Der erste Artikel besagt nämlich:

"Alle nicht veränßerte Güter und Kapitalien, die von dem ehmaligen Seminar zu Trier herrühren, welchest immer ihr Ursprung sein möge, sind zur Unterhaltung des neuen Seminars zu Trier über- wiesen. Dieselben sollen von einer Commission, die der Diöcesanbischof ernennt, verwaltet werden, und zwar nach Reglements, die er uns zur Genehmigung vorlegen wird.

Art. 2. Alle nicht veräußerte Güter und Rapitalien, die von bem ehmaligen Collegium zu Trier herrühren, sind zur Unterhaltung ber Scoondarschule zu Trier überwiesen."

Durch bieses Defret war bem Priesterseminar und der Secondärschule zu Trier eine Wohlthat zu Theil geworden, wie sich kein Semismar und keine Secondärschule im Junern Frantreichs einer solchen zu erfreuen hatte. Denn die französische Regierung hatte keine Berspstichtung, weder ein Seminar, noch eine Secondärschule zu dotiren, abernommen. Und da die sämmtlichen Güter des ehmaligen Dreissaltigkeitscollegiums, des Seminars, der Lambertinischen und der Banthischen Stiftung zu Trier, welche sich vereinigt in saktischem Besitze der Centralschule zu Ansange des Jahres 1804 besanden, als Rationalgüter der Regierung zustanden und bereits ein Theil dersselben veräußert worden war; so würde, ohne die Dazwischenkunft unfres Bischofs und des ihn kräftig unterstützenden Präsekten Keppler, die Beräußerung durchgeführt und sonach die Stadt Trier und das Saar-Departement in die Nothwendigkeit verseht worden sein, sowohl

bas Briefterseminar als bie Secondärschule aus eigenen Mitteln a unterhalten. Dak es nicht babin getommen ift, baf bas Seminar und bie Secondaricule, bas jezige Enmnafium, fich auskommlicher Dotation au erfreuen haben, biefe große Wohlthat verbantt Trier gang besonders ben Bemühungen und bem Unfeben unfres Bifchofs Mannan bei Napoleon, zum Theil vielleicht auch ber gunftigen Stimmung, mit welcher ber Kaifer im Oftober (1804) über feinen Empfang au Trier bas Saar-Devartement verlassen batte. Richt lange nach ber Abreife bes Raifers war unser Bischof nach Paris zu ber auf ben 2. De anberaumten Raifertronung gereift, verweilte bafelbft bis jum grub jahre 1805 und hat mabrend seiner bortigen Anwesenheit bei ben Ministern und bem Raiser bie geeigneten Schritte gethan, bie lettlich au bem glücklichen Ziele geführt haben. Neun Tage nach Musfertigum bes betreffenben taiferlichen Defrets ichrieb ber Bifchof von Baris aus an ben Brafetten Reppler und theilte ihm bie freudige Rachricht mit, bak er fo eben burch ein taiferliches Detret vom 9. Bentok alle jene Guter erhalten, die er gemak ber von bem Brafetten früher approbirten und Gr. Majeftat vorgelegten Aufftellung reflamirt babe. "Sch habe die Genugthuung, fügt er bann binau, bak in bemielben Detret auch ber Secondärschule die von bem ehmaligen Collegiun berrührenden Guter überwiesen find. Indem ich fur bie Intereffen meines Seminars wirkte, habe ich es mir jur Bflicht gemacht, aus jene ber Secondarichule, fo viel ich nur fonnte, ju forbern. Gigent lich genommen mar es biefelbe Sache (fur bas Seminar und bie Secondarfchule), die ich zu vertheidigen hatte, indem wir Beibe (bet Bischof und ber Brafett) gegen bie Nationalbomane zu fampfen batten; und einen Augenblick mar es so weit gekommen, bak ich fürchtet mufte, die Sache murbe fur die eine und die anbre Anftalt verloren fein. Der Att der Wohlthatiafeit Gr. Majestat bat aber jest alle meine Befürchtungen verscheucht; und wenn es für mich einerseits von hobem Werthe ift, bem Departement eine Erleichterung verschaff zu haben, indem ich fur mein Seminar einen Bortheil erlangte, beffer fich die übrigen Bisthumer noch nicht erfreuen; fo fchate ich mich andrerfeits gludlich, bagu haben beitragen zu tonnen, bag ber Sems barfchule zu Trier Subsistenzmittel zugesichert find, wovon fic in Innern von Frankreich tein Beispiel mehr vorfindet."

In einem zweiten Briefe von bemselben Datum an ben Canenitus Rell macht der Bischof auch diesem die Anzeige von bem kaiser-lichen Dekret und bemerkt barin noch besonders bezüglich der Secondarschule, daß er ihre Interessen zugleich mit benen des Seminard versochten habe. "Denn, sagt er, das Gouvernement hatte bisher

burch kein Dekret ber Secondärschule bie von dem vormaligen Collegium herrührenden Guter überwiesen; baher hätten ihr dieselben eines Tages von der Domanendirektion streitig gemacht werden können, und beswegen habe ich diese Gelegenheit sorgfältig benützt, ihr jene Guter befinitiv ausichern au lassen."

Nachdem so ber Bischof die Wohngebaude des Seminars, die Oreifaltigkeitskirche und die noch nicht veräußerten Guter und Kapistalien besselben zurückerhalten hatte, hat er eine Berwaltungscommission ernannt, bestehend aus den Canonikern Nell, Cordel und Pierson, löste die Oreifaltigkeitskirche von allem Pfarrverbande, die Cura des Seminars dem Regens desselben übertragend, und konnte nunmehr das Seminar förmlich eröffnen. Unter dem 16. März hat der Generalzdicar Cordel Besit von dem Seminar genommen und am 17. Novemsber (1805) wurde dasselbe mit einem seierlichen Hochamte in der Oreisaltigkeitskirche, zuerst mit neun Alumnen, eröffnet, welche Zahl im Laufe desselben Jahres auf zwanzig gestiegen ist 1).

Mehre Jahre hindurch hatte das neue Seminar noch mit großer Roth zu kampsen, indem die Revenuen bei weitem nicht ausreichten, um alle Bedürfnisse der Anstalt zu bestreiten. Im Hause sehlte alles Weublement, für die Kirche mußten Anschaffungen gemacht werden; an einer Bibliothek sehlte es ganzlich, die wenigsten Alumnen konnten Kostgeld bezahlen und mußten zudem die Borsteher und Proscssoren besoldet werden. Um so erwünschter mußte es dem Bischose sein, im Jahre 1806 einen Bermögenszuwachs für sein Seminar von einer Seite angeboten zu erhalten, von welcher er einen solchen wohl nicht erwartet hat. Dieser Zuwachs bestand in der Stadionischen Stiftung, von welcher weiter unten Rede sein wird.

## Die Seconbarichule nach bem Jahre 1804.

Hatte bis zum Jahre 1804 die Centralschule in dem Gebäude bes Clementinischen Seminars, die Intermediärschule in dem Collegium bestanden, so sind diese beiden Schulen, wie wir gesehen haben, im März des genannten Jahres aufgelöst, zu der neuen Secondärschule verschmolzen und hierauf im Oktober in das Collegium verlegt worden, nachdem inzwischen das Seminargebäude an den Bischof zurückgegeben worden war. In dem Umsang und in der Organisation der Lehr-

<sup>1)</sup> Die Alten über bie vorstehende Angelegenheit sind ju finden in der als Manuscript gedruckten Denkschrift über bas Eigenthumsrecht an der Dreifaltigkeitssober Jesuitenkirche vom Jahre 1855.

aegenstände ist mabrend ber frangofischen Berrichaft feine Menberung eingetreten, felbft nicht feit 1810, mo ber Schule bie Benennung, "Collegium" ertheilt worben ift. Go ift benn namentlich bie Gintheilung ber Lebracgenftanbe in II Gektionen bestehen geblieben beren I. die literarischen Rlaffen in fich beariff, in welchen ber Unterricht in ber frangofischen, beutschen, lateinischen und griechischen Sprace und den Unfangsgrunden ber Rechentunft burchlief, wozu in ben obern Rlaffen noch Geschichte und Geographie tamen. Die II. Gettion begriff in fich bie "fconen Biffenicaften" (belles lettres) und die mathematischen, physischen und philosophischen Disciplinen, Die auf combinirten Klaffen porgetragen murben. Bis jum Rabre 1809 find die Schulprogramme in frangofischer und beut icher Sprache nebeneinander abgefakt worben; feit bem Sabre 1810. wo die Schule ben Rang eines Collegiums erhalten batte, find bie selben blok frangofisch abgefaft. Auch erfolgte 1812 eine andere Benennung ber Rlaffen, jedoch ohne Menderung in ben Lebracaerftanben. Denn jest mar bie Benennung:

- A) Classes élémentaires
  - I. Classe de grammaire
  - II. Classe de grammaire
  - I. Classe d'humanités
  - II. Classe d'humanités
- B). Classe de rhetorique (mit ben verwandten Lehrgegenständen)
- C) Classes des sciences mathematiques et physiques. Diese Eintheilung und Benennung bestand noch 1814 nach dem Abgange der französischen Herrschaft in unsrem Lande. Mit dem Jahre 1816 tritt einfach die Benennung I. II. . . . bis VII. Klasse (eingeschlossen die Borbercitungsklasse als I. Klasse) ein, und mit 1818 die setzt noch bestehende Bezeichnung: Sexta II. Abtheilung, Sexta I. Abtheil., Quinta, Quarta etc. Eine wesentliche Beränderung in der Schule hat nicht stattgefunden. Auch das Lehrpersonal war seinem größern Theile nach noch dasselbe, wie früher, nur daß bereits seit der Suppression des "kleinen Seminars" oder der Domschule, von der sogleich gehandelt werden soll, einige Lehrer dieser letztern, wie Martini, Servatii und Großmann, in das Collegium in Stellen abgegangener Lehrer hinübergenommen worden waren.

Bis zum Jahre 1825 (einschließlich) geben die Programme bes Gymnasiums keine Statistik und erfährt man aus ihnen nichts über die Anzahl der Schüler. Das Schuljahr 1829 wurde aber eröfint mit 460 Schülern, welche Anzahl seitbem stetig abgenommen hat

und im Sommer 1839 bis auf 292 herabgekommen war. Mit Ostern 1840, wo das Knabenconvict errichtet worden ift, sing die Zahl wieder zu steigen an und hatte 1845 die Höhe von 578 Schulern erreicht.

Die Domschule (bas petit séminaire) (1806).

Gleichzeitig mit ber neuen Ginrichtung bes Priefterseminges (1891) hat ber Bischof Mannan auch ein jogenanntes petit seminaire am Dome errichtet, wenn auch vorläufig nur als Schule, fur folde Anaben nämlich, die fich bem geiftlichen Stande widmeten. Grundung einer folden Schule gur Bilbung von Aspiranten bes geiftlichen Standes mußte dem Bischofe unter ben bamaligen Umftanben als ein bringenbes Bedürfniß erscheinen, wenn nicht bald ein empfindlicher Mangel an Geiftlichen eintreten follte. Econ im Juni 1803 hatte ber Bischof bei Gelegenheit feiner Reclamation bes Gemimargebaudes bierauf bingewiefen, indem er bem Brafetten geschrieben: "Es ift nothwendig, dan ich ohne Berang Hand an biefe Austalt (Grrichtung bes Priefterseminars) lege. Zwar habe ich biefen Augenblid noch keinen Mangel an Geiftlichen; allein ich habe die Ehre, Ihnen zu verfichern, baf in turger Zeit Mangel eintreten wird, weil viele bereits in vorgerücktem Alter fteben, außerbem eine ziemliche Anzahl nie die Absicht gehabt, in die Seelforge einzutreten und baber auch absolut unbrauchbar für dieselbe find (Monche und Stiftsgeist= liche) und Andre sogar teine Anstellung verlangen. Sollte ich nun warten mit der Errichtung des Seminars bis der Mangel wirklich eingetreten mare, ba boch ein Geiftlicher nicht in wenigen Tagen berangebildet wird und, wie der Staatsrath Portalis weise bemerkt hat, - "um gute Priefter zu haben, es nothwendig ift, baß sie ben aceianeten Unterricht erhalten und sich jene Kahigkeiten aneignen, die ihr Stand erfordert!"

Bu ben hier von dem Bischofe ausdrücklich geltend gemachten Gründen kam noch die Thatsache, daß von 1794 ab bis 1799 alle Studien gänzlich unterbrochen gewesen waren und daß der Bischof aus der seiftliche als Lehrer standen, vernünftigerweise keinen geeigneten Nachwuchs für den geistlichen Stand erwarten konnte. Nachdem nun im Herbste 1805 die theologischen Borlesungen in dem Seminar wieder eröffnet worden waren, berieth sich der Bischof mit dem Herrn Billen, den er zum Superior des Seminars berusen hatte, in welcher Weise in kürzester Zeit für geeigneten Nachwuchs an Geistlichen gesorgt werden könne. Der Regens Billen proponirte dem Bischose Errichtung

einer Schule am Dome. "Berfügen Sie, erwieberte er, über ein Domherrenhaus, bas gut gelegen ist und wenigstens sechs Lehrzimmer barbietet; 1) für bas Tirocinium, 2) für Insima, 3) für Secunda, 4) Syntax, 5) Boetica und 6) Rhetorica. Nehmen Sie die Lehrträfte aus den disponibeln pensionirten Priestern, und wenn Sie damit nicht ausreichen, aus den Diakonen und Neupriestern. Unsern Seminaristen verwenden wir für die Silentien. Wachen Sie die Eröffnung der Domschule in der Didcese bekannt und insbesondre thun Sie den Pastoren auf dem Lande Ihren Willen kund, daß sie frommen und talentvollen Jünglingen die Ansangsgründe der Studien ertheilen sollen, — und so werden wir zum Ziele kommen."

Der Bischof ging sofort auf bas Brojett ein, berief ben bern Bags. Baftor in Sehlem, jum Direttor ber neuen Schule und Being, Grob, Michels, Grofmann, Servatii, Martini, Philippi und Thielen Richt lange und alle Klaffen ber Domichule waren als Lebrer. gefüllt: Alles ftromte biefer Schule zu, zumal ber Bifchof bei Rapoleon bie Freiheit von der Conscription für Diejenigen erwirkt hatte, welche erklarten, bak fie Briefter werben wollten. In bemfelben Dage wurden bie Schulfale ber Seconbarichule mit jebem Tage leerer. Daber benn die eifersuchtige Besorgniß ber Borfteber und Bermalter biefer Schule, die fich unter andern baburch tund gegeben bat, bak ber Maire von Trier, burch ben Brafetten veranlagt, fich unter bem 5. Febr. 1807 in einem Schreiben an ben Bischof manbte und fic Auskunft über Ginrichtung und Zweck ber Domichule erbat. Der Bischof antwortete ibm, bak er teine anbern Anstalten babe, als ein großes und ein kleines Semingr, wie folche ehemals in Frankreich bestanden hatten, in mehren Diöcesen bes Innern von Frankreid bereits wieder beftanden, und felbft in hiefigen Landen, namentlich gu Mainz. Die Professoren bieser Anstalt seien bem Maire langk bekannt und werbe berfelbe baber wiffen, einen wie gerechten Anfpruch ihnen auf die öffentliche Achtung gebühre. Die Berichte, die er über Aufführung und Fortschritte ber Schuler erhalten habe, feien fur ihn immer befriedigend gewesen. Diese Austunft werbe ben Maire in Stant seten, ben Brief bes Prafekten an ihn zu beantworten.

Der Präfekt scheint aber hiebei sich nicht beruhigt zu haben, indem im Jahre 1809 im Februar auch der Minister des Eultus den Bischof zu einem Berichte über das kleine Seminar aufgefordert hat; was voraussetzen läßt, entweder, daß der Präsekt Anzeige von der Errichtung dieser Anstalt höhern Orts eingeschickt hat, oder daß man damal schon in Paris mit dem Gedanken umging, solche Anstalken überhaupt zu supprimiren, wie später geschehen ist. Die Antwort des

Bifcoff an ben Minister, die mir nur punktirt vorliegt, gibt an: Es bestehe in bem Bisthum Trier nur ein fleines Geminar, und awar in Trier felbit und unter ienem Ramen; ber Bischof laffe in basfelbe feine Rnaben anders zu, als auf bas Reugnif ihrer Eltern, bak bieselben fich bem geiftlichen Stanbe widmeten; und babei überwache er biefelben, um fich zu vergewiffern, bak fie biefem Borbaben treu blieben. Das Interesse ber Unstalt forbere biefe Uebermachung gebieterifch, wie er benn icon in bem Falle gewesen fei, brei Schuler au entlaffen, die fich nicht mehr zu jenem Berufe befannt batten. Der Direktor und die Lebrer seien Alle Geistliche. Absicht, ben Aspiranten zu bem geistlichen Stande alle Lehrmittel und Renntniffe zu bieten, welche junge Leute batten, die fich andern Kachern widmeten, suche er biese Anstalt, so viel moglich, ben Seconbarichulen nabe zu bringen, sowohl in ber innern Rubrung, als in Gintheilung ber Rlaffen, so bag in biefer Begichung tein wefentlicher Unterschied awischen seiner Unftalt und jenen Schulen bestehen werbe.

Gemäß einer mir vorliegenden Preisvertheilung (distribution des prix), die der Bischof Mannan 1811 in dieser Anstalt am Schlusse Schuljahres hat halten lassen, ist jeues sein Borhaben wirklich ausgeführt worden. Denn die Anstalt heißt hier geradezu écoles secondaires ecclesiastiques (geistliche Secondarschule) und hat dieselbe Klasseneintheilung wie die Secondarschule in dem Colslegium.

An dieser geiftlichen Schule melbeten fich oft auch fromme und talentvolle Anaben um Aufnahme, benen es an ben nothigen Mitteln gebrach, die Rosten einer Studienlaufbahn zu bestreiten. Den Bischof mufite es schmerzen, folche Rnaben abweisen zu muffen, zumal bie Reihen bes Clerus fich burch Aussterben alterer Beiftlichen zu lichten begannen und die Lucke von 1794 bis 1805, wo bas Studium ber Theologie unterbrochen worden war, fühlbar wurde. wandte fich baber unter dem 1. Oktober 1812 in einem rührenden Birtenbriefe an die Diocesanen, und legte ihnen bas Bedürsniß bar, nebst bem großen (Priefter=) Seminar ein Anabenseminar zu haben, wo bie Böglinge fruhzeitig zum geiftlichen Stanbe berangebildet werben tonnten. Gine Lehranftalt für folche Boglinge habe er errichtet, beren Leiftungen befriedigten; allein es sei zu munschen, daß die Böglinge ebenjo in ber Roft (in einem Convitt) vereinigt wurden, wie sie es in bem Unterrichte und religiofer Erziehung feien. Hiezu aber fehle es an Mitteln, indem manche tugendhafte und hoffnungsvolle Rnaben fich einfanden, benen es an den Mitteln gur Beftreitung ber Roften fehle. Die Geiftlichen und Gläubigen möchten daher durch

- 3) Schließlich haben Universität und Collegium sich im fortwährenden und ununterbrochenen Besitze dieses Gebändes, obgleich bas Seminar darin errichtet worden, erhalten vom Jahre 1570 bis auf unsre Tage.
- 4) Auch hat ja bie Regierung vieses Recht anerkannt, indem ber Artikel 20 bes Consularbeschlusses vom 20. Prarial X, ber, indem er alle geistliche Güter mit Sequester belegt, jene ber Schulanstalten bavon ausnimmt 1).
- 5) Endlich hat der General-Commissär der französischen Regierung bei Errichtung der Centralschule (1800) diese Schule eben in dieses Gebäude, bezeichnet mit dem Namen "Clementinisches Seminar", gelegt und ist also hiedurch das alte Recht der Schule auf dasselbe anerkannt worden 2).

Nachbem in biefer Beife bie vermeintlichen Grunde fur bas Recht ber Schule auf bas Clementinische Seminar vorgebracht maren. fügte die Commission noch einige Erwägungen andrer Art bingu; namentlich jene, bak mohl zu hoffen ftebe, die Regierung werbe zu Trier ein Luceum ober eine Rechtsschule 3) ober wenichtens eine Secondärschule mit Benfionat errichten; zu einer ieben folchen Anftalt feien aber ausgebehnte Bebaube nothwendig, und gwar in ber Witte ber Stadt. Und endlich, wenn die Commission in bieser ihrer Darftellung bie Unftalt bes öffentlichen Unterrichts in Gegenfat ftelle mit ber Anftalt eines Seminars, fo geschehe bies aus bem Grunbe, weil jene die gesammte Jugend in jedem Stande intereffire, welche Laufbahn und welches Geschäft ein junger Mann auch ergreifen wolle; ein Seminar aber intereffire nur eine febr geringe Angahl von Individuen, welche fich dem geiftlichen Stanbe widmen wollten, abgesehen bavon, daß auch biese jene Schule porber burchlaufen müßten.

Abgesehen von der groben Berdrehung historischer Thatsachen bezüglich unfrer Schul- und Unterrichtsanstalten in diefer Darlegung

<sup>1)</sup> Dieset Artifel lautet: Sont exceptés des dispositions du présent arrêté, les établissemens dont l'institut même a pour objet unique l'éducation publique ou le soulagement des malades, et qui. à cet effet, tiennent réellement, en dehors, des écoles, ou des salles de malades; ces établissemens conserveront les biens dont ils jouissent, lesquels seront administrés d'après les lois existantes dans les autres parties de la république.

<sup>3)</sup> Der Art. 1 des Beschlusses de General: Commissats Chec lautete: Il sera ouvert le 20 du mois de Ventose au ci-devant séminaire Clement in dans la commune de Trêves chef-lieu du Département de la Sarre un école centrale pour ce Département etc

<sup>\*)</sup> Eine folche ift banach ju Cobleng errichtet worden.

hat die Schulcommission den Standpunkt, von dem sie die Dinge angesehen, hinreichend in der Behauptung gekennzeichnet, daß ein Seminar nur eine sehr geringe Anzahl von Individuen interessire, jene nämlich, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten. Ob eine Diöcese, ein Land Priester habe ober nicht, das interessirt also die Diöcese nicht!

Der Bischof hatte inbessen in seiner Forberung bes Seminargebäubes eine so gerechte Sache, baß es nur weniger Feberzüge bedurfte, um die Begriffsverwirrung und grobe Entstellung ber Thatsachen zurecht zu sehen.

Der Erzbischof Jakob von Eth, sagt ber Bischof, hat das Collegium 1570 erworben, aber für die Jesuiten, und nicht für die Universität. Allerbings wurden die Jesuiten (als Professoren) der Universität incorporirt; aber diese Incorporation verlieh der Universität nicht die Rechte des Jesuitenordens, dessen Glieder durch dieselbe in das Gremium der Universität aufgenommen wurden. Aber was besonders hier hervorgehoben werden muß, ist, daß der Hauptgegenstand meiner Reklamation ja nicht das Collegium ist, das durch Jakob von Elh gegründet worden, sondern das Seminar, welches durch den Chursursten Clemens Wenceslaus (1775 bis 1779) errichtet worden ist. Diese beiden Austalten, Seminar und Collegium, sind durchaus verschieden von einander, obgleich die Bermaltungs-Commission dieselben fortwährend zu consundiren sucht.

Wenn vorgebracht wird, vor dem letten Churfürsten habe bier tein Seminar bestanden, so reicht es bin zu erwidern, daß das Alter ober bie Neuheit bes Datums einer Austalt nichts gegen die Genußrechte beweift; ber Beschluß vom 20. Prairial bestimmt feine Zeit, wie alt ein Seminar gewesen sein muffe, bamit ber Bischof bas Recht habe, es zu reklamiren; fonbern er ftellt einfach zur Berfügung bie Gebäube, welche zu Seminarien gebient haben. Ferner aber find die Roften für bie Erbauung bes Clementinischen Seminars theils aus ber Raffe bes Erzbischofs, theils aus Mitteln bes Seminars beftritten worben, beffen Bermögen nicht so gering war, wie bie Commission basselbe machen will. Es steht fest, daß bas Collegium nichts bazu hergegeben hat; auch ist bas Zimmergeld, bas jeber Seminarist zu entrichten hatte, nicht in die Raffe bes Collegiums, sonbern in die bes Seminars - pro utilibus - abgeführt worden. Hat aber enblich ber General-Commiffar ber Regierung durch Beschluß vom 6. Bentofe VIII ber Centralicule "bas Clementinifche Geminar" überwiesen, so ift biese Bezeichnung in bem betreffenben Beschluffe ein neuer Beweis, wozu bles Gebaube früher gebient hat. Nicht zu verwundern, daß man bamals die Rechte des Seminars bei Seite

geseht hat, da zu jener Zeit (1800) die Seminarien bem Untergang geweiht waren.

In einem fernern Schreiben (7. Nov. 1803) an ben Brafetten bezeichnet ber Bifchof iveziell bie Gebaube bes frühern Seminars, nach Bestandtheilen. Lage und Grenzen: und da er ferner auch bie Guter reflamirte, Die dem Seminar quaebort hatten, jo weit fie noch nicht peraubert feien, fo foling er bem Brafeften bie Bilbung einer gemischten Commission vor fur bas Collegium und bas Seminar, bie nach genauer Brufung ber frühern Guterverzeichniffe und Rechnungen ber beiben Unftalten, wie ber munblichen Ausiggen bes noch lebenben breikig. jabrigen Bermalters ber Seminarguter, Die bem Seminar augeborenben ausmitteln follte. Sobald bem Brafeften bas Refultat bievon mitgetheilt worden war, hat er (ben 15. Dez. 1803) die Ruckgabe ber Seminargebäude mit ber Dreifaltigfeitsfirde an ben Bischof von Trier aur Bilbung eines neuen Diocejanseminars, auf Grund ber frange fifchen Gesetze, verfügt; jedoch mit ber Bestimmung, bak, ba die Centralichule noch in bem Seminargebaube bestand, die Berfugung erft ben 23. September 1804, wo die Centraliquile supprimirt und bie neue Secondaridule errichtet werbe, jur Husführung tommen foute. Bermaltungs:Commiffion ber Schule batte Sorge zu tragen, bak bis au bem genannten Datum bie Semingrgebäude geräumt feien, um bem Bischofe übergeben zu werben.

Inzwischen setzte ber Bischof auch seine Berhandlungen behufs Wiebererlangung der chemaligen Seminarguter mit dem Staatsrath Portalis fort. Bei Errichtung der Centralschule waren, wie wir früher angegeben haben, alle ehemal dem öffentlichen Unterrichte gewidmeten Güter, d. i. jene des Dreifaltigkeitscollegiums, des Lambertinischen und des Banthischen Seminars, jener Schule überwiesen worden. Welche Güter waren es denn nun, die der Bischof als ehemalige Güter des Seminars reklamirte?

Bei Anshebung des Jesnitenordens hatte Clemens Wenceslaus mit den Gütern des Collegiums die Schulen, wie sie bisher dort bestanden und die dorthin verlegte Universität dotirt; mit den Gütern des Noviciats im Krahnen dagegen hatte er ein Priesterseminar in dem Noviciatshause selbst errichtet. In dieses Seminar hatte er sodann die Nevenuen von zwölf Freistellen transferirt, die Carl Caspar gestistet und mit dem Seminar zum h. Lambert verbunden hatte. Und letztlich war dem Seminar die bedeutende Stiftung des Amsmannes Pet. Haw zugesallen, von der wir früher in der Geschicht der Gründung des Elementinischen Seminars gehandelt haben. Um aber nicht ein gedoppeltes Lehrpersonal besolden zu müssen, hatte er

1779 biefe beiben Anftalten, bas Collegium und bas Seminar, pereinigt und bie beiberfeitigen Guter in Gine Daffe aufammengetban. So pereiniat in Giner Masse waren bie beiberseitigen Guter bes Dreifaltigfeitscollegiums, mit ben anbern oben angegebenen Gutern, an bie Centralicule übergegangen, in beren Sanden fich biefelben zu Anfange bes Sabres 1804 noch befanden. Demnach reklamirte ber Bifchof fur bie Errichtung feines Seminars aus ber ganzen Daffe ber bamal in bem Besite ber Centralicule vereinigten Guter jene, bie bem alten (Clementinischen) Seminar por ber Bereiniaung ber beiben (getrennten) Anstalten (1779) privative angehört hatten, b. i. bie ehemaligen Roviciatsguter sammt benen ber Carolinischen und Samifchen Stiftungen. Um bie beiberfeitigen Unfpruche, bes Bifchofs für bas Seminar und ber Bermaltung ber Secondärschule, somobl bezüglich ber Gebäude als ber Dotationsauter, auszugleichen, wurde von bem Brafetten eine gemischte Commission niedergesetzt und mit ber Abtheilung ber Gebaube und ber Guter beauftragt. Aus ben Suterverzeichnissen, die vor ber Bereinigung ber beiben Unftalten aufgestellt worben, ergab fich, baß bem Seminar aus ber Maffe ber Suter bes Dreifaltigleitscollegiums, bei bem nunmehrigen Stanbe berselben, nämlich 13,453 grt. 29 C. jährlicher Revenuen, 7391 grt. 24 C. zuständen, und bemnach ber Secondärschule 6,062 Frt. 5 C. verblieben, ju welcher lettern Summe aber noch andre Revenuen tamen bis zu bem Betrage von 11.017 Frt. 1).

Nachdem diese Ermittelungen gemacht waren, hat der Staatsrath Portalis einen Bericht an den Kaiser aufgestellt und das Gesuch des Bischofs um Rückgabe der noch nicht veräußerten Güter des ehmaligen Seminars gegenüber den höchst unbilligen Unforderungen der Seconsdärschule, welche die sämmtlichen Güter in Unsprach nahm, kräftig unterstützt.

Dieser Bericht bes Staatsraths Portalis vom 8. Bentose XIII (27. Febr. 1805), ber die Grundlage für das kaiserliche Dekret bilbete, durch welches die reklamirten Güter zurückgegeben wurden, ist sehr merkwürdig, indem aus demselben sich ergibt, daß, sowie das Seminar die Wiedererlangung seiner ehmaligen Güter, also auch das Trierische Symnassum den Besitz der seinigen eigentlich den Bemühungen unsres Bischofs Mannay zu verdanken hat.

Der Bericht lautet:

"Der herr Bischof von Trier hatte bei Em. fais. Majestät für

<sup>1)</sup> In ber bem Seminar zustehenden Summe waren 6,128 Frt. aus Gutern im Saar-Departement und 1,263 aus Gutern bes Rheine u. Mofel-Departements.

<sup>3.</sup> Rarr, Gefchichte von Trier, V. Band.

zu lassen, wogegen bas anszuwersende Gehalt aus den Revenuen der Stiftung gereicht werden sollte. Schengen und Eisenschmitt waren schon als die ersten Gemeinden in Aussicht genommen. Bald aber sing auch v. Herbain an zu kränkeln und mußte die Berhandlungen in die Hände seines Nachsolgers, des Herrn v. Pidoll, übergehen lassen (Dez. 1793). Im darauffolgenden Jahre aber wurden die Riederlande von der französisischen Revolutionsarmee occupirt, die Regierung wurde gestürzt, und die v. Stadionische Stiftung war zu keiner Ausstührung gekommen.

Babrend ber Rriegsigbre fonnte felbstrebend an Ausführung jener Stiftung gar nicht gehacht werben, zumal mahrend biefer gonzen Beit auch teine Binfen von ben angelegten Rapitalien eingingen. Grft nach ber neuen, aufolge best frangofischen Coucorbates vorgenommenen firchlichen Organisation trat für ben Erecutor v. Balberborf Die Möglichkeit ein, die fo lange schwebende Ungelegenheit wieber aufannehmen und zum Riele zu führen. Das that er in einem won Wichbaden aus den 13. Dec. 1802 an den neuen Bischof von Trier. Carl Mannan, batirten Briefe. Querft brudt er barin fein Bertrauen au bem neuen Bischofe aus, bezeugt fein eigenes Intereffe an bem Wohle des Trierischen Landes, das ein Onkel von ihm früher regiert habe, in bem er felber Canonicus gewesen, und erbittet fich ben Bet stand bes Bischofs in einer Sache, bie ihm fehr am Bergen liege, betreffend ben letten Willen feines verstorbenen Obeims, bes Grafen v. Stadion, bessen Erccutor er fei. Sobann fett er ben Bischof in Renntnig von ben früher fruchtlos gemachten Bersuchen zur Berwendung ber Stiftungegelber in bem Luremburger Lande. "Gludlicherweise aber, fagt er bann weiter, ftanden einige Fonds auf ber Wiener Bant bisponibel, mit benen ich bereits zwei Bfarreien gegrundet habe, ju Biesbaden eine, die andre ju Dierdorf, zwei lutherifche Ortschaften, wo bisber bie Ratholiken keinen Gottesbienst gehabt batten. Jest handelt es sich barum, Mittel ausfindig zu machen, den Theil der Gelber einziehen zu tonnen, die bei ben (ebemaligen) Trierischen Landständen angelegt find. Da die Stiftungen (im Luremburgischen) nicht zu Stande gekommen, jo halte ich mich fur befugt, bieje Belber zu reklamiren und dieselben sodann nach ihrer Bestimmung zu verwenden, was ich nicht beffer zu thun weiß, als daburch, daß ich bie felben Ihrer Objorge und Berwaltung übergebe, zur Bermendung in Ihrer Diocefe, wo, wie ich weiß, es ber bringenden Belegenbeiten genug gibt" 1).

<sup>1)</sup> Ueberbringer biefes Briefes war ber (ebemalige) Stiftscanonicus Debmb,

Diefer nunmehr in Auslicht genommenen Uebertragung ber p. Stadionischen Stiftung auf die neue Diocese Trier ichien ein erhebliches Bebenten im Wege zu fteben, nämlich bie Erklarung bes Teftators - wenn nicht in dem Luremburger Lande, bann nach bem Ermessen bes Grafen v. Walberborf in einem anbern Lande "mit Musichluk bes Trierischen." Der Graf v. Walberborf felbit scheint sich eben nicht bieran gestoken zu baben, indem er in seinem Briefe an ben Bischof Manuan, obaleich er jener Ertlarung ermabnt. von keiner baraus entspringenben Bebenklichkeit fur bie Uebertragung auf die neue Diocese Trier Meldung thut. Wohl aber ist amischen bem Grafen und Dehmbs bierauf Itcbe gekommen, indem letterer ein Gutachten an ienen abgeschickt bat, worin er die Statthaftigkeit ber Uebertragung auf die neue Diocese Trier mit Rechtsprincipien zu rechtfertigen sucht 1). Der hauptgrund für biese Statthaftigkeit war die Thatsache, daß der Testator den erzbischöflichen Sprengel von Trier gar nicht ausgeschloffen batte, vielmehr im Gegentheil er und fein Erecutor eben in diesem Sprengel, ba ja bas Luremburger Land ein Theil besielben mar, die Stiftung in's Werf zu feten angefangen batten: ber Churstaat, ben ber Testator ausgeschlossen batte, bestand jest gar nicht mehr, so wie auch bas Consistorium, bas bei jenem in Unanade gefallen mar. Bielleicht, daß im Innersten bes Bergens bei bem Erecutor Walberborf auch bas sittliche Motiv gewirkt bat, es burfe wohl beffer für ben Teftator felber fein, einen Bufat im Teftamente, ber aus nicht verziehener Beleidigung hervorgegangen und wobei am wahrscheinlichsten boch bas Confistorium im Rechte gewesen, unter ben gegebenen Umftanben außer Ucht zu laffen.

Sobald ber Bischof Mannay unter bem 26. Januar 1803 seine Bereitwilligkeit bem Grafen erklärt hatte, zur Ausführung seines Borshabens mitzuwirken, eröffnete bieser ihm, baß er die ganze Stiftung bem Bisthum Trier zuwenden wolle, und zwar so zu verwenden, wie

ben ber verstorbene Donvicar Schue zu seinem Testamentserecutor gemacht und ber baber auch die Rechnungen besselben für Walberdorf sortgeseth hatte, und sonach dem Bischose mündlich sernere Ausschlässe über die zu reklamirenden Jonds geben konnte, ebenso wie Bierson, der (ehemalige) Secretair des Beihbischoss v. Hontheim, Ausschlisse über die früher mit dem niederländischen Gonvernennent wegen zu errichtender Pfarreien gepflogenen Beihandlungen geben sollte.

<sup>&#</sup>x27;) Scine Argumentation ist biese: Patria Trevirensis, seu Treviratus (Churstaat) una cum consistorio, a quo Consistorio tantum, et non ab incolis terrae, testator offensus suit, non existunt amplius. Unde: Ratio tota, ob quam Treviratus exceptus suit, ex integro cessat: ex quo: Cessat voluntas excipientis pro hoc tempore ex hoc principio, quod cessante sine legis ex integro, cesset lex; a fortiori ergo voluntas desuncti.

ber Bischof ibm zum Nuken ber beiligen Religion porichlagen murbe. Enblich erfolgte am 22. Mai 1806 bie Schenkung aller bei ben chmaligen Lanbständen bes Obererzstiftes Trier angelegten Ravitalien an bas bischöfliche Seminar zu Trier und an burch ben Bischof in verschiebenen Succursalen bes Saar Devartements zu errichtenbe fromme Stiftungen, "bamit bas genannte bischöfliche Seminarium und bie erwähnten frommen Stiftungen in ben verschiebenen Succurfalen biefes Departements bamit ichalten und walten tonnen, nämlich bas Seminarium zwei Drittel und die frommen Stiftungen ein Drittel von der Rente der angeführten Ravitalien (219.900 Frt.), welche gegenwärtig als Schanfung unter Lebenben übertragen finb, um felbe in's groke Buch ber Staatsschulben (Frankreichs) auf genanntes Seminarium und fromme Stiftungen überschreiben zu laffen . . . . . "Gegenwärtige Schankung, beißt es bann weiter in bem Notarialatt, wurde gemacht mit Belaft bem Berrn Bischofe, selbe burch Ihre Majestät ben Kaiser und König (Napoleon) genehmigen und santtieniren, die Urfunden jener frommen Stiftungen errichten zu laffen, welche bie nämliche Wirkung baben follen, als batte fie ber herr Donator felbft errichtet, und fie follen gang und vollständig vollzogen werben, um auf ewige Reiten zu bestehen." Unter bem 7. Dai 1808 wurde die Schenkung von Navoleon genehmigt und die Rente ber Rapitalien zu Bunften bes bischöflichen Seminars in bas Staats iculbenbuch von Frankreich eingetragen. Die gefonderte Berwaltung dieser Ginkunfte übertrug ber Bischof in einer eigenen Berordnung vom 20. Oftob. 1808 bem Berwaltungsrathe bes Seminars, in welcher zugleich jene Pfarreien benannt maren, beren Seelsorger jeber jabrlich aus jenen Ginkunften zweihundert Franken zu beziehen babe, nämlich Laufcheid, Merrheim, Kirnfulzbach, Offenbach, Kirchenbollenbach, Remigiiberg. Münchweiler und Neunkirchen.

Da Frankreich bei ber Einverleibung bes linken Rheinufers mit seinem Ländergebiete die Schulden der ehmaligen Landstände des aufgelösten Erzstistes Trier hatte übernehmen mussen, so stand das hier in Rede stehende Kapital in dem großen Schuldenbuche und wurden jährlich die Zinsen davon an das Seminar gezahlt; in Folge eines königlichen Gesetzes in Frankreich über Reduktion der Renten vom Jahre 1825 ab entschloß sich die Seminarverwaltung unter dem 25. Mai dess. Jahres mit Genehmigung der hiestgen Regierung vom 6. Juni jene Rente zu verkaufen und für das Kapital Güter zu acquiriren und theilweise hier im Lande als Kapitalien anzulegen.

Indessen waren die Revenuen der Stadionischen Stiftung und manche Schuldforderungen des alten Seminars, die durch das kaiserliche

Detret vom Jahre 1805 bem neuen Seminar überwiesen worben, noch nicht zur Liquidation gekommen, und mar es baber mit bem mirklichen Ginkommen ber neuen Unftalt noch febr armlich bestellt, als unter bem 6. Februar 1807 der Cultusminister Portalis die Aufforderung an unfern Bijdof ergeben lieft, einen vollständigen Bericht über Ginrichtung, Ruftande, Berfongt und Revenuen feines Seminars gur Borlegung bei bem Raifer einzuschicken. Denn bamal batte ber Raifer. in Anbetracht ber großen Durftigfeit aller bifdofflichen Seminare bes Reiches, ben Blan gefant, in jedem Seminar, nach Berbaltnik ber Scelenzahl ber Bisthumer, eine Angabl ganger und halber Stipenbien aus Staatsmitteln zu errichten. Der bierauf von unserm Bischofe eingesandte Status feines Ceminare gibt an, bak fich in bemfelben 13 Allumnen bes III. und 25 des II. Curfus befanden. Als Brofefsoren fungirten die Berren Thom. Billen, Superior, Anton Dehmbs für die Scriptur, Bet. Joy. Weber für Moral, Engelb. Schue für Dogmatit, Saf. Simon für Philosophic. Die Revenuen bes Seminars betrugen, netto, nach Abang ber Steuern und ber au entrichtenben Benfionen 3763 Frt. 58 C. Sinzugefügt mar, bag ber Stand ber Revenuen noch fo niedrig, weil manche bem Seminar guftebende Forberungen noch nicht zur Liquidation gekommen seien.

Unter dem 30. September 1807 erfolgte nun das kaiserliche Defret, daß vom 1. Januar 1808 ab in jedem bischöflichen Seminar eine Anzahl (ganzer) und eine Anzahl halber Stipendien errichtet werden solle. Das Seminar zu Trier erhielt 7 ganze und 14 halbe Stipendien. Der öffentliche Schaß zahlte jährlich 400 Frk. für jedes ganze Stipendium und 200 Frk. für jedes halbe 1).

In bemselben Jahre (1807) ist dem Seminar eine weitere Aufbesserung burch bas Testament bes geistlichen Raths Joh. Pet. Jos. Janaz v. Hontheim (vom 1. August) zugewendet worden, bestehend in beiläufig 10,000 Thir., zu welchen die in der Olewig gelegenen Güter geschätzt waren, von dem Testator bestimmt zur Ausbringung einer angemessern Besoldung für die Prosessoren.

Die Wohlthätigkeitsanstalten unter der französischen Herrschaft. Bereinigung berselben in den "Bereinigten Dospitien" oder bem Bürgerhospital (1794—1807).

In dem II. Bande unfres Wertes, S. 259-304, haben wir die Geschichte unfrer Hospitaler von ihrer Stiftung bis in das Jahr 1794

<sup>1)</sup> Journal bes Saar Depart, für 1807, Ro. 56.

<sup>3.</sup> IR arr, Gefdicte von Trier, V. Banb.

vorgeführt. Wir haben nunmehr zu sehen, welches ihre Geschicke gewesen seit bem Umfturze ber alten Gesellschaftsverfassung burch bie Revolution bis zu bem Zustanbe, in welchem wir bieselben gegen- wärtig sehen.

Die Hospitien in der Stadt und in den Bororten von Triet, um die est sich bier bandelt, waren folgende:

- I. Das Bürgerhospital zu St. Jakob in ber Fleisch: gasse, aus bem 13. Jahrhunderte herrührend, mit mehren im Laufe ber Zeiten hinzugekommenen Stiftungen;
- II. Das Elisabethenhospital bei ber Abtei St. Marimin, gestiftet von dieser Abtei im Jahre 1240;
- III. Das Nicolaushospital bei ber Abtei St. Matthias, gestiftet burch ben Abt Lubwig in den achtziger Jahren bes zwölften Jahrhunderts;
- IV. Das Ricolaushospital bei bem Stifte St. Simeon, beffen Stiftungsepoche geschichtlich nicht ermittelt ist;
- V. Das Anabenwaisenhaus in ber Stadt, gestiftet von bem Churfürsten Carl Caspar im Jahre 1676 und bebeutend vermehrt burch ein Bermachtniß seines Nachfolgers Johann Sugo 1712;
- VI. Das Mabchenwaisenhaus in ber Stadt, gestistet burch Frau Ritel 1754;
- VII. Das Spinnhaus, gestiftet 1774 aus Gütern ber Hinterlassenschaft bes Stiftscanonikus Dahlstein, vermehrt burch ein Geschenk bes Churfürsten Clemens Wenceslaus und fortwährend unterstützt durch Beisteuern der vier Benediktinerabteien zu Erier.

Bu biesen in und bicht an ber Stadt befindlichen Armen- und Krankenaustalten kamen noch die zwei etwas entfernter von der Stadt gelegenen Siechhäuser,

VIII. Das Siechhaus, Eftrich genannt, oberhalb St. Me bard an ber Landstraße, ehemal großentheils unterhalten burch jahr liche Beifteuern ber Abtei St. Matthias an Getreibe, und

IX. Das Siechhaus zu St. Jost, an ber Landstraße nach Ehrang gelegen, über welches bie Abtei St. Marien ehmal bie Aufs sicht zu führen hatte, wie über Estrich jene von St. Matthias.

So wie diese Anstalten bis in tie Zeit der französtschen herrsichaft gesondert bestanden haben, so sind dieselben von eigenen, besondern Commissionen verwaltet worden, eine jede nach Weisung der in ihr begriffenen Stiftungen. Nach einer den verschiedenen Hospitalsrecht nungen entnommenen amtlichen Ausstellung haben die jährlichen Eintunfte der einzelnen vorstehenden Anstalten in und bei Trier im Jahre 1794 solgende Beträge eingebracht.

|             |                                     | Frant. Cent. |
|-------------|-------------------------------------|--------------|
| I.          | Das St. Jakobshospital              | 11,258 — 18  |
| II.         | Das Elisabethenhospital             | 7,164 - 4    |
| III. u. IV. | Das Nicolaushospital zu St.         | ·            |
|             | Matthias mit bem Siechhause Estrich | 4,363 — 64   |
| <b>V.</b>   | Das Anabenwaisenhaus                | 3,878 - 78   |
| VI.         | Das Mabchenwaisenhaus               | 3,878 - 78   |
| VII.        | Das Spinnhaus                       | 2,553 - 53   |
| VIII.       | Das Nicolaushospital bei St.        |              |
|             | Simeon                              | 2,336 - 97   |
| IX.         | Das Siechhaus St. Jost              | 480 — 17     |
|             | Total                               | 35,914 — 9   |

Nebst biesen neun Armen- und Krankenanstalten bestand zu churfürstlicher Zeit auch noch eine regelmäßige Armenspende für die Hausarmen, an beren Stelle bei ber neuen Organisation bas bureau de bienkaisance, das Wohlthätigkeitsbureau, getreten ist. Jene Almosenspende wurde aber unterhalten mit jährlichen Beisträgen des Churfürsten, des Domkapitels, des Domspräsenzamtes, des Deutschherrenhauses und des landschaftlichen Einnehmereiamtes, nebst Casualbezügen bei besondern Beranlassungen. Wie wir aus einer tieser unten solgenden Reklamation von Rückständen seit dem Einrücken der französischen Truppen entnehmen können, mussen die Beiträge zu dieser Almosenspende ziemlich beträchtlich gewesen sein.

Dit dem Einrücken der Franzosen in unfre Stadt ist in allen socialen Einrichtungen, wie sie eine lange Reihe von Jahrhunderten bestanden hatten, eine grenzenlose Verwirrung eingetreten. Zwar sind bis zu Anfang des Jahres 1798 die meisten disherigen Behörden bestehen geblieben, indem unser Land noch nur ein gewaltsam erobertes, aber noch nicht mit Frankreich vereinigtes war. Die französische Militärverwaltung verhandelte mit den alten Behörden, weil sie die Kenntnisse und die Mitwirtung derselben nöttig hatte, um die Steuern, Kriegscontributionen sammt Lieserungen aller Art zu erheben und einzubringen und die Einquartierungen bei den beständigen Truppensburchzügen in's Werk zu seinen.

Während der bis in das vierte Jahr dauernden militärischen Berwaltung sind aber dem Wohlstande des ganzen Landes, aller Institute, Corporationen und der einzelnen Bewohner so tiefe Wunden geschlagen worden, daß bereits im Jahre 1797 ein allgemeiner Nothzund Weherus aus unserm Lande an die französsische Regierung ergangen ift, und diese sich genothigt sah, eine geregeltere und menschlichere

Verwaltung mit bem folgenden Sahre für bas ganze linke Rheinufer einzuführen.

War der Bürgerstand und die Bauernschaft durch fast unerschwingliche Kriegssteuern und Lieferungen, die Stockung des Handels und Verkehrs, Raub und muthwillige Beschädigung der Saaten, Gärten, Weinberge und Wiesen in eine an Verzweiselung grenzende Roth versetzt worden, so stand es auch mit den, obgleich früher sehr wohlthabenden, geistlichen Corporationen und wohlthätigen Stiftungen um nichts besser, da sie nicht allein zu den Kriegssteuern und Lieferungen mit herangezogen waren, sondern dazu auch noch ihre meisten Revenuen ausblieden, indem die Abgaben ihrer Höfe, die Zehnten und eine Menge andrer Bezüge ausblieden, weil die Hosseute, Pächter und Schuldner entweder nichts geben konnten oder auch nichts geben wollten.

Bon allen biesen Berlusten sind nun auch unsere Hospitäler getroffen worden. Dazu haben, nachdem zu Ansang des Jahres 1798 unter dem General-Commissär Andler die republikanischen Ginrichtungen in den vier rheinischen Departementen eingeführt worden sind, die Hospitäler mit den geistlichen Corporationen neue Berluste erlitten, indem alle Fendalrechte und der Zehnte abgeschafft wurden und dem nach alle aus denselben bisher gestofienen Ginkunfte ganzlich wegsielen.

In demselben Jahre ist, wie wir früher gesehen haben, den geistlichen Corporationen die Verwaltung ihrer Güter abgenommen worden; und da die meisten Hodpitäler von geistlichen Corporationen gestiste und bisher verwaltet worden waren, — das Elisabethenhospital von der Abtei St. Maximin, das Nicolaushospital und Estrich von St. Matthias, das Nicolaushospital bei dem Stist St. Simeon von diesem Stiste und St. Jost von Marien, — so war hiedurch die Nothwendigkeit gegeben, neue Verwaltungs Commissionen für die Hodpitäler anzuordnen. Man hat es aber zweckmäßig befunden, statt jeder der noch gesondert bestehenden Anstalten eine besondere Commission zu geben, die sämmtlichen Hänser, wenigstens die in der Stadt, unter eine gemeinschaftliche Commission zu stellen, und nehst dieser Commission eine Wohlthätigkeitskammer (bureau de diensasance) zu errichten, welche die Almosen und milden Gaben verschiedener Art an die Hausarmen zu vertheilen hatte.

Durch Errichtung einer neuen Berwaltungs-Commission ist in bem innern Rechtsbestande der Hospitäler nichts geandert worden. Das Gesetz vom 22. Germinal VII (11. April 1799), das unter dem 16. Messidor VII (4. Juli 1799) publicirt worden und in dessen Gemäßheit unsve Hospitäler die neue Verwaltungs-Commission erhalten haben, lautet in seinen wesentlichen Bestimmungen also:

- Art. 1. Die Municipalverwaltungen fahren fort 1), die unmittelbare Aufsicht über die Hospitäler in ihrem Bezirke zu führen und die Berwaltungs-Commissionen gemäß dem Gesche vom 16. Benbemiare V zu ernennen.
- Art. 2. In Gemeinden, wo es mehre Municipalverwaltungen gibt, werden, wie bisther, die Commissionen von der Centralverwaltung bes Departements ernannt werden.
- Art. 3. Die von einer Municipalverwaltung ausgegangene Ernennung von Berwaltungs-Commissionen wird der Centralverwaltung zur Approbation unterbreitet werden. Contestationen, die sich etwa hiebei erheben sollten, werden von dem Minister des Innern entschieden werden. Auch wird die Ernennung einer Commission durch die Centralverwaltung ihm zur Approbation vorgelegt.
- Urt. 4. Die Mitglieder der Berwaltungs-Commissionen werden nach eben solchen Zeiträumen und in demselben Berhältnisse, wie die ber Municipalverwaltungen, erneuert.
- Art. 5. Zebe gegen ein ober mehre Mitglieder ausgesprochene Absehung hat so lange keinen Erfolg bis dieselbe von der Centralverwaltung approbirt und von dem Minister des Innern bestätigt in.
- Art. 6. Die Commissionen sind aussichließlich beauftragt mit der Berwaltung der Güter, mit der innern Anordnung, mit der Zulassung (admission) und Entlassung (renvoie) der Armen.

Die folgenden Artikel des Gesetzes enthalten die Befugniß der Commissionen, das Dienstpersonal in den Hospitien zu ernennen, bestimmen den Modus des Ankauss der Biktualien für die Hospitäler und rathen für Einführung passender Arbeiten für die Pfleglinge u. dgl. Endlich besagt der Art. 16. "Auf Verlangen der Centralverwaltungen wird das Bollziehungsdirektorium dem gesetzgebenden Körper Bereinigung von Hospitälern an Orten, wo es deren mehre gibt, sofern eine solche als nüglich erkannt wird, vorschlagen"<sup>2</sup>).

Bernehmen wir nunmehr die amtlichen Berichte, welche die neue Hospitien-Commission und das Wohlthätigkeitsbureau einige Monate nach dem Antritt ihrer Wirksamkeit über die Lage und die Zustande der Hospitäler und des Almosenwesens veröffentlicht haben.

Unter dem 8. Thermidor VII (26. Juli 1799) erschien von der

<sup>1)</sup> Continueront — ift gefagt in Bezug auf bas Geset vom 16. Benbemiäre V (7. Oftober 1796), worin ben Municipalverwaltungen bereits im Junern von Frankreich, nicht aber auch schen in unfrem Lande, die unmittelbare Oberaufficht über bie Hospitäler fibertragen worden war.

<sup>)</sup> Sitht Code général français, Départem. de l'intérieur, Tom. VII p. 371 et 372.

neuen Commission folgende Nachricht an bas Bublitum: "Da wegen ben seit mabrenbem Rriege nicht mehr eingehenben beträchtlichen Rinfen von ben auf biefigem Lande, ber Gemeinde Trier, ber Wiener Bant, ebmaligen Hoffammer und Brafengamt stebenden Kavitalien ber 3mstand ber Livilhospitien bes Kantons Trier von Tag zu Tag ichlechter wird, und von Seiten ber angeordneten Commission alle Dube und Bermenbungen bisberan vergeblich gemesen, um biefen ansehnlichen Binfenrudftand, mo nicht ganglich, boch wenigftens jum größten Theil zu erhalten, wie nicht weniger auch fammtliche in Bahlung ihrer Rudftande faumfelige Brivatichulbner zu berfelben Abtrag im Bea ber Bute fdriftlich, jeboch fruchtlos, aufgeforbert worben, um nicht allein weniastens ben bochst notbigen Unterhalt ben auf folden gerechten Anspruch babenben armen Mitburgern verabreichen, sonbern auch die bei bem Antritt unfrer Verwaltung porgefundene baufige Schulden nach und nach tilgen zu konnen. Da ferner wegen beftebenben franklichen Gefeten bicfe Armenhauser einen nicht geringen Berluft an Rebnten und Fruchtzinfen leiben, und von ihren Landereien beträchtliche Summen als Grundsteuer jabrlichs abtragen muffen; fo wird nach allen biefen angeführten Grunden einem Reben gang einleuchtend fein, wie wenig die unterzeichnete Commission, ohne fich bem arökten Bormurf auszuseken, bie ftrafbare Saumseligkeit in Rablung ber ruckständigen Binfen und Bachte langer gleichgultig ansehen konne u. f. w." 1).

Einige Monate später (ben 6. Novemb. 1799) hatte bieselbe Commission bas Berzeichniß ber jährlichen Einkunfte ber gesammten Hospitien ber Stadt, auf beren Eingehen man bermalen noch einigermaßen rechnen könne, aufgestellt und übergeben, so wie ber jährlichs erforberlichen Austagen, und hatten sich jene Einkunfte auf 13,260 Franken und dagegen die jährlichen Bedurfnisse und Ausgaben auf 24,889 Frank. herausgestellt. Als Schluß ergab sich der Commission, daß dringende Maßregeln ergriffen werden mußten, um für den Unterhalt und die Subsistenz der Hospitäler dieser Gemeinde zu sorgen 2).

In ähnlicher Beise hat das Wohlthätigkeitsbureau einen öffentlichen Bericht abgestattet, wie die jährlichen Almosenspenden seit dem Einrücken der Franzosen in Abnahme gekommen, indem die Corporationen, von denen solche früher gegeben worden, aufgelöst seien und beren Güter sich in den handen der Regie besanden. Nach dem

<sup>1)</sup> Trierifches Wochenbl. von 1799. No. 45.

<sup>2)</sup> Trierifc. Anfund. für bas Jahr VIII, Ro. 9.

unter bem 12. Nov. 1799 veröffentlichten Berichte beliefen fich bie Rucktanbe jener Spenben ungefähr auf 3,366 Rthlr. und 69 Malter Korn ').

Unter solchen Umftanben, wo die Armenanstalten in ihren Revenuen sehr geschmalert worden und die frühern reichen Almosen der geistlichen Corporationen größtentheils ausblieben, wußte die Hosppitien-Commission augenblicklich keine andre Ausstlucht, als bei der Brivatwohlthätigkeit der Bürger, wie sehr auch diese durch die harten Krieaszeiten gedrückt und in ihrem Wohlstande beruntergebracht war 2).

Zwei Jahre später war die Lage der Hospitien wesenklich noch nicht gebessert, obgleich die Verwaltung recht gut war; zwar hatte die französische Regierung zu Paris am 31. Oktob. 1800 das Versprechen gegeben, "den Hospitien Ersat ihrer veräußerten Güter oder ihrer ersttenen Verlaste zu keisten;" allein, wie aus den Klagen und Wünssehen des Departementalraths zu Trier im Mai 1802 hervorgeht, war dieses Versprechen bier noch nicht erfüllt 3).

In bemfelben Jahre hat der General-Setretär der Regierung, Begowit, in seinem Annuaire des Saar-Departements eine tabellarische Rebeneinanderstellung der Einkunfte unfrer Hospitien im Jahre 1794 und im Jahre 1801 gegeben, aus welcher hervorgeht, wie beträchtlich die Berluste gewesen sind, die dieselben inzwischen erlitten hatten.

|          | :                                   | bis 1794           | 1801                |
|----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.1      |                                     | Fri. Cent.         | Fri. Cent.          |
| ľ.       | Das Jakobshospital ,                | 11,258 — 18        | <b>7,460</b> — 21   |
| a.       | Das Arbeitshaus                     | 2,553 - 53         | 1,535 35            |
| 111.     | Das Nicolaushospital bei St. Simeon | 2,336 — <b>9</b> 7 | 791 — 91            |
| IV.      | Das Anabenwaifenhaus                | 3,878 - 78         | 3, <b>5</b> 78 — 78 |
| v.       | Das Mabchenwaisenhaus               | 3,878 — 78         | 3,536 — 16          |
| VI. VII. | Das hospital bei St. Mathias u.     | 1                  |                     |
|          | Estrich                             | 4,363 64           | 2,954 — "           |
| VIII.    | Das Glijabethenhospital             | 7,164 - 4          | 3,564 - 4           |
| IX.      | Das Siechhaus St. Jost ;            | 480 — 17           | <b>367 — 69</b>     |
|          | Total                               | 35,914 — 9         | 24,088 - 14         |

Die vom Jahre 1794 bis 1801 erlittenen Berlufte ber Hokpistäler betrugen also die Summe von 11,826, b. i. nahe zwölftausen b Franken jährlicher Einkunfte, die einen Kapitalwerth von nahe 240,000 Frl. repräsentiren. Diese Berluste sind noch höher gestiegen, als im Jahre 1802 die Auslösung aller geistlichen Corporationen und Einziehung ihrer sämmtlichen Güter in unsrem Lande ersolgt ist.

<sup>1)</sup> Trierischer Anfund. vom Jahr VIII (1799). Ro. 12.

<sup>2)</sup> M. a. D. Ro. 54.

<sup>•)</sup> Trier. Antlind. Jahr X, 5. Flox. (25. Mai 1802).

Beffere Ausfichten fur unfre Sospitaler eröffneten fich allmalia. nachbem ber neue Bischof Mannay zu Trier eingetroffen mar. Unter bem 4. Januar 1803 ernannte ber Brafett Ormedville eine Central. Commission fur bas gange Saar-Departement, welche porerft ausführ: liche Berichte über bie gegenwärtige Lage fammtlicher hospitaler und Armenanstalten bes Departements, ben Guterbestand, die innern Ginrichtungen, bas Bersonal, bie Berwaltung, Natur und Zwecke u. bal. ber einzelnen Unitalten aufzunehmen, und fobann fortmabrend bie Dheraufficht über bie einzelnen Bermaltungs-Commissionen au führen batte. In ber Rusammensehung biefer Central-Commission seben wir noch einen Reffer von ber in ber Ratur von Bobltbatigteitsanftalten gegrundeten und burch alle driftliche Sahrhunderte ausgeprägten Stee, bak biefe Anstalten, als Schopfungen ber Kirche, auch in ihrem Geifte und baber auch, wenigstens theilweise, von ihren Organen geleitet und verwaltet werden follen. Brafident jener Commission war ber Bifchof: Mitalieber berfelben marcn: Raab, Bfarrer zu St. Gervafius. Bermes. Richter am Civilgericht, Baur, Municipalrath von Trier. Willwerich, Argt, Fritich, Notar, Spinola, Brafibent ber Bermaltungs Commission bes Elisabethenhospitals, Zeininger, Ginnehmer ber Centralidule, Sirn, Bureau-Chef ber Brafettur.

Die entschiedene Wendung zum Bessern für unsere Hospitäler ist endlich eingetreten durch die Ankunft Napoleons und seinen Aufenthalt zu Trier in den Tagen vom 7.—9. Oktober des Jahres 1804. Borerst nämlich machte er damal ein Geschenk von 15,000 Frk. für die Armen der Stadt, wovon 4000 der Armenkasse (des Wohlthätigkeitsbureau's), die übrigen 11,000 den einzelnen Hospitälern überwiesen worden sind.

Bon weit größerer Wichtigkeit war aber bas Dekret Napoleons, batirt aus " bem kaiferlichen Pallast zu Erier" vom 17. Bensemiäre XIII. Jahrs, als an bem letten Tage seines Aufenthalts zu Trier, burch welches er bas vormalige Kloster St. Frminen, mit ben bazu gehörenden Gärten und Banmstücken, schenkte, zur Bereinigung aller einzelnen Hospitäler der Stadt und der Bororte in Ein Bürgershospital und unter Einer Berwaltung. Dieses Hospital sollte zu hundertfünfzig Bettstätten eingerichtet werden, wovon fünfzig zum Gebrauche von armen Bürgern der Stadt Trier, und die hundert übrigen vorzüglich zum Militairdienste bestimmt seien. Die Ausgaben für die Einrichtung sollten von den Einkünsten der einzelnen Hospitäler bestritten werden 1).

<sup>1)</sup> Das Detret ift in vollftanbigem Bortlaute abgebrudt ingbem Journal bei

Immerhin aber hatten auch jetzt noch die Hodritäler keine Entschädigung für ihre erlittenen großen Berluste erhalten. Denn die von Napoleon überwiesenen 15,000 Krk. waren als Geschenk von ihm gegeben und auch als Geschenk angenommen worden; und an die Ueberweisung des Klosters von St. Irminen zur Vereinigung der einzelnen Hospitäler war eine so bedeutende Gegenleistung der "Bereinigten Hospitäler war eine so bedeutende Gegenleistung geknüpft, daß jene nicht als Ersat für die erlittenen Verluste angesehen werden konnte und auch von Napoleon nicht als solche angesehen worden ist.

Auf Grund kaiserlicher Ermächtigung wurden nunmehr im Berlaufe des Jahres 1805 und 1806 die Gebäude der einzelnen Hospitäler versteigert und aus dem Erlöse die Kosten für die Einrichtung von St. Jeminen und nebstdem für den Ankauf des Klostergebäudes von St. Agneten und jenes von St. Catherinen für die "Bereinigten Hospitien" bestritten. Hierauf hat am 6. Oktober 1806 die Berlegung aller einzelnen Armenanstalten nach St. Jeminen statt gefunden.

Bu berselben Zeit mar aber auch schon die Entschädigung ber Hospitien zum Theil erfolgt und ist sodann 1807 vollständig ausgesführt worden.

Als die frangösische Regierung burch ben Consularbeschluß vom 20. Brar, X (9. Juni 1802) die geiftlichen Corporationen in ben pier rheinischen Departementen aufhob und ihr fammtliches Bermogen als Nationalaut einzog, publicirte fie angleich bie Gefete, wonach bie Regierung fammtliche auf ben Guteen ber aufgehobenen Corporationen haftenben Schulden übernahm und auszugahlen erflärte. baf bie Nation die Guter jener Corporationen an fich gezogen bat, ift fie auch Schuldnerin ter Gläubiger jener Corporationen geworben '). Unmittelbar nach ber Publifation biefes Beschluffes zu Trier -"ermangelte bie Hospitienverwaltung nicht, ihre in Sanden babente Obligationen und sonstige Schuldtitel, welche gum Belaft biefer Korperichaften und Stiftungen angelegt maren und ben bebeutenbsten Theil bes hospitalsvermögens ausmachten, ber von ber Prafettur ergangenen Befanntmachung zu Folge, zur Liquipation auf ber Prafettur gu übergeben." Bei ber Aufstellung biefer Liquidationen (ber fruber vereinzelten Sospitaler) murben bie bis babin rudftanbigen Binfen mit-

Saar-Departements vom Jahr XIII, 200, 30. Gbenfalls in meiner Dentschrift -- Die vereinigten hospitien ju Trier," S. 31 u. 32.

<sup>1)</sup> Man sehe ben Art. 19 bes Consularbeichlusses, bei hermens, handbuch ber Befcte u. f. m. 1. Bt. G. 657 mit ber respett. Rote.

einbegriffen und ergab fich als Refultat, baß bie Gesammtsumme ber Forberungen aller Hospitaler fich auf 338,149 Frt. 24 Cent. belaufen hat.

Rebst diesen zur Liquidation übergebenen, mit den Urkunden und Schuldtiteln belegten Forderungen hatten die besagten Stiftungen durch die dei der Bereinigung mit Frankreich stattgehabte Aushebung aller Zehnten und sonstiger Fendalrechte, doch noch einen Berlust jährlicher Renten von 9,565 Frk. 14 Cent., welcher zur Liquidation nicht geeigenet war, weil die Zehnten und Fendalrechte ohne Entschädigung aufgehoben worden waren, welcher Berlust sonach ohne alle Schabloshaltung von den Hospitien verschmerzt werden mußte.

Bei ber Anwesenheit Rapoleons zu Trier hatte ber Stabtmagiftrat, an der Spite der Maire Berr Reding, und die hospitien-Commission ben glücklichen Gebanken, eine Denkichrift über bie hospitaler zu überreichen, mit bem Bittgefuche, ben Sospitien für ihre gur Liquidation übergebene Forberung, statt Renten auf bas große Schulbbuch (von Frankreich), wie anbern Staatskrebitoren, zu ertheilen, Nationalbomanen in ihrem bamaligen Bachianichlage zu überlaffen und ben ruckliehenben Rinsenbetrag ber Rapitalien mit biefen als Rapital vereinigen zu laffen. Napoleon ift auf biefes Gefuch eingegangen und find barauf am 1. Erganzungstag XIII (18. Sept. 1805) ben Solpitien mehre Nationalbomanen im Saar-Departement - "en remplacement de leurs pertes" —, wie das Detret sich ausge brudt, überwiesen worden. Endlich ift burch bas Beiet vom 7. Set 1807 bie Entschäbigung befinitiv und vollständig regulirt und bewert ftelligt worben für alle Forberungen ber hospitien an ben Staat, in ber Art, bag auch bie rudftebenben Binfen gur Rapitalfumme gezogen worben finb.

Auf Betreiben des Bischofs Mannan sind die "barmherzigen Schwestern" vom h. Carl zu Nanch zur Uebernahme des Hospitalsdienstes durch Bertrag zwischen der Berwaltungs-Commission und dem Borstand der Congregation zu Nanch vom 27. Ottob. 1810, nach höherer Genehmigung, berusch worden und am 1. April 1811 zu St. Frminen, Ansangs 8 an der Zahl, eingetreten.

Seit der Bereinigung unfres Landes mit Preußen ift nur mehr eine Beränderung in Betreff der Bereinigten Hospitien vor sich gegangen. Durch Bertrag vom 24. September 1819 haben sich namlich die Hospitien von der 1804 bei der Ueberweisung der Abtei St. Irminen durch Napoleon übernommenen Berpflichtung gegen den Staat, jederzeit 100 Betten für tranke Soldaten bereit zu halten, bei dem preußischen Gouvernement losgekauft. Diese Loskaufung ist in der Weise effektuirt worden, daß die Hospitien das Catharinen:

und das Agneten Moster, jenes seht Militär-Lazareth, dieses Caserne, für die Summe von 41,000 Frk. überlassen und von dieser Summe 14,400 zur Loskaufung von obiger Verpflichtung in Abzug gebracht baben.

Dieses ist die Geschichte unser Hospitäler seit dem Einrucken der Franzosen in unser Land. Daß dieselben, so wie sie früher vor ihrer Bereinigung in St. Irminen katholisches Stiftungsversmögen gewesen waren, also auch solches während der französischen herrschaft und herab dis auf die Gegenwart geblieben sind, habe ich in einer eigenen — als Manuscript gedruckten — Denkschrift über die "Bereinigten Hospital" wier und juristisch nachgewiesen.

Unlegung bes neuen ftabtifchen Rirchhofs und bieneuen Gefete über bie Polizei ber Rirchhofe (1804-1808).

Wie es mit den Kirchhöfen und Begrädnißstätten überhaupt in unfrem Lande bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gehalten worden, haben wir im I. Bbc, S. 457 ff. dieses Wertes dargelegt. Jede Pfarrei hatte ihren Kirchhof an der Pfarrtirche selbst und wurden auch häusig Leichen in den Kirchen selbst beerdigt. In den siedenziger Jahren hat Elemens Wenceslaus zuerst das Beerdigen in den Kirchen verboten; und da zudem auch die Kirchhöfe an den Kirchen in den heiden Hauptstädten, Trier und Coblenz, zu beschränkt waren, ist zu Coblenz ein neuer Kirchhof außerhalb der Stadt und zu Erier ein allgemeiner Kirchhof für alle Pfarreien der Stadt auf dem Zuckerberge angelegt worden.

An ber kirchlichen Begräbnißfeier ist durch diese Verlegung der Kirchhöfe fern von den Pfarrkirchen nichts geändert worden, indem die Leichen von den Kirchen aus in dem üblichen Leichenzuge, unter Vortragung des Kreuzes, unter Gebet und Gesang von den Geistlichen auf den Kirchhof begleitet und dort eingesegnet wurden. Seit dem Sinruden der französischen Truppen in unsere Stadt ist einige Zeit kein seierliches Begräbniß mehr gehalten worden, aus Furcht, es dürfte ein solches von der Militärverwaltung nicht gestattet werden. Die Leichen wurden daher alle ohne Kreuz und ohne Begleitung eines Seistlichen zu Grabe getragen. Zu Ansange des Monats Januar (1795) begab sich aber ein Mann, dessen Frau gestorben war, zum Bolksrepräsentanten und bat um die Erlaubniß, seine Frau unter Bortragung des Kreuzes und Begleitung eines Seistlichen begraben son dürsen. Berwundert fragte dieser, wer denn solches verboten

habe, und erließ sogleich eine Aufforderung an die Stadtpfarrer, die Leichen wie gewöhnlich zu Grabe zu begleiten. So ist es benn auch fortan wieder gehalten worden bis zu der republikanischen Organisation unfres Landes unter dem Regierungscommisser Rudler im Jahre 1798, wo alle kirchliche Handlungen und religiöse Uedungen ohne Ausnahme in das Innere der Kirchen gebannt wurden, und es den Geistlichen unter schweren Strasen untersagt war, sich in kirchlichem Anzuge, mit irgend geistlichen Abzeichen außerhalb der Kirchen sehen zu lassen. Die Republikaner der neunziger Jahre führten zwar die Devise: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit; allein sie gestatteten Riemanden, als sich selber, Freiheit, und hatten solche Abneigung gegen die christliche Religion gesaßt, daß sie im öffentlichen Leben auch nicht einmal an ihre Eristenz erinnert werden wollten.

Seit bem Abichluf bes Concordats mufte es inbeffen auch bierin wieber anders merben. Denn ichon in bem ersten Artitel besielben ift bie freie und öffentliche Ausubung bes tatholischen Gultus in Frankreich zugesichert, unter ienen Bestimmungen, Die bas Gouvernement zur Erhaltung ber Rube für nothwendig erachten murbe Rwar faat nun ber Art. 45 ber "organischen Gefete," es burfe teint religible Ceremonie auferhalb ber jum Cultus bestimmten Bebaube ftattfinden in Stadten, wo Rirchen fur verschiedene Confessionen Allein zu Trier gab ce nur katholische Rirchen und eine gang katholische Bevolkerung, und konnte baber ber Art. 45 bier keint Unwendung finden; zubem aber hat auch bas Gouvernement, in Folge vieler Beschwerben ber Ratholiken in Städten gemischter Bevolkerung, von ber Durchführung jenes Artitels Abstand genommen und bat seit 1804 die kirchlichen Geremonien stattfinden lassen nach Anordnungen ber kirchlichen Behörden, unter Genehmigung ber Regierung und bem Schute ber Localbehörben, wie bei hermens in ben Roten zu bem Art. 45 der organischen Gesetze in Bezug auf die Frohnleichnams prozession und bas feierliche Leichenbegrabnik nachgewiesen ift (I. Bb., S. 499 ff.).

Ist nun auch so in Folge des Concordats die feierliche Beerdigung der Leichen bei uns wieder hergestellt worden, so hat aber die Gesetzgebung in Betress der Kirchhöse oder Begräbnißstätten eine wesentliche Beränderung erlitten. Bis zu der schrecklichen Zeit der Vergewaltigung der Kirche in der französsischen Revolution waren die Kirchhöse ein Zubehör der Kirchen, wie schon die Benennung andeutet, waren Kirchen gut wie die Kirchen selbst, hatten mit ihnen dieselbe Immunität und gehörte die Beschaffung, Einrichtung, Behandlung und die Aussicht über dieselben ganz unier die geistliche Gerichtsbarkeit und war durch

bas canonische Recht geregelt. Die französische Revolution hat nun aber ber Kirche allmälig bis in das Jahr 1793 alle Rechte entzogen und ihr ganzes Bermögen jäcularisirt; und als dieselbe in dem Conscordate wieder hergestellt wurde, ist ihr an Recht und Gut nur das Allernothdürftigste zugetheilt worden. In alle Gebiete des kirchlichen Lebens redete und normirte die Napoleonische Gesetzedung hinein und hat dieselben entweder der geistlichen Gerichtsbarkeit gänzlich entzogen oder wenigstens der weltlichen Macht die Genehmigung der von der Kirche ausgegangenen Anordnungen vorbehalten. So hat sie denn auch das geistliche Recht der Kirchhöse säcularisier, d. h. dieselben in jeder Hinsicht den Civilbehörden überantwortet.

Ru Anfang bes Sahres 1804 wurde ben Pfarrern burch die Friedensrichter ein Beichluß ber Regierung zugestellt, worin gejagt mar, bak, wenn bieselben in einem Ralle Temanden die Saframente oder bas firchliche Begräbnik verweigerten, fie alsobald beim Friedensrichter oder bem Brafeften bes Departements angeflagt werden tonn= ten, ber bann einen Berbalprozen barüber nach Baris einzuschicken habe. Unmöglich aber fonnte Die Geintichkeit Die Competenz irgend einer weltlichen Behörde in ber Frage, wem die Saframente und bas firchliche Begräbniß zu gewähren ober zu verweigern seien, auerkennen. Auf Gegenvorstellungen ber Bijdoje ist dann aber auch jener Beschluß nicht zur Musführung gefommen. Sagegen aber ift in demfelben Sahre unter bem 12. Juni (23. Brar. XII) ein eigenes faiferliches Defret über die Begrabnififtatten erfolgt, worin das Beerdigen innerbalb ber Städte und Rlecken verboten, die Anlegung neuer Rirchofe aukerbalb angeordnet und die Einrichtung und ganze Polizei berselben ber Civilbehörde übergeben ift. Es beift nämlich in bem Defret:

Es darf teine Beerdigung in den Rirden, Tempeln, Synagogen, Hofpitalern, öffentlichen Kapellen, überhaupt in feinem der geschlossenen Gebäude, wo die Bürger sich zur Abhaltung des Gottesdienstes verssammeln, noch auch innerhalb der Städte und Mecken, stattfinden.

Es sollen außerhalb ber Städte und Tleden, in einer Entsernung von wenigstens 35 bis 40 Meter von ihrem Beringe, Pläte eigens für die Beerdigung geweiht werben. Es sollen hiezu vorzugsweise hoch gelegene, gegen Rorden erponirte Pläte gewählt und dieselben mit Mauern von wenigstens 2 Meter Höhe eingeschlossen werden. Man wird Pflanzungen (Ziergesträuch) darauf andringen, jedoch mit der nöthigen Borsicht, um die Circulation der Luft nicht zu hindern. Nach einigen Angaben über Tiefe der Gräber, Entsernung derselben von einander und wie lange ein Grab verschlossen bleiben muß, ist dann weiter gesagt, daß die Gemeinden, welche die bisherigen Kirchosse

aufgeben und neue außerhalb ihrer Wohnberinge anlegen muffen, ohne vorhergegangene Autorisation die nöthigen Plätze anschaffen können. Sobald aber die neuen Plätze für die Aufnahme der Leichen eingerichtet sind, mussen die bisherigen Kirchhöfe geschlossen werden und in dem Zustande, worin sie sich befinden, fünf Jahre hindurch ohne irgend welche Benützung verbleiben. Nach Ablauf von fünf Jahren können diese alten Kirchhöfe geschlossen gehalten werden von den Gemeinden, denen sie angehören; jedoch so, daß keine Einsaung oder Bepflanzung darauf, noch auch eine Grabung von Fundamenten sur Bauten vorgenommen wird, dis dahin, daß anders verfügt worden. Wichtig sind dann aber die Artikel 15—17.

"In den Gemeinden von verschiedenen Religionsbekenntnissen soll jedes Bekenntniß eine gesonderte Begrädnißstätte haben; und in den Fällen, wo nur Ein Kirchhof vorhanden ist, soll man denselben durch Mauern abtheilen oder durch Hecken oder Gräben, in so viele Abtheilungen, als es verschiedene Religionsbekenntnisse (in der Gemeinde) gibt, mit einem besondern Eingange für jede Abtheilung, und mit Bertheilung der Käume nach Berhältniß der Seelenzahl eines jeden Bekenntnisses."

"Die Begrabnißstätten, mögen sie ben Gemeinden oder Privaten angehören, sind der Autorität, der Polizei und Aufsicht der Municipals verwaltungen unterworfen."

"Die Localbehörben sind besonders beauftragt, die Beobachtung der Gesetze und Reglements, welche nicht autorisirte Ausgradungen verbieten, zu handhaben, zu verhindern, daß keinerlei Unordnung auf den Begrädnißstätten stattfindet, oder daß man sich dort irgend eine Handlung erlaube, die der dem Andenken der Verstorbenen gebührenden Ehrsucht zuwiderlause."

Bezüglich bes Leichengepränges und ber babei üblichen religiöfen Gebräuche ist ferner in den Artikeln 18 und 19 gesagt, daß die vorbem für die Leichenbegleitung üblichen Ceremonien, je nach den verschiedenen Eulten, wieder hergestellt sein sollen und den Familien frei gestellt sei, in Auswand für dieselben sich ihren Vermögensverhältnissen nach zu richten; jedoch sollen außerhald des Beringes der Kirche und der Kirchböfe religiöse Ceremonien nur in jenen Gemeinden statisinden, wo die Bewohner sich zu demselben Culte bekennen, in Gemäßheit des Art. 45 der organischen Gesetze (vom 18. Germ. X). Wenn aber der Geistliche eines Eultus, unter welchem Vorgeden es auch sein möge, sich erlauben sollte, seinen Dienst zur Beerdigung einer Leiche zu verweigern, so soll die Eivilbehörde, sei es ex officio, sei es auf Berlangen der (betreffenden) Familie einen andern Geistlichen des

selben Religionsbekenntnisses mit ber Beerdigung beauftragen; jedens falls aber (dans tous les cas) liegt es der Civilbehörde ob, die Leichen fortschaffen, vorweisen, absehen und beerdigen zu lassen.

Die übrigen Bestimmungen bes Detrets betreffen die Regulirung ber Gebühren ber Geistlichen und Kirchendiener für die Begräbnisse durch das Gouvernement nach Vorschlägen ber Bischöfe, der Consistorien (für die Protestanten) und der Präsetten, und das Recht der Fabriken resp. Consistorien, die verschiedenen Beerdigungsapparate und Ornamente, Leichenwagen, Leichentücher u. das. zu stellen, wogegen die für Benühung derselben eingehenden Gebühren für die Unterhaltung der Kirchen, der Kirchhöfe und des Dienstpersonals bei Begräbnissen zu verwenden seien 1).

Dieses im Sommer 1804 bereits ergangene Defret ist erst im Nachsommer bes Jahres 1808 zu Trier zur Ausstührung gekommen, vermuthlich weil die Auschaffung des nöthigen Terrains für einen neuen Kirchhof außerhalb der Stadt nicht schneller bewerkstelligt werden konnte. Erst mit dem 13. August war der nunmehrige Kirchhof nördelich von der Stadt, zwischen Marien und St. Paulin, seitwärts der Straße, für die Aufnahme von Leichen vorbereitet, und wurde nunmehr öffentlich bekannt gemacht, daß fortan alle Leichen auf diesem Kirchhofe beerdigt werden würden.

Was nun die wichtige Bestimmung des Kirchhossdetrets in dem Urt. 15 angeht, der da vorschreibt, daß, falls es verschiedene Religionsbekenntnisse in einer Gemeinde gebe, entweder jedes Bekenntniß einen eigenen, gesonderten Kirchhof haben, oder, wenn nur Einer für die ganze Einwohnerschaft vorhanden sei, derselbe nach den Religionsbetenntnissen, im Verhältniß der Seelenzahl eines jeden, abgetheilt sein solle, so hat, abgesehen davon, daß die Juden einen eigenen Kirchhof seit je gehabt hatten, eine solche Abtheilung des neuen Kirchhofs von Trier gar nicht stattgefunden, aus dem einsachen Grunde, weil es damal hierselbst noch bloß ein Religionsbekenntniß, das katholische, gegeben hat.

Wie wenig auch der Napoleonischen Gesetzgebung nachgerühmt werden kann, daß sie kirchliche Rechtsverhältnisse überall mit der der Kirche gebührenden Achtung und Billigkeit behandelt habe, so muß man doch anerkennen, daß sie in Anordnung jener Abtheilung der Kirchhöfe nach verschiedenen Religionsbekenntnissen, sowie auch in der Aufstellung des Gesetzes, daß eine Kirche nur für einen und denselben Cultus bestimmt werden durse, weise gehandelt, vorsichtig religiöse

<sup>1)</sup> Bermens, Banbbuch u. f. w. II. Bb., 6. 276-287.

Anschauungen und Sefühle geschont und mancherlei ärgerlichen Reibungen und Streitigkeiten ber verschiedenen Religionsbekenner vorgebeugt hat. Gegen jene von dem französischen Gesetze angeordnete Abtheilung oder Sonderung der Kirchhöse, die auch von dem geistlichen Rechte angeordnet ist, mag man allerlei Redensarten von Mangel an Toleranz vordringen, die allgemeine Ersahrung, die Thatsachen sprechen sur die Zweckmäßigkeit derselben. Deujenigen, die während ihres Lebens in Kirche, Religion und Gultus mit einer andern Religionsgesellschaft nicht vereinigt sein wollten, geschieht doch kein Unrecht und keine Unbilligkeit, wenn sie auch nach ihrem Tode mit diesen andern Religionsbekennern nicht vereinigt werden; wohl aber können diese es als eine Berletzung ihrer religiösen Gestühle ausehen, wenn sie gezwungen werden, die toden Leiber derjenigen unter sich auszunehmen, deren Seelen ihrer Gemeinschaft nicht angehören wollten.

In bem Sommer bes Jahres 1808 ift, wie gesagt, bie Einrichtung bes neuen Kirchhofs vor ber Stadt vollendet gewesen, und am 10. Oktober ist die erste Leiche auf demselben beerdigt worden. Gine Jungser aus der Pfarrei St. Gangolph, Namens Schwickerath, hat den Todtentanz dorthin eröffnet.

Auf bem neuen Kirchhofe fehlte nun aber noch bis zum Jahre 1815 ein Leichenhaus und eine Kapelle. "Die städtische Oberbehörde, heißt est in dem Protofolle der Oberbürgermeisterei von Trier unter dem 3. Februar 1816, begte schon lange den Bunsch, auf dem Stadtlirchhose ein Leichenhaus und eine Kapelle errichten zu können. Die Rüglichkeit der ersten Anstalt und das Interesse der zweitern sind zu allgemein gewürdigt, als daß es nöthig wäre, diese frommen Bünsche zu rechtsertigen . . . . Man freut sich daher, ankundigen zu können, daß der wohlthätige Wunsch für die Stadt Trier endlich erreicht ist, ohne daß die Stadtsasse wunsch für die Stadt Trier endlich erreicht ist, ohne daß die Stadtsasse die erste Anlage aus ihren jett sehr geschwächten Witteln zu bestreiten hat, indem Herr Joh. Peter Job Hermes, in der Absicht, seiner am 6. April 1815 abgelebten Frau Mutter ein nürdiges Denkmal zu sitsten, auf dem städtischen allgemeinen Kirchhose auf eigene Kosten ein Leichenhaus mit Kapelle hat errichten sassen.

In demselben Protofolle ist eine aussührliche Berordnung über Unlegung der Gräber, Polizei des Kirchhofs, Aussehen der Leichen, Transport derselben in das Leichenhaus und eine Instruktion des Leichenwärters von dem Stadtrathe gegeben.

Das Kirchhofsbetret vom Jahre 1804 ift, im Ganzen genommen,

<sup>1)</sup> Erier. Chronit von 1817. G. 17.

bis auf die neuere Zeit in Rraft geblieben; nur ift ein Artikel burch eine Cabinetsorbre vom 27. August 1820 aufgehoben morben, und awar ber Art. 15, ber für bie verschiebenen Religionsbefenntniffe eigene. gesonderte Begrabnikstätten ober Abtheilungen mit besonderm Gingange porschrieb. Seit ber britten Säcularfeier ber Reformation (1817) batte nämlich in Breuken Religionsmengerei im Groken begonnen. wollte man burch Gefete, Berordnungen und Berwaltungsmakregeln alle confessionellen Unterscheidungen aufbeben, querft bei ben beiben protestantischen Betenntnissen ber Lutheraner und ber Reformirten. in der Erwartung, bak banach auch bas tatbolische Betenntnik burch immer ftraffere Ginengung von außen und burch Bersetung im Innern aur Auflösung gebracht und für die allgemeine Union reif gemacht werben murbe. Mit biefem Borbaben vertrug fich allerdings die confessionelle Besonderheit ber Rirchbofe nicht, die von ber franzosischen Gefengebung mit ebenso vieler legislatorischer Beisbeit als toleranter Schonung ber religiösen Gefühle angeordnet worden mar. Daber bat man benn jenen Art. 15 außer Rraft gesetzt und follten fortan die Leichen ohne Unterschied ber Confession durcheinander auf den Rirchhofen beerdigt werben, so jedoch allerdings, daß die religiösen Ceremonien ben Geiftlichen jeder Confession lediglich überlaffen blieben 1).

In Folge bes papstlichen Reseriptes vom 27. Nov. 1847 ist aber wieder Abtheilung ber Kirchhöfe für verschiedene Religionsbestenntnisse vorgeschrieben 2).

Die Wibersetlichkeit gegen die Militäraushebung im Saar=Departement (1809).

Die Kriege Napoleons gegen Oesterreich, Preußen und in Spanien in den letzten Jahren (1805—1809) hatten den französischen Armeen, ihrer Siege ungeachtet, ungeheuer viele Menschenopfer getostet. Beim Beginne des letzten Feldzugs gegen Oesterreich im Frühjahre 1809 hatte sich daher Napoleon genöthigt gesehen, nicht allein die Wannschaft von 20 und 21 Jahren einzusordern, sondern auch jene von 19 bis 20 Jahren vorgreisend heranzuziehen, was bereits nicht ohne Unzusriedenheit im Volke abgehen konnte. In Spanien hatte sich inzwischen (1808) das ganze Volk gegen die Franzosen erhoben

<sup>1)</sup> Bgl. hermens, handbuch u. f. w. II. Bb., S. 281. Anm. 1. 2. Chronif ber Diöcese Trier, 1828. S. 774-776.

<sup>2)</sup> Siebe ble Statuta bes Bisth. Trier, vol. IX. p. 281 seq. vgl. bas. p. 317 seq.

<sup>34</sup> 

und ihnen empfenbliche Niederlagen beigebracht und verfuchten iekt im Commer 1809 bie Englander, mabrend Rapoleon an ber Donan gegen bie Defterreicher ftand, mit einer bebeutenben Truppenmacht bei Blieffingen au landen, um auch holland und bie Rieberlande anr Erbebung anzufeuern und die Frangosen zu vertreiben. Als nun unter so bedentlichen Umftanden noch bagu Ravoleon am 21. und 22. Mai bei Aspern und Efling gegen ben Ergbergog Carl eine ichwere Rieber lage erlitten, bat fich ber frangofische Bolizeiminister Fouche veranlaft gesehen, auch in ben neuen Departementen am Rhein die Rationalgarbe organisiren zu laffen. Daber forberte er bie Brafetten auf. burch Einberufung ber Mannschaft von 20 bis 40 Jahren biefe Organisation, so wie fie in ben alten Brovingen icon bestebe, auch in biefen Departementen schleunigft in's Bert an feten. Da aber jetzt die mifiliche Lage Napoleons und die beabsichtigte Landung ber Englander bier im Lande befannt war, fo miderfette fich vielerwarts bie zur Bilbung ber Nationalgarde einberufene Mannichaft, mit ber Ertlarung, ber Minister sei nicht berechtigt, eine folche Organisation ju verfügen, indem nach ben bestehenben Gesetzen bies nur burch ein kaijerliches Detret geschehen konne. Indeffen ließ fich bie zu biefem Beichafte bezeichnete Commission, bestebend aus bem Brafetten, bem bas Saar-Departement commanbirenden General und ben Mairen bes Rantons, burch biefe Ginrede nicht ftoren. Der Brafett Rempler au Trier ließ fogleich eine Lifte ber betreffenben Mannschaft anfertigen, und, damit das Geschäft schleunigft in's Wert geset murbe, beauftragte er ftatt feiner bie brei Unterprafetten in ihren Begirten nach ben eingefandten Inftruttionen die Rationalgardiften auszuheben und ernannte noch bazu besondere Commiffare in Mannern ber einzelnen Rantone, von benen er glaubte, daß fie ein besondres Bertrauen bei ben Ginwohnern befägen und die Organisation mit Erfolg betreiben belfen konnten (September 1809).

Bu Trier, wo ber Präfekt und ber General selber an ber Spite ber aushebenden Commission standen, ist die Bezeichnung des Contingents zur Nationalgarde für den Kanton Trier ruhig vorübergegangen; nur ein Judividuum hat es, wie das Journal des Departements (No. 50) berichtet, an jener der Commission schuldigen Achtung sehlen lassen, und ist sogleich verhaftet worden. Ganz anders aber sind die Dinze in Brum und Birkenfeld gekommen.

Als an dem bestimmten Tage die Commission an den betreffenden Orten und die eingeforderten Mannschaften sich eingefunden hatten, hielten jene für sich noch mehrstündige Vorberathungen zu ihrem Geschäfte über Dinge, die sonst vor der versammelten Mannschaft

vorgenommen worben maren, mabrent welcher Reit bie jungen Manner fich in ben Wirthsbaufern nieberließen. Das Gerücht von ber Lanbung ber Engläuber, so wie die Nachricht, daß Nappleon mit seinem Seere an ber Donau im Bebrange fei, und enblich bas ungewöhnliche Borgeben bei biefer Ausbebung, für welche fein taiferliches Defret porliege und die nicht einmal von dem Brafetten felber abgehalten werbe, bies Alles murbe pon ben jungen Mannern unter fteigenber Aufregung besprochen und ausgebeutet. Und als sie endlich in solch aufgeregtem Buftanbe por bie Commission tamen, protestirten sie gegen bie Ausbebung und bestanden barauf, daß ihnen ein taiferliches Detret vorgelegt werden muffe. Da ihnen aber ein solches nicht vorgelegt werben tonnte, weil teines vorhanden mar, ichritten die jungen Dlanner, erbitt, wie fie vom Trunt und von ihren fturmifchen Berbandlungen aus ben Wirthsbäufern gekommen waren, ju Thatlichkeiten, bemächtigten fich ber Liften und andrer Baviere ber Commission, gerriffen bieselben, ichlugen Kenfter und Thuren ber Baufer, mo jene fich niebergelaffen, ein, und burchzogen bierauf die benachbarten Ortschaften, überall die junge Mannichaft zu berfelben Wiberieklichkeit aufreizend. Go bauerten benn zu Brum, Birkenfelb, Rhaunen, Berntaftel und hermeskeil bie Ercesse ber Mannschaft bis bie mitgenommenen Reisegelber vergehrt waren und nun Reber in feine Beimath gurudtehrte.

Jugwischen aber war zu Wien zwischen Desterreich und Napoleon Friede geschlossen worden, und auf die Nachricht hievon waren die Englander, weil sie allein, ohne Desterreich zu schwach waren, einen Prieg gegen Napoleon auf dem Continente zu führen, wieder nach England zurückgekehrt.

Ran kann sich benken, welche Entrüstung sich Napoleons bemächtigte, als er in seinem Lager bei Wien die Nachricht von den Vorsgängen im Saar-Departement erhalten hat. Die erste Kunde darüber hat er nicht officiell erhalten; vielmehr hatte ein Angestellter zu Trier die Nachricht einem Berwandten im Hauptquartier Napoleons als eine Trierische Neuigkeit mitgetheilt und war dieselbe so zu den Ohren des Kaisers gekommen. Sosort gab dieser dem Baron Henri, Obristen der Gendarmerie der Kaisergarde, den Besehl, auf der Stelle mit 50 herittenen Gendarmen sich von Wien nach Trier zu begeben, um das ganze Saar-Departement außer Geset zu erklären, die vorsindlichen Revolutionäre vor ein Kriegsgericht zu stellen und nach voller Strenge zu bestrasen. Unerwartet kam der Obrist mit seiner Mannschaft zu Trier an, zu einer Zeit, wo in unsrem Departemente überall wieder Ruhe und Stille herrschte; daher denn großes Erstaunen und Bestürzung bei der Regierung, als der Ohrist sein Commissorium vors

zeigte, worin Auflösung ber Regierung und Entlassung aller Rathe und Beamten ausgesprochen mar.

2118 fich bie Megierung etwas pon ihrer Bestürzung erholt batte. fuchte fie bem Baron begreiflich zu machen, bak von einer Rebellion bes Sagr=Departements teine Rebe sein tonne: qu Trier, qu Sagrbruden und anderwarts fei die Organisation ohne alle Storung vor fich gegangen; wenn fich etliche Individuen in andern Rantonen wibersettlich gezeigt hatten, so feien boch Diejenigen nicht straffallig, bie baran gar keinen Antheil gehabt batten. Die Sauptmasse ber Bewohner bes Saar-Departements fei an ienen Erceffen vollig unichulbig, und muffe man daber vorausfeten, bak ber Raifer, burch faliche und übertriebene Nachrichten gereizt, eine fo fcmere Strafe über bas Departement verhanat babe. Daber bat man ben Baron, fich porbersamft von ben friedlichen Gesinnungen ber Bewohner bes Departements zu überzeugen und die Strafe fo lange zu verschieben, bis er bem Raifer milbernbe Borftellungen barüber machen tonnte. Durch begutigenbe Borftellungen, besonders bes Bifchofs Mannan, ließ Napoleon fic erbitten, die Strafe ber Außergeseterflarung bes Departements gurud: zunehmen, befahl jedoch bem Obriften, alle junge Manner, Die fic ber Aushebung miberfest batten, grretiren und vor ein Rriegsgericht ftellen zu laffen. Der Gendarmerie:Lieutenant Fohlbon zu Trier erhielt von dem Obriften den Befehl, die Arretirungen vorzunehmen und die gerichtlichen Untersuchungen dabei zu leiten. In Zeit von amei Monaten maren über 300 junge Männer im Departement arretirt und burch Gendarmen in Gefängnisse nach Trier eingebracht. biefelben in neue, noch feuchte Lotale zusammengepfergt wurden, brach eine ansteckende Rrantheit unter ihnen aus, an ber mehre gestorben find; selbst der Baftor Scher von Liebfrauen, der die Rranten taglic besuchte, ist ein Opfer der Seuche geworden. Indeffen fuhr Fohlbon fort, die Gefangenen einzeln zu verhören und alle Aussagen zu protofolliren, mabrend die Eltern und Bermandten berfelben berbeieilten, ihre Gobne logzuerfleben.

Unter bem 5. Dezember (1809) erging nun von Napoleon ein Dekret von Paris aus, bahin lautend: alle verhafteten Individuen, welche beschuldigt seien, sich bei den bewaffneten und aufrührischen Rottirungen in mehren Gemeinden des Saar-Departements eingefunden zu haben, sollten vor eine Militär-Commission, die der das Departement commandirende General zu bilden habe, gebracht werden, damit die Verbrecher nach aller Strenge der Gesetze gestraft wurden ').

<sup>1)</sup> Nournal bes Saar-Deb. 1809. No. 69.

Babrend fich indeffen die Untersuchung in die Lange jog, wurde ber Obrift nach und nach mit angesehenen Bersonen zu Trier vertraut und überzeugte fich, daß die Widersenlichkeit burch tauschende und perführerische Gerüchte und burch Berauschung mit Wein und Branntwein bewirft worden fei; bagu erfuhr er, bag in Solland, in den Nieberlanden, und felbst in Frankreich ebenfalls folde Auftritte ftattaefunden hatten, ohne daß banach Rebe von einer Untersuchung gewesen fei. Daber verwandte er fich nunmehr felbst fur die Unglucklichen beim Raifer, ber fich jest auch bewegen ließ zu beschließen, daß nur bie Sauptanführer ber Widerseplichkeit nach ben Militargeseten bestraft werben follten. Lon biefem Augenblicke an leifteten Berwendungen angesehener Berionen bei bem Obriften aute Dienste; benn sogleich murben über zwei Drittel ber Ungludlichen in Freiheit gesent: Die übrigen murben por eine Militar-Commission, bestehend aus 9 Berfonen, gestellt. Diese Commission verurtheilte 10 gum Tobe, 27 auf mehre Jahre, je nach erschwerenben Umständen, zu Galeerenstrafen; Die übrigen murben in Freiheit gesett. Unter ben jum Tobe Berurtheilten waren o aus bem Begirt Brum, 2 aus bem Ranton, Berntaftel und 3 aus dem Begirt Birtenfeld. Ohne daß ihnen ihr Urtheil und Schicffal befannt gemacht worben, wurden fie auf Bagen burch Genbarmen und Militar nach Brum, rudfichtlich nach Birkenfelb abgeführt (bie aus bem Kanton Berntaftel als jum Bezirk von Trier geborend, blieben bier); an Ort und Stelle angekommen erfuhren fie ihr Urtheil, mit bem Bedeuten, bag basselbe nach Berlauf von zwei Stunden vollzogen werbe. Und fo find die Berurtheilten zu Brum, au Birkenfeld und bier bei bem Rirchhof erschoffen worben. Die au Galcerenstrafe Verurtheilten find in der Stille von Trier abgeführt worben, mußten schwere Arbeiten verrichten, benen ichon in ben erften Monaten niehre erlegen find. Die llebrigen find banach auf Fürbitten bes Bischofs Mannan bei Napoleon in Freiheit gesetzt worden.

Die gerichtliche Procedur in dieser Angelegenheit zu Trier hat im Publikum viel Bitterkeit hinterlassen. Allgemein urtheilte man, daß die Militär-Commission mehr nach geheimen Instruktionen des Kaisers, als nach der Qualität der Bergehen ihr Urtheil gemacht habe. Auch sah man, daß der Obrist Angeklagte in Freiheit gesetzt hatte, die mehr gravirt waren, als Andre, die zum Tode verurtheilt worden sind. Auch schien das Gouvernement selber die Hauptschuld auf den Präsekten Keppler zu legen, indem es ihn abgesetzt hat, weil er nicht in eigener Person die Organisation der Nationalgarde in den Bezirken vorgenommen, wie es sonst immer geschehen war 1).

<sup>1)</sup> Rach banbidriftlichen Aufzeichnungen eines gleichzeitigen Trierers.

Gründung bes Armenverwahrs (Dépot de mendicité) für das Saar-Departement in dem (ehmaligen) Augustinerkloster zu Trier (1808—1812).

In bem Berichte bes Ministers bes Innern über bie Lage bes Kaiserreichs vom 5. November 1808 werden auch die "großen Maßregeln" ausgeführt, welche die Regierung zur Unterdrückung der Bettelei ergrissen habe. "Zedes Departement, heißt es darin, wird ein Depot haben, wo die Armen Subsistenz und Arbeit sinden, ein väterliches Etablissement, wo die Wohlthätigkeit den Zwang mildern, die Disciplin mit Liebe handhaben und zur Arbeit führen wird, indem sie Gefühle einer heilsamen Scham weckt. Diese Einrichtungen werden bald eingeführt und Frankreich wird das Problem der Bertilgung der Bettelei lösen. Die Armen, die man zu keinen ehrbaren Arbeiten bringen kann und die außer dem Departement angekrossen werden, werden in Zuchthäuser gebracht, deren noch 9 errichtet werden. Die Bagabunden und Berurtheilten werden besonders gesett. Alle müssen durch Arbeit ihr Schickfal verbessern").

Dieser Bericht bes Ministers stützte sich auf ein kaiserliches Dekret vom 5. Juli bess. Jahres, worin verfügt war, daß die Bettelei im ganzen Umfange des Reichs verboten werden solle. Zu diesem Ende solle in jedem Departement ein Bettelbepot errichtet werden, und sodald ein Gedäude hiefür ermittelt und eingerichtet sei, sollte dies durch den Präsetten im Departement bekannt gemacht werden und dann alle Bettler, die keine Subsistenzmittel hätten, gehalten sein, sich in den Depot zu begeben. Diejenigen, welche sich nach Berlauf von 14 Tagen noch nicht dorthin begeben hätten, sollten durch Gendarmen aufgegriffen und eingebracht werden. Terner war in dem Dekrete augeordnet, daß die Kosten zur Bestreitung solcher Anstalten zugleich von dem Staatssichatse, von den Departementen und den Städten oder Gemeinden bestritten werden müßten <sup>2</sup>).

Auf Grund dieses Dekretes sind von dem Präsekten Reppler die einleitenden Borschläge für die Errichtung des Bettelverwahrs zu Trier dem Minister des Innern eingeschickt worden, worauf dieser unter dem 27. Oktober (1808) das Augustinerkloster in der Brückenstraße zu einem solchen Bettelverwahr für das Saar-Departement bestimmt und in einem eigenen aussührlichen Reglement in XVIII Titeln

<sup>1)</sup> Journal bes Saar-Dep. 1808. No. 65.

<sup>2)</sup> At. a. D. No. 43.

mit 181 Artikeln die ganze innere Einrichtung, Berwaktung und Hausordnung vorgeschrieben hat. Dieses Reglement handelt speciell über die Oberaussicht über die Anstalt, die ökonomische Berwaltung, Aufnahme der Bettler in dieselbe, weiset auf die gesetzlichen Bestimmungen in Betress der Geburten, der Testamente, der Sterbfälle und der Beerdigung hin, schreibt die Einrichtung der Betten, der Krankenssäle, die Kleidung und Rahrung vor, Sorge für Reinlichkeit und Gesundheit des Hauses, ordnet die Zeit für den Gottesbienst und gemeinschaftliches Gebet, die Arbeiten und Werkstätten, Besoldung des Beamtens, des Aussichts und Dienstpersonales u. dgl.

Unter bem 25. Angust 1812 ift ein neues noch ausführlicheres Reglement für diese Anstalt, in französischer und beutscher Sprache gebruckt, erschienen.

Die an das ehemalige Augustinerkloster anstogende Kirche ist bis auf das Chor abgerissen, dieses aber zur Kirche für die Anstalt eingerichtet worden.

War dieser Bettelverwahr unter französischer Herrschaft nur für bas Saar-Departement bestimmt, so ist berfelbe feit dem Uebergange unfres Landes an Preußen erweitert und auf den Regierungsbezirk als "Landarmenhaus" ausgedehnt worden.

## Der Bischof Carl Mannan (1802-1816).

Dem Bischof Carl Mannay hat das Bisthum Trier so ausgezeichnete Wohlthaten zu verdanken, daß wir die Geschichte unfres Landes unter französischer Herrschaft nicht abschließen wollen, ohne wenigstens eine biographische Stizze von demselben gegeben zu haben.

Carl Mannay war geboren am 14. Oftober 1745 zu Campeir im Bisthum Clermont in Auvergne, bem nachmaligen Departement Pun du Dome. Er hat seine theologischen Studien in dem Seminar von St. Sulpice in Paris gemacht, wo ihm die Sorbonne 1775 die Doftorwürde ertheilt hat. Als junger Priester war er Hauslehrer in der Familie Talleyrand-Perigord, hatte den nachmal so vielvermögenden Talleyrand zum Schüler, wurde Canonicus und Generalvicar zu Rheims und hat 1782 von dem König das Priorat zu Laloye im Bisthum Besançon erhalten. Als danach die Verfolgung der Priester in Frankreich ausbrach, ist er mit Noth dem Tode entronnen, kam als Emigrant nach England, wo ein reicher Schottländer ihn lieb gewann und für alle seine Bedürsnisse sorgen. Mannan erlernte bald die englische Sprache, übernahm die Aussicht über eine geistliche Congregation und unterzog sich allen Verrichtungen der Seelsorge, so daß sich noch

lange nachher die Katholiken in Schottland seiner mit Dankbarkeit erinnerten. Nachdem unter der Consularregierung Amnestie für die Emigrirten gewährt worden, ist Mannay wieder nach Frankreich zwrückgekehrt und nach dem Abschluß des Concordats 1801, wahrscheinlich auf Empsehlung seines ehmaligen Zöglings Talleyrand, auf die Liste der Bischöse gesetzt worden. Am 18. Juli 1802 erhielt er die bischössische Weihe, ist am 19. Sept. d. J. als Bischos von Trier hier eingetroffen und am 26. d. M. in der Domkirche inthronisitzt worden.

Wie nun Mannan bis in bas Jahr 1808 an ber Organisation bes neuen Bisthums Trier raftlos und mit gludlichem Erfolge gearbeitet, bas Priefterseminar wieberhergestellt, fur biefes und fur bie Secondarichule bie noch nicht veräuferten Guter gerettet und fobann bie Domichule gegrundet bat, das haben wir bereits ausführlich berichtet. Bei ber Anwesenheit Rapolcons zu Trier im Ottober 1804 befand sich Tallenrand in seinem Gefolge und batte Wohnung genommen im bischöflichen Sofe, ber ehmalige Rögling bei seinem ehmaligen Lehrer. Die verschieden maren die Lebensbahnen, welche die beiben Manner eingeschlagen batten, Mannan als Briefter verfolgt, emigrirt, armen Ratholiken in Schottland die Heilsmittel spendend, bis Frankreich wieder zu Bernunft gekommen mar, und jett als Bischof eines altehrmurbigen Sikes fich bem Dienste ber Kirche weihend; und dagegen Tallenrand, vorerft Bifchof von Autun, bann 1790 conftitutioneller (geschworener) Bischof, bann verebelicht und nunmehr verschmitter Divlomat und vielpermogender Minister bes neuen Kaiserreichs. Bas für Discurfe mogen die beiben Manner im bischöflichen Sofe über ihre Bergangenbeit und die Begenwart geführt haben!

Inzwischen war Mannan an Ansehen bei Napoleon gestiegen, 1807 von ihm in die Ehrenlegion aufgenommen worden, wurde 1809 zum Reichsbaron erhoben und 1812 zum Offizier der Ehrenlegion und zum Staatsrath. Dieses sein Ansehen hat Mannan, wo sich immer Gelegenheit dazu darbot, zum Besten seines Visthums und des Saar-Departements verwendet. In Folge der Widersetlichkeit gegen die Aushebung im Saar-Departement (1809) waren, nebst den zum Tode verurtheilten und erschossenen jungen Männern, noch zweiundzwanzig zu Galeerenstrasen verurtheilt und schmachteten bereits Monate in schrecklichem Elend. Mannan wußte sich durch die Wacken im kaiserlichen Pallaste durchzuarbeiten, überraschte Napoleon in seinem Cabinette, siel auf die Kniec und bat um Gnade, indem er sprach: "Sire, hier ist ein Later, der die Milde Ew. Majestät für seine Kinder anstehet." Napoleon hob ihn auf und sprach: "Sie sind ein guter Bischos", und gab den Berurtheilten die

Freiheit. Ein andermal, als er im Begriffe stand nach Paris zu reisen, ließ er von den Kanzeln der Stadt verkündigen, sosern Jemand Bittgesuche an das Gouvernement habe, möge er sich an ihn wenden; er mache sich eine Freude daraus, solche zu befürworten. Mehre Personen machten Gebrauch von dem Anerdieten und waren so glucklich, erhört zu werden. Zwei der angeschensten Bürger von Trier, Recking und Mohr, saßen schon mehre Monate wegen eines dem Kaiser mistliedigen Beschlusses im Gefängniß, in Furcht und Angst deportirt zu werden. Ohne daß von ihnen der Vischof um Intercession angegangen worden wäre, sind sie auf seine Fürsprache zu Paris frei gelassen worden.

Es scheint nun aber, daß Napoleon nach so vielen Gunftbezeugungen gegen den Bischof Mannan bei sich ergebender Gelegenheit auch auf Gegendienste des Bischofs gerechnet hat, und dies um so mehr, als Mannan ein überaus milber und gutmuthiger Mann war, große Gutmuthigkeit aber, wie der h. Gregor von Nazianz gesagt, nicht ohne Charakterschwäche zu sein psiegt. Die Gelegenheit, Gegendienste für manche Gnaden von dem Bischofe Mannan zu erwarten, hat sich dem Napoleon geboten bei der Berufung des Nationalconcils nach Paris im Jahre 1811, in dessen Geschichte unser Bischof in so unerfreulicher Weise verstochten ist, daß er darüber fast seinen ganzen Ruhm für die liebevolle Sorgfalt um das Bisthum Trier eingebüst und sich harte Beschulbigungen zugezogen hat.

Als Napoleon jenes Concil nach Baris berief, gleichzeitig mit ber Berfammlung bes gefetgebenben Corps, ftand er auf bem Bobepuntte feines Gluck und feiner Dacht; nach ber brittmaligen Rieberwerfung Desterreichs (1809) lag fast gang Europa besiegt zu feinen Kufen; er hatte eine Tochter bes alten Kaiferhauses gur Che erhalten und war ihm eben ein Sohn geboren worden, deffen feierliche Taufe bei Gröffnung bes Nationalconcils und bes gefetgebenben Corps, wo Bifchofe und die Abgeordneten aus dem gangen Raiferreiche verfammelt waren, vorgenommen wurde. Ueber bem Steigen feines Gludes und seiner Macht mar aber auch sein Uebermuth gestiegen, jo daß er jest feine Schranken und fein Recht mehr anerkennen wollte. Obgleich das papitliche Gebiet von allen friegführenden Machten als neutral auerkaunt mar, jo bat Rapoleon basjelbe bennoch mit seinen Truppen besethen laffen und bagu von bem Papfte bie Ausweijung aller Ruffen, Englander, Schweben und Sardinier aus Rom und bem Rirchenstaat gefordert, wie auch daß berfelbe ben ruffischen, englischen und ichwedischen Schiffen bas Ginlaufen in seine Bafen verbiete, turg, hat geforbert, bag ber Papft bie Teinbe Napoleons auch fur feine Feinde betrachten und banach behandeln solle. Der Weigerung bes Papstes war das Einrücken des Generals Miollis in Rom gesolgt und auf die Protestation des Papstes Rapoleons Dekret vom 17. Mai 1809 aus dem Lager bei Wien, durch welches die weltliche Souverienetät des Papstes vernichtet wurde. Darauf hatte der Papst am 10. Juni den Bann gegen Napoleon ausgesprochen und hat dieser am 6. Juli ihn in Rom gesangen nehmen und nach Savona absühren lassen.

Rach bem Verlufte seines Gebiets, seiner Regierung und personlichen Freiheit mar bem Papite nur noch ein geiftliches Recht verblieben, mit bem er noch einigermaßen Rapoleone willfürliches Schalten mit ber Kirche bes Kaiserreichs zügeln konnte; es war bas ihm im Concordate augeficherte Recht, ben von Navoleon ernannten Bischofen bie canonische Institution au geben. Seitbem aber ber franzokide General Miollis auf Befehl bes Raifers Rom occupirt hatte, betrachtete fich ber Bapft als Gefangenen und verweigerte ben ernannten Bifchifm bie canonische Inftitution, weil er burch Gemährung berselben vor ber gangen Christenbeit den Schein angenommen baben wurde, "bak et fich babe verleiten laffen, von feiner Bflicht abzuweichen und burch eine offentliche Sandlung alles Dasienige zu billigen, mas er bisher feierlich mikbilliat batte." Um so mehr bestand ber Bapst jest auf feiner Beigerung, ben ernannten Bifcofen bie Bullen ber canonifden Institution zu ertheilen, nachbem er als Befangener nach Savona abgeführt worden mar. Da nun auf diese Beise im Berlaufe einiger Jahre immer mehr bischöfliche Site in Frankreich und in Italim unbefett blieben, fo mußte Napoleon entweder ben Bapft in Freiheit fegen und ihm fein Gebiet wieder gurudgeben ober bie Bisthumer ohm Bijchofe laffen; und ba er fich weber zu diefem noch zu ienem ver: fteben wollte, so trachtete er jest banach, dem Papfte auch jenes noch einzige Recht zu entziehen, bas Concordat von 1801 aufzuheben und burch ein neues zu erseten, in welchem die Ertheilung ber canonischen Institution bem Metropoliten, rucffichtlich bem alteften Bifchofe. auge fprochen ober aber dem Bapfte die Frift von drei Monaten gefest wurde, so daß, wenn in biefer Zeit die canonische Institution nicht erfolge, Diefelbe bann burch ben Metropoliten ertheilt werben tonnte. Da aber bie Zustimmung bes Papstes hiezu nicht mit Gewalt zu erlangen mar, fo suchte Napoleon ihm biefelbe burch frangofiiche Carbinale und Bischöfe mit Berathungen, Beschlüssen, mit Deputationen und lettlich burch bas Nationalconcil abzupressen. Zu diesem rechts widrigen und lieblosen Unterfangen, ben gefangenen, tief gefrantien, von Kummer und Beforgniffen außerft niedergebeugten Bapft, getrennt

von ben Carbinalen, mit Borftellungen, Bitten und eingestreuten Drobungen zu bestürmen, wählte fich natürlich Ravoleon folde Manner. benen er bie meifte Willfährigkeit, bas auszuführen, mas er erreichen wollte, zutraute. Und unter biefen Bischöfen mar allerbinas auch unfer Mannan, bei den berathenben Ausschuffen, Commissionen, bei ben Deputationen an ben gefangenen Bapit, vom Jahre 1809 bis jum Rabre 1814, wo Napoleon felber fturgend feinen gangen Raub fahren kaffen mußte. Es war querft im November 1809, wo Rapoleon eine fonenannte Rirchen = Commission nach Baris berief, bestebend aus ben beiben Cardinalen Felch und Maurn, bem Erzbischof be Barral von Cours und ben Bischofen von Rantes, Trier, Evreur und Berfailles und bem Abbe Emery, Superior von St. Sulvice ju Baris, benen Napoleon Fragen zur Beantwortung vorlegte, Die alle zum Awede batten, alle Schuld von ber Berlegenheit, in ber er fich jest befand, auf ben Bapft zu werfen und biefem Borichlage zu Abanberungen in bem Kirthenregimente Frankreichs, gang nach ben berrichfüchtigen Abfichten bes Imperators, zu machen. Gine Thatsache tennzeichnet binreichend ben Beift, in welchem biefe Commiffion gewirtt bat. Ungeachtet dieselbe nämlich mehre ber Artikel der organischen Gesete, welche ber Bapft feierlich mikbilligt hatte, als Folge ber gallitanischen Freibeiten zu rechtfertigen fuchte, fo bat fie bennoch einen biefer Artitel, ben 36. namlich, berausgehoben und Napoleon um Ausbebung bes felben gebeten, ber auch sofort barauf eingegangen ift. Diefer Artikel 'lautet namlich: "Die Generalvicare ber erledigten Bifcofs. fine werden ihre Amtsverrichtungen auch nach dem Tobe ves Bifcofs fortfeten, fo lange bie Erledigung bauert" -. eine Anordnung, die ben Canones, insbesonbre ber Bestimmung bes Eribentinums zuwiberläuft, gemäß benen nach bem Tobe bes Bifchofs bie bifcofliche Gerichtsbarteit von Rechts wegen bem Domtavitel que Meht, bas bieselbe durch einen von ihm gewählten Capitelsvicar ausauftben bat. Auf ben ersten Blid follte man nun meinen, jene Rirchen-Commission Rapoleons babe mit ihrem Gesuche um Aufhebung jenes Attitels die Gesetzgebung ber organischen Artitel in nabere Ueberein-Himmung mit dem Tridentinum bringen wollen. Allein die Abstcht war eine gang andre; fie mar gegen ben Papft gerichtet, indem bem Raiser bas Mittel in bie Sand gegeben werben follte, ohne bie canonische Inftitution ber von ihm ernannten Bischöfe durch ben Papft fertig zu werben; und zwar in ber Beise, bag er bie von ihm ernann= ten Bischöfe fofort von den Domtapiteln zu Capitelsvicaren mablen ließ, bamit fie als folche bie Abministration ber Diocesen fortführten, ohne ber papstlichen Institution zu beburfen. Dies lettere Berfahren

aber, nämlich einen gewählten Bischof zum Vicar bes Capitels zu wählen, war abermal gegen Canones allgemeiner Concilien und Constitutionen ber Papste, und hat daher Pius VII. dasselbe seierlich verboten. Durch jenes Borgehen ber Kirchen-Commission ist daher ber Papst in noch größere Bedrängniß gekommen, als er vorher gewesen, und mußte die Berwirrung der kirchlichen Angelegenheiten Frankreichs zunehmen. Ein Beispiel davon ist der heillose Zustand des Bisthums Nachen damal gewesen, für das Napoleon, nach dem Tode Berbolets 1809, den Le Camus zum Bischof gewählt und sodann das Capitel ausgesordert hat, denselben zu seinem Vicar zu wählen, was dasselbe denn auch (Nov. 1810) gethan und zudem auch noch zugleich die bisherigen Generalvicare Font und Klinkenberg bestätigt hat; ein Versahren, das offendar aller Rechtlichkeit entbehrte.

Alls Napolcon auf ienem Wege nicht zum Liele gelangte, berief er 1811 einen zweiten Rirchenrath nach Baris, bestehend ans ben Dit aliebern bes vorigen, benen noch einige andere Bifcofe beigegeben waren, ohne Zweifel, um burch eine grokere Anzahl ben Beichluffen ein grokeres Gewicht in ben Augen bes Bapftes zu geben. Diefer Rirchenrath follte bem Raiser bie beiben Fragen beantworten, an wen man fich zu wenden habe, um die notbigen Dispensen zu erhalten, nachbem iebe Communication amischen ben Unterthanen bes Raisers und bem Papfte aufgehört habe; bann, welches bas gesetzliche Mittel fei, um ben von bem Raifer ernannten Bischöfen bie canonische Inflitution zu verschaffen, nachdem sich ber Bapit weigere, die bestallfigen Bullen auszufertigen. Unftatt die rechte Antwort auf die lettere Fragt au geben, bat ber Kirchenrath bas Benchmen bes Bapftes mikbilligt und ben Borichlag gemacht, bem Concordate eine Claufel beizufügen, welche ben Bapft verpflichte, innerhalb einer bestimmten Reit bie cansnische Inftitution zu ertheilen, und, falls ber Papit bierauf nicht ein: gebe, ein Nationalconcil zu versammeln, zugleich aber eine Deputation an ben Bapft zu schicken, um ihn über ben Stand ber Dinge aufzuklären. Als diese Antwort von dem Kirchenrath in corpore dem Kaiser überreicht werben follte, und biefer fich in einer langen und beftigen Rebe gegen ben Lapft ergangen batte, schwiegen die beiben Cardinale und fammtliche Bischöfe pflichtvergeffen, und mar es ber einzige Abbe Emern, der den Muth hatte, bemielben, unter Bittern und Diffbilligung ber Pralaten, ben Bapft in Schutz zu nehmen und zu beweisen, bif bas vorgeschlagene Nationalconcil selber keine Macht habe, wenn es bie Billigung bes Papftes nicht habe, und bag vor Allem diesem seine Freiheit und Unabhängigkeit wieder gegeben werden muffe.

Napoleon beschloß hierauf, ein Rationalconcil für den 9. Juni

1811 nach Baris zu berufen und vorber noch eine Deputation an ben Bapft nach Savona abzuschicken. Daß für biefe lettere bem Erzbischof von Tours und bem Bischofe von Nantes, die fich in Allem den Alfichten bes Raifers fügten, auch unfer Mannan wieber beigegeben mar. zeugt immerbin bafür, daß er von Napoleon jenen Beiben an Nachgiebigteit gleichgestellt murbe. Der Raifer felbft bittirte bie Inftruttionen, nach welchen jene Deputation banbeln follte. Waren auch bie Bugeftanbniffe, bie Napoleon vom Bapfte forberte, unmöglich gang ju gemähren, fo bestürmte bie Deputation bennoch bas Berg bes Bapftes so oft und lange, bak er theilweise Rusagen machte, ohne ichoch bas betreffende Instrument zu unterzeichnen. Napoleon aber, biemit nicht aufrieden, wollte nun burch bas Rationalconcil feine Absichten vollftanbig burchseten. Die Botichaft bes Kaisers an bas Concil mar ein seltsames Gemisch von Unwahrheiten und Berlaumbungen gegen ben Bapft und murde mit Recht als ein Rriegsmanifest bezeichnet. Bu ber Deputation, die bem Kaiser die Antworts = Abresse bes Concils übergeben follte, mar auch Mannan wieber gemählt; als es aber jum Entwurf berfelben tam, erhob fich ber Weihbischof Maximilian von Drofte von Münfter und verlangte, man folle vor Allem ben Raifer bitten, ben Papst in Freiheit zu setzen. Und als weiter eine Commiffion von Bifchofen burch Stimmenmehrheit entschied, bas Concil fet nicht competent, die papftlichen Inftitutionsbullen zu suppliren, und diese Borgange bem Raiser hinterbracht worden, mar ber Ausgang bes Concils entschieden, indem sofort bas Defret erschien; bas Concil ift aufgehoben. Zwar find bie Bischöfe noch einmal zuructbeschieden worben, und abermal mablte ber Raifer eine Deputation mit ben Borschlägen an ben Bapft, und barunter auch wieder unsern Mannan. Aber auch das Breve, das die Deputirten jest dem Papfte abprekten. genügte bem Raifer nicht, und fo blieben bie obichwebenben Dinge unerledigt bis zu Napoleons Kall in Rukland und bei Leivzig (1813).

Im hinblicke auf die Rolle, die Napoleon unsrem Mannay seit der Sesangennehmung des Papstes zugetheilt und die derselbe übernommen hat, ist es nicht zu verwundern, daß bei kirchlich gesinnten Männern harte Urtheile über sein Benehmen ergangen sind. In dem "Rheinischen Merkur" von Görres (Jahr 1814, Num. 20, 21, 24 u. 44) besindet sich ein Artikel — "Die eingebrüngenen Bischöse" —, an dessen Schlusse Görres ein canonistisches Sutsachten über die kirchlichen Zustände in dem Gouvernement des Mittel-Rheines mittheilt, in welchem ein, nach unsrer Ueberzeugung allzu hartes Urtheil über Mannah ausgesprochen ist. "Im Gouvernement des Mittel-Rheins, heißt es daselbst, sind drei Didcesen, die entweder aar nicht mit rechtmäftigen Bischöfen besett finb. ober mo ber recht mäßig Angestellte seit langerer Beit schon abwesend ift. Das Rheinund Mosel = Departement steht unter bem Bischof von Nachen, bas Walber-Devartement unter bem von Met; bas ber Saar unter jenen pon Trier. Die zwei erstern find ohne Bischof, ba die Romination pon Rapoleon, welche die, fo fich also nennen, porzeigen, fein firts liches Recht begrunden tann. Das Saar = Devartement bat einen Bifchof, herrn Mannan, ber als entichiebener Unbanger Rapoleons. und als ärafter Reind bes Bapftes fich feither zu allen Umtrieben wiber bas Wohl ber Kirche brauchen liek" 1). Das ift gewif zu bart, ist ungerecht geurtheilt. Wie fehr Mannan auch gegenüber dem Banke gefehlt bat, ein Gegner ist er nicht, viel weniger ein Keind besielben gewesen; er hat gefehlt aus Beichheit, Furchtsamteit und Schwäche. Bang gewiß bat Mannan im Bergen manche Makregeln Rapoleons mikbilligt; allein er batte nichts von der beroischen Tugend eines Athanasius, eines h. Baulinus von Trier an fich, es fehlte ibm gang an bem Muthe, bas gewaltthatige Borgeben bes Imperators offen zu tadeln und feine Mitwirkung bei bemfelben abzulehnen. Daber ift er benn auch in ben letten Jahren bochft ungern nach Baris gereift, und nube ich in banbschriftlichen Notigen, bag er ein mal beim Empfange eines Ginlabungsichreibens von Baris fo bitter lich wie ein Kind weinte, so daß alle seine Sausgenoffen mit ihm meinten.

Bei dem Nebergange der Allitrten über den Rhein (Januar 1814) stücktete Mannay nach Paris. In Folge der Amnestie, die ihm im Bariser Frieden zugesichert worden, kehrte er nach Trier zurück. Als ihn dann aber Rapoleon nach seiner Entweichung von Elba (Frühjahr 1815) wieder in seinen Staatsrath berief, wurde ihm von dem preußischen General-Gouvernement die Alternative gestellt, entweder freiwillig dem General-Bicar die geistliche Administration zu übertragen und mit Fortbeziehung seines Gehalts sich nach Aschaffendurg zurückzuziehen, oder aber mit Sperrung seines Gehalts als Staatsgesangener auf eine Festung zu wandern. Er wählte natürlich das Erste \*). Nach dem Abschluß des zweiten Pariser Friedens hat Mannay auf die Forderung des Königs Friedrich Wilhelm III. das Bisthum Trier in die Hände des Papstes niedergelegt, wobei der König ihm eine jährliche Bension von 12,000 Frk. ausgeworfen, die

<sup>1)</sup> Der Artikel ift auch abgebrudt in ben "politischen Schriften" von Gored, herausgegeben von Marie Görres, I. Bb., S. 266-281.

<sup>2)</sup> Reugebauer, bie provisorische Bermaltung am Rhein, G. 115.

erfelbe bis zu seinem Tobe bezogen hat. Unter bem 11. Nov. 1816 at er in einem Schreiben von Paris aus ben Didcesanen von Triev ine Entsagung bekannt gemacht 1). Der König Ludwig XVIII. hat yn banach (1820) zum Bischof von Rennes ernannt, wo er am. Dez. 1824 gestorben ist. Um 22. Dez. b. J. ist die Leichenseier ir ihn in dem Dome zu Trier gehalten worden 2).

tudblid. Beränderungen in ben socialen Zuständen unfres Landes unter französischer Herrschaft (1794—1814).

Durch bie frangofische Revolution bat die gange Staatsgesellhaft unfres Landes in ihren politischen, firchlichen und socialen Ruanben eine völlige Umgestaltung erfahren. Die ständische Berfassung urbe aufgeloft, bie Stanbesunterschiebe hörten auf, und an ibre Stelle ift ein allen Staatsburgern gemeinsames und für Alle aleiches Burgerthum getreten. Die Gleichbeit bat baburch allerbinas gewonen; allein die Freiheit bat ebenso viel, wenn nicht mehr, eingebüßt, eil jest jeber Burger vereinzelt und fcwach, weil ohne Salt und Stute einer corporativen Gliederung, bem unbeschränkten Souverain egenüberstand. Der bobere Abel unfres Landes mar bereits beim lusbruch ber Revolution größtentheils ausgestorben; Die wenigen och übrigen Familien find bei bem Berannahen bes politischen Sturms t bas Innere von Deutschland verzogen. Der reichsunmittelbare bel bat nicht allein seine Reubalrechte, sonbern auch seine Guter nts bes Rheines verloren, indem bie frangofischen Minister auf bem onaren zu Raftadt ichlechterbings alle beutiche Reichsitanbe, welche bit und Stimme am Reichstag hatten, bes frangofifchen Burgerrechts nb aller Besitzungen unter frangofischer Sobeit unfähig erklart batten, nd die Regierung bangch auch die Guter berfelben als Nationalaut mgezogen bat.

Anch die geiftlichen Corporationen unfres Landes, die, wie wir n III. und IV. Bande dieses Werkes gesehen haben, zahlreich und iannigsaltig waren, sind aufgelöst, ihre sammtlichen Güter von der tegierung als Nationalguter eingezogen und verkauft worden. Hätte ian hiebei der Kirche das für ihre wahrhaft gemeinnützigen Zwecke dthige Vermögen in eigenem Grundbesitze belassen, so würde die lusschung jener geistlichen Corporationen, so wie dieselben ziemlich

<sup>1)</sup> Statuta etc., vol. VII. p. 525 seq.

<sup>1)</sup> Leichenrebe, von Depora.

allgemein bamal maren, eben nicht zu bebauern gewesen fein. Die reichen Rlöfter und Stifte maren einem bichten Urmalbe mit altem und ichmerem Gebolze, bas tein gefundes Leben mehr batte, abnlich geworben, ber nicht allein tein nutliches Wachsthum mehr in Ausficht stellte, sonbern auch teinen jungen Rachwuchs auftommen lien, indem er Luft und Licht versperrte. Die Auflösung jener alterichmachen und abgelebten Rorperichaften bat ber Rirche bas Terrain frei gemacht und gereinigt, und bat fie febr balb in ihrer nie alternden Triebfraft geiftliche Genoffenschaften in jugenblicher Frische bervorgebracht, bie burch ihr gemeinnutiges Wirten fur bie menschliche Gefellschaft in Seelforge. Unterricht und Erziehung ber Jugend und Linberung ber menichlichen Leiben mit allen Werken ber Barmbergiakeit fich ber Sochachtung, ber Liebe und bes Dantes aller gutgefinnten Menichen würdig erweisen, um so mehr, als Niemand Beranlassung bat, irgend eine biefer Genoffenichaften ihres zeitlichen Bermogens wegen icheel anaufeben.

Aehnlich wie mit den geiftlichen Corporationen bat es sich auch mit ben weltlichen, ben Zünften und Annungen, unmittelbar vor ber Revolution verhalten; fie find bem Brincipe unbeschrantter Freibeit und Gleichheit, dem instinktiven Saffe ber Revolution gegen alles corporative Leben in ber Gesellschaft, als Opfer gefallen. Go wenig in Abrebe geftellt werben tann, bag es in bem bamaligen Bunftwefen Migbrauche, Mangel und lebelftande gegeben bat, und bag grundliche Reformen nothig gewesen seien, um ben bobern Unforberungen ber Beitverhaltniffe zu entsprechen; eben so wenig tann vertannt werben, baß die Auflösung aller Ordnung in den handwerken und Gewerben, bie unbeschränkte Gewerbefreiheit, freie Concurrenz und Freizugigkeit Ruftanbe in ber Gefellichaft berbeigeführt baben, Die langft ichon von allen tieferblickenden Staatsofonomen als völlig unbaltbar erkannt worden find. Der Gewerbe= und ber handwerferstand bilbeten ebmal in ihrer genoffenschaftlichen Blieberung und Beschloffenheit, in Sicher stellung ihres materiellen Wohlstandes und mittelbar auch bes fitt: lichen Charafters, ben festen und gesunden Rern und Mittelstand ber Gesellschaft; was fie burch Auftofung ber Banbe, die fie fruber gusammengehalten und ftart gemacht hatten, an Freiheit gewonnen haben, bas haben fie an Wohlftand und folidem Charafter verloren und jene also offenbar zu theuer erkauft. Es waren baber auch noch nicht zwei volle Decennien nach Aufhebung bes Bunftwejens verfloffen, als fich gewichtige Stimmen über bie nachtheiligen Folgen berielben in der Deffentlichkeit vernehmen ließen 1). Die Revolution bat die

<sup>1)</sup> Man febe C. heinr. Rau, über bas Bunftwefen und die Folgen

ausgefahrenen Geleise und veralteten Formen zwar zerstört, hat aber nichts Besseres an die Stelle gesett; das Bessere zu finden, kann nun aber einmal der Gesellschaft nicht erlassen werden. Daß sie das Bedürfniß fühlt und nach Befriedigung besselben ringt, das beweisen die großen Bemühungen Schulze's und Lajalle's und die allgemeine Beachtung, die den beiderseitigen Unternehmungen zugewandt wird.

Das Princip ber Gleicheit brang endlich auch bis in ben Bauernstand hinein und hat die Stockgüter, die Bauernmajorate, auszelöst und die gleiche Theilung derselben unter alle Kinder herbeigessührt. Wie sehr sich auch diese gleiche Theilung alles Grundvermögens als gerecht und billig auf den ersten Blick empsichlt, so kann doch nicht verkannt werden, daß sie auch ihre dunkle Schattenseite hat, daß durch sie eine endlose Zerstückelung der Güter, beständiger Wechsel, Unsicherheit des Vermögens, Verkümmerung der Bodenkultur, Uebershandnahme der Bevölkerung durch Gründung vieler kleinen Familien nothwendig gegeben ist, und ein sester Bauernstand immer mehr versichwindet 1).

In Folge ber hier aufgeführten Beränderungen hat die Population in unfrem Lande seit dem Ansange des laufenden Jahrhunderts außerordentlich zugenommen, ist in den Städten mehr als um das Doppelte gestiegen, indem z. B. Trier zu Ansange des laufenden Jahrhunderts wenig über 8,000 Einwohner zählte. Durch die Aufshedung des Junstwesens war es jedem Handwerker gestattet, nach Belieben ein eigenes Geschäft und damit ein eigenes Hauswesen zu gründen. In Folge der Ausschlung aller Klöster und Stifte sahen sich weit mehr Personen beiden Geschlechts, als früher, veranlaßt in den Chestand einzutreten. Es tam die allgemeine Theilbarkeit des Grundvermögens hinzu; und endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß eben seit dem Beginn der französischen Herrschaft in unsem Lande die Schuspockenimpsung eingeführt und dadurch die große Sterblichkeit unter den Kindern bedeutend vermindert worden ist.

Bas endlich Handel, Berkehr und Industrie, großentheils auch die Bobenkultur angeht, so ist Manches, das darf nicht verkannt werben, unter französischer Herrschaft weit besser geworden, als es früher je gewesen war. Lag auch unser Departement nahe an der Grenze, so stand es doch in Verbindung mit einem arrondirten großen

ber Aufhebung, eine gefronte Preisschrift. 1816. Gerner: Neue Monatsfdrift fur Deutschland, Januar 1825. Erierifche Chronit, 1825. S. 84-86.

<sup>1)</sup> Das die jetigen Gesetzgebungen auch diesen lebel entgegenzuarbeiten suchen, ohne recht zu wissen, wie sie es anlegen sollen, kann man ersehen aus einem gut geschriebenen Artikel ber Trierisch en Zeitung von 1856. No. 213.

<sup>3.</sup> Rary, Gefcichte von Trier, V. Banb.

Reiche, und mußten schon baburch Verkehr und Industrie gehoben werben. So ist der Mosels und Saarwein seit jener Zeit nach ausen hin weit mehr bekannt und verkauft worden. Die Abteien, andre geiftliche Corporationen und adelige Familien hatten früher den Bein meistens behalten und selber consumirt; die neuen Eigenthümer, Privaten, setzen den besten Wein ab, speculirten damit, machten Reisen, um ihre Weine in Aachen, Edln, Düsseldorf und weiterhin abzusehen. Auch wurde seither, besonders von einzelnen reichen Weinbergsbesitzen, mehr als früher zur Verbesserung des Weindaues gethan. Sau besonders hat sich der Commerzienrath hain in dieser Betriebsamkeit ansgezeichnet.

Aehnlich verhielt es fich mit bem Acterbau. Die Klöfter und Die übrigen geiftlichen Rorverschaften waren ihrer Natut nach meht auf Erhalten bes Beftebenben, als auf Bermehrung ibret Gintunfte bedacht. Sie hatten ihre fogenannten "Beftanber", Sofleute, Bachter, benen bie Guter zu außerft niedrigen Bachtfaben übergeben waren. Da biese Bacht leicht zu erzielen mar, so maren bie Bachter auch wenia auf Berbefferung ber Guter bedacht und standen fur nich boch gut. Daber lag noch vieles Land unbebaut, bas reichlichen Ertrag batte geben tonnen. Nachbem biefe Guter verlauft worben, baben bie neuen Gigenthumer ben größtmöglichen Ertrag zu erzielen gefucht; auch mußte mit bem Bunehmen ber Bopulation immer mehr unbenüttes Land in die Cultur hereingezogen werden. Mie piel Bilbland cultivirt und wie bebeutende Berbefferungen in ber Landwirthschaft eingeführt worden seien, bavon haben wir ein Beispiel an bem Matheifer But, bas Rell angekauft bat, und von bem berichtet wird, daß er, nach einem 15idhrigen Durchschnitt, auf biefem Gute jährlich breis bis vierhundert Malter Früchte mehr gewonnen babe, als zur Zeit bes Rlofters erzielt worben feien.

Die Biehzucht und ber Biehhandel haben sich zu französischer Zeit in unfrem Lande sehr gehoben. Borerst wurden in bem Bezirke Birkenfeld große Partien des schönen Hornviches aufgekauft und nach bem Innern des Neiches abgeführt. Der schnelle und vortheilhaste Absat erhöhte die Erzielung; Futterkräuter wurden in größerer Menge gezogen, die Stallfütterung ward allgemeiner und wirkte diese ihrerseits wieder bessernd auf die Landwirthschaft. Der Erfolg im Birkenselbischen spornte nun auch die benachbarten Gegenden zur Nacheiserung an. Nehnlich verhielt es sich mit der Schweinezucht bei dem Mittelbürger. Große Heerden junger Schweine wurden im Saar-Departement aufgekauft und in's Innere von Frankreich abgeführt. In Folge davon wurde die Rahl der Märkte zu Birkenseld,

Erier und an andern Hauptorien bes Departements bebeutend vermehrt; Trier erhielt zwölf neue Märkte, mit Beibehaltung bes Matthas-, Peters- und Paulins-Markteb; Birkenfeld, das früher jährlich vier Märkte gehabt, erhielt jeht zwölf, und danach sogar vierundzwanzig solcher.

Auch hat die französische Regierung in der Nahe von Trier, zu Oberemmel und zu Bennrath, eine zum Emporbringen des Ackerbaues, der Biehzucht, des Handels und des städtischen Kunstsleißes außerstwichtige Schäferei für spanische Schafe angelegt und damit eine auszgedehnte, der ganzen Gegend als Muster dienende Landwirthschaft berbunden 1).

Mit Kecht schreibt ein angesehener Trierer im Jahre 1815, wo bie neue Organisation in bem Großherzogthum Nieber-Rhein eingesährt werben sollte: "Es thut bem Deutschen webe, ber Wohlthaten sich ruhmen zu muffen, die er einst von bem Feinde Deutschlands empfing; allein nur Wahrheit ziemt ber guten Sache."

"Kaum hatte Trier, hart leidend, die ersten Stürme der gewaltigen Umwälzung überstanden, als ihm alle Begünstigungen zu Theil wurden, deren es empfänglich war." Und nachdem derselbe manche bieser Begünstigungen namhaft gemacht hat, fährt er sort: "Außerdem bitte die Stadt noch Mehres zu erwarten. Der kursürstliche Pallast war dereits zur Aufnahme einer starken Garnison in eine Caserne verwandelt; für ein dort zu errichtendes Lyceum waren schon die Borbereitungen gemacht; die ehmalige Abtei St. Maximin, durch ein Dektet zu einer Handwerksschule für dreizehn Departemente bestimmt, und die ersten Einrichtungen waren schon dazu getroffen; in Trier sollte ein großer Jahrmarkt dem Handel mit Schasen und Wolle sur zuer zu geng Frankreich eröffnet werden; und die Straße von Antwerpen über Küttich, Trier und Saarbrücken nach Straßburg und in die Schweiz, woran schon mehre Jahre mit großem Auswand gearbeitet wurde, sollte dieser Stadt neue und unübersehdare Vortheile bringen").

Die Lage unfrer Stadt in der Nahe der frangofischen Grenze war ben bei ber neuen Organisation ber preugischen Rheinproving

<sup>1)</sup> Diese für unser Land so nühliche Einrichtung ist bereits im April 1815 vernichtet worden. Die provisorische Administrations. Commission hat nämlich ben Best panischen Schafe, 99 Wibber von der reinsten Art, in das Innere von Deutschland absühren, das prächtige Milch: und Zugrieh mit Adergeräthen und Möbeln versteigern, und die Wirthschaftsgebäude, so wie über 900 Morgen, meistens vom besten Adersande, verpachten lassen.

<sup>2)</sup> Unfpruche und hoffnungen ber Stadt Erier bei Gelegenheit ber Organis fation bes tonigt. preug, Grofherg, Rieber-Ribein. Bon J. B. DR. h(eprobt) 1815,

von ihr gehegten Hoffnungen außerst ungunstig. Die Stadt Coln erhielt den Apellhof, Bonn die Universität, Coblenz die Provinzial-Regierung; und lettlich traten sogar Bemuhungen hervor, auch noch den bischflichen Sis an den Rhein zu ziehen ').

Sturz Rapoleons und des frangöjischen Raiserreichs. Bereinigung des Tricrischen Landes mit dem Ronigereich Breuken (1812—1816).

Nachdem ber Bapit ben Bann über Rapoleon ausgesprocen batte, bat diefer mehrmal in Gesprächen, die er mit bem Cardinal Caprard zu Baris über biefen Gegenstand führte, mit Gronie und Spott gesagt, bak, ba bie Bannfluche feinen Solbaten nicht bie Baffen aus den Sanden fallen machten, er felber barüber lache 2). 213 der jelbe im Sommer 1812 feinen Relbaug nach Rufland angetreten, bat er, aus Beforgniß, es tonnte ihm inzwischen fein Raub, ber gefaugene Papir in Capona, entführt werben, benfelben nach Fontainebleau abführen laffen. Um 20. Juni ift ber Bapft, halbtodt vor Rummer und Bedrangniffen, in feinem neuen Gefängniffe angetommen, und zwei Tage banach hat Rapoleon ben Riemen überschritten und seine jieggewohnte Urmee in bas Reich geführt, wo feinen Solbaten bie Baffen mirtlich aus ben Sanben gefallen find 3). Mit einem Seere, wie die Welt feit ben Tagen bes Berferkonias Kerres feines acfeben batte, berechnet auf 610.000 Mann, mar er in Rukland eingebrungen, und bei feinem Ruckzuge waren ihm noch c. 58.000 übrig geblieben. Bobl bat er banach mit erneuten Rraften noch mit giemlichem Glud gegen Preugen und Ruffen gefampft, bis die vereinigten Seere ber Mulirten, ber Breugen, Ruffen und Defterreicher, in ber bentwurdigen Schlacht bei Leipzig (am 18. Oftober 1813) seine Dacht gebrochen haben. Die gerruttete Urmee mußte, im fortwährenden Gebrange vor ben Siegern, möglichst ichnell bas linfe Rheinufer zu erreichen suchen. In Maine, wohin fich ber hauptstrom ber flüchtigen Armee ergoft, trafen folde Maffen von verwundeten und fraufen frangofischen Colbaten ein, daß in den überfüllten Spitalern, mogu Rirchen und andre öffentliche Gebäude benutt werden mußten, eine anftedenbe Rrantheit ausbrach, die fich schnell ausbreitete, Tausende von Menschen aus dem Militar und ber Burgerichaft von Mainz wegraffte und bann auch von den frangösischen Truppen überall bin, wo ihr Rudzug burd

<sup>1)</sup> A. a. D. E. 1.

<sup>1)</sup> Bacca, bifter. Denfmurdigfeiten, 2. Theil, G. 118.

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 118 u. 119.

führte, verschleppt wurde. Auch zu Trier, wo die kranken Soldaten in dem Hospital aufgenommen wurden, griff die Krankheit unter der Bürgerschaft um sich und grassirte besonders arg in der Nähe des Hospitals, im Krahnen und in Britannien. In einem Hause in Britannien, worin zwölf Personen wohnten, sind in Zeit von zwei Monaten acht an dem Typhus gestorben; und als die achte Leiche sortgetragen war, haben die vier noch übrigen Bewohner das Haus verlassen, die Thure geschlossen und bei Berwandten in einem andern Stadtviertel Untersommen gesucht. Auch in Landgemeinden, wo Truppen durchtamen und Quartier nahmen, ist die Krankheit ausgebrochen. So hat das Dorf Wehlen an der Mosel allein seine Menschenliebe in Aufnahme und Berpstegung verwunderer und erkrankter Franzesen mit neunzig Opfern bezahlt.

Inzwischen waren in den Monaten Rovember und Dezember nach dem Siege bei Leipzig die Breufen und Ruffen an den Rhein gerudt und sammelten fich jum Uebergang, um ben flüchtigen Reind au verfolgen und bie beutichen Lanber bes linken Rheinufere von französischer Herrichaft zu befreien. In ber Neujahrsnacht von 1814 geschah ber Uebergang ber schlesischen Armee über ben Rhein an brei Stellen, bei Cobleng, Caub und Mannheim. Die Frangosen tounten nur mehr geringen Biderstand leiften und fo ruckten die Preußen bereits am 2. Januar in Creuznach ein, am 5. in Bingen; am 2. fällt ihnen Coblenz in die Spande und in der Racht vom 5. auf den 6. jogen fie unter bem Obriften Grafen Bentel v. Donnersmart in Trier ein, wo biefer am 7. seine erfte Bekanntmachung ergeben lagt, worin er für ben ausgezeichneten Empfang bankt und an Beachtung ber Broflamation bes Feldmarichalls Blücher an die Bewohner bes linken Rheinufers erinnert, daß jeder Burger und Landmann ruhig in seiner Bohnung, jeder Beamte an feinem Blate bleiben und feine Dienstverrichtungen fortsetzen folle. Indeffen waren aber bereits ber Brafett und alle obern Behörden ber verschiedenen Bermaltungszweige bei ber Annäherung ber preußischen Truppen geflüchtet, weswegen fich ber Obrift veranlagt fab, unter bem 8. eine Regierungs: Commission, bestehend aus einheimischen Mitgliedern der bisberigen Regierung, zu ernennen 1).

<sup>1)</sup> In bem "ftatiftisch en Jahrbuch " gwischen bem Rhein, ber Mofel und ber frangösischen Grenze auf bas Jahr 1815 von B. A. Müller wird berichtet (S. XIV): "Die bochfte Gerichtsstelle diefer Länder, ber Appellationshof zu Trier, saß, mit Ausenahme febr weniger in's Innere geflüchteten Glieber, selbst an bem Tage zu Gericht, wo man vor ben Thoren der Stadt sich schlug, und am zweiten Tage bes Einzugs. Ein glüdlicher Zujall verspätete die Ankunft bes Gilboten, ber allen obrigkeitlichen

Unter dem 12. Januar ist sodann aber zu Basel unter der obersten Anordnung und Leitung des Feldmarschalls Blücher eine Eintheilung der Länder auf dem linken Rheinuser in vier Generals Gouvernemente vorgenommen worden, nämlich in jene des Obertheins, mit dem Site zu Colmar, des Mittelrheins, mit dem Site zu Aachen, und der von der Schweiz abgerissenen Länder, mit dem Site zu Nachen, und der von der Schweiz abgerissenen Länder, mit dem Site zu Besoul. Dieser Eintheilung gemäß begriff das Generals-Gouvernement des Mittelrheins das Saars, das Rheins und Mosels und das Downersdergs-Departement in sich, und erhielt unter dem 2. Februar zum Generals-Gouverneur den russischen Staatsrath Justus Gruner, der zum Intendanten des Saars-Departements den Athenstädt ernannt hat. Unter dem 9. März haben die Ullirten auch das Wälder-Departement mit dem General-Gouvernement des Mittelrheins vereinigt und unter die Berwaltung Gruners gestellt.

Mukte nun auch ber General-Gouverneur bie porgefundenen Befete und obrigteitlichen Ginrichtungen unverändert fortbefteben und bie Bermaltung in ber bisberigen Beife führen laffen, fo gab d bod auch eine Menge andrer Anordnungen von specififch frangofischen Geprage, bie bem Lande aukerst laftig maren und baber nicht allein obne Nachtheil und Störung, sondern auch zu großer Aufriedenbeit ber Landesbewohner beseitigt werden konnten, jum Theil beseitigt werben muften. Go wurde benn fogleich nach bem Uebergange ber beutschen Truppen bie beutsche Sprache wieber als officielle erflart; bie turz vorber von Navoleon ausgeschriebene aukerorbentliche Rriegs fteuer wurde (am 13. Febr.) aufgehoben und ebenjo bie fernere Beraußerung ber Gemeinbeguter fiftirt. Gerner murben burch ibn aufge hoben bie Einregistrirungsgebühren bei Sterb: und Erbichaftsfällen und Schenkungen unter Lebenben, bei Beirathsvertragen, bie fogenannten vereinigten Gebühren, die Salz- und Tabakeregie und bie Dougne mit ihren laftigen Bladereien. Auch bat er (ben 26. Gebr.) Ginführung beuticher Amtstitel an die Stelle ber bisberigen frangofifchen ange orbnet.

Inzwischen brangen bie Alliirten immer weiter in Frankreich ein; am 31. März hielten ber ruffische Kaiser Alexander, ber König Friedrich Wilhelm III. und Fürst Schwarzenberg ihren siegreichen

Bersonen von Trier ben unbedingten Befehl brachte, fich nach Luremburg, bei Strok bes hodverraths, zu begeben. Daburch wurde bem Lande eines ber wichtigften Justitute, der Appellationshof, erhalten, bessen neue Bildung mit den größten Schwierig: keiten verbunden gewesen ware." — Später aber, im Jahre 1819, ift ber Appellos nach Coln verlegt worden.

Einzug in Paris und mußte Napoleon am 11. April in Fontainebleau seine Abbankung für sich, seine Erben und seine Familie unterzeichnen. In dem hierauf unter dem 30. Mai zwischen den Alliirten und Frankreich abgeschlossenen (ersten) Parifer Frieden mußte das Königreich Frankreich in die Grenzen zurückkehren, die es am 1. Januar 1792 gehabt hatte. Derselbe Friede bestimmte, daß die verschiedenen deutschen Staaten unabhängig (souveran) sein und durch ein söderatives Band vereinigt werden sollten. Und ferner ward angeordnet, daß die Souverane, die an dem letzten Kriege Theil genommen hatten, sich zu einem Congreß in Wien versammeln sollten, um nach den Grundlinien des abgeschlossenen Friedens die weitern Bestimmungen in Bertheilung der Länder und Regelung der internationalen Berhältnisse der europäischen Staaten zu treffen.

Balb nach bem Abschlusse ienes Friedens ift nun auch eine, wenn quch vorläufig nur formelle, Beranderung in ber provisorischen Berwaltung ber Länder auf dem linken Rheinufer vorgenommen worden. Bufolge einer Uebereintunft ber Allierten zu Baris vom 16. Juni wurde nämlich fur die Lander zwischen bem Rhein, ber Wosel und ber Saar bis ju ber neuen frangofischen Grenze eine aus t. t. ofterreichischen und t. baberischen Commissaren gemeinschaftlich ausammengesette Administration, mit dem Site zu Creuznach, aufgestellt. Da= gegen murben gleichzeitig bie Lanbesbiftrifte auf bem linken Ufer ber Mofel unter bem Ramen eines Generalgouvernements vom Rieber= und Mittel=Rhein unter die Abministration von Breuken gestellt und für basselbe Cack jum Gouverneur ernannt. Ingwischen aber hatten sammtliche Behörden, abministrative und richterliche, wie auch bie Borfteber ber Beiftlichkeit, nach ben bestehenben Gesetzen in ben beiben Abministrationsbezirken zu verfahren. War nun aber unter Juftus Gruner bas General-Gouvernement bes Mittelrheins im Namen und auf Rechnung ber boben Allierten gemeinschaftlich verwaltet worben, so find seit der Theilung dieses Ländercomplexes in ein Gouvernement linker und ein Gouvernement rechter Moselseite beibe amar noch im Namen ber Allierten, bagegen aber auf ber linken Moselseite für Rechnung von Preugen und auf der rechten Seite fur Rechnung von Desterreich und Banern allein verwaltet worben.

Auf bem Wiener Congreß wurde (Art. XXIV ber Atte) ber Krone Preußen vorerst ein bedeutender Strich verschiedener Gebiete rechter Seite den Rhein entlang zugetheilt, darunter auch ein Theil der ehmaligen churtrierischen Besitzungen. Der Artikel XXV übermies ein weit größeres Gebiet auf dem linken Kheinufer gu dieselbe Krone, in solgender Begrenzung. An dem Rheine bei Bingen hebt

bie Grenzlinie an, acht hinauf die Rabe entlang bis zu ber Ginmunbung bes Glans, ber bann felber bie Grenze bilbet bis au bem Dorfe Mebard unterhalb Lautered. Die Stäbte Creugnad und Meisenbeim mit ihren Bannmeilen jollen Breufen gang gehören, bagegen Lautered mit Bannmeile aukerhalb ber preukischen Grenze bleiben. Glan bei Mebard geht die Grenglinie über Merzweiler. Langweiler, Dieder- und Ober-Rectenbach. Chlenbach. Breunchenborn. Answeiler. Kronweiler, Rieberbrombach, Burbach, Boidweiler, Seubweiler, Sambach und Ringenberg bis an bie Grenze bes Rantons Bermesteil: Die bier genannten Ortichaften liegen innerhalb ber preufischen Grenze und geboren Breugen gang mit ihren Bannmeilen. Bon Ringenberg bis an die Saar folgt die Linie ben Grenzen ber Rantone, und zwar jo, daß die Rantone Bermesteil und Cong (letterer jebenfalls mit Musnahme ber Ortschaften auf bem linten Saarufer) gang bei Preugen verbleiben, mabrent bie Kantone Wabern. Merzig und Saarburg außerhalb ber preußischen Grenze liegen. (Die lettgenannten brei Kantone bes Saar = Departements und bas gange Departement bes Donnersbergs maren in dem Art. LI der Congrefiatte Defterreich augetheilt). Bon bem Buntte, wo die Grenze bes Rantons Cong, oberhalb Comlingen, die Saar überschreitet, gebt die preufische Grenze abwarts bie Gaar entlang bis ju ihrem Ausfluß in bie Mofel, fteigt bann aufwärts bie Mofel entlang bis jur Munbung ber Sauer, bie nun felber bie Grenze bilbet bis an bie Dur und weiter biefer entlang bis ju ben Grengen bes alten Departements ber Curthe. schaften burch welche biefe Bache flieken, sollen aber nicht getheilt merben, soubern mit ihren Bannen berjenigen Diacht gehoren, auf beren Gebiet ber größere Theil ber Porfichaft liegt; die Bache felber aber follen, soweit fie die Grenze bilben, den beiden angrenzenden Mächten gemeinschaftlich zustehen. In bem alten Departemente ber Durthe geboren die funf Rantone St. Bith, Malmedy, Kronenburg, Schleiben und Guven mit bem vordern Theil bes Rantons Aubel im Guben von Machen Breuken u. f. w.

Die preußischen Provinzen auf beiden Ufern tes Mheius, bestimmte sodann weiter die Congregatte, werden den Namen Großberzogsthum Rieder=Rhein führen und wird der König davon den Titel annehmen.

Der am 1. November 1814 zu Wien eröffnete Congreß war aber mit seinen Verhandlungen noch nicht zu Ende gekommen, ale Napoleon von Elba entwich und am 20. März 1815 wieder in Pariseintraf, und die allitren Heere abermal in Frankreich einrücken mußten. Die zu Wien versammelten Mächte sprechen die Acht gegen ihn aus

und nach bem Siege bei Belle-Alliance muß Rranfreich im zweiten Barifer Frieden in feine Grengen von 1790 gurudtreten. In Rolge ber jest mobificirten Grenglinie zwischen Deutschland und Frankreich tam Sagrlouis mit ben rechts ber neuen Grenzlinie liegenben Ortichaften an ber Saar mit ihren Bannen und bas Caarbrudifche Land au Breufen. Und ferner hat gemäß bem zwischen ben Allierten am 3. Nov. 1815 über die Territorial - Ausgleichungen abgeschloffenen Bertrag ber Raifer von Desterreich die ibm im Art. LI ber Congrese Afte augetheilten Kantone bes Saar-Departements mit einigen anbern Studen an Breufen abgegeben, und zwar: Die Rantone Saarburg, Mergia, Babern, Tholen, Ottweiler, ben von Franfreich im Sabre 1814 abgetretenen Theil bes Rantons Lebach, die Refte ber Rantone Cong (einschliehlich ber ebemalt zum Balber Devartement geborenben Bargellen auf bem rechten Mofelufer), Bermesteil und Birtenfeld, sowie ber Kantone Baumholber und Grumbach, letterer mit Ausnahme ber Orticaften Echenau und St. Julian, ferner ben Kanton St. Benbel, mit Musnahme ber Ortschaften Gaal, Riebertirchen, Bubach, Marth, Sof und Ofterbruden, endlich bie vorber zum Ranton Cufel geborigen Ortichaften Schwarzerben, Reichweiler, Pfeffelbach, Ruthweiler. Burg: Lichtenberg und Thal-Lichtenberg 1).

In dem Artitel 49 der Wiener Congresakte war von den auf dem linken Rheinufer gelegenen und Preußen zugetheilten Ländern ein Distrikt mit einer Bevölkerung von 69,000 Seelen vorbehalten worden, mit welchem mehre deutsche Fürsten entschädigt werden sollten. Unter diesen Fürsten befand sich auch der Herzog von Sachsen-Coburg-Salfeld, der einen Länderbesit mit 25,000 Einwohnern auf dem linken Rheinuser erhalten sollte, und dem hienach Preußen verschiedene Theile des ehmaligen Saar-Departements abgetreten hat; nämlich Theile der Kantone Grumbach, Baumholder, St. Wendel, Cusel, Ottsweiler und Tholei, aus welchen Stücken der Herzog die (neuen) Kantone St. Wendel, Baumholder und Grumbach gebildet und dem ganzen Ländchen den Ramen Fürstenthum Lichtenberg gegeben hat. Dasselbe ist durch einen Staatsvertrag vom 31. Mai 1834 gegen eine jährliche Rente von 80,000 Thlrn. an Preußen abgetreten worden 2).

In ahnlicher Beise find kleinere Territorien an die Fürsten von Homburg und von Oldenburg abgegeben worden.

Hatte nun bas Generalgomvernement bes Mittel- und Rieder-Rheins Tauf linker Seite ber Mofel) bereits feit bem 16. Juni 1814

<sup>1)</sup> Trierifche Beitung von 1816, Do. 84.

<sup>\*)</sup> Baric, Beidreibung bes Regierungsbezirfe Erict, E. 141-143.

unter der Administration von Preußen gestanden, so ist es auf Grund ber Congresatte besinitiv an die Krone Preußen übergeganzen. Ebenso ist auch ein großer Theil des Preußen auf der rechten Moselseite zugefallenen, disher unter gemeinschaftlicher österreichisch dayerischen Administration stehenden Gebietes bereits am 1. Juni 1815 besinitiv an Preußen übergeben worden, während noch ein Theil dieses Gebietes unter jener Administration geblieben ist, weil im Osten und Süben die Grenzen noch nicht genau bestimmt waren. Aus dem hier von jener Administration abgetretenen Gebiete (auf der rechten Moselseite bis an die Nahe) und dem jezigen Kreise Bitburg sammt den früher zum Wälder-Departemente gehörigen Ortschaften ist durch Schmitz-Grollendurg ein eigener, allerdings nur provisorischer, Berwaltungsbezirk, genannt das neue Saar-Departement, gebildet worden.

Unter bem 1. Juli 1816 hat dann endlich auch die befinitive Lebergabe des oben bezeichneten Gebietes, der Kantone Saarburg, Merzig u. s. w. an die Krone Preußen durch die österreichisch-baperische Abministration im Namen des Kaisers stattgefunden. In demselben Jahre konnte nun auch die jeht noch bestehende Eintheilung und Organisation der preußischen Rheinpropinz in's Werk geset werden.

Noch bevor die allseitige Grenzregulirung der preußischen Rheinsproving zu Ende gebracht war, hat der König Friedrich Wilhelm III. eine Proflamation an die Einwohner der mit der preußischen Krone vereinigten Rheinländer (unter dem 5. April 1815) erlassen:

"Ihr werbet gerechten und milben Gesetzen gehorchen. Eure Religion, bas Heiligste, was bem Menschen angehört, werbe Ich ehren und schützen. Ihre Diener werbe Ich auch in ihrer außern Lage zu verbessern suchen, bamit sie die Würde ihres Amtes behaupten. Ich werde die Anstalten des öffentlichen Unterrichts für Eure Kinder herstellen, die unter den Bedrückungen der vorigen Regierung so sehr vernachlässigt wurden. Ich werde einen bischössischen Sitz, eine Universität und Bildungsanstalten für Eure Geistlichen und Lehrer unter Euch errichten").

Die neue kirchliche Organisation in unsrem Lande (1821—1824).

Nachbem das linke Rheinufer von Frankreich abgetrennt und seine Bereinigung mit Deutschland wieder hergestellt worden, konute auch die kirchliche Organisation, die das französische Concordat von

<sup>1)</sup> hermens handbuch u. j. w. II. Bb., S. 537-601.

1801 geschaffen batte, bier nicht mehr besteben bleiben. Au berselben Reit, wo Le Camus, nur ernannter aber bom Bavite nicht anerfaunter Bilichof von Nachen, por ben beutschen Truppen geflüchtet war und Mannan von Trier mit allem Rechte veranlakt worben, auf fein Bisthum Bergicht zu leiften, und sonach die preukische Rheinproving obne Bischöfe war, ftand es mit ber katholikben Kirche im Innern von Deutschland, wo moglich, noch schlimmer, inbem feit ber Gacularisation (1803) kein einziges Bisthum botirt worden war und die damal vensionirten Bischöfe im Sahre 1817 bis auf brei in Deutschland ausgeftorben waren. Daber erhoben fich benn feit bem Biener Congress und ber Aufftellung ber beutiden Bunbesafte von allen Seiten Rlagen über ben troftlosen Zustand ber Kirche, Erinnerungen an Die Berfprechen ber beutschen gurften in bem Reichs Deputationsschluffe von 1803, und wurden Andeutungen und Borichläge in Alugichriften gegeben, nach benen bei einer neuen Organisation zu verfahren sei. Der Borichlag, ber ziemlich allgemein gemacht murbe, bie beutichen Staaten bes aufgeloften und nicht wiederbergeftellten Reiches, bas jest einen Reft feiner Ginbeit in einem Bunbe gerettet habe, follten nicht einzeln, jeber für fich, sondern alle gemeinschaftlich mit bem Papite unterhandeln und ein gemeinsames, für alle beutsche Bunbesttaaten geltenbes Concordat zur Berftellung und Organisation ber katholischen Rirche Deutschlands abichließen, bamit hieburch ein Band mehr fur bie Ginheit gewonnen murbe, ift nicht zur Ausführung gefommen, wehl aber ber andre Borichlag, baf man wenigstens bas Metropolitaninftem in Unwendung bringen moge, damit nicht jeder Bischof vereinzelt bem romifchen Stuhle gegenüberftande. Nachdem ber Ronig von Bavern 1817 mit Abichluß eines Concordats für fein Ronigreich porangegangen mar, ift unter bem 16. Juli 1821 auch die Convention zwischen bem Ronia Friedrich Wilhelm III. und Bius VII., enthalten in der Bulle "De salnte animarum", für die Organisation ber tatholischen Rirde in ben preukischen Staaten zu Stanbe gefommen.

In bieser Convention ist vorerst eine neue Circumscription ber Bisthümer angeordnet. Für die Bisthümer der Rheinprovinz und Westpfalens wurde Coln Metropolitansth, dem als Suffragandisthümer Trier, Münster und Paderborn untergeordnet sind. In den früher schon mit Preußen vereinigten Provinzen wurde die bischössliche Kirche von Posen zur Metropolitanstriche erhoben und mit dem Metropolitansitze Gnesen vereinigt als Erzbisthum Posen-Gnesen und ihr als Suffragandisthum Culm beigegeben, während die Bisthümer Breslau und Ermland als exemte unmittelbar unter den apostolischen Stuhl gestellt wurden,

Den Kapiteln wurde die freie Wahl des Bischofs wiedergegeben '); von den beiden Dignitariern der Domtapitel hat der Papst den Propst '), der Bischof den Dekan zu mählen. Die übrigen Canonitate werden in den ungeraden Monaten des Jahres (Januar, März, Mai u. s. w.) vom Papste (auf Borschlag des Königs), in den geraden von dem Bischofe vergeben. Die Domvicare hat der Bischof allein zu ernennen.

Bur Aushilfe in ber Bisitation und in Spendung ver Firmung in ben so ausgedehnten Bisthumern Preußens wird jedem Bischofe ein Titular=(Weih=)Bischof beigegeben, den der Bischof zu mahlen hat und ber Papst bestätigt. Nachen, das jest kein bischöflicher Sit geblieben ift, erhielt ein Collegiatstift.

So wie in ben Conventionen der übrigen deutschen Staaten, ist auch in der Bulle De salute animarum Dotation der Bisthümer und Diöcesananstalten mit liegenden Gütern stipulirt, und zwar in der Weise, daß die zur Ansstattung vom Staate ausgesetzten Jahressummen als Grundzinsen auf dazu bestimmt anzuweisende Staatswaldungen radicirt, spätestens im Jahre 1833 darauf eingetragen und von da ab durch die einzelnen Diöcesen unmittelbar erhoben werden sollten. Für den Fall aber, daß dis dahin ein hinreichender Theil der Staatswaldungen von der Hypothet älterer Staatsgläubiger nicht freigestellt sein möchte, sollten nach weiterer Anordnung der Bulle mit Mitteln der Staatskasse so viele Grundstücke angekauft und den Kirchen zu eigenthümlichen: Besitze überwiesen werden, als deren erforderlich seien, um durch ihr jährliches reines Einkommen den Betrag jener Grundzinsen zu erreichen 3).

Die jahrlichen Einkunfte waren aber so normirt, daß fie fur Jeben ber beiben Erzbischöfe Preugens, von Coln und von Posen-Gnesen, 12,000 Thir., für Jeden ber Bischöfe von Trier, Munster, Baberborn und Culm 8000, für den Fürstbischof von Breslau 12,000 Thir., nebst ben Ginkunften ber Bestung Wurben und

<sup>&#</sup>x27;) Gemäß einem an die Kapitel gerichteten Breve baben biese sich aber vor der seierlichen Wahl vorzusehen, daß sie nicht eine dem Könige minus grata persona mählen. Nachdem nämlich der Papst den Wählern die große Berantwortlichseit an's herz gelegt dat, wenn sie nicht die würdigsten Diänner wählten, zugleich aber auch hervorgehoden, wie viel daran gelegen sei, daß zwischen der geistlichen und weltlichen Macht (sintracht bestehe, gibt er den Kapiteln die Weisung: Vestrarum partium erit. eos adseiseere, quos, praeder qualitates caeteras ecclesiastico jure praesinitas, prudentiae Insuper laude commendari, nec Serenissimo Regi minus gratos esse noverlits, de quidus antequam solemnem electionis actum ex Canonum regulis rite celebretis, ut Vodis constet curabitis.

<sup>2)</sup> Dem Ronige fieht bas Borfdlagerecht qu.

<sup>\*)</sup> Befanntlich in biefe Bufage bes Staates noch beute nicht erfüllt.

jenen, die er aus dem öfterreichischen Gebiete seiner Diocese bezieht, betragen sollten. Die Ginkunfte für Ermland sollten einstweilen in statu quo bleiben und später eigens regulirt werden.

Ferner ward jeder Diöcese ein Seminar zugesichert; wo ein solches bestände, sollte es erhalten, wo keines bestehe, ein solches errichtet und, mit Belassung der verhandenen Besitzungen, hinreichend ausgesstattet, und, wenn nöthig, nach Bedürsniß der Diöcese erweitert werden, Ebenso verpstichtete sich der König, angemessene Vohnungen für den Bischof, die Domsapitularen und die Vicare, für die Seminare und die bischöstiche Kanzlei, sosern solche nicht vorhanden seien, zu beschaffen. Sodann sind angemessene Besoldungen sür den Weihbischof — 800 Thir. —, den Generalvicar ebensoviel, und für das Personal der bischöstlichen Curic ausgeworfen. Endlich verspricht der König, Häusersür Eineriten stranke und vienstunfähig gewordene Geistlichen) und für Demeriten zu erhalten, wo derer sind, und wo keine sind, solche zu beschaffen.

Bezüglich der innern Angelegenheiten der bischöflichen Kirchen bestimmt die Bulle, daß die Seelsorge (cura animarum) in den Metropolitans und Cathedraltirchen dem Domkapitel zustehe, und dieses zur Aussübung derselben Einen aus seiner Mitte wählen solle, den dann der Bischof zu eraminiren und zu bestätigen das Recht habe (Dompsarrer). Aus den Kapitularen soll der Bischof zwei geeignete Männer wählen, dem Einen das Amt eines Pönitentiars, dem Andern das eines Domspredigers (theologus) übertragen.

Das Domkapitel zu Trier zählt, mit den beiden Dignitariern, zehn wirkliche und vier Ehren-Canoniker; der Propit bezieht an jährlichen Einkunften 1400 Ihlr., ebenso der Dechant; die Einkunfte für die zwei ersten (ältesten) Canoniker betragen 1000, für die beiden solgenden 900 und für die jüngsten 800 Thlr.; der Ehren-Domherr bezieht 100, der Bicar 200 Thlr.

Rach ber neuen Circumscription hat unser Bisthum wieder eine weit größere Ausbehnung erhalten, als es nach dem französischen Concordat gehabt hatte. Denn jest umfaßte der Sprengel die beiden Regierungsbezirke Trier und Coblenz mit sechshundert vierunddreißig Pfarreien und bestand, auf dem linken Rheinuser, aus allen jenen Pfarreien, die vorher schon zu demselben gehört hatten und in dem Regierungsbezirk Trier lagen; sodann aus jenem Theile des jest unterdrückten Sites von Nachen, der zu dem Regierungsbezirk Coblenz gehört; ferner aus 132 Pfarreien, die in der Circumscription von 1801 dem Bisthum Metz zugetheilt und später (nach dem Pariser Krieden) der zeitlichen Berwaltung des Capitelsvicars von Trier

übertragen worden waren 1). Auf dem rechten Aheinufer gehötten jett wieder zu unfrem Sprengel jene Pfarreien des Regierungsbeziets Coblenz, die früher zu der Erzbidcese Trier gehört hatten, aber 1801 dismembriet und in letzter Zeit von einem apostolischen Bicar (v. Hommer) in Sprendreitstein abministrirt worden waren. Endlich sind nebst diesen 634 Pfarreien des preußlichen Gebietes noch jene det anstoßenden kleinern Gebiete der Fürsten von Coburg, Homburg und Oldenburg unserer Didcese zugetheilt worden 2).

In Ausführung der Bulle Do salute animarum ift ber vom Bapste Led XII. gewählte und von dem Könige bestätigte Bischof v. Hommer, nachdem er um 24. August 1824 zu Münster in West-pfalen die bischöfliche Weihe erhalten, am 10. September auf seinem Sige zu Trier eingetroffen und am 12. b. M. inthronisitt worden 1).

Durth bie Gintheilung unfres Bisthums in Defanate (im Jahre 1827) ift die Benennung Pfarreien (Rantonspfarreien) und Suticurfalen (hilfspfarreien) weggefallen und dagegen jene von Pfarreien etfter, zweiter und britter Rlaffe, je nach ber Normirung bes Staatsgehaltes unter französischer herrichaft, üblich geworben.

hiemit find wir mit unfrer Geschichte bei bem Britpuntte ange- langt, ben wir unfrem Werke gut Grenze gefett hatten.

\*) Trierifche Chronit von 1824, 6. 194 - 198.

<sup>1)</sup> Es waren biefes die früher jum herzonthum Lucemburg gehörigen Pfarreien.
2) Seit der Aufstellung obiger Circumscription hat die Zahl der Pfarreien bis auf 718 augenommen.

# Beilage I.

# Die republitanischen Festlieber ju Trier.

Die zur Juftration ber republikanischen Feste zu Trier hier beigegebenen Lieber sind, mit Ausnahme von zweien, alle von Joh. Jak. Stammel, einem geborenen Trierer, gedichtet 1). Stammel hat mehr, als irgend ein andrer Trierer, durch Neden und Gedichte dazu beigetragen, den republikanischen Freiheitsideen in unsrem Lande Einsgang zu verschaffen, und sinde ich es daher angemessen, meine Leser etwas näber mit diesem Manne bekannt zu machen.

Stammel war geboren ju Erier im Jahre 1769, machte feine Studien in feiner Baterstadt und ift barauf in bas Briefterseminar eingetreten. Damal icon zeichnete er fich burch geiftige Strebfamteit und mehr als gewöhnliche Unlagen bor vielen feiner Mitichuler aus. verlegte fich im Seminar, nebst ben theologischen Studien, auch auf profane Wiffenschaften, und ließ ichon eine hinneigung zu ber bamal berrichenden Reuerungssucht und Auftlarerei im Religions = und Unterrichtswesen zu Tage treten. Gine Beranlassung biezu bat sich ibm im Sabre 1792 geboten burch bas Ericbeinen eines Schriftchens von M. F. J. Müller über ben Religionsaufstand bes Caspar Olevian zu Trier (1559), ber eine Borrebe, gerichtet an die Trierischen Knaben, beigegeben mar, in welcher ber jugendliche Berfasser in gar plumper und verletender Weise fich ber Trierischen Jugend anbietet, um fte aus ihren vaterlandischen Vorurtheilen, aus Aberglauben und alten Fabeln, die fie aus biftorifden Ratechismen. Leben ber Beiligen und Betrachtungsbüchern eingesogen batten, ju befreien und fie zeitgemäß aufzutlaren. Dabei mochte es ber fonft gutgefinnte Mann nicht übel gemeint haben, hatte aber in ber ihm sein ganges Leben bindurch anflebenden Untlarheit im Denten und Unbeholfenheit in Behandlung

<sup>1)</sup> Bei ben zwei nicht von Stammel herrührenden Festliedern find unten die Berfaffer angegeben. Uebrigens mußten alle solche Lieder vor der Beröffentlichung der Gentralverwaltung vorgelegt, von ihr gutgeheißen werden, und wurden dann auf Befehl ber Eentralverwaltung in großer Angahl von Greinplaren gedruckt und verbreitet.

seiner Muttersprache Gebanken und Ausbrücken eine weit größere Tragweite gegeben, als in seiner Absicht gelegen hat; und dies in solchem Maße, daß er sogar por Lebensbeschreibungen der Heiligen, auch wenn sie von allen Fabeln gereinigt seien, warnte, indem der einfältig fromme Mann immer die Handlungen der Heiligen nachzuchmen suche, — "welche dem Staate nicht selten gefährlich waren."

Dieses Schriftden Mullers, bas 1789 erschienen mar, ift in einem anonymen Brofcburchen 1792 mit verbienter Scharfe fritifirt morben. Da Müllers Schriften aber ber neuen Aufflarung, bem sogenannten Reitgeiste bas Wort redete und in biefer Tenbeng ben Ansichten Stammels zusagte, so ift dieser, bamal (1792) noch Alumnus im Seminar, gegen bie fritifirenbe Projdure aufgetreten, um Müller als einen Freund der Auftlarung und der Trierischen Jugend in Schutz zu nehmen. In biefem Schriftchen ift Stammels neuerungsfüchtige Tendeng immerbin noch gang schüchtern bervorgetreten, was aber, wie es scheint, seinen Grund barin batte, daß er fich als Berjaffer genannt bat. In gang andrem Tone ift zwei Rabre fpater (1794), wo er eben die Priesterweibe empfangen batte, seine größere anonyme Schrift "Frang von Sidingen" geschrieben, die wir bereits im I. Banbe, S. 194 - 196 biefes Berfes darafterifirt baben, und bie ibren Berfaffer als einen bereits febr fortgeschrittenen Schuler ber bamal in Frankreich berrichenden revolutionaren Grundfate botumentirt. Der gemeine Raubritter Frang ift Ctammel'n ein "Bunbermann von edelem und tapferm Charafter", und ber luberliche Sutten ift "ber Berühmte", von dem er hofft, bag er "ber Liebling bes Zeitalters werbe." Ingwischen mar Stammel Pfarrer in Sufterat (bei Trier) geworben und hat als folder 1797 unter jeinem Namen eine "Trierische Rronit für ben Burger und Land: mann" berausgegeben, bie, als populare Geschichte bes Trierischen Lanbes, manche Borguge bat und in einer weit reinern Sprace geschrieben ift, als und in gleichzeitigen Schriften unfres Landes ju begegnen pflegt. In bemselben Jahre erschienen auch bereits einige Gedichte von ihm in dem "Trierischen Wochenblatt" (Rr. 1 u. 28), in benen poetische Unlage nicht zu verkennen ift.

Stammel hatte nun ichon so lange mit den neuen Grundsägen von Aufklärung und Freiheit in Religion, Politik und Unterrichtswesen geliebäugelt, entschieden, wo er anonym geschrieben, vorsichtig, wo er mit seinem Namen aufgetreten, daß er, als im Frühjahre 1798 bie alte Ordnung in unsrem Lande aufgehoben und die republikanischen Einrichtungen eingeführt wurden, dem geistlichen Stande entsagte und

sich in die Dienste der neuen Regierung zu Trier begeben hat. Bon da an sehen wir ihn als Redner bei Installationen und Pflanzung von Freiheitsbäumen auftreten, als Dichter von Freiheitsbliedern das Glück der Republik besingen oder als Publicist in dem damal von seinem Bater verlegten "Trierischen Anzeiger für das Saardepartement" die neuen Einrichtungen anpreisen; dann wieder hat er von der Centrals verwaltung den Auftrag, die Klosters und Stiftsbibliotheken zu invenstarisiren oder als Regierungscommissär die Installation der neuen Behörden des Kantons Conz vorzunehmen.

Bei aller schwärmerischen Eingenommenheit für die Republik und bie neue gesellschaftliche Ordnung ist Stammel doch nie leidenschaftlich und bösartig geworden, sondern hat die frühere Milbe seines Charakters beibehalten, so wie dies and bei Byttenbach durchaus der Fall gewesen ist.

Nach Einführung der Consularregierung hat Stammel eine Stelle an dem Bezirksgerichte zu Prüm erhalten, wo er auch geheirathet hat. Durch ein kaiserl. Dekret vom 2. April 1811 ist er als zweiter (substituirter) Staatsprocurator am Kreisgerichte zu Bonn ernannt worden, in welcher Stellung er verblieben ist bis zur Aushebung des dortigen Gerichts 1819, wo er als Staatsprocurator an das Landgericht zu Cöln versett worden ist. Später in Ruhestand versett, ist er nach Bonn zurückgekehrt, wo er den 3. April 1845, 76 Jahre alt, mit der Kirche verschnt und mit den hh. Sakramenten versehen, in der Martinspfarrei gestorben ist.

# Freiheitslied

bei Gelegenheit ber Einsetzung ber neuen Gewalten bes Saarbepartements, gesungen auf bem Barabeplate ber Stadt Trier unter bem Freiheitsbaume.

(Rach ber Melodie: "Freuet euch des Lebens u. f. w.")

Den 1. Bentofe VI (19. Rebr. 1798).

Felernb umwindet Trierer das Freiheitsmahl! Freude verfündet Donnernd das Thal.

1.

Sie hebt fich hoch aus tiefer Racht Die Menscheit, und mit ftarker Macht Durchbricht fie Finsterniß und Wahn, Und steiget himmelan.

Feiernd umwindet ac.

3. Mary, Gefchichte von Trier, V. Band.

2.

Nicht Borurtheil, nicht frommer Trug Umbüstert ihren freien Flug: Bernunft sagt ihr, als höchste Weih', Was Wahr und Stel sel. Keiernb umwindet 2c. 3

Sie liegt, die große Scheibewand! Es abelt nun kein Ordensband: Und lohnt als schönste Ehrenkron Der Name Bürger schon.

4

Berbienst nur abelt uns allhier, Durch Freiheit nur verebeln wir; Bir geben Rang und Titel hin Für reinen Bürgerfinn.

5.

Berbrochen liegt am Weihaltar Die Fessel, bie so brudend war, Bertrummert jeber eitle Tanb, Den Borurtheil erfanb. 6.

Berfclungen lagt uns Sand in Hand Heut pflangen biefes Freiheitsband: Der Menschieht hoher Gen ius Beih' es mit biefem Rug.

7.

Dein Wipfel sag's ben Enkeln einst, Daß bu als Brüber fie vereinst: Fluch ihnen, wenn sie bas nicht freut, Wie ihre Bater beut.

Q

Schwingt, Burger, hoch ben Freiheitshi Und opfert gern Gut und Blut Für's Baterland, das uns gebax Und Retterin beut war.

9

Es lebe jeder freie Mann, Der dem Gefet nur unterthan, Richt zittert vor Tyrannen Wuth. Und immer redlich thut.

# Tied

auf bas Fest ber Bollsherricaft (Couveranetat).

(Rach ber befannten Delodie: "Auf, auf! ihr Brüber, und feib ftart u. f. w.")

Gebrudt auf Befehl ber Centralverwaltung.

In dir o Menich! liegt Götterfraft: Du bift dir felbst genug: Dir brudt Bernunft den Stempel ein, Gerecht und bieder sollst du sein, Gang ohne Falsch und Trug.

In beiner Brust liegt Allgewalt: Nur Borurtheil gebar Regenten, Abel, Reich und Kron: Da hob sich stolz bes Zwingers Thron, Da sloh bas golbene Jahr.

Da fant bes Geistes hoher Schwung, Da schwand er trauernd hin: Nur Willführ gab Gesetz und Pflicht, War jener reine Abbruck nicht Bon eblerm Menschenfinn. Und wehe bem, ber es gewagt, Dem Göhen sich zu nah'n, Und bann ben großen Aufruf that, Für Rettung kühn im helbenrath Zu stürzen Trug und Wahn.

Ein Opfer seines Ebelmuths, Erlag er in bem Streit Für Baterland, für Menschenrecht Die Nachwelt gegen ihn gerecht, Nennt ihn mit Dankbarkeit.

Da sah mit seinem Feuerblick Der große Schubgeist hin: Gelähmet war bes Herrschers Hand, Zertrümmert bes Bespoten Band: Preis jauchzend Menscheit ibn! "Dir werbe nun ein befres Loos, So tonte dir sein Rus, Gerettet aus der finstern Nacht Bist du dem Ziel zurückgebracht, Wozu dein Gott dich schus.

Du brauchst nun keinen Bormund niehr: Dir fehlt ein Führer nicht: In dir liegt jeder Reim gur Kraft, Der Muth zu großen Thaten schafft, Der Ruf für Recht und Pflicht.

Du trägft in bir selbst bas Gefet: Es trügte bich noch nicht. Die Beffern wähl' zu Bätern nur: Sie leiten bich auf seine Spur, Sie zeigen bir fein Licht." Bie liebvoll bringt bein Ruf zu uns O großer Genius: Es wird in unfrer Seele Lag: Die Menschheit, die im Schlummer lag, Becht du mit Baterluß.

Bollend' in uns das große Werk, Leit' uns an deiner Hand: Noch straucheln wir den Kindern gleich, Und fern ist uns noch Gottes Reich, Noch sern das bestre Land.

Und streisen wir an unfrer Gruft Den Staub vom Geiste weg, Dann führ' uns zur Bollendung bin Mit deinem reinen Engelsinn Auf lichtem Sternenweg.

#### Tied

auf bas Fest bes 2. Pluviose (21. Jan.) ober bie Hinrichtung bes Königs Lubwig XVI.

1.

Da liegt mit Schand und Blut bebedt, Der lette Kapet hingestredt; Da liegt er, seines Meineibs Raub, Herabgeschleubert in den Staub.

Chor.

Muf, Burger! frobe Siegesluft, Durchglube eure Belbenbruft.

2.

Es firömt nicht mehr aus frecher hanb Berberben über's Baterland; Es zuckt nicht mehr bas Flammenschwert, Das furchtbar raft und weit verheert.

3.

Berriffen ift ber macht'ge Bunb, Entlehnet aus ber Solle Grunb, Berbannet ift burch höh're Macht, Die herrschsucht in bes Orfus Nacht.

4.

Zertrümniert find am Bollsaltar Die Zeichen der Despotenschaar. Uns brobet nun tein Zepter mehr: Die Freiheit leiftet Schut und Wehr. 5.

Zwar bürftet ber hiänen Brut Roch ist nach freier Burger Blut: Doch riß sein eigner Frevelfinn Schon manchen in's Berberben hin.

6

So buft für seine Meuterei'n Der Sarber König Kronen ein; 'So abubet ben verletten Eib Die Strenge ber Gerechtigfeit.

7.

Auch hebt ergrimmt bas haupt empor Des Abels und ber Priefter Chor, Den Thron zu retten, ihre Stüt; Umfonft; — Erloschen ift ber Blip.

ی

Auf, Bürger! Preiset euer Glüd, Und schwöret Treu ber Republik! Auf, schwöret haß ber Despotie, Wie jedem Greul der Anarchie!

Chor:

Wir schwören Sag ber Despotie Wie jebem Greul ber Anarchie.

364

q

Geift Gottes! die dir widersteh'n, Laß sie gesanmt zu Grunde geh'n! Beschütz' dein Bolk vor Skaverei, Und mach' die weite Erde frei!

Brofeffor Bira

#### Bweites Tied

auf bie hinrichtung bes Konigs.

(Rach ber fo beliebten Delobie: "Au bruit des canons," etc.)

Chor:

Es ftürze Thron und Kron'!
Und nur gerechter Lohn
Diuß' jedem Frevler werden,
Der taub für Recht und Pflicht,
Der Bolksverträge bricht,
Der Gott sich bünkt auf Erden!
Er sinke tief von seiner Höh',
Um die sich lagern Ach und Beh!
Ihn fasse Gesetzes Hand!

Es stürze Thron und Kron'! u. s. w. Und söhnt ihn nur ein Blutgericht, Das ihm des Bolles Wille spricht, Er blute! — traurig, daß nur Blut Noch kühlen muß des Lasters Buth.

Es fiurze Thron und Kron'! u. f. w. Gernimm, o Bater ber Natur! Bernimm ben großen beil'gen Schwur: Bir fchwören Daß ber Fürstenzunft: Nur uns gebietet bie Bernunft.

Es flurge Thron und Kron'! u. f. w. Berftore auch ber Dummbeit Reich! Mach' beine Kinber frei und gleich! Laf fie ben großen Bund erneu'n, Setets weise und stets gut zu fein.

Es fturge Thron und Kron'! u. f. w. Und fieht ein andrer Rapet auf, Cann ende baloigst seinen Lauf! Dann stähle unsern Arm mit Kraft, Der ben Erdruder nieberrafft!

Es fturze Thron und Kron'! u. f. w. Berbanne jebe Tyrannei Des Geistes und ber heil'gen Beih'! Laß schuinben jeben frommen Bahn! Schließ beine Briefter an uns an!

Es fturze Thron und Kron'! u. s. w. Gib Ruh' bem ganzen Erbenball! Schent' Freiheit auch bem Weltenall! Ergänze bas zerriss'ne Band Der Bruberlieb' mit Baterhand.

Es fturze Thron und Kron'! u. f. w. Dann machen wir mit frohem Mund Den späten Enkeln es noch tund, Daß du nach beinem weisen Plan An Böltern Großes haft gethan.

Es fturge Thron und Kron'! u. f. w. Orum Brüber! hebt ben Rundgefang, Und ruft bei frobem Becherflang: Es lebe jeber freie Mann, Der fühn ben Fürsten troben tann!

Es fturze Thron und Kron'l u. f. w. Es lebe jeder beutsche Mann, Der balb, wie wir, auch jauchzen kann: Triumph! zerbrochen ift bas Joch, Das unsern Raden iflavisch bog!

Es flürze Thron und Kron'! u. f. w. Triumph! ber Erbenhalbgott liegt! Bernunft und Wahrheit bat gefiegt! Bald tont's vom fernen Norden her: Wir brauden keine Fürsten mehr!

Es fturge Ebron und Rron'! u. f. m.

# **Drittes Tied** auf die hinrichtung des Königs.

#### Alud auf foubernine Berbreder.

Fluch ben gekrönten Ungeheuern! Die wollusttrunken in Pallösten, Erpressend überspannte Steuern, Mit feilen Dirnen sich vom Bollsschweiß mösten!

Fluch benen! bie eibbrüchig in ber Buth Zahllose treue Menschen töbten, Und mit bem rauchenben unschuld'gen Blut Dann lächelnb ben gelähmten Zepter löthen! Fluch benen, bie nach Willfür Menschenrechte franken, Und über das Geset sich weit erhaben
benken:

Daß sie nicht für das Bolf, das Bolf für sie dasei;
Die Unterthanen nur für friechende Gestalten,
Rur des Ertretens werth, für Erdenwürmer balten!

Der Blit verfolge dus Gezücht Büstlinge So, wie der Knad' im Sommer Schmetterslinge,
Und schleubre diese Brut der Menschlihat
Der Hölle dar, die sie nur ausgespien hat!
(Gand, Prästdent des Civil-Tribunals des Saar-Departements.)

Die glauben in bespot'ider Raferei.

### Hnmnus

gefungen auf's Jahrgebächtniß ber Einsepung ber obern Gewalten im Saar: Departement (ben 19. Februar).

(Rach ber alten, ober boch beliebten Relobie: "Bu Stephan fprach im Traume" -.)

Beut jauchzet wonnetrunten Mein freies Baterlanb: Es lag in Racht verfunten. Um ichweren Sflavenbanb. Da rif bie ichmarge Bolfe: Des Thrones Pfeiler fant. -Dem großen Frantenvolle Der marmfte Rinbesbant! Gin fanfter iconer Morgen Lacht uns vom Aufgang ber: Das Licht, fo lang verborgen, Raubt uns fein Zwinger mehr. Es ftrablt fo lieblich nieber, Bibt Rraft am Bilgerftab, Lehrt Beisheit, macht uns bieber, Streift jebe Sulle ab. Sie pfleget uns nicht minber, Die große Republit, Ms ihre eignen Rinber, Dit fanftem Mutterblid. Mus ihrem weisen Munde Stromt Bahrheit, Tugenbfinn: Sie führet uns jum Bunbe

Der Bolfer liebreich bin.

Sic zeiget in ben Sallen Der Bater uns die Spur: Krub lebrt fie uns ichon laften Den großen Freiheitsichmur. Sie wedt am Abnenbeerbe 3m Sobn bie Bater auf, Damit er auch einft merbe, Das fie, im Belbenlauf. Dies Denkmal beiner Liebe Sett. Mutter, beut bein Rind: Es fühlt bie reinen Triebe, Die ihm fo theuer finb. Benabrt in beinem Schoofe Rest icon ein volles Jahr, Graogft bu es bem Loofe, Das ihm beichieben mar. Wir nah'n ber Bunbeslabe, Die unfre Rechte fcutt, Die, fern von Kurften Onabe, Sich auf Bernunft nur flütt. Bir weih'n bir biefe Zweige: Blid milb auf uns herab! An unfrer falten Leiche Sent' fie einft mit in's Grab.

Und feu'rt ju neuen Siegen Dein Ruf bie Kinber an; Dann laß fie nicht erliegen Auf ihrer großen Bahn. Zerschmettre jebe Banbe Am frevelhaften Thron, Und bede ihn mit Schanbe, Des Lafters fühnen Sobn. Du brudft mit fanfter Milbe Uns an die warme Bruft: An beinem Mutterbilde Labt fich der Sohn mit Luft. Schließ uns auch bald dem Bunde Der großen Franken ein, Und sprich mit frohem Munde Den großen Bolfsperein.

#### D d t

auf bas Jeft ber Jugend (ben 30. März). (Rach ber Relodie: "Ales liebt und paart fich wieber" —)

Benn in hoffnungsvoller Blüthe Mit bem Blid voll Engelgüte Sich die muntre Jugend freut: O dann fühlt fie Wonnetage! Fern ift bann noch jede Klage, Die der Gram in's Leben fireut.

Rosen schmüden ihre Wangen, Still begrenzt ist ihr Berlangen, Unschulb ebelt ihr Gefühl: Und der Greis an seinem Stabe Bähnet sich noch sern vom Grabe In dem munteren Gewühl.

Wenn ber Lenz die Fluren malet, Und die liebe Erde strahlet Im verjüngten Blumenkleid: Dann, dann blidt mein Aug' im Bilbe Ganz das Frohe, Süße, Milbe Jugenblicher Heiterkeit.

O mit welchem Wohlgefallen Füllt bes Säuglings erftes Lallen Sanz ber Mutter keusche Bruft! Wie sie ihn an's Herz bann brüdet, Zärtlich auf ihn nieberblidet Boll von reinster himmelsluft.

Unter Spielen, unter Scherzen Supft mit leichtem, munterm herzen Froh bas Rind burch's Leben hin; Auf ber Beisheit erften Begen Strebt es schon ben Grund zu legen Fruh zum freien Burgerfinn.

Reifen nun die garten Jahre Gang für's Schöne, Gute, Wahre, Wird gum Jüngling nun das Kind, Muthig ftrebt es auf gum Großen, Bricht mit Dank gugleich die Rosen, Die ihm hier beschieden find.

Liebreich, heiter, gut und fittsam, Sanst, gefällig und betriebsam Soll bas beff're Mädchen sein — Fern vom niedern Erbentriebe Sei der Funke heil'ger Liebe Unschuldsvoll und engelrein.

So wirb es bann einst auf Erben Beffer um bie Menschheit werben, Schöner hier auf Gottes Belt. Reinheit, Tugenb kehrt bann wieber zu uns Sterblichen hernieber, Die oft Trug gesesselt hält.

Rinber, fpornt mit neuen Araften Euch zu ben Berufsgeschäften, hört ben großen Ruf ber Pflicht! Folgt ber Weisheit sanften Winten, Laffet euern Muth nicht finten, Strablt euch nicht ein schönes Licht?

Eurer liebevollen Jugend, Eurer sanften, stillen Tugend Weih'n wir biese Kranze heut; Windet sie in eure Haare, Freut euch eurer frohen Jahre, Nütt sie mit Bescheibenheit.

Definet euer Herz bem Armen, Schenket gerne ihm Erbarmen: D, das segnet bort und hier! Fliegt an unsern Busen, Kinder! Seh't wir freuen uns nicht minder, Denn auch Kinder waren wir.

#### Tieb

#### auf bas Reft ber Chegatten (29. April).

(Rach ber befannten Melobie: "Aus bem Strome bes Genuffes" u. f. w.)

(Bebrudt auf Befehl ber Centralverwaltung.)

In bes Lebens buffre Triebe Goß ber Bater ber Ratur Milb ein Tröpfchen reiner Liebe Auf bes Pfabes rauher Spur. O in biesem eblen Triebe Hebet sich bie Menschheit nur.

Wer, wer trüg' bed Lebens Burbe Ohne biefe Tröfierin!
Wer, wer flieg zu jener Burbe Höherer Bollenbung bin!
Ohne fie — ach wellen würbe Balb bes Geiftes Kraft babin!

Liebe bindet eble herzen, Liebe macht uns Gott verwandt, Lehrt uns jeden harm verschmerzen An des Weibes trauter hand: Unter froben Kindern scherzen, Die nur Liebe schenkt zum Pfand.

Webe jenen niebern Seelen, Die ber Liebe Auf nicht hebt, Die bas große Ziel verfehlen, Dem ber Wurm entgegenstrebt, Fühllos jebes Blümchen stehlen, Das ber Liebe Hauch belebt.

Thränen unfrem Priesterstanbe, Dem der harte Hilbebrand, Losgetrennt vom süßen Bande, Retten schlang um herz und hand – Fern vom freien Baterlande Werde sein Berbot gebannt. Was des Geistes Urfrast beuget, Ist des Schöpfers Wille nicht. Brüder! die der Unmuth bleichet, Denen Gram das Herz zerbricht, Seht die düstre Wolfe weichet, Seht das schöne Gotteslicht!

Briefter, werbet Menschen wieber, Folgt ber Liebe fanfter Spur, Berbet Bater gut und bieber: Schöner lacht euch bann die Flur In dem Kreise froher Brüder, In dem Schoofe der Natur.

Bater, Mütter, junge Braute! Diefer Tag ift euch geweiht: Seht, mit welcher herzensfreube, Seht, mit welcher Dankbarkeit Bringen wir die Kranze heute Eurer ftillen hauslichkeit.

hier auf Gottes schöner Erbe Seib ihr seinem Bilbe gleich, Und am niebern freien heerbe, Still an reinen Freuben reich, Trifft euch minber bie Beschwerbe Und bes Schickals barter Streich.

D wie liebenswerth im Areise — Eurer fleinen muntern Schaar, Die nach guter Kinder Weise Eurem Bint stets solgsam war! Seht im Taumel schmuden Greise Wonnevoll ihr Silberbaar.

Lehrt uns fillen herzensfrieden, Lehrt uns lieben fromm und rein: O bas größte Glad hienieden Ift gefelliger Berein! War' uns bieses einst beschieden, Eben wurd' bie Erbe sein!

#### Tied

auf bas . Fest ber Ertenntlichteit (29. Mai). (Rach ber Melobie: "Boribrer Butte," ic.)

(Bebrudt auf Befehl ber Centralverwaltung.)

Deute betet stille Der freie Mann Aus Herzensfülle Die Borsicht an: Dankt und empfindet Sein hohes Loos, Das ihn nun bindet Bom Throne los.

Ein heil'ger Funken Wärmt unfre Bruft, hebt, was gesunken, Jur reinsten Lust:
Wein Nam' ift Liebe, So sanst, so milb!
Und Gegenliebe
Sein schönftes Bilb.

In jebem Liftchen If Gotteshauch, Des Beilchens Düftchen If Opferrauch: Ihm jauchzt ber Engel, Ihn fühlt ber Wurm Um kahlen Stengel, Ihm heult ber Sturm.

Sinkt vor Ihm nieber! Hier ift sein Ehron; Ihn ehrt ihr Brüber Durch Liebe schon. Hebt reine Hände, Ein Berz für Ihn, Kein Jauber blenbe Den freien Sinn. Dem Baterlanbe Auch Danigefühl! Am füßen Bande Führt es jum Ziel: Schütt unfre Rechte, Benn Zwinger broh'n, Ruft jum Gefechte Des Eblen Sohn.

Dank jenen Werthen, Die groß an Muth Im Menschen nährten Der Freiheit Gluth, Die Fessel rissen, Die ihn entehrt! Seib uns gepriesen Am Ahnenheerb.

Auch Blumentranze
Auf euer Grab,
Das euch im Lenze
Das Schwerbt schon gab.
Mit euerm Blute
Sind wir nun frei:
Der Knechtschaft Rutbe
Brach't ihr entzwei.

Und ihr, ihr Lieben Im stillen Kreis! Die Gutes üben Nach Götter Weif', Empfanget Kronen Der Dansbarkeit, Wo Sklaven wohnen, Sind sie entweibt.

#### Tied

auf bas Trauerfest bes Gesandtenmorbes zu Rastadt (8. Juni). (Rach ber Melodie: "Auf, wer Rraft zu Thaten fühlt" —)

1.

Hier in biesen Tobeshallen Fasset Grausen mein Gebein! Ties ist Hermanns Sohn gesallen! Rache! soll bes Säuglings Lallen, Rache! unsre Loosung sein! Teufel würgten Engel nieber! Blutig trieft ber Friedenszweig! hört ihr lebtes Stöhnen — Brüber! Kache! tönt's vom Nordpol wieber, Rache! bis jum höllenreich! 3

Schon erscholl am Sübnaltare Friedenstuf und Brudergruß: Süß umschlang in froher Schaare Mit dem Bundeskranz im Haare Eintracht uns mit Mutterkuß.

4

Sa! ba spie aus schwarzem Schlunde hoch bie Holle ihre Brut: Ralt erftirbt am blassen Munbe, Kalt ber Ruf zum frohen Bunde — Menschen lechzen Menschenblut! 5

Auf! ju retten Menschenrechte, Seht, bas Rachschwert ift gezückt! Bruber! flieget jum Gefechte! ha! von Gurer freien Rechte Berb' bes Meineibs Knecht gerbrückt!

ß

hier an biefer heil'gen Statte Beihet Euch zur Rache ein! Löfet Deutschlands Sklavenkette, Unter Guren Fahnen rette Es ben letten Freiheitsschein.

## Tied eines Tandmannes,

gefungen an bem Feste bes Aderbaues im VII. Jahre ber Republit (28. Juni).

(Rach ber befannten Delobie: "3ch hab' ein fleines Buttden nur" -)

1

Ich neibe nicht ben reichen Mann, Der mehr hat als ihm fruchten fann: Ich leb' im golbnen Mittelftand Gang fiilf und unbefannt. Ich baue Gottes Erbe an, hab' so recht meine Luft baran, Benn Wiesen, Felber, Thal und höh'n In voller Bracht basteb'n.

2.

Mein Hüttchen ist gar arm und flein, Doch wohnt die liebe Eintracht d'rein, Und Kinderchen, so lieb, so hold, Sin Beib so treu wie Gold.
Mich rnit der frühe Tag zur Pflicht, Ich schene Müh' und Arbeit nicht: Der droben gibt ja Sonnenschein, Gitt Wacksthum und Gebeib'n.

3.

Wenn bann bic liebe Sonne ftrahlt, Und recht so Gottes Bild uns malt, Dann steigt bei muntrem Frobgesang Und raschem Sensenklang Ein Dankgebet zu bir empor Zum hohen, lichten Sternenchor, Für beine Lieb', für beine Nacht, Für beiner Welten Bracht. A

Dann bringt ber Pflug an meiner hand So leicht burch's harte, burre Land, Und Jeber hüpft mit leichtem Sinn Zu seinem Tagwerf bin. Des Schnitters laute Fröhlichkeit Tönt über Berg und Thäler weit: Und Wohlgeruch von Blumendust Küllt ringsumber die Luft.

5.

Die Arbeit würzet mein Gericht, 3ch tausche meinen Milchtopf nicht Um Lederbiffen träger Welt: Mein Tisch ift bieses Felb: Da siten Wein Wind um mich, Und freuen ihres Daseins sich. — Wem's nicht gefällt auf Gottes Erb', 3st ihrer gar nicht werth.

6.

Ein Fledchen Erbe Zebem hier, Das er bann baut mit Fleiß, wie wir: Ein Hittchen brauf, nicht reich, nicht groß, Natur! in beinem Schooß, Zufriedenheit bei niederm Cerd, Den ihm sein fiilles Glüd gewährt, Ein Kleib, gewirft von eig'ner hand, Ganz ohne Pracht und Tand: 7.

Ein herz, bas warm für Jeben schlägt, Nicht Falsch, nicht Trug, nicht Argwohn hegt, Das frei und groß bas Wahre liebt, Sich gern im Wohlthun übt, Sich höher hebt an Weibes Bruft, Und unter froher Kinder Luft, Das, bas ist jener gold'ne Stand 8.

Wie bankt bir nicht mein herz bafür, D Gott! bick Locs beschieb'st bu mir. Gib ferner Muth, gib ferner Kraft, Die Lust zur Arbeit schafft.
Den Segen auch auf unsern Fleiß!
Gott, lohne unsern sauern Schweiß!
Den Frieden schent' mit Baterhand Auch balb bem ganzen Lanb!

# Hnmnus auf die Freiheit

(27., 28. Juli).

Muf, Franken, eilet in's Gefechte, Es naht heran ber Siegestag. Auf, zeigt, was gegen Fürstenknechte Ein frei geword'nes Boll vermag. (rep.) O Franken, sollen frembe Horben Zerfibren euer Eigenthum, Und euer Glüd und euern Ruhm Und Greis und Kind und Gattin morden? Ergreift das Rächerschwert,

Ergreist das Rächerschwert, Auf, rüftet euch mit Muth, Zum Streit, zum Streit, Die Erde rauche von Tvrannenblut.

Bas hat boch jene Räuberbande, Dies fürstliche Gefindel vor? Bas will in unserm freien Lande Ein Russen: und Manen:Corps? (rep.) Ha, müßtet ihr, wonach sie schnauben, Den Tigern gleich nach euerm Blut, Sie wollen euch das höchste Gut, Sie wollen euch die Freiheit rauben. Ergreift das Rächerschwert zc. Herbei Tyrannen und Berräther, Und sprechet uns noch ferner Hohn, Herbei verruchte Missethäter, Empsanget den verdienten Lohn. (rop.) Last Kugeln auf die Schlöffer regnen, Zerflörel jedes Räubernest, Befreit die Welt von dieser Pest, Dann werden euch die Bölker segnen. Erareist das Rächerschwert 2c.

D Baterland, für dich zu sterben, Ift jeder Frankensohn bereit! D Freiheit, schübe beine Erben, Und stärke unsern Arm im Streit. (rep.) Zu Grunde geben unstre Feinde, Und Preis und Ruhm begleite dich, Um beine Fahnen sammeln sich Tie Völker all' und werden Freunde. Ergreist das Rächerschwert ze.

D Franken kampft als eble Sieger, Beweist, was Kraft und Großmuth kann, Zernichtet die gekrönten Tiger Und schont den schwachen Unterthan. (rep.) Last Augeln auf die Schlösser regnen, Zerköret jedes Räubernest, Befreit die Welt von dieser Best, Dann werden euch die Bölfer segnen. Ergreift das Rächerschwert 20.

#### Holkslied

auf bas Fest ber Greife (27. August). (Rach der Melobie: "Bruber! laft une Sand in Sand ic.")

Selig, wer am Ziele steht, Wo der Richter thronet, Wo des himmels Palme weht, Wo Bollendung wohnet. Dem ein schönes Alter warb Gleich ber muntern Jugend, Wo die Freude ftets gepaart Sich mit filler Tugend. Sanfter Schnee bebeckt fein Haar, Süher Ernst die Wangen: Selig, wenn in froher Schaar Enkel um ibn bangen.

hell und heiter ift fein Blid, Boll von Ruh' und Wonne, Rie getrübt vom Miggeschid, Schön wie Gottes Sonne.

Bor bes Weltenrichters Thron, Bo Berbrecher jagen, Darf er als ein guter Sohn Froh jum Bater fagen:

"Ich empfing aus beiner Hanb, Bater! Kraft und Leben: Liebe, Freunde, Baterland Saft du mir gegeben.

Froh und gerne wirkte ich Menschenwohl und Liebe: D, wie findlich freut' ich mich Dieser reinen Triebe! Gott! du haft der Freuden viel, Biele uns beschieden: Liebreich führst du uns zum Ziel, Schenkest silken Krieden."

Kronen unsern Batern beut, Kronen unsern Müttern! Ehrt mit reger Dankbarkeit Sie in froben Liebern.

Segen ihrem grauen haar, Das die Zeit gebleichet: Rosen ihrer Sterbebahr, Wenn ihr Tag sich neiget!

Thranen auf die fühle Gruft, Wo die Guten weilen, Wo, wenn uns die Stunde ruft, Wo wir qu ihnen eilen.

Brüber! folgt ber Bater Spur Bu ber Tugend hügel: Sie führt gur Bollenbung nur Auf bes Seraphs Flügel.

#### D d e

auf bas Fest bes 18. Fruktidor, die Entbedung der Conspiration (3. September).

(Rach der Melodie: "Laut wie des Stromes bonnernder Sturg 2c.")

himmlisch und schön ftrahlte im Oft Freiheit! bein beiliger Funken: Böller, im Abgrund versunken, Blidten in dir Rettung und Troft.

Schwarz wie bie Racht zogen heran Wolfen auf Bolfen geftemmet: Denichen, vom Schreden gelähmet, Riehten mit Angft, holbe! bich an.

Schwer war der Kampf, Bürgerblut floß, Abel und Briefter verschworen. Weil sie den Zepter versoren, Wütheten im Mutterlandsichood.

Glüdlich verscheucht ferne im Weft Schwand balb bie buftere Wolfe. Dammernb verfundet bem Bolfe Mutter Natur frendig ihr Keft.

Rube begann, Freiheit erflegt Ihre Gefete nun wieber : Enger verbunbete Bruber Schupen bas Recht: — Willführ erliegt. Frankreichs Despot hatte icon lang Rrafte mit Rraften gemeffen: Arglift verfucht nun vermeffen Teuflisch ihr Spiel, zaghaft und bang.

Männer im Rath, muthig und groß, Sprachen von Rudfehr der Zeiten, Welche Tyrannen entweihten. Erüber warb nun Menschheit! bein Look.

Dunkel verhüllt lange ben Plan, Sorgfam und fünftlich bereitet; Helben, vom Trugschein verleitet, Schlossen bem Bund sorglos sich an.

Endlich erwacht jurchtbar und hehr Menscheit bein beiliger Racher; Strafte die feigen Berbrecher, Bannte fie fern über bas Meer.

Feiernb begeht, Brüber! ben Tag, Rettung und seligen Frieden hat er ben Böllern beschieben. Jauchzet erfreut, Böller, dem Tag! Freiheit! erhalt' Tugenb und Recht: Schänben bich feile Berrather, Wede vom Stamme ber Bater Muthia ben Sobn, ber bich bann racht.

#### 20 d e

auf bas Fest bes 1. Benbemiaire ober Neujahr (Gründung ber Republi (22. Sept.)

(Rad ber Melobie: "Laft uns ihr Brüber.")

Steige hernieber, Fenlicher Tag! Fröhliche Lieber Tönen bir nach.

Bieret mit Krängen Brüber! bas Haar, Reibet in Tängen Mäbchen! bie Schaar.

heute gerbrachen Scepter und Kron,. Frevler erlagen Unter bem Thron.

Mächtig erhebet Freiheit ihr Haupt, Furchtsam erbebet, Wer sie uns raubt.

Muthig burchstechen Selben bie Fluth, Brüber ju rachen, Flieget ibr Blut.

• . •

Sehet, fie fiegen, Schlagen ben Feinb: Schanblich erliegen Sklaven vereint. Rettung beginnet, Böller ersteh'n, Täulchung zerrinnet, Nebel verweb'n.

Menschen genesen Glüdlich vom Bahn, Bliden und lesen, Bas sie nie sah'n.

Irrwahn verschwindet, Knechtschaft gerbricht, Wahrheit verkündet Helleres Licht.

Dulbung und Liebe Banbeln gepaart, Beden die Triebe Besterer Art.

• •

Jauchzet b'rum Bürger! Freudig dem Tag, Räuber und Bürger Dedt er mit Schmach.

Fühlet die Burbe, Die er euch gab, Streifet die Burbe Stlaven! fühn ab.

Ces

# Beilage II.

Der Pfarrer Fenen und bie Separatisten zu Nieberemmel seit bem Jahre 1803.

Die Geschichte ber Separatisten zu Rieberemmel haben wir früher im Ausammenhange mit ben gleichzeitigen Begebenheiten fortgeführt bis in bas Jahr 1803, wo ber Urbeber ber Spaltung, ber beportirte Bfarrer Kenen, sich in Bornbofen niebergelassen batte und von bortber in Schreiben an seine geiftlichen Beborben bem Bifchofe von Trier, bem erzbischöflichen Generalvicariat zu Limburg und bem Clemens Benceslaus Gehorfam verweigerte. Entsprechend biefer feiner Stellung hat er auch in Briefen und burch mundliche Unterweisungen ber bei ibm öfter ankommenden Abgeordneten seinen separatistischen Anhang an ber Mofel fortmährend aufgeforbert und bestärtt, ben neuen Bfarrer Feilen von Nieberemmel nicht als rechtmäßigen Pfarrer anzuerkennen, ihm nicht zu gehorchen und weber von ihm noch überhaupt von einem Beiftlichen ber "gallitanischen Kirche," wie er fagt, die Satramente au empfangen. Rum lettenmal bat es Fepen unter bem 23. Juli 1804 versucht, in einem Schreiben an ben Landbechanten Run zu Camp ben Beweis zu führen, bag er gegen feine geiftliche Beborbe und gegen bie gange Geiftlichkeit von Frankreich im Rechte fei. Seine Argumentation ist turz biese. Christus hat ben b. Betrus zum Oberhaupt ber Rirche eingesett; ben nachfolgern besfelben ift Jeber Gehorsam schulbig; benn "wer die Rirche nicht bort, ber fei bir wie ein Beibe und Bublitan -. " Run aber fagt bie frangofifche Geschgebung. tein Bifchof, Pfarrer ober fonft Jemand burfe ein Breve, eine Bulle u. bgl. vom Bapfte annehmen, es feien benn biefelben von ber Regierung gutgeheißen. Die Bischöfe und Pfarrer haben aber biefe Befete beschworen, wollen also die Rirche, den h. Betrus, nicht horen, als. nur unter jener Bebingung; fie find baburch ungehorsam gegen bie Rirche, find von ihr abgewichen. Die frankische Gesetzgebung sage weiter. Niemand burfe Gelubbe ablegen; bies fei aber gegen Gottes Gebote. Dieselbe Gesetzgebung lose sakramentalisch geschloffene Chen;

bies sei in Widerspruch gegen die Kirche; und wer solches zu halten versprochen habe, der weiche ab von der Kirche, gehöre nicht mehr zu derselben.

In der österlichen Zeit besselben Jahres hat Feyen auch von seinem vorbezeichneten Standpunkte aus die an ihn ergangene Ermahnung, seine Ostern zu halten, abgewiesen. Während sieben Bochen besand sich derselbe nämlich im Gefängniß zu Coblenz; der Vicar von St. Castor besuchte ihn mehrmal und ging ihn an, seine österliche Pflicht zu erfüllen, wurde aber wiederholt (am letzen April und 1. Mai) von Feyen abgewiesen, mit der Erklärung, er könne nicht bei ihm und bei keinem Geistlichen, der sich zur gallicanischen Kirche bekenne, beichten, weil diese alle nicht mehr zur römisch-katholisch-apostolischen Kirche gehörten.

In Folge des letzten Berichtes des Dechanten Kun zu Camp über Fenen an das Generalvicariat zu Limburg und dieses an die fürstlich-Weilburgische Regierung zu Ehrenbreitstein (im Juli und August 1804), worin Fenen als ein "gefährlicher" Mensch geschildert war, ist derselbe am 21. August des Landes (Nassau) verwiesen worden.

Nach seiner Berweisung aus Nassau lebte Fepen in Lorig, Lorighausen (bei Bingen), fand sich aber öfter in ber Ballfahrtstirde au Bornhofen ein, und unterhielt beständig Bertehr mit feinem feberatistischen Anhang zu Niederemmel, Drohn, Biesport, Erier und Mifel burch Briefe und bei ihm fich von Zeit zu Zeit einfindenbe Abgeordnete, benen er Inftruktionen ertheilte, wie fie fich in kirchlichen Dingen zu verhalten batten. Alle Briefe, die er feit seiner Deportation bis zum Enbe seines Lebens (1818) an die Separatisten geschrieben und alle mundliche Weisungen, die er Abgeordneten gegeben bat, gleichen sich auf ein Saar, sind beständig dieselben Redensarten, indem weder Grunde noch Thatfachen bezüglich des zwischen ber Rirche Frankreichs und bem apostolischen Stuhle geschlossenen Friedens bei ibm ben minbesten Eingang gefunden baben. Sich immer noch für den rechtmäßigen Pfarrer von Ricberemmel haltend, betrachtete er fein winziges Bauflein baselbst mit ben wenigen Separatisten an ben andern genannten Orten als die mabre Rirche, bagegen die fammtlichen Christen bes französischen Raiserreichs für Abgefallene, gerade jo, wie es bie Donatisten ihrer Zeit in Afrika gehalten hatten. Da der Erzbischof Clemens Wenceslaus, als er vor ben einruckenben frangofischen Truppen im Sahre 1794 bas Land verlaffen mußte und ber Recurs an bie geiftlichen Behörden gehemmt war, den Pfarrern die Fakultät ertheilt hatte, in Chejachen zu bispenfiren, fo erachtete Tenen fich noch fertwahrend im Befite diefer Fafultat, obgleich berfelbe Erzbischof und

fein Generalpicariat zu Limburg feine Absekung und Entfernung formlich beftätigt hatten, indem fie ihm Spendung ber Saframente und ben geiftlichen Berkehr mit feiner frühern Pfarrei verboten. Renen aber fuhr fort, über Chebinberniffe bei ben Separatiften gu bispenfiren, aab Kaftenverordnungen und überschickte sogar die Gebetsformeln und Litancien, beren fich bie Separatiften bebienen follten, pon feiner Band geschricben, aus Furcht, es konnten ben Seinigen Gebete in die Sande fallen, die von Beiftlichen ber frangofischen Rirche bergekommen seien und jo eine Gemeinschaft mit denselben berbeiführten. Ein Mitalied ber Separatistengemeinde zu Riederemmel war beauftragt, die Rinder zu taufen; die übrigen Sakramente sollten die Seraratiften geiftigerweise, b. i. burd innere Erwedung ber Begierbe banach, empfangen. Dabei befaß ber ungluckliche Mann ein eigenes Geschick, Die schlichte Glaubigfeit seiner mangelhaft unterrichteten und urtheilsunfabigen Aubanger in benfelben Gigenfinn bineinzufeilen. mit bem er selber behaftet war, indem er die gang isolirte und verlaffene Stellung berfelben als eine Urt Berfolgung um Chrifti und bes mabren Glaubens willen barftellte, dieselbe geradezu als ein Martyrium bezeichnete, in welchem sie blok rubig und ftanbhaft auszubarren brauchten, um ber Seligkeit gang gewiß zu fein, fpricht babei auweilen wie ein Bisionar, bem Offenbarungen zu Theil geworben feien über bie Berrlichfeit, bie feinem "Sauflein" im Simmel aufbewahrt werbe. Daber heißt es benn oft in feinen Briefen an "bie Sutgefinnten," wie er seine Anbanger nenut: "Seib nur ftandhaft, bleibet ftanbhaft: wer jo in Standhaftigfeit ftirbt. ift ber Krone eines Martyrers gewiß." Und bann wieber: "Wenn ibr es mußtet, wie ich es weiß, mas fur Freuden und Frobloden bei ben Beiligen im Simmel über euch ift. mas cuch Alles aufbewahrt ift, wenn ihr gebulbig leibet, standhaft bleibet u. f. w." Ein anbresmal versichert er (20. Nov. 1806), "baß in ber Christnacht bas liebe Sesulein gang gewiß, gewiß perfonlich bei ihnen sein werde." Sein armseliges Säuflein ist ihm bie romischapostolische Rirche, außer welcher tein Seil fei. Ausrufe, wie D! und Uch! kehren jum Ekel in ben Briefen wieber; und barunter Berficherungen, wie biefe: "Wenn ihr es mußtet, wie ich es weiß, wie viel Engel um euch find, cuch zu schauen, ihr wurdet nach Berfolgung perlangen."

So wußte Fenen einen namhaften Theil der Pfarrgenossen von Miederemmel mährend der ganzen Zeit der französischen Herrschaft in unfrem Lande durch trügerische Vorspiegelungen von ihrer Auserwählung, von dem göttlichen Wohlgefallen an ihrer Stellung und

Standhaftigkeit und dem großen ihrer im himmel harrenden Lohne, in ihrer gänzlichen Absonderung von der Kirche zu erhalten und zu besestigen. Und da während dieser ganzen Zeit die Separatisten allen christlichen Unterricht in der Pfarrkirche ängstlich vermieden und ihre Kinder auch nicht in die Schule schicken, so mußte die Unwissenheit in religiösen Dingen unter denselben von Jahr zu Jahr zunehmen und eine Vereinigung mit der Kirche immer mehr erschweren.

So ftand die Angelegenheit zu Riederemmel noch, als in Folge bes aroken Sieges ber Allitren im Oftober 1813 bei Leipzig bie Deutschen mit Neujahr 1814 über ben Rhein tamen und bie Frangofen aus unfrem Lande trieben. Jest, glaubte Fenen, murben alle feit der frangofischen Berrichaft eingeführten firchlichen Ginrichtungen. die er als nicht zu Rechte bestebend erachtete, umgestoßen und die alte Ordnung wieder bergestellt werden, und ba er noch nie aufgebort batte, sich für ben rechtmäßigen Pfarrer von Niederemmel zu balten und auszugeben, so machte er sich hinter bem Zuge ber Allierten auf ben Weg, und ift am 25. Mai 1814 wieber in Nieberemmel eingt: troffen, um bei feinen Anbangern bie Berrichtungen eines Bfarrers vorzunehmen. Da er aber die Pfarrkirche nicht beziehen konnte und auch nicht wollte, fo bat er in bem Saufe feines Brubers Dichael ju Reinsport (ber Filiale von Niederemmel) Meffe gehalten und bie Satramente gespendet. Der Bfarrer von Nieberemmel tonnte und burfte biesem Borgeben nicht rubig ausehen und machte bei ber Bolizei ju Trier Anzeige bavon. Fenen abnete, mas die Folge bavon fein wurde, verfügte baber am 17. Juni testamentarisch über feine tleine Sabe, und am 17. bes folgenden Monats trafen Genbarmen von Trier zu Emmel ein, die ihn nach Trier abführten, wo er verbort und in dem Raufbause gefangen gesett wurde.

Damal stand unser Land auf rechter Moselseite unter einer gemeinschaftlichen k. k. öfterreichischen und k. bayerischen Landes Mbministrations-Commission, deren Sit in Creuznach war. An diese
wandte sich jetz Feyen unter dem 25. Juli in einer Schrift von
seinem Gefängnisse aus, erzählte seinen Lebenslauf, seine Schickle
und gegenwärtige Lage, und fügte diesem seinem Curriculum die Vertheidigung seines Verhaltens bei, die er einen Monat früher an die Polizei zu Trier eingeschieft hatte, ohne darauf eine andre Antwort,
als seine Gesangennehmung erhalten zu haben. Inzwischen aber war
zu Trier eine neue Klage gegen Feyen eingetroffen, gegen die er sich
unter dem 10. August in einem Schreiben an die Polizeidirektion zu
vertheidigen suchte, immer noch von seinem eingebildeten Standpunkte
aus, daß er der rechtmäßige Pfarrer von Riederemmel sei. Feden batte nämlich unmittelbar por feiner Deportation (1800) beilige Gefäße. Baramente und Kirchengerathe ber Pfarrfirche zu Richeremmel an nich gezogen und beimlich in Bermahr gegeben, die ihm jest als einem Defraubator abgeforbert murben, mabrend er biefe Forberung gurud: wies, mit ber Berufung, daß er als rechtmäßiger Bfarrer von Rieberemmel die Pflicht habe, die der Pfarrfirche geborenden Effetten in Sicherheit zu erhalten. Die retlamirten Gerathichaften maren aber: 1 Monftrang, 1 Ciborium, 1 Reld, noch 2 Relde und Batenen. 1 Mekbuch, 1 Mickgewand, 1 Albe, 1 Tragbimmel, 2 ober 3 Corporale und 4-5 Burificatorien. Bei feiner Ruckehr (1814) batte Fenen biefe Beratbe in bas Sans feines Brubers zu Reinsport in Die barin eingerichtete Baustavelle bringen laffen, mo fie fich gegen= martig, wie er an die Polizei febreibt, befanden. Dieselben tonne und burfe er nicht berausachen, will er geschworen babe, bieselben ber Bfarrfirche zu bewahren. Wolle herr Joh. Jaf. Saubs von Riederemmel (er nennt ibn absichtlich nicht Pfarrer) bieselben mit Gewalt nehmen, jo muffe er es geschehen laffen, benn ber Bewalt tonne er nicht wiberstehen. Sechs Tage fpater wandte er fich auch in einem Schreiben an ben bamaligen Untersuchungerichter Ric, Soffmann und protestirte gegen die Berhandlung Diefer Rlagfache vor bem weltlichen Gerichte: bicfelbe aebore als eine geiftliche Cache vor das Oberhaupt ber Kirche, und Berr Saubs muffe burch Zeugnif bes Bapftes beweisen. dak er rechtmäßiger Pfarrer von Riederemniel fei. Die Gerichtsbeborbe tonnte fich natürlich durch diese völlig grundlosen Einreden nicht ftoren laffen, ba nach bem Eingehen der geiftlichen Gerichte in firchlichen Gigenthumsklagen die vorliegende Sache allerbings vor die weltlichen Berichte gehörte. Daber hatten benn ber Burgermeifter Nic. Clasen von Riederemmel und der Friedensrichter Feller von Neumagen ben Auftrag erhalten, die beiligen Gefäße, fo wie fie oben sich vorfanden, mit den sacrae species, die Paramente und andern Berathe zu Reinsport wegzunehmen und bei bem Untersuchungsrichter au Trier einzubringen, wie fie auch am 29. September gethan haben. Auf die Nachricht bievon ba: Kenen abermal protestirt in einem Schreiben an ben Untersuchungerichter und die Begnahme jener Gefaße als Kirchenraub bezeichnet: Bins VI. habe befohlen, bas b. Saframent burfe nicht in die Bande von geschworenen Geiftlichen tommen, viel weniger in die eines weltlichen Richters. Daber fordere er Rückgabe aller jener Rirchensachen und fur fich Restitution in feine Bfarrei. Dag teine diefer Forberungen des unheilbar eigensinnigen Mannes erfüllt werben konnte, braucht taum erinnert zu werben. Bor Bericht gestellt und über Dicfes und Jenes befragt, gab er feine Antwort,

kniete vielmehr nieder und rief, wie er sagte, zuvor den h. Seist an. Nachdem er sich erhoben hatte und abermal gefragt wurde, sagte er, der h. Geist habe ihm eingegeben, keine Antwort zu geben. Dieses verwunderliche Benehmen, zusammengehalten mit seinen Präcedentien, ließ das Gericht in Feyen einen geistesschwachen Schwärmer erkennen, den man mehr zu bemitseiden, als nach der Strenge der Gesetze zu behandeln habe. Man ließ ihn daher abtreten und schaffte ihn in der Stille wieder an seinen frühern Ausenthaltsort. Die hh. Gefäße und Paramente wurden an die Pfarrfirche zu Niederemmel zurückgegeben.

Nach diesen Berhandlungen zu Trier treffen wir Feyen wieder zu Lorig am Rhein bei seinem frühern Hospes Herrn v. Sohler, den er durch häusige Unterredungen in seinen Separatismus hereingezogen hatte, bis in das Jahr 1817. Bon hier siedelte er nach Mainz über, von wo aus er am 17. Oktober die ihm von der preußischen Regierung angebotene Pension abgewiesen hat, aus dem Grunde natürlich, weil er durch Annahme derselben auerkennen würde, daß er nicht mehr Pfarrer von Niederemmel sei.

Ru Mainz bat Kepen sich bei einem Bacter Namens Schmis niebergelaffen, in beffen hause er auch am 3. Marz 1818 gestorben ift, und zwar ohne alle Ginficht und Unerfennung feiner munberlichen Berirrung und ohne Ausschnung mit ber Rirche. Nicht lange vor seinem Ableben hat er die Erklarung abgegeben, er wolle weber bie bb. Sterbesaframente empfangen, noch firdlich beerdigt werben, noch auch Erequien für sich gehalten wissen, ja nicht einmal in geweihter Erbe ein Grab erhalten, und zwar aus Furcht, auf irgend eine Beife mit ben "geschworenen Prieftern Napoleons" zu communiciren. In ber an bas betreffenbe Pfarramt zu Mainz eingereichten Brotestation schreibt berselbe: "Ich armer Gunber, Ramens Carl Anion Kepen, Baftor von Nieberemmel an der Mosel im Trierischen, bekenne vor himmel und Erbe, bag ich zwar ein inbrunftiges Berlangen babe, bie Saframente ber Sterbenden zu empfangen, weilen ich aber megen Mangel eines römisch-katholischen Briefters nicht bazu gelangen tann, fo habe ich mich bemubt, mit ber Gnabe Bottes bie volltommene Liebe und Reue und Leib zu erwecken, und ba ich alfo mit vollkommener Liebe, Reue und Leid meinem Gott gebeichtet und bie beiligen Caframente geiftlicher Beije empfangen habe, fo lege ich mich in die Arme bod barmbergigen Gottes, mit bemuthiger Bitte, Er wolle mir armen Gunber boch alle meine Gunden verzeihen und barmbergig nachlaffen u. f. m. "1).

<sup>1)</sup> Man fonnte fragen, warum Feben, wenn es ibm ernft gemeint geweien, bie Sterbesaframente von einem romisch-fatholischen Priefter zu empfangen, nicht mot fo viel gelban, fich, flatt in Maing au bleiben, über ben Rhein am begeben, wo d

Seine Leiche wurde indessen nicht, wie er verlangt hatte, in einem Garten oder an einem andern beliebigen Orte untergebracht, sondern auf dem allgemeinen städtischen Kirchhofe in aller Stille beigesetzt, bebeckt mit einem kleinen schwarzen Kreuze, worauf zu lesen: "Carl Anton Feven, gewesener Pastor von Niederemmel."

So endigte der verblendete Separatistenhäuptling, bis in den Tob hinein von einem beispiellosen Starrsinn beherrscht, von dem man nicht ersehen kann, ob er mehr in geistiger Bornirtheit oder in Hochmuth, der ihn seinem Anhange gegenüber das Eingeständniß nicht machen ließ, daß er geirrt habe, seine Quelle gehabt hat. Offenbar aber hat sein Berharren in der Trennung und Widersehlichkeit gegen die Kirche nicht wenig dazu beigetragen, daß die Separatisten zu Niederemmel und einzelne zerstreute Anhänger an andern Orten an der Wosel großentheils noch länger als ein Meuschenalter in ihrem kläglichen Schisma aller Belehrung und allen Maßregeln der geistlichen und weltlichen Behörden zur Wiedervereinigung mit der Kirche Trotz geboten haben. Bernehmen wir die spätern Schicksale derselben und die endliche Ausschlang des Conventikels nach der Rücksehr der letzten Clubistensamilien in die Kirche im Jahre 1861.

In amtlichen Berhandlungen tritt die Ungelegenheit der Clubiften wieder im Jahre 1822 hervor. Im Gebruar biefes Jahres überschickte bie könial. Regierung bem Generalvicariate qu Trier mehre Schriftftude zu, zum Theil handelnd, zum Theil herrührend von einem Fremben, ber fich in Rieberemmel eingefunden batte, um bie Separatiften in ihrer Trennung ju befestigen. Diefe Schriftstude maren: 1) ein Prototoll des Burgermeisters Servatius von Reumagen über einen wegen Mangel an Legitimation arretirten Mann, Joh. Joj. Schmitten aus Ralten=Reifferscheib, ber nach Clausen gewallfahrtet und von ba "auf eine Schickung ber Muttergottes" ju feinen Mitbrüdern nach Niederemmel gefandt worden, um fie zu bestärken in ihrem Berufe; 2) eine schriftliche Erklarung besselben Schmitten über eine Ericheinung ber Muttergottes, bie er zu Barmeiler gehabt habe; 3) eine Grflarung begielben Schmitten vor bem Rreisiecretar Estens au Bernfaftel, bak er bie Bruder zu Riederemmel ermabnt babe, feft= auhalten an ihrer bisherigen Trennung; 4) mehre Musgunge aus ber

keine "geschworene Priester Napoleons" gegeben hat, um bort zu leben und zu sterben. Allein, er wird selber wohl eingesehen haben, baß auch jeder katholische Priester auf ber rechten Rheinseite als Bedingung des Empfangs der Sakramente von ihm Widerruf und Rücker zum Gehorsam unter die allgemeine — nur nicht von ihm bisher —
als rechtmäßig anerkannte geistliche Obrigkeit gefordert haben wurde. hat er dieses
nicht eingesehen, dann ift sein Berbleiben in Mainz nicht gut zu begreifen.

Erffarung, bie Bapft Bius VI. bei Gelegenbeit bes frangofischen Burgereibes erlaffen bat: 5) eine Erflarung besfelben, bak bie Rieberemmeler ibre Trennung auf zwei papftliche Bullen Bius VI. und Bins VII. grundeten, und weil biefes unfehlbare Rirchenoberhaupt einmal die Trennung gutgeheißen habe, sie nicht eber zur allgemeinen Rirche gurudfebren tonnten, bis ber b. Bater ihnen in einem eigen: banbig unterschriebenen Brief tund thue, bak bie jenigen Bischöfe und Briefter mabre, bas reine Wort Gottes portragende feien : obne biefes wollten fie lieber zeitlich ungludlich fein, als von ihrem gegenwärtigen Spftem abweichen. Im vorigen Jahre fei ein junger Mann nach Rom gereift, um vom h. Bater zu erfahren, wie fie fich zu verhalten batten: berfelbe babe aber ben h. Bater nicht zu fprechen bekommen fonbern babe von einem feiner Secretare ein Schreiben erhalten, morie bie Settirer ermahnt wurden, jur allgemeinen Rirche guruckgutebren; ba bicfes Schreiben aber von bem h. Bater nicht unterzeichnet fei, fe werbe es als falich angesehen, bas zu befolgen fie meber Beruf noch Willen hatten: 6) ein Auszug aus bem Concil von Triem XXII. Sikung Rap. 11 (de ref.), wo alle Rauber von Kirchengutern in ben Kirchenbann gethan werben; 7) ein Bericht bes Lanbrathe Liessem von Bernkaftel, worin berselbe faat: nach Abschluß ber Convention (De Salute animar. vom Jahre 1821) seien mehre Gerargtiften zu Riederemmel zur Rirche zurudgefehrt, benen Die Anbern gefolgt fein wurden, wenn ber Fremde, Joh. Jos. Schmitten, fie nicht in ihrem Wahne bestärft batte; er habe biefen Mann, ber viel Sang aur Schwärmerei verrathe, dem Landrathe ju Abenau guführen laffen, ber ihn feiner Familie gurudigebe, zugleich aber ber Aufficht bes Ortsicheffen ihn empfohlen. Der Landrath Liessem berichtet weiter, ein junger Mann von 19 Jahren, ben Separatiften zu Ricber-Emmel angehörend, habe vor einiger Reit Zweifel befommen, und fei aus eigenem Untriebe, nicht beguftragt von ben Unbern, nach Rom gegangen. ben Papft zu befragen, mas er zu thun habe. Rach feiner Rudfehr in die Beimath fei er zur Gemeinschaft ber Rirche zurudaetreten, babe aber mit bem mitgebrachten Schreiben bie Anbern nicht zur Rachfolge bewegen konnen '). Strenge Dagregeln, bemertt weiter febr richtig ber Landrath, murben bie Sache schlimmer machen. Um gredmäßigften burfte wohl fein, wenn ber neu zu ernennende Bischof besfallfige Schritte zu Rom thate, ober wenn bie Separatisten einen aus ihrer Mitte nach Rom schickten.

<sup>&#</sup>x27;) (68 ift bieses offenbar berselbe Mann, von dem in bem Schriftfilde oben Ro. 5 die Rebe ist; oben spricht die Befangenheit der Separatisten über den Exists jener Reise nach Rom, bier spricht der unparteiische Bericht des Landraths Liessen.

Satte im Jahre 1822 bie Arretirung eines Fremben und beffen protofollarische Bernehmung bie Regierung auf jene Separatiften aufmertfam gemacht, fo mußten bie bon ber Regierung über Schulbefuch überhaupt erlaffenen Zwangsgesetze beständige Conflitte mit ienen Separatiften berbeiführen. In ben Jahren 1823-1826 murben biefe Leute ofters wegen Schulverjaumnissen bestraft, ohne baf bie perbangten Strafen biefelben batten bewegen fonnen, ihre Rinber in Die Schule zu ichicken. Der Schulinipettor jenes Bezirts, Pfarrer Sammes in Berglicht, manbte fich besbalb 1827 um Berbaltungsmafregeln an die Regierung und den Landrath, erhielt aber teinen fdriftlichen Beideib, jondern nur mundlich von Letterm die Unweifung, alle möglichen gutlichen Berfuche augustellen, um zum Riele zu kommen. Zwangsmaßregeln murben nur erbittern 1). Der Schulinspektor traf baber die Anordnung, daß ber Schullehrer von Rieberemmel in einem ber Saufer ber Separatiften unentgeltlich besondern Unterricht für ihre Kinder hielt, indem fich bie Eltern gegen die öffentliche Schule fträubten und erklärten, lieber Sab und Gut verlieren zu wollen, als ihre Kinder in Gemeinschaft mit Juden und Kindern, die mit dem Rirchenbanne belegt feien, unterrichten zu laffen. Der Unterricht ber Rinder mußte indeffen noch immer ungenngend ausfallen, ba täglich nur eine, hochstens zwei Stunden gegeben werben tounten und baau noch bie Rinber unregelmäßig erschienen. Bei ben Schulprufungen erschienen nun wohl die Eltern mit ihren Kindern, haben sich aber jebesmal ausbedungen, bag ber damalige Pfarrer Rettern nicht jugegen fein burfe, weil fie ju biefem tein Bertrauen hatten. Go ging es einige Jahre, bis ber Schullehrer, ber vielerlei ihm auftogenben Sindernifie mude, ben Privatunterricht auffündigte, die Rinder in die gemeinschaftliche Schule beschiet, wo fie aber wie früher nicht erschienen finb. Alls aber ber Schulrath Grat im Grubiabre 1832 nach Rieberemmel tam, die bortigen Buftanbe einfah, gab er gemeffene Beijung, bie Berfaumnifliften gur Beftrafung einzuschieren. Die erfte Strafe beftanb in einem Thir, auf das Kind, und als biefes nichts fruchtete, murde fie in ben folgenden Monaten auf funf Thir, gefteigert. Die Geparatisten machten barauf eine Borfrellung am Ministerium, erhielten aber unter bem 31. Juli 1832 ben Bescheid - "baß es zu weit führen burfte, ihre Kinder bei dem Religionsunterrichte abtreten zu laffen und ihnen zu gestauen, eine eigene Schule fur fich zu errichten." Runmehr ericbienen die Kinder zwar in der Schule, maren aber nicht babin zu bringen, die in berfelben üblichen Bucher anzunehmen, obaleich folde ihnen unentgeltlich angeboten murben.

<sup>1)</sup> Der Lanbrath batte ben Charafter ber Seftirer richtig erfannt.

Im Kebruar 1833 trat nun auch ber Bischof v. hommer mit ber Regierung in Bernehmen gur Bermittelung von Magregeln in Betreff ber Separatiften. Auf Grund ber Berichte und Borichlage bes Bifchofe ertlarte ber Cultusminifter, er erachte es fur unbebentlich 1) allen öffentlichen b. b. über bie Grenzen ber Sausanbacht binausgebenden, separatiftifden Cultus auf Brund ber beftebenden gefetlichen Bestimmungen zu unterfagen und burch volizeiliche Dafregeln, die aber consequent und für jeben Contraventionefall mit Energie angumenben feien, au hindern. 2) Die Gevaratiften aur Befolgung ber wegen bes Schulbesuchs ihrer Rinder ertheilten Boridriften unnachsichtlich anzuhalten. Dabei burfte es nicht erforberlich fein, ben Rindern zu geftatten, fich, jobald ber Pfarrer bie Schule besuche, entfernen ju burfen, falls berfelbe fich in geeigneter Beife au benehmen wiffe. Sollten dann, wie es nicht unwahrscheinlich fei, bie Separatiften auf eine papitliche Entscheidung propociren, fo murbe nichts übrig bleiben, als ihnen zu gestatten, fich felbit an ben b. Stubl au menben, mo es bann an ber Reit fein murbe, in Rom bie notbigen Schritte zu thun.

Amei Sahre fpater murbe von bem Ministerium eine Bernehmung ber Separatiften über ibre abmeidenben Religionsmeinungen und beren Motive angeordnet, zu bem Enbe ber Regierungerath Schmelter au Trier gum weltlichen Commiffarius bezeichnet, und diefem von bem Bischofe ber Pfarrer Haubs in Graach als geiftlicher zur Seite gegeben. herr haubs mar fruber vierzehn Jahre in Rieberemmel. Bfarrer gewesen und tannte baber aus Erfahrung bie Unfichten ber Ceparatiften, ba er fich viele Dube gegeben batte, biefelben aur Rirche wieder gurudguführen. Die Bruchtlofigfeit feiner Bemühungen batte, wie aus feinem Schreiben an die bischöfliche Beborde vom 6. Rov. 1835 hervorgeht, eine von ber jonftigen Milbe des Mannes abstechende Barte in ber Beurtheilung jener Leute berbeigeführt, Die boch eigentlich nur zu bemitleiben waren. Mit biefen eigenfinnigen Leuten, fagt er, habe er vierzehn Jahre lang bisputirt; fie hatten teine mahren Grundfate, fie beriefen fich immer auf die Bulle, worin bem frango: fiften Bolte verboten worden jei, mit den geschworenen Beiftlichen Gemeinschaft zu machen; auf seine Erwiederung, die jetigen Beiftlichen gehörten nicht zu ber Rlaffe, gaben fic zur Antwort, alle Beiftlichen hatten geschworen, Die jegigen Geiftlichen feien teine mabre Beiftlichen, hatten feine geiftliche Bewalt. Gein unvorgreiflicher Rath mare ber: man jolle die Separatiften auffordern zu erklaren, ob fie tatholijd oder evangelijch feien; bann murben fie antworten, acht tatholifch; hierauf solle die Regierung betretiren, der Ronig bulbe teine amei

katholische Religionen, folglich mußten sie ihre Kinder in ben katholischen Unterricht schicken. Wenn die Alten nicht barein gehen wollten, so burften sie aber auch burchaus keine Rebenzusammenkunfte frequentiren; im Guten sei mit biesen Menschen nichts zu machen.

Bei ber commissarischen Vernehmung ergab sich (im Marz bes Jahres 1836), baß in Niederemmel bei einer Bevölkerung von 1112 Seelen 113 Separatisten waren. Diese erklarten sich mit Unterschrift über ihre Religionsmeinungen bahin, sie wollten keine geschworenen Geistlichen, b. i. keine solche, die den frühern französischen Sid geleistet hätten; dann bestritten sie die Gültigkeit der zur französischen Zeit und auch später vorgenommenen Verkäuse der geistlichen Güter und erklarten bieselben für Kirchenraub; serner behaupteten dieselben, die Kirche stehe seht unter der Gewalt der weltlichen Macht, während dieselbe doch nicht nur im Glauben und in den Sitten, sondern auch in Disciplinarsachen frei und unabhängig stehen solle; für diese ihre Religionsmeinungen seien sie bereit, ihr Vermögen, ja selbst ihr Leben aufzuopfern. —

Daß die Separatisten von den beiden Commissarien keine Belehrung angenommen, war nach allem Lisherigen nicht zu verwundern. Der Borschlag des Generalvicars Günther ging nun dahin, die Kinder der Separatisten streng zum Besuche der Schule und des Religionsunterrichtes anzuhalten und den Alten jeden Alt von öffentlichen separatistischen Religionsgebränchen zu untersagen; dann wurde wenigstens zu hoffen stehen, daß die nächste Generation von den Irrthumern geheilt wurde 1).

Seit dem Ausbruche der Separation hatten die Herren Pfarrer von Niederemmel, Feilen, Kettern, Haubs und Haas, ihre liebe Noth mit den irre geführten Leuten, denen weder mit Belehrung, noch mit freundlichem Zureden beizusommen war, indem sie ein undurchdringsliches Nißtrauen vorsehrten. Indessen nahm doch die Zahl der Separatisten allmälig ab. Ein mir vorliegender Bericht aus dem Jahre 1853 sagt über den Bestand der "Knupperten", daß derselbe start seiner Ausschung entgegengehe. "Es sind nur noch dahier 38 Individuen, die in 7 Familien zerstreut leben, meistens erwachsene Leute . . . Die Kinder der Separatisten besuchen seit Jahren schon die Pfarrschule, nehmen, wie die übrigen, Theil am Religionsunterrichte und bedauern nur, nicht emancipirt zu sein, um mit den andern zur ersten h. Communion gehen zu dürsen. Uebrigens steht Einer der Häuptlinge an der Spige, betet, liest und singt vor in ihrem Conventitel, wovon jest nur noch Einer besteht, tauft und copulirt, was aber seit Jahren

<sup>1)</sup> Die obige Darstellung ist den Atten der bischöflichen Registratur entnommen. Seit dem 28. März 1836 haben amtliche Berhandlungen in Angelegenheit der Separratisten nicht nicht nicht flattgesunden.

aus Abgang von Kindern und zu Copulirenden nicht mehr stattgefunden hat. Die Leichen werden durch die Polizei beerdigt, und zwar an einem separaten Orte auf dem Gottesacker, wobei die Glaubenss genoffen mitgeben, jedoch ohne Sang und Klang."

Endlich ist es im Jahre 1861 bem Franziskaner Amandus Martens gelungen, ben Rest ber Separatisten mit der Kirche wieder zu vereinigen und dem Club gänzlich ein Ende zu machen. Dieser Franziskaner, gebürtig in Holland, hatte früher als Missionar in Brasilien gestanden, war dann nach Europa zurückgekehrt und stand im Herbste des genannten Jahrs zu Eberhardsklausen zur Aushilse im Beichistuhle für die Pilger. Es scheint, daß das Erscheinen diese Franziskaners von der strengen Observanz Eindruck auf die Separatisten gemacht und hiedurch der Gedanke in ihnen Eingang gefunden hat, daß die Kirche, welche noch Ordensmänner in dem Geiste und in der Weise, wie solche vor der französsischen Revolution gewesen, aus sich erzeuge, auch noch dieselbe Kirche sein müsse, die vor der Revolution gewesen sei

Unter bem 26. November (1861) berichtet ber Herr Pfarrer Haas von Rieberemmel an das bischöft. Generalvicariat zu Trier: "Am Feste ber Ausopferung Maria, den letzten Sonntag nach Pfingsten, haben bie sammtlichen Separatisten der hiesigen Pfarrgemeinde sich mit der katholischen Kirche wiedervereinigt. Sie haben (an dem genannten Tage) insgesammt dem Früh- und Hauptgottesdienste andächtig und mit sichtlicher Freude beigewohnt, waren sehr ausmerksam bei der Predigt, sowohl im Hochamte, als Mittags in derselben. Im Verlause dieser Woche sichon sind Alle im Unterrichte zum würdigen Empfange der hh. Sakramente versammelt, und zwar separatim in der Pfarrkirche des Abends von 6—7 Uhr, dem auch der Pater Amandus gewöhnlich anwohnt. Der ehmalige Conventikel ist geschlossen und die Versammlung ganzlich entsernt."

"Die Tausen der Separatisten, heißt es schließlich in dem Berichte, wurden dis heran als gultig vorausgesett und wurde nachträglich nur der h. Chrisam hinzugefügt. Die civiliter und imgleichen in ihrem Conventikel vor Zeugen geschlossenen Ehen wurden juxta formam Tridentini revalidirt. So war es disher auch schon vor mir dahier übliche Braxis, selbst ohne weiter vorgenommene Proklamationen."

So endigte der Club, nachdem er 60 Jahre hindurch bestanden, ben geistlichen und weltlichen Behörden viel Sorgen und Mühen verursacht hatte.



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| · |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

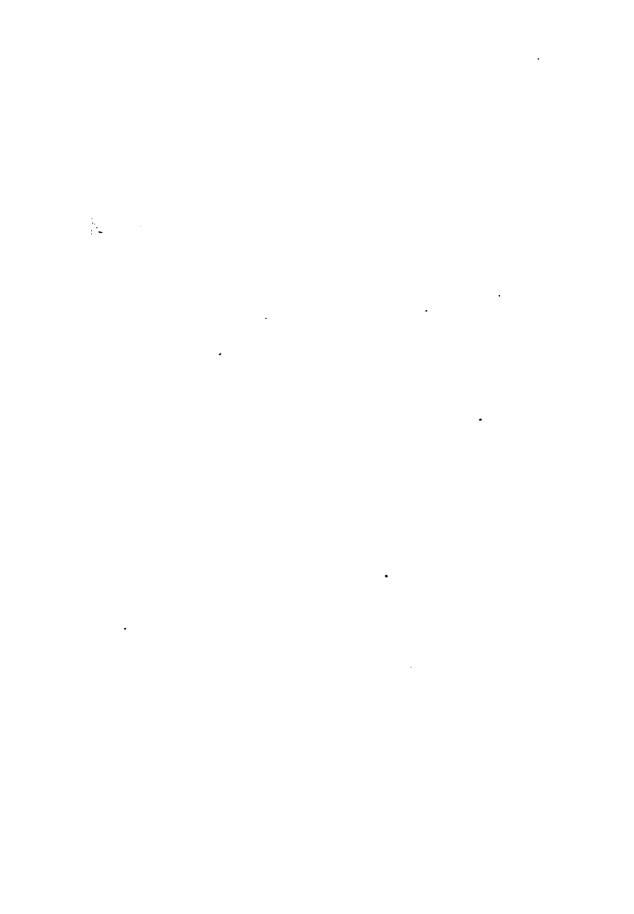

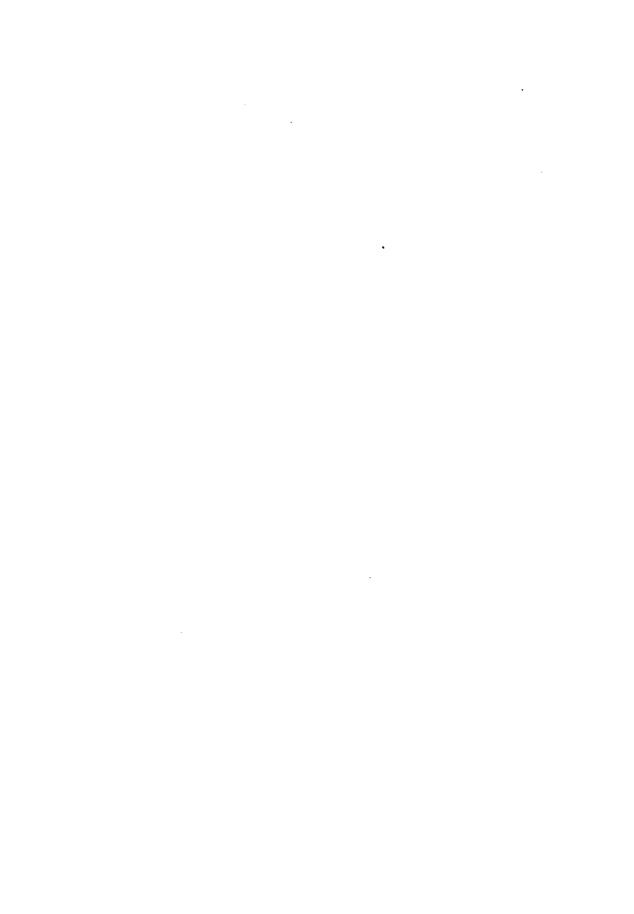

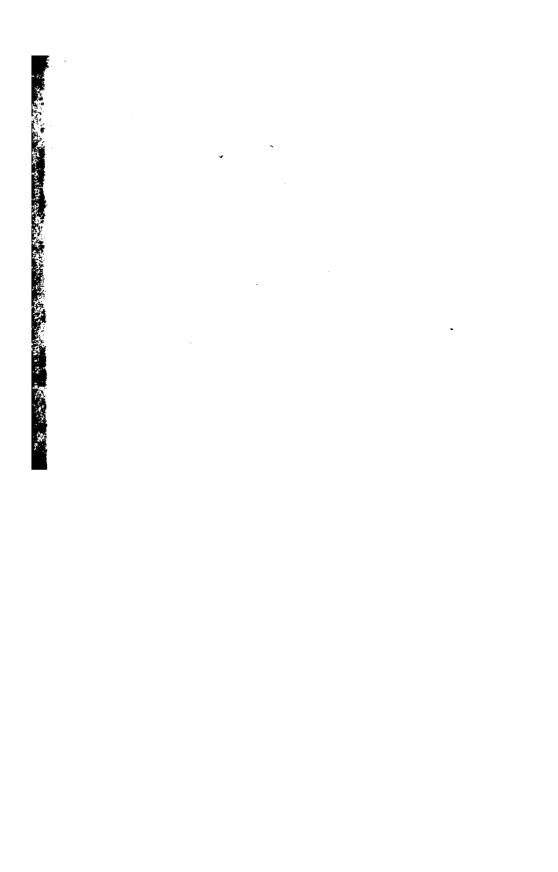



.

.

.

.

.

.

.

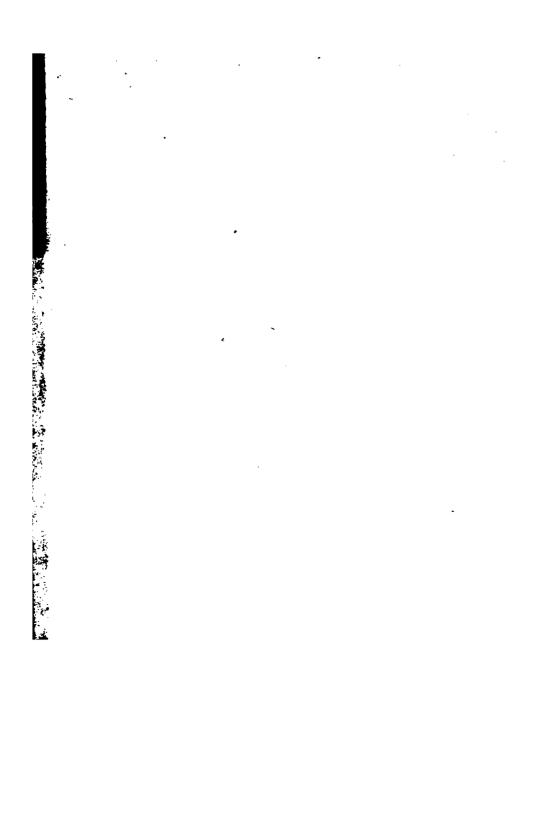



.

•

•

.

